

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Schiller's Werke

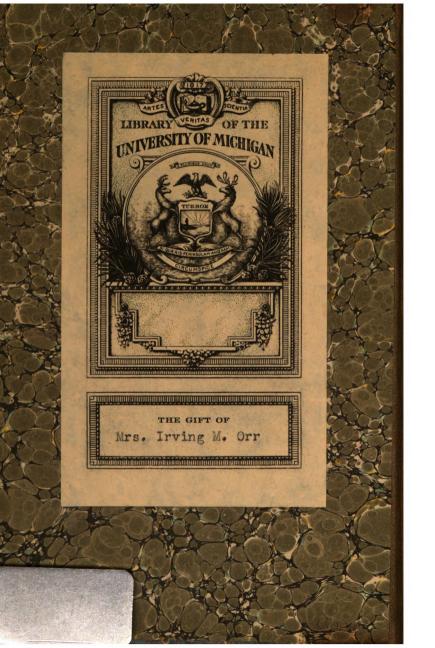



838 S334 1891

### Schiller's Werke.

### Herausgegeben

pon

Robert Borberger.

Neue illustrirte Ausgabe.

### Sechster Band:

Einleitung. — Geschichte des dreißigjährigen Krieges. — Der Geisterseher. — Kleinere Erzählungen. — Der Menschenseind.

Schiller, Johann Christoph Friedrich

## Schiller's Werke.

Berausgegeben

non

Robert Borberger.

Neue illustrirte Uusgabe.

Dritte Auflage.

Sechster Band.

Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1891.



Drud von fifcher & Wittig in Ceipzig.

gt Mrs. Inving M Orr 5-3-39 421. ed.

## Einleitung.

Schiller. VI.



### Beschichte des dreißigjährigen Krieges.



eschah es auch zunächst auf eine äußere Anregung hin, so war es boch nicht minder bedeutend für Schillers Geistesentwickelung, daß er zu seinem zweiten historischen Werke einen nationalen Stoff zu nehmen ver-

So bilben die Geschichte bes Abfalls ber Niederlande und die bes breifigiahrigen Rrieges bie Brude vom Don Karlos zum Wallenstein, so zwar, baß bort ber Don Karlos bas bistorische Bert, hier aber bas bistorische Bert ben Ballenstein erzeugt. Diefe Berichiebenbeit ber Entstehung, verbunden mit ber größeren Reife an Jahren und Erfahrung, bedingt denn nun auch einen bedeutenden Unterschied in der Behandlung bes Stoffes. Läft fich bie Einleitung zu bem Abfall ber Rieberlande noch wie ein Gebicht lefen, so ift er bier in ber Ginleitung icon viel fühler, fo au fagen keuscher; hatte er früher nicht übel Luft, die Geschichte nach poetischen Ideen zu conftruiren, so zeigt er hier ichon mehr Achtung vor ben historischen Thatsachen. Ohne auch jett die welt= bewegende Macht ber Rirchenreformation in ihrer Bedeutung zu verkennen oder ju unterschaten, ift er boch forgfältig bemüht, ben breikigiährigen Krieg nicht als einen bloken Religionsfrieg bar-Es hat ihn nicht, wie beim Abfall ber Rieberlande. zustellen. eine entzüdende Anschauung von einem kleinen Belbenvolke geleitet. bas um die bochften Guter, um politische und Gemiffensfreiheit fühn mit einem übermutbigen Tyrannen ringt: mit Ginem Bort, es ist nicht mehr ber Dichter bes Don Karlos, ber ben breikiajährigen Rrieg ichreibt, sonbern es bilbet fich hier ichon ber Dichter

Digitized by Google

eines ber größten hiftorifchen Dramen, ber Dichter bes Ballenftein, vor. In jenem Werke, bem Abfall ber Nieberlande, war noch bas Bolt fein Beld, die einzelnen Berfonlichkeiten, felbft Bilhelm von Dranien, find um bes Bolles willen ba; Egmont wird taum erwähnt, Dranien verichwindet junachft ruhmlos vom Schauplat. Bang anbers ift es in ber Geschichte bes breifigjahrigen Rrieges. Sier find es die gewaltigen Berfonlichkeiten, die ber Rrieg erzeugt, bie "Kriegesfürsten wie Attila und Burrhus", Die Die Reber bes Dramatiters in Bewegung feten und feinem Stile auch in biefem Werke ben tuhnen Schwung verleiben, ben ihm in dem früheren die Idealität der Darftellung gab. Es ift biefer wunderbare Blid, mit bem ber geniale Menich in einem gewaltigen Rusammenftog entfesselter Rrafte beilfame Birtungen fieht, mabrend ber gemeine Blid nur die zunächft vor Augen liegende zerstörende Birfung gewahr Rein Dichter hat für bas Große, mas im Rriege liegt, einen schärferen Blid, eine berebtere Feber gehabt als Schiller. Er ift in biesem Sinne so recht "bas Kind bes Lagers", wie sein Max Biccolomini. Man merkt ihm an, bag er in bem großen beutschen Rriege bes 18. Sahrhunderts geboren ift, daß wunderbare Erzählungen von ben Großthaten seines Selben, bes alten Frit, seine Wiege umgautelt haben. Unbeirrt von all bem Elend, von ber sittlichen Entartung, die ber breißigjährige Rrieg auf Sahrhunderte bin im beutschen Bolle angerichtet hat, schilbert er mit bramatischer Darstellungetraft bie außerorbentlichen Männer, bie er erzeugt, und ben Birfungetreis, ben die entfesselten Grafte ihnen freigegeben, ihnen angewiesen haben. Ueber Schutt und Leichen läßt er biese neuen Titanen baber fturmen, ber Brand ber Stäbte erleuchtet ihre bufteren Geftalten, und wie einer nach bem anderen von ihnen von ben Wogen bes Krieges verschlungen wird, ermattet auch ihm ber Arm, ber aulett vor bem westfällichen Friedenswert die Feber megwirft. Und biefes wunderbare Gemalbe von mannlicher Rraft, von außerorbentlichen, aber blutigen und gewaltmäßigen Thaten ftellte er auf - für Damen, und ber Erfolg bewies, bag fein Berleger, Golden, fich weber in ber Bahl bes Stoffes noch feines Bearbeiters geirrt hatte, benn ber "Damen-Ralenber auf 1791-1793", in welchen brei Jahrgangen bie "Geschichte bes breißigjährigen Krieges" zuerst erschien, wurde mit Begier gekauft und gelesen. Das war eine

ganz andere Speife, als bie man fonft, gerabe bamals, ben Damen aufzutischen liebte, über welche Schiller foater noch spottete:

Immer für Weiber und Rinber! Ich bachte, man ichriebe für Manner Und überließe bem Manne Sorge für Frau und für Rind.

Hier nichts von jener weibischen Sentimentalität, mit der die literarischen Concurrenten sich bei den Damen beliebt zu machen suchten; durchaus martige und kühne Gedanken. Schiller dachte sich eben Damen, die an Männer-Kraft und Würde ein Wohlgefallen haben, und seine Berechnung hat ihn nicht betrogen.

Bar Friedrich ber Große ber Helb feiner Kindheit, so war eben biefes ber Grund, bag er ihn fpater als helben eines von ihm felbit zu bichtenben Epos verwarf: Die Geftalt ftand ihm zeitlich und räumlich noch zu nah, als daß er es hätte wagen bürfen, ben Schleier ber Dichtung um eine Berfonlichkeit zu werfen, bie noch im hellen Lichte ber Geschichte ftanb, benn bie Dichtung liebt bas Dämmerlicht ber Bergangenheit. Und so schrieb er benn ben 28. November 1791 an Rörner: "Unter allen hiftorischen Stoffen, wo sich poetisches Interesse mit rationellem und politischem noch am Weisten gattet, und wo ich mich meiner Lieblingsidee am Leichtesten entledigen tann, fteht Guftav Abolbh oben an. Gerade bas, mas Du mir porichläaft, bestimmt mich für biefen Stoff. Bang gewiß ware eine folche Menschheitsgeschichte ber würdigfte Gegenstand für ben epischen Dichter, wenn sie irgend ein Stoff für einen Dichter sein könnte. Aber ba liegt eben die Schwierigkeit. Gin philosophischer Gegenftand ift ichlechterbings für bie Boefie verwerflich, vollends für die, welche ihren Zwed burch Handlung erreichen foll. habe jest teine Reit, Dir eine weitläufige Deduction von diefem Sat zu machen, aber ich halte ihn für unwidersprechlich. Hingegen, wenn sich ein historischer, handlungsreicher Stoff findet, mit bem man biese philosophischen Ibeen nicht nur in eine natürliche, sonbern nothwendige Verbindung bringen fann, so fann baraus Bortreffliches werben. Die Geschichte ber Menschheit gehört als unentbehrliche Episode in die Geschichte der Reformation, und diese ist mit bem breißigjährigen Rrieg unzertrennlich verbunden. Es fommt alfo bloß auf den ordnenden Geift bes Dichters an, in einem Belbengebicht, bas von ber Schlacht bei Leipzig bis zur Schlacht bei Lügen geht, bie gange Geschichte ber Menschheit gang und ungezwungen,

und awar mit weit mehr Intereffe zu behandeln, als wenn bies ber hauptstoff gewesen ware." Aber icon zu Unfang beffelben Rahres hatte Schiller auch biejenige Aufgabe ins Auge gefaßt, bie er, freilich nach langem Ringen mit bem Stoffe, 1799 fo glanzend in seinem Ballenstein löfte. Den 12. Januar 1791 batte er an Rörner geschrieben: "Es ift mir jest wieder noch einmal so wohl. benn seit meiner Erfurter Reise bewegt fich wieder ber Blan zu einem Trauerspiele in meinem Kopfe, und ich habe einen Gegenstand für abgerissene poetische Momente. Lange habe ich nach einem Sujet gefucht, bas begeisternb für mich ware: enblich bat fich eins aefunden, und zwar ein hiftorisches." So hat ihn also ber "Don Rarlos" gur Geschichtschreibung, bie Geschichtschreibung zu epischen Blanen, Die Geschichtschreibung bes breifigjahrigen Rrieges ju bem nicht ausgeführten epischen Blane eines Guftab Abolph und endlich bem ausgeführten bramatischen Blane bes Ballenstein geführt. Und icon beshalb muß uns biefes Geschichtswert theuer fein, benn bie Geschichte Ballenfteins ift bier ichon mit bramatischem Geifte entworfen und bleibt benn boch, trot erneuerten Quellenftubiums, bie Grundlage feiner fpateren bramatischen Behandlung. Sa andererseits führte ihn bieses zum Behuf feines Drama's erneuerte Quellenftubium wieber zu jener Geschichte gurud, ber er eine neue Gestalt geben wollte, wie wir später am Schlusse ber Entstehungsgeschichte biefes Wertes, zu ber wir uns jest wenben, seben werben.

Noch während der Arbeit am Don Karlos war Schiller auf die Lectüre eines Werkes über den dreißigjährigen Krieg gerathen, wovon er am 15. April 1786 an Körner schreibt: "Täglich wird mir die Geschichte theurer. Ich habe diese Woche eine Geschichte bes dreißigjährigen Krieges gelesen, und mein Kopf ist mir noch ganz warm davon. — Daß doch die Spoche des höchsten Rationen-Elends auch zugleich die glänzendste Spoche menschlicher Kraft ist! Wie viele große Männer gingen aus dieser Racht hervor! Ich wollte, daß ich zehen Jahre hinter einander nichts als Geschichte studirt hätte. Ich glaube, ich würde ein ganz anderer Kerl sein. Weinst Du, daß ich es noch werde nachholen können?" Rach einem Briese an Huber war diese Geschichte des Paters Hacinth Bougeant "Höftorie des breißigjährigen Krieges und des darauf ersolgten west-

fälischen Friedens". Gine beutsche Uebersetung bavon war ju Salle 1758 ericienen mit dem Titel: "Aus dem Frangösischen überfest. Mit Anmerkungen und einer Borrebe begleitet von Friedrich Eberhard Rambach." In biefer "Borrebe" fagt Rambach: "Der merkwürdigfte unter allen ift wohl ber Ballenftein, beffen bloker Name bis auf biefe Reiten einen recht fürchterlichen Rachtlang zurudgelaffen hat, auch bei Denen, bie nicht viel weiter von ihm wiffen, als daß er so geheißen. Er ift in ber bier vor Augen liegenben Sistorie nicht vergessen worben; ba mir aber eine fleine Schrift gu Sanden gekommen, die wohl felten gefunden wird, so habe ich biefelbe mitzutheilen nicht unterlaffen wollen, indem baraus Berichiebenes verbeffert, noch mehr aber vollständiger gemacht werben tann, was von ihm in biefer Geschichte gemelbet worben. Sie bebetrifft zwar eigentlich nur seine Conspiration wiber ben Raiser, Die nichts Geringeres als bie Krone von Bohmen gum Rwed gehabt: fie enthält aber auch verschiebene andere mertwürdige Umftande, die seine Berson, seinen Charafter und den ziemlich turzen Reitbunkt betreffen, barin er als ein Comet fich gezeiget, ber bie Denichen um fo viel mehr erschredet, je feltener er erscheinet." Dann folgt von S. 9-44 bie Uebersepung biefer Schrift, Die, wie ich zufällig finbe, feine andere ift als Sarasin, Conspiration de Valstein, bie fruber einzeln erschien, bann auch in feine Werte aufgenommen wurde: Les oeuvres de Mr. Sarasin, Baris 1694, S. 71 ff. Sarafin bemüht fich wie St. Roal, dem Saluft nachzughmen und feine Werte burfen ebenfo wenig wie St. Reals, auf historische Glaubwurbigfeit Ansbruch erheben, und icon Menage tabelte bie geradezu orientalische Uebertreibung in seiner Schilderung der Bracht von Ballensteins Brivatleben in Brag nach seiner Absetzung zu Regensburg. Besonders mar ibm (Monagiana, Baris 1715, III, S. 191) die Stelle aufgefallen, die in Rambachs Borrebe zu Bougeant S. 22 fo lautet: "Sein Balaft zu Brag hatte feche große Gingange und breitete fich auf einem fehr großen Blate auf bem Ruin bon hundert Saufern aus, bie man gur Erbauung beffelben niebergeriffen hatte." Gleichwohl ift biefe Stelle, mahricheinlich burch Rambachs Bermittelung, auch in Schillers Bert übergegangen, benn in Berchenhahns "Geschichte Ballenfteine", ber Schiller fonft folgt, finbet fie fich nicht. Bei Schiller lautet fie: "Sechs Pforten führten zu bem Balafte, ben er in Prag bewohnte, und hundert häufer mußten niedergeriffen werden, um dem Schlofthofe Raum zu machen."

Golden hatte ben Damen-Ralender für 1790 burch Archenholz beforgen laffen; für ben nächften Jahrgang, ju welchem er bie Beichichte bes breifigiahrigen Rrieges bestimmt hatte, wandte er sich an seinen Freund Schiller, ber benn auch bereitwillig gusagte, ba biefe, aut honorirte, Arbeit feiner bamaligen Reigung entsprach, und fo fturzte er fich benn mit einer gewissen Leibenschaft binein, Die ihn felbst ben brieflichen Bertehr mit seinen Freunden vernachläffigen ließ. "Sch tann Dir betheuern", schreibt er ben 18. Juni 1790 an Körner, "daß Du der einzige Mensch bist, an den ich überhaupt schreibe, und daß ich es alle Tage thun wurde, wenn ich es nur irgend möglich machen konnte. Der breißigjährige Rrieg, ben ich in Goldens Ralender mache, und ber in ben erften Bochen Augusts fertig fein muß, nimmt mir jest alle Stunden ein, und ich tann faum zu Athem fommen." Bis babin wurde er gleichwohl nicht fertig, erft ben 1. September hoffte er in vier ober fünf Tagen fertig ju fein, freilich auch nur mit ber erften Salfte, benn ben 12. September 1790 schreibt er an Körner: "Endlich bin ich mit ber beschwerlichen Arbeit bes breißigjährigen Rrieges zu Enbe, aber nicht weiter gekommen, als bis zur Breitenfelber Schlacht. Befcloffen wird er im fünftigen Jahr. Du tannft Dir benten, wie berglich froh ich bin." Bas Rörner bavon fah, machte ihm viel Freube. Seine Erwartung mar übertroffen worben, weil er geglaubt hatte, Schiller hatte bloß aus Finanzspeculation diese Arbeit übernommen. "Bas Dir besonders gelungen ist", schrieb er ihm, "scheint mir die Anordnung und Stellung ber Begebenheiten, wodurch Du Licht und Rusammenhang in das Ganze gebracht haft. Dies war gerade bei einem fo verworrenen und gerftudelten Stoffe nicht leicht, und ohne biefe Runft der Darftellung mußte bas Interesse nothwendig erichlaffen. Auch fehlt es nicht an einzelnen ausgeführteren Gemalben von Gegenständen, bei benen man gern verweilt, an ichicilich gemählten Ruhepunkten, die die Ueberficht bes Gangen beforbern, an eingestreuten Bemerkungen, die jum Rachbenten Stoff geben, ohne die Erzählung aufzuhalten. Rurg, dies Broduct wird fünftig einmal wenig Feile bedürfen, um als hiftorisches Runftwert unter Deine ersten Arbeiten zu gehören. Der Stil ift ungeschmudter als in ber

Geschichte ber Rieberlande, erhebt fich aber boch, fo wie es ber In-Danibar erwibert Schiller ben 18, October 1790 von Audolstadt aus, wo er ben Rest seiner Ferien zur Erholung bei ber Familie feiner Frau verlebte: "Gar angenehm mar mir's au boren, bag meine Geschichte bes breifigiabrigen Rrieges nicht unter Deiner Erwartung geblieben ift. Es galt bei biefer Arbeit mehr, meinen auten Namen nicht zu verscherzen als ihn zu vermehren, und bei ber Rurge ber Beit, bei ber Ungelehrigkeit bes Stoffes, war biefe Aufgabe wirklich ichwer. Ich wünschte, bag Dein Urtheil, im Ganzen wenigstens, auch bas Urtheil bes Publitums fein möchte, fo hatte ich nichts weiter zu wünschen. Du erinnerft Dich, bag ich öfters eine Probe mit mir anftellen wollte, was ich in einer gegebenen turgen Reit zu leiften vermoge, ba ich sonft immer fo langfam arbeite. Gine folche Brobe ift ber breifigjährige Krieg; und ich mundere mich nun felbit barüber, wie leiblich fie ausgefallen ift. Die Gilfertiakeit felbft mar vielleicht vortheilhaft für ben hiftorifden Stil, ben ich bier wirklich weniger fehlerhaft finbe als in ber nieberlandischen Geschichte. Der himmel gebe nur, baf Goicen Urfache habe aufrieden au fein, ba er gegen fechstaufend Eremplare abseben muß, um bie Untoften bezahlt zu haben. Mir ift es nur lieb, baß er mich einstweilen in seinem eigenen und fremben Ramen versichert, daß meine Arbeit seine Hoffnung befriedigt habe." Und ben 1. Rovember: "Ueber meinen Ralender bat mir ber Bergog von Beimar, bem ich ihn schickte, einen fehr verbindlichen Brief geichrieben, und ich hörte icon viel Schones barüber. Raum weiß ich, wie ich fo wohlfeil zu biefer Ehre tomme. Der Ralender, bente ich, foll Golden boch nicht liegen bleiben. Man fagt mir bon allen Orten ber, bag bie anderen hiftorischen Ralender im Meugerlichen gar fehr gurud feien, und im Innerlichen, hoffe ich, ift feine Concurrenz. Goethe gefielen bie Rupfer bazu fehr." Es tam nun aber bas Leibensjahr 1791, welches ihn an ben Rand bes Grabes brachte. So schreibt er benn von Rudolftabt, den 10. April 1791: "Es ift nicht gut, daß ich biefen Sommer nicht von Arbeit frei bin, aber ba es von mir abhängt, ben breißigjährigen Krieg mit biefer ameiten Lieferung au endigen ober noch etwas für eine britte aufzuheben, da es auch nicht gerade barauf ankommt, wie viel ober wie wenig Bogen er enthalte, fo hoffe ich boch, Diefe Arbeit mit ber Sorge für meine Gesundheit noch leidlich vereinigen zu können." Aber der schlimmste Rückall sollte erst noch eintreten, und es blieb kein anderer Rath, wenn Göschen nicht zu sehr in Schaden kommen sollte, als daß seine Freunde mit in das nämliche Gebiet einschlagenden Arbeiten aushalfen, die, verbunden mit einigen Blättern von Schillers Hand, das Publikum die zum nächsten Jahrgang hinhielten. Dies thaten sie denn auch in der ausopfernhsten Weise, indem sie das Honorar dem schwerzeprüsten, von Nahrungssorgen bedrängten, kranken Dichter überließen. Auch Göschen bewährte sich als Freund. Und so erschien denn im Damen-Ralender für 1792 zunächst von Göschen eine aussährlichere Erklärung der Lupfer als im vorigen Jahre, dann von Wieland eine sehr redselige Borrede, beren Ansang wir uns nicht enthalten können hier mitzutheilen, da er den Patriarchen der beutschen Schiller zeigt:

"Selten ift in Deutschland eine Schrift mit lebhafterem und allgemeinerem Beifall gelesen worden, als die erste Hälfte der Gesichichte des dreißigjährigen Krieges, womit Herr Hofrath Schiller dem Historischen Kalender für Damen 1791 einen Werth gegeben hat, dessen wohl noch kein anderes Taschenbuch dieser Art sich rühmen konnte.

Denn wiewohl biefe Geschichte vorzüglich und namentlich für Leferinnen bestimmt mar, fo glaube ich boch ohne Uebertreibung fagen zu können, baß fie fo viele Lefer gehabt habe, als es in bem gangen Umfang unferer Sprache Berfonen giebt, bie auf einigen Grab von Enltur bes Geiftes Anspruch zu machen haben. Bon einem Schriftsteller verfaßt, beffen frubere Berte in der bramatischen Dichtfunst sowohl, als in berjenigen, die sich mehr bem eigentlichen Gebiete ber hiftorischen Duse nähert, große Erwartungen von Dem, mas fein Beift in bem Reitpunkte feiner völligen Reife leiften tonnte, erwedt hatten, übertraf fie felbft biejenigen, gu welchen man sich burch seinen ersten Bersuch in bem historischen Fache berechtigt hielt; einen Bersuch, ber bereits Alles, mas unsere Literatur in diefer Art aufzuweisen hatte, hinter fich gurud ließ, und naturlicher Weise in allen, benen ber Ruhm ber Nation nicht gleichgultig ift, ben Bunich erregen mußte, bag ein Schriftsteller, ber bei feinen ersten Schritten in bieser neuen Laufbahn ein fo entschiebenes Talent,

sich zu einem Plate neben ben hume, Robertson und Gibbon empor zu arbeiten, gezeigt hatte, sich, wo nicht ganzlich, boch hauptsächlich ber Geschichte unsers Baterlandes widmen möchte.

Herr Schiller, nachdem er seine Bearbeitung des dreißigjährigen Krieges dis zu dem entscheidenden Tressen dei Leipzig (1631)
fortgeführt, mußte gerade da abbrechen, wo der Schauplah (nach
seinem eigenen Ausdruck) immer reicher an schimmernden Thaten,
reicher an unsterdichen Männern, überraschenden Bechseln des
Glücks, verworrenen Schicksalen und wundervollen Krisen wurde:
und natürlicher Beise war das Berlangen nach der Fortsehung dem
Bergnügen gleich, womit der Ansang dieses Berkes ausgenommen
worden, und die Erwartung, daß der Bersasser den abgerissenen
Faden, seinem Bersprechen gemäß, im nächstsolgenden Jahre wieder
aufnehmen würde, um so gewisser, da er die Ersüllung derselben
von einer Bedingung hatte abhangen lassen, welche auf Seiten seiner
Leserinnen und Leser auf's Bolltommenste erfüllt worden war.

Je ungebulbiger alfo bas Berlangen bes Bublitums und je gegrundeter seine Erwartung war, besto unangenehmer muß es bemfelben fein, anftatt ber gehofften Bollenbung biefer Beichichte nur ein abermaliges Bruchftud zu erhalten. Aber gewiß ichmeichle ich meinem vortrefflichen Freunde (ber unter ber Unmöglichkeit, fein gegebenes Bort zu erfüllen, felbit am Empfinblichften leibet) nicht zu viel, wenn ich fage, daß die - bereits allgemein bekannte - Urfache biefer Unmöglichkeit ben Liebhabern feiner Schriften noch weit ichmeralicher fallen werbe, als ihre getäuschte Hoffnung; und bies um fo mehr, ba es nur ju gewiß ift, bag eben ber ju febr angeftrengte Gifer, womit er in lettverwichenem Binter fich mit ber Fortsetzung bieses so mubevollen, eine so aufmerksame Aufsuchung, Durchlefung, Bergleichung und Brufung aller Quellen, und in Bearbeitung ber gesammelten und geordneten Materialien eine ununterbrochene Spannung aller Beiftestrafte erforbernben Bertes beichaftigte, am Reiften bazu beigetragen, ihm eine Rrantheit zuzuziehen, beren aukerordentliche Rufalle und allen Sulfsquellen ber Beilkunft Trot bietenbe Sartnädigfeit fein Leben mehr als einmal in die größte Gefahr gefest, und, felbft nachdem fie endlich burch bie gludliche Runft seines berühmten Arztes und den Gebrauch bes Rarlsbaber Baffers gebampft worben, seinen Körper boch so fehr geschwächt hat, baß bie Hoffnung, ein Leben, das allen, die ihn kennen, so theuer ist, zu erhalten, vor der Hand lediglich auf gänzlicher Abziehung von allen, mit anhaltender Ausmerksamkeit verbundenen Arbeiten beruhet.

So gewiß Berr hofrath Schiller bei fo bewandten Umftanben auf die Theilnehmung und Nachsicht des Bublikums, welchem er seiner Talente wegen nicht weniger, als seinen Freunden wegen feines Bergens, theuer ift, ju rechnen bat: fo gewiß barf fich auch ber Herr Berleger (wie ich in seinem Ramen hoffe) zu ber Billigkeit bes Bublitums verseben, daß es biefe nicht vorher zu sehenden Rufälle ihn um so weniger entgelten laffen werbe, ba er, wie ber Augenschein zeigt, weber Dube noch Roften gespart bat, biesem britten Jahrgange feines mit fo gutiger Aufnahme begunftigten Damen-Ralenders in allen von ihm abhangenden Studen eine Bollkommenheit zu geben, die ein Beweis ift, bak er bei biefer koftspieligen Unternehmung weniger feinen eigenen Bortheil, als fein Berlangen, ben Geschmad ber iconen Runftliebhaberinnen möglichft zu befriedigen, und, fo viel an ihm ift, ber Nation Chre zu machen, zu Rathe gezogen habe. Ich meines Ortes, indem ich, den Bunschen ber Freundschaft nachgebend, mich gegenwärtiger Unrebe an bas Bublikum unterziehe, thue es mit besto froherem Muthe, ba ich die Berficherung bingu fügen tann, daß wir uns, allen Anscheinungen nach, gegründete hoffnung machen burfen, ber vortreffliche Mann, von welchem bisher die Rebe mar, und von beffen Genie, Talenten und eblem Gifer fich um bie Ration verbient zu machen, noch fo viel Schönes und Gutes zu erwarten ift, werbe uns völlig wiebergegeben, und, nach hinlänglicher Erholung feiner Rrafte, wieder in ben Stand gefett werben, nicht nur biefes angefangene Bert glüdlich zu Ende zu bringen, sondern auch fein übriges Leben ähnlichen Ausarbeitungen anberer, nicht minber wichtiger Stude ber beutschen Geschichte zu widmen, beren Darftellung auf feine Meifterhand martet.

Auch bloß in bieser Rücksicht werben sich, wie ich nicht zweisse, alle Freunde unsers allgemeinen Baterlandes mit mir vereinigen, demselben zu dieser Hoffnung Glück zu wünschen. Denn gewiß (ober ich müßte mich sehr irren) sind es gerade solche Gemälbe allgemein interessanter, aus der deutschen Geschichte ausgehobener Stücke — mit diesem viel umfassenden Scharfblick, mit dieser Unparteilichkeit und Freiheit von Borurtheilen, aber auch mit dieser

Humanität, Billigkeit und Schonung, selbst gegen biejenigen, beren Denkart man nicht billigen kann, ober beren Handlungen man zu verabscheuen gezwungen ist — mit dieser beständigen Rückscht auf das allgemeine Baterland und das wahre Beste desselben, und (was nicht weniger wesentlich ist) mit so viel Wärme, Stärke, Beredsamkeit und Geschmad, kurz, so ausgeführt, wie Schiller sie auszussihren sähig ist — gewiß sind es solche historische Gemälde aus unserer Geschichte, was eines der wirksamsten Mittel wäre, unter den sozhlreichen und so ungleichartigen Bölkerschaften, aus welchen die deutsche Nation zusammen gesetzt ist, diesen Gemein geist wieder anzusachen und zu unterhalten, der in unserem Jahrhundert mehr ab- als zugenommen zu haben scheint, und gleichwohl zur Erhaltung, und noch mehr zu möglichster Bervollsommnung unserer eben so glücklichen als in ihrer Art einzigen Bersassung so unentbehrlich ist."

Er charafterifirt fobann ben Ruftanb bes beutschen Reiches und foließt mit bem fo berrlich in Erfüllung gegangenen Bunfche, baß es Schiller beschieben fein moge, hiftorische Gemalbe aus ber beutschen Geschichte bramatisch zu behandeln, um dadurch das deutsche Baterlandsgefühl zu nähren. Dann tam Schillers Fortsetzung, bann ein Lebensbild "Amalia Elifabeth, Landgrafin von Beffen-Raffel", beffen Berfaffer noch unbefannt ift; Ruhlmey, in einem besonderen, diesem Sahrgang bes Ralenders gewibmeten Auffate, rath auf ben beffischen Geschichtschreiber Jufti in Marburg. Ihm folgte "Armand Jean bu Bleffis, Cardinal Bergog von Richelieu", von Suber, dann: "Maximilian, Bergog von Baiern und Rurfürst" von bemfelben, bann "Arel Graf von Drenftierna", von Rorner. 1) Den Berbft verbrachte Schiller in Erfurt und war bamals fo weit wieder hergeftellt, daß er Rörner ben 3. October 1791 ichrieb: "In ben letten Wochen meines Erfurter Aufenthalts habe ich auch wieber angefangen zu arbeiten, und weil ich gludlicherweise schon biefes Fruhjahr über bie nächfte Beriobe bes breifigjahrigen Rrieges viel gebacht und gelesen, so ging mir bie Arbeit fehr leicht von Statten. Ohne mich zu fehr anguftrengen, tonnte ich Tage vier, auch funf Stunden bictiren, und fo brachte ich in 14 Tagen fünf gedruckte Ralenderbogen zu Stande. Gofden ichreibt mir, bag Dein Drenftierna noch nicht fertig fei, und ich fürchte, ber fleine Antommling (Theodor Korner war

<sup>1)</sup> Siehe Bobete, frittide Schiller=Ausgabe IX, S. XV f.

ben 23. September 1791 geboren worben) wird ihn nicht febr fördern. Saft Du jo viel baran gethan, daß es einen lesbaren Auffat giebt, fo ichide ihn Goichen ig, wie er ift; bift Du aber weiter gurud, fo incommobire Dich jest nicht bamit. Gofchen erhalt brei Bogen mehr bon mir, als er sich Rechnung machte, und er tann fich also gur Roth schon belfen. Lag Dir biefe Arbeit bie Freude im Saufe auch nicht Ginen Moment verfummern. Rur um bas Einzige bitte ich Dich. gieb Goichen mit nachfter Boft entweber Manuscript ober eine gang abschlägige Antwort. Das erstere wird Dir etwas Leichtes fein, sobald Du ben Auffat nicht zu aut machen willft." Schiller lieferte funf Bogen, bie recht weitlaufig gebrudt wurden und mit ber Schilberung von Guftab Abolphs Keldang am Rhein fcoloffen. Aber mit Beginn bes nachften Sabres, 1792, bachte er auch fcon an ben endlichen Abschluß ber Arbeit: "An ben breikiajährigen Rrieg", schreibt er an Körner, "gebe ich nachstens wieber. Re früher ich anfange, besto ruhiger tann ich biese Arbeit fortseten. Meine häusliche Existen, bat jest fehr viel Abwechselung, und biefe macht mich frisch zur Arbeit." Den 25. Mai melbet er: "Der breißigjährige Rrieg ift feit einigen Tagen wieber angefangen, und es scheint, daß sich biese Arbeit leicht forbern wird, ohne mir zuviel Anspannung zu toften. Ich bestimme bochftens vier Stunden gum Schreiben und etwa zwei zum Nachlesen, und auch biese fechs Stunden folgen nicht unmittelbar auf einander. Auf biefem Bege bringe ich beinahe, ohne daß ich es gewahr werbe, jeden Tag einen Biertelbogen zu Stande, und tann zu Enbe Augufts mit ber Arbeit fertig fein." Den 10. Juni: "Mich beschäftigt jest ber breißigjährige Krieg ziemlich regulär; boch habe ich hochstens vier kleine Ralenberbogen fertig. Daffir bemerte ich aber auch taum, bag ich arbeite." Den 30. Juli flagt er: "Die Laft bes breißigjährigen Krieges liegt noch fcwer auf mir, und weil mich bie Rrampfe auch reblich fortplagen, so weiß ich oft taum wo aus noch ein. Ich febne mich herglich, mich wieber einmal recht mit Dir zu expectoriren, und das foll, hoffe ich, balb möglich werben, wenn nur erft einige Arbeit für ben Seper abgethan ift." Den 3. September 1792 berichtet er, bag 17 Bogen fertig find, und bag er zu fünf ober fechs ungefähr noch Reit habe. Endlich ben 21. September bricht er in ben Rubelruf aus: "Buniche mir Glud! Eben ichide ich ben letten Bogen Manuscript fort. Jest bin ich frei und ich will es sür immer bleiben. Keine Arbeit mehr, die mir ein Anderer auslegt, oder die einen anderen Ursprung hat als Liebhaberei und Reigung. Ich werbe acht oder zehn Tage schlechterdings nichts thun, und sehen, ob die völlige Ruhe des Kopses, freie Luft, Bewegung und Geselschaftsgewäsche an meiner Gesundheit nichts verbessern." Wit dem Tode seines dramatischen Helben Ballenstein hatte er die aussührliche Erzählung abgebrochen und gab von den folgenden Ereignissen, sür die er sich nicht recht erwärmen konnte, nur eine slüchtige Stizze. Dies suchte er mit folgenden Worten zu rechtsertigen, die er in den späteren Ausgaben wegließ (am Schluß des vierten Buches):

"Guftav Abolph und Wallenstein, die Helben dieses triegerischen Drama's, sind von der Bühne verschwunden, und mit ihnen verläßt uns die Einheit der Handlung, welche die Uebersicht der Begebenheiten bisher erleichterte. Bon jeht an vertheilt sich die Handlung unter mehrere Spieler, und die noch übrige Hälfte dieser Kriegsgeschichte, fruchtbarer an Schlachten und Regotiationen, an Staatsmännern und an Helben, dürste an Interesse und Reiz für meine Leserinnen besto ärmer sein.

Da bie engen Grenzen bieser Schrift mir keine aussührliche Darstellung mehr erlauben, und ich es nicht wagen barf, die Gesälligkeit meiner Leserinnen durch eine dritte Fortsetzung zu missbrauchen, so mache ich hier der umständlichen Erzählung ein Ende und behalte die Bollendung derselben einem schicklicheren Plat und einer freieren Muße vor. Abwechselung ist das Geset der Mode, und ein Kalender darf, wenn ihm diese Göttin ihren Schutz nicht entziehen soll, keine Ausnahme davon machen. Nur noch einen slüchtigen Blick erlaube man mir über die zweite noch übrige Hälste biese Krieges zu wersen, um wenigstens einen Umriß des Ganzen zu geben, und der Neugier zu halten, was ich der Wißbegier de schuldig bleiben muß."

Den 21. November 1796 schreibt Schiller an Körner: "Die Lectüre ber Quellen zu meinem Ballenstein beschäftigt mich jest ausschließenb; ich kann biesem Gegenstand schlechterdings nicht anders beikommen, als burch bas genaue Studium ber Zeitgeschichte. Bas ich sonst barüber gebacht und baran gebilbet, hilft mir nicht sonberlich viel; ich bin erst jest mit ben Anforderungen an diesen Stoff

und mit den Schwierigkeiten dabei recht bekannt worden; doch hoffe ich fie glücklich zu überwinden." Es war natürlich, daß ihm hierbei auch wieder seine Geschichte des dreißigjährigen Krieges nahe trat, und da er damals mit Göschen wegen der Uebergade des Karlos an Cotta, die Göschen verweigerte, auf einem gespannten, obgleich immer noch freundschaftlichen Fuße lebte, so ließ er diesem durch A. B. Schlegel, der damals den Verkehr zwischen Beiden verwittelte, einen Vorschlag machen, der freilich, wie so viele, weiter keine Folgen gehabt hat. Wir geben den bis jett noch unges druckten Vrief vollständig.

### U. W. Schlegel an Göschen.

Sena, b. 1. Dec. 96.

"Ich habe sogleich das Röthige aus Ihrer Antwort Schillern mitgetheilt, der vollkommen zufrieden damit ift. Er kann es nicht übel nehmen, daß Sie zu einer gemeinschaftlichen Unternehmung mit Cotta nicht geneigt sind; er ist weit entsernt darauf zu dringen, weil er wohl einsieht, daß vollkommne Harmonie zwischen den Theilhabern ein wesentliches Erforderniß dazu ist. — Daß Sie den Don Carlos, der in der Reihe der Schauspiele den zwehten Band ausmachen wird, noch außerdem mit typographischer Pracht druden wollen, ist er sehr gern zufrieden, wenn Sie selbst Ihre Rechnung daben sinden. Haben Sie etwa schon Zeichnungen dazu? Wich däucht, ich hätte gehört, Ramberg habe eine Anzahl versertigt.

Benn Sie einmahl solchen Auswand für die Erscheinung eines seiner Berke machen wollen, so thut Ihnen Sch. solgenden Borschlag. Durch das Trauerspiel Ballenstein, welches in Ansehung des Geistes der Zeit eine ganz historische Darstellung sehn soll, ist er zur Geschiete des dreißigjährigen Krieges zurückgesührt worden und hat seit einer beträchtlichen Zeit die Quellen derselben gelesen: ein Studium, womit er wohl noch ein halb Jahr fortsahren wird. Da er sich nun, was die Kenntnisse betrifft, so sehr vorgearbeitet hat, so könnte er sich leicht entschließen, seine Geschichte des dreißigsährigen Krieges wieder vorzunehmen, ganz zu verändern und zu einem vollendeten historischen Gemählbe auszussühren. Das neue Werk würde nicht länger, sondern eher in einen kürzern Raum zussammengedrängt werden als das alte. Sch. mehnt, es würde als

dann nicht viel länger sehn als der Don Carlos. Wenn er gesund bliebe, könnte er etwa im Sommer 98 an diese Arbeit kommen. — In so sern die Geschichte des dreißigjährigen Krieges ein Nationalwerl ist, würde es vielleicht noch eher verdienen, als solches auch dem Ausländer auf eine imposante Art bekannt gemacht zu werden. Bielleicht ließe sich dabeh vortheilhaft auf Frankreich und England speculiren, da unsre Literatur sich immer mehr in diesen Ländern verdreitet, und Sch. besonders in England einen großen Nahmen hat. — Kupserstiche sielen weg, als ein Zierrath, der sür ein historisches Werk nicht paßt: die Schönheit der Ausgabe würde also auf das eigentlich Thypographische ganz konzentriet. — Was meinen Sie dazu, lieber Göschen?

Ich weiß nicht, ob ich Ihnen lethtin melbete, baß Sch. ben einer neuen Ausgabe bes Geistersehers auch bas Fragment aus dem zwehten Theil, das in der Thalia gestanden, hinzusügen wollte. Gestern sagte er mir, er dächte es in den ersten Theil einzuslechten, an die Stelle, wohin er es zuerst bestimmt hatte. — Die Fortsehung müssen wir seiner guten Laune und irgend einem günstigen Anstoße überlassen.

Ich glaube mit Ihnen, daß Sch. besser gethan hätte, sich gleich bamahls gegen Sie zu erklären, um Ihnen die Gründe zu sagen, warum er sein Versprechen in Ansehung der Schauspiele für aufgehoben hielt. — Indessen die Sache ist ja nun wieder so weit zurecht gerückt, und ich hoffe Sie beyde noch einmahl in einem freundlichen Verständnisse, beh mir oder sonst wo, beisammen zu sehen."

Wenn man die äußere Gestalt der beiden größeren Schillersichen Geschichtswerke vergleicht, so fällt auf, daß Schiller in der Geschichte des dreißigjährigen Krieges sich der Quellenangade unter dem Texte vollständig enthält. Dies erklärt sich zunächst freilich aus der ersten Bestimmung des Werkes — für Leserinnen, denen mit gelehrten Citaten schlecht gedient war, andererseits aber auch daraus, daß er, bei der Kürze der Zeit, wirklich keine großen Quellenstudien machen konnte. Er las die besseren, zu seiner Zeit erschienenen Werke und gestaltete daraus mit dichterischer Schöpferkraft ein anschauliches Ganzes. Gleichwohl gebe ich unter dem Texte seine Quellen an, soweit sie aus fremden oder eigenen Forschungen bekannt sind, Schiller. VI.

indem ich für bieselben auf meinen Auffat "Bur Quellenforschung über Schillers Ballenftein und Geschichte bes breißigjährigen Rrieges" in Gosche's "Archiv für Literaturgeschichte" II, S. 159 ff., verweise.

### Der Beifterseher.

Mit bem "Geisterseber" that Schiller einen höchst glucklichen Griff in bie Culturgeschichte feiner Reit. Das lette Biertel bes vorigen Rahrhunderts bot, besonders in Deutschland und Frankreich, die eigenthümliche Erscheinung bar, daß eine Reibe von Kraft- und Bunbermannern auftrat, beren jebem es gludte, eine glaubiges Bublitum um fich zu sammeln. Gafner und Schröpfer mit ihren Bunberturen, Desmer mit feinem thierischen Magnetismus, Start mit feiner Geifterfeberei, Alle fpielten ihre Rolle, ein Reit lang wenigstens, mit Bomp und Ansehen. Besonbers mar Baris bie hobe Schule bes abergläubischen Schwindelwesens. Scherr, in feinem lesenswerthen Buche: "Schiller und feine Reit", sucht biefe Ericheinung tiefer zu begründen, vergißt aber barüber bie nationale Eigenthumlichkeit ber Franzofen, befonbers ber Barifer, mit in Unichlag zu bringen, ben Sang jum Außergewöhnlichen, ihre Mbgestumpftheit gegen ben gewöhnlichen Bang menschlicher Erfahrungen. Darin aber find wir vollständig mit ihm einverstanden: wenn biefe Abgestumpftheit auf bas religiofe Gebiet Abergreift und man eine Abneigung gegen einen vernünftigen Gottesglauben betommt, wenn man, wie bies in ben höheren Rreifen ber frangofifchen Gefellichaft furz por bem Ausbruche ber Revolution fast durchgängig ber Rall war, fich icamt, an einen Gott als ben "Allmächtigen Schöpfer Simmels und ber Erbe" ju glauben, um von ben andern Artifeln bes Chriftenglaubens zu ichweigen, wenn man es liebt, ben "ftarfen Geift" au fpielen: ba ift bem Aberglauben Thur und Thor geöffnet. Eher fann ber Glaube ausgerottet werben als ber Aberglaube. und ber Unglaube ift nur die Pforte, burch die man in bas Rarrenhaus bes Aberglaubens eintritt. An Gott icamte man fich in Frankreich Bu glauben, aber ben Teufel beschwor man, und mertwürdiger Beife fam er auch jogar. Benigftens bei einer folden Teufelsbeichwörung. bie beim Bergog von Chartres Statt fand, tam er in einem Baffin

angeschwommen wie eine große Rrote "in unbeimlicher, geschlechtslofer Geftalt". Diefer Aberglaube murbe burch bie geheimen Ordensverbindungen genährt und befördert. In ihnen beschäftigten sich eraltirte Ropfe immer noch mit ben geheimen Biffenschaften bergangener Rahrhunderte und beren Broblemen; mancher fonft verftanbige Mann wurde hingeriffen, ja man burfte es noch im vorigen Jahrhundert magen, biefe geheimen Biffenschaften im Freimaurer-Orben als Rober ju gebrauchen, um ben Gingeweihten, ber boch nun auch wiffen wollte, zu welchem 3med alle biefe Ceremonien bienten, aus einem Grabe in ben anbern zu loden. Das Spftem ber Mutterlogen war noch nicht fo ausgebildet wie jest; Jeber, ber fich jum Apostel ber Freimaurerei aufwarf, tonnte eine Loge grun-Aber neben ben Freimaurern gab es noch Muminaten, Rosentreuzer und bergleichen geheime Berbindungen mehr; auch bie Studenten machten biefen Unfug mit und grunbeten geheime Orben mit maurerischem Ritual. Beld ergiebiges Relb für einen fruchtbaren Ropf, um sich gläubige Anhänger zu verschaffen! Damals fielen die ebelften Menichen in die Rete folder Betruger, wenn fie nicht Geiftesstärke genug hatten, sich jeber Sucht nach bem Bunberbaren, bem Uebernatürlichen zu entschlagen. Den Fortschritten ber Raturwiffenschaft fei es gebantt, bag biefer Schwinbel wenigstens heut zu Tage nicht mehr fo ergiebig ausfallen würbe, als im vorigen Sahrhundert. Bor allen Dingen tam es einem folden Betrüger (fie führten aus naheliegenden Grunden meift ein unftates Banderleben) barauf an, ob ber Menfch, ben er fich eben zu feinem Opfer auserfeben, zu bereben mar, er, ber Betruger, gebore einer großen Berbrüberung an, die von hoben Oberen geleitet werbe; biese hatten ihre fehr guten Grunde, um unbefannt bleiben zu wollen, verlangten aber von Dem, ber in diefe zum Seil der gangen Menschheit, befonbers aber ber Gingeweihten geftiftete Berbrüberung aufgenommen werben wollte, unbedingten Gehorfam. Ging bas Schlacht= opfer barauf ein, fo lag es schon unter bem Beile. Auch bavor schutt uns jest bas erftartte politische Leben, mit bem es im vorigen Sahrhundert bor ber frangofischen Revolution noch troftlos aussah. Ratürlich ließen fich biefe Schwindler auch bas Wort bes Mephiftopheles gefagt fein; "Bor allen lernt bie Beiber führen!" Aber es wurde au weit fuhren, wollte ich alle bie Mittel aufgablen, bie

einem folden Betrüger zu Gebote ftanben; es gehörte nicht einmal eine außerorbentliche geistige Befähigung bazu, eine folche Rolle zu spielen, sondern nur hinreichende Gemiffenloffigfeit und Dreiftigfeit. Gefett nun, es eriftirte wirklich eine folche weitverzweigte Gefellichaft in allen Ländern Europa's, beren Mitglieder zu unbedingtem Gehorfam gegen ihre unbefannten Oberen verpflichtet maren, und biefe Gefellicaft batte, mas eine große Sauptfache ift, benn baran fehlte es ben Betrügern meist, über gewaltige Gelbmittel zu verfügen, welche furchtbare Bersuchung für ein ehrgeiziges Genie, sich dieser Maschine zu verbrecherischen Unternehmungen zu bedienen! Gine folde Gefellichaft eriftirte aber wirklich und war im vorigen Sahrhundert sowie im heutigen die furchtbarfte Gefahr, Die jedes Staateleben bedrohte; bie Aufhebung berfelben burch ben Bapft Clemens XIV. (Ganganelli), ber auch in unserem "Geisterseher" erwähnt wird, im Rahre 1773 bewies nur die Furchtbarkeit biefer Gesellschaft, ohne ihre Macht zu vermindern; man wurde auf bie Gefahr aufmerkfam, man erschraf vor ihr, aber man hatte kein Mittel, ihr zu entrinnen. Man fieht, bag ich ben Resuitenorden meine, beffen furchtbare Macht schon mehrere Dichter gereizt bat. fich mit bem Studium biefer intereffanten Ericheinung zu beschäftigen und fie poetisch zu verwerthen. Bei den Frangofen find es bie beiben genialen Romanbichter Eugen Sue und Alexander Dumas. bei ben Deutschen bie beiben großen Dramatiker Leffing und Schiller. beren Intereffe burch biefe culturgeschichtliche Erscheinung erregt murbe. Und zwar murbe Leffing durch feine Studien über Freimaurerei und die fich baran anschließenben über die Tempelherren und jum "Rathan" barauf geführt, Schiller jebenfalls badurch, baf er einen bramatischen Stoff suchte, ben er aber, nachdem er feit "Don Rarlos" biefer Form ber Poefie überdruffig geworben mar. nun in Romanform behandelte. Unter dem Armenier feines Romans bat er sich jebenfalls einen Jesuitengeneral gebacht, benn nur ein folder war burch feine verborgene Allmacht im Stande, einen Bringen, ben er fich jum Schlachtopfer auserseben, geiftig und fittlich fo ju ruiniren, daß er julept fein willenlofes Bertzeug auf bem Throne wird, "ben er burch ein Berbrechen ersteigen zu wollen fich bereben ließ" (Borte Schillers am Schluß bes erften Buches). Aber es stedt in biesem Armenier eine doppelte Figur, so wie andererseine sogleich zu nennende historische Figur sich in dem Roman in zwei Persönlichkeiten gespalten hat, die mit einander im Einverständniß handeln: ich meine den "Sicilianer" Joseph Balsamo aus Balermo, der sich unter dem Ramen Graf Cagliostro am Bekanntesten gemacht und die Shre genossen hat, von unsern beiden größten Dichtern, von Schiller und Gvethe, zum Gegenstand ihrer Dichtungen gemacht zu werden, von Schiller zugleich als Sicilianer und als Armenier im "Geisterseher", von Goethe als "Großtophta" in dem gleichnamigen Stücke. Allerdings verdiente er diese Shre weniger durch seine außerordentliche Besähigung als durch das Glück und die Dreistigkeit, womit er auf die Narrheiten seiner Zeitgenossen speculirte. Mit Recht konnte er in Goethe's Arie "Kophtisches Lied" von sich singen:

Thöricht auf Beff'rung ber Thoren zu harren; Kinder der Klugheit, o habet die Narren Eben zu Narren auch, wie sich's gebührt!

Das lettere hat er benn redlich gethan, und ber Lebenslauf biefes außerorbentlichen Gauners ift ein beschämenber Spiegel für die Leichtgläubigkeit seiner Zeitgenoffen. Sein erftes Debut foll er damit gemacht haben, daß er einem jungen Grafen seine Dienste anbot (man bente an bie Erzählung bes Sicilianers von feinem ersten Ausammentreffen mit dem Armenier) dem sein Bater zu lange lebte, und ber ihm ein gutes Theil ber Guter versprach, in beren Besitz er gern recht balb kommen mochte. Cagliostro beredete ben alten Grafen, der ein entnervter Lebemann mar, er besite eine Berjungungstinctur, nach ber ber alte Graf fehr lüftern wurde; er gab ihm benn auch einen ftarten Decoct, ber momentan gunftig wirtte, betheuerte aber, es fei gefährlich, mehr bavon zu geben, wonach ber alte Graf, ber burchaus wieber jung werben wollte, bringend verlangte; endlich ließ er sich erweichen und gab ihm wie Dr. Gifenbart eine folche Dofis, daß er für immer genug hatte. In die Untersuchung wegen ber großartigften Spigbuberei, die im ganzen vorigen Jahrhundert verübt worben ift, wegen bes Parifer Halsbanddiebstahls, mar er zwar auch verwickelt, war aber diesmal aufällig unschuldig, weil er und die Marquise La Mothe es gleichzeitig auf bie Leichtgläubigkeit bes Carbinals Roban abgeseben hatten und einander im Wege waren, da Jedes den Cardinal für

fich allein ausbeuten wollte. Das Einverständnift, in welchem Goethe im "Großtophta" aus fünftlerischen Grunden bie Beiden handeln läßt, ist historisch nicht gerechtfertigt. Man tann fich benten, baß er biefe willtommene Gelegenheit benutte, um por gang Europa Larm zu ichlagen, fich als unichulbig verfolgten Wohlthater ber Menschheit barzustellen und ein Memoire aufzuseten, bas an Frechbeit alle feine früheren Leiftungen übertraf. Sest, nachdem er bisher seine Bohlthaten möglichst im Berborgenen geübt, jest, erklärte er, sei er gezwungen, mit feiner Berfonlichkeit hervorzutreten und ber Belt au zeigen, in wem fie einen ihrer größten Bohlthater gu verehren habe. Er gab sich bann für ben Sohn eines ägyptischen Sultans aus, er fei bon einem alten weisen Manne, Althotas, erzogen worden in aller, auch ber geheimen, Beisheit bes Morgenlandes, habe bann Aegupten und andere Lander burchreift, fei ein Rahr in Malta geblieben, in ägpptischen Byramiden habe er toftbare Babprusrollen entbect und bergleichen mehr. Für Schiller hatte biefer halsbandproceg, ber im Jahre 1785 begonnen batte, außer bem allgemeinen historischen Interesse, welches bas ganze gebilbete Europa baran nahm, noch ein gang besonderes. Schiller schrieb feinen "Geisterseher" jum Theil auf Körners Beinberge in Loschwit bei Dresben. Körners nächfter Nachbar baselbst mar ber mit ihm innig befreundete Banquier Jacques Benri Baffenge, ein Better jenes Barifer Juweliers, ber burch biefen halsbanbbiebstahl jum Bettler murbe. Es lagt fich nun leicht benten, mit welcher Begierbe Die Rachrichten von biefem Broceffe in bem Rorner'ichen Familienfreise, in welchem ber Dresbener Baffenge fo oft verkehrte, verichlungen wurden, und auch ber Schiller-Rörner'iche Briefwechsel giebt barüber binreichenden Ausweis. 3m Gegensat zu diesem tollen Bunberschwindel machte sich gleichzeitig zu Berlin bie nüchternfte Aufflarungefucht breit, beren Organ bie, von Schiller fleißig gelefene, von Gebite und Biefter herausgegebene "Berlinifche Monatsichrift" war. Go ehrenwerth aber auch biefes Beftreben war, fo biente es boch eber bagu, ben Schwindel zu vermehren als zu vermindern, benn überall, auch in ben unschulbigften Dingen, witterte man nur bem Eingeweihten verständliche Anspielungen auf "unbefannte Oberen", und biefe, meinte befonders Nicolai, ber Sauptreprafentant biefer verfehrten Art von Aufflärung, tonnten feine anderen als

Refuiten sein. So beutete man sich auch bas soeben erwähnte Memoire Caglioftro's, indem man ibn, gang wie Schiller feinen Sicilianer, zu einer Creatur ber Refuiten machte. Gewiß ift folgenbe Stelle aus bem 7. Banbe (1786) jener "Berlinischen Monatsschrift", S. 567. wo von feiner Gefangenfebung in Folge bes Salsbandprocesses und feinem Memoire bie Rebe ift, von Schiller nicht unbeachtet geblieben bei feiner Erzählung von ber Gefangenschaft bes "Sicilianers": "Die gange abenteuerliche Geichichterzählung von feiner Bertunft und Schicffalen enthalt eine gebeimnifreiche Aufforberung an bie unbefannnten Dberen. Es finb (in ber Originalausgabe) gewiffe Borter und einzelne Buchftaben, Diou, Nature, Medina u. f. w. mit anderer Schrift gebrudt; und wer fich auf bie Anspielungen bes Buches Des Errours etc. verfteht, wirb auch biefe balb entrathfeln konnen. Reber, wer vom Geheimniß ift, foll nämlich bei Erblidung ber Schrift ben treuen Bruber und Gehülfen ertennen und fich aufgerufen fühlen, ihm au belfen. gutmuthigen betrogenen Unteren hingegen haben wieber eine Lodipeise bekommen, um sich ben Berstand zu verwirren, und um leichtgläubig jedem neuen Abenteurer, ber von Megypten gu ergablen weiß, nachzulaufen. Wie die Oberen ihrem gefangenen Runger belfen werben, wird man balb feben."

Und noch eine andere Geftalt in feinem "Geifterfeher" wurde Schillern burch seinen Dresbener Aufenthalt nabe gelegt. Bas Schiller an Goethe's "Berther" fo fehr bewunderte, bag ber Dichter es verstanden hatte, ein Ret um ben Ungludlichen zu ziehen, von bem Reber, auch wer nicht in feiner Lage ift, fühlen muß, wie unentrinnbar es ift, bas wollte er in feinem "Geifterseher" leiften. Ra, er wollte es ben Armenier, in boberer Botens natürlich, fo machen laffen wie Spiegelberg in feinen "Raubern", bon bem er felbft an einer anbern Stelle fagt: "Jener Banbitenwerber hatte gang Recht: man muß Leib und Seele verberben. Deshalb entfernt er, wie bie Rataftrophe berannaht, ben treuen Freund, ben Grafen von D\*\*, ben Erzähler ber Geschichte, von seiner Seite und fest an beren Stelle ben luberlichen Marchefe Civitella, ber eine Creatur feines Obeims, bes Cardinals, und diefer wieder ber Jesuiten ift. Also die Freundichaft hintergeht ihn und gieht ihn in bas Ret bes Berbrechens; nun muß noch ein machtigeres Gefühl bagu beitragen, biefes Ret

über seinem Saubte ausammenzuziehen: bie Liebe. Gine andere feile Creatur ber Resuiten wird ibm in ben Weg geworfen, er geht in bas Res ber iconen Griechin und - aus Giferlucht erfticht er ihren Geliebten, ben von ben Jesuiten geopferten Civitella. Griechin ftirbt vor Schmerz; er hat zwei Menschenleben auf seinem Gewissen, eine furchtbare Schulbenlaft erbrückt ihn - er ist reif jum Uebertritt. Er ift ein willenloses Werfzeug ber Jefuiten geworden, die ihn nun auf einen beutschen Thron setzen, nachdem sie mit feiner ftillschweigenden Ginwilligung ben noch zwischen ihm und bem Throne stebenben Obeim beseitigt haben. War nun also eine folde Geftalt wie bie icone Griechin zur Führung ber Intrique nothwendig, fo ift auch wohl nicht zu leugnen, daß Schiller biefe Geftalt aus eigener ichmerglicher Erinnerung ichuf. Auch ihm hatte bie Liebe gelogen; auch er war von einem Mädchen betrogen worben, bie vielleicht, wenn fie freien Billen gehabt hatte, ihn burch Erwiderung seiner Liebe momentan beglückt haben wurde, die aber von ben ehrgeizigen Planen ihrer Mutter zu fehr abhing, es war Benriette von Arnim, über beren Berbaltniß ju Schiller in ber Biographie weitläufig gehandelt ift. Jebenfalls follte auch feine Griechin die leibenschaftliche Reigung bes Bringen erwibern und nur gezwungen einwilligen, ihn zu hintergeben. Aber fie ift ein Geschöpf Civitella's und hat ihre Selbständigkeit unwiederbringlich verloren. Auf einem Mastenballe hatte Schiller bas Fraulein von Arnim zuerst kennen gelernt, in den Spielsälen der Frau Dr. Albrecht sah er sie öfter und spielte bann mabricheinlich eben so zerftreut, perhältnihmäßig eben so hoch und eben so unglücklich wie sein verliebter Beros. Die beiben Schweftern Lengefelb hatten jebenfalls Bind von biefer ungludlichen früheren Reigung bes Dichters, und bies war wohl auch ihm bewußt. Also spricht wohl ber Schalf aus ihm, wenn er ben beiben Schwestern ben 26. Januar 1789 schreibt, um fich ein Sbeal zu ber iconen Griechin zu holen, werbe er bie nächste Reboute nicht verfäumen. Raroline entspricht feiner Bitte, ihm nach ihren Begriffen eine Schilberung von einem folchen weiblichen Charafter zu machen, jebenfalls ganz in feinem Sinne, indem fie ihm wohl bas Portrait bes Frauleins von Arnim zeichnet. Sie antwortet ben 10. Februar 1789: "Ich fann mir eine liebenswürdige Schönheit nicht recht benten ohne alle moralische Grazie.

Dir bunft, bie folimmen Salten bes Innern mußten auch ber außeren Geftalt etwas Berichobenes geben, bas mit ber Liebenswürdigfeit ftreitet. - - Ein schones Bilb. bas mich felbst betrügen tonnte, tann ich Ihnen alfo nicht von ihr zeichnen. Daß bem Bringen biefe Schatten auf einer ichonen Geftalt entgeben, tann ich mir wohl benten, zumal wenn er eben mit fich ennuhirt ift und Luft hat, eine Leibenschaft zu haben; wenn bie Griechin nur aus Liebe betroge, und weil fie felbft betrogen worben mare, fo fonnte ich mir sie liebenswürdig benten. Bas sie an Klugheit verlore, gewänne fie an Barme ber Empfindung. Im Glauben ihrer Rirche, ber fatholischen, erzogen, bag bie ewige Seligfeit nur ihren Glaubensverwandten zu Theil werden konnte, und burch ben Ginfluß ber Menschen, Die fie zu ihren Absichten brauchten. - bestärft, mußte fie Alles thun, um ben Bringen, ben fie beftig liebte, aus bem geglaubten Berberben zu erretten. Die Ibee feines ewigen Unglude und ihrer ewigen Trennung von ihm konnte fie wohl zu ben abenteuerlichsten Mitteln bewegen, wenn sie alle Ueberrebung vergebens angewendet hatte. Ich weiß nicht, ob es nicht Interesse fur bie weibliche Welt überhaupt ift, bag ich gerne biefen Charafter jenem unterschieben möchte. Der Mangel an Rlarbeit bes Berftanbes, ben er voraussett, ftort mich nicht, ihn nur mit allen Reigen ber Geftalt und bes Umganges ju benten; bie religiofe Schwarmerei icheint mir selbst ihm noch eigene zu leiben; aber ber Mangel an Rlarbeit bes Bergens ftort meine Borftellung ber Liebenswürdigfeit. Es ift mohl eine Unbiegsamkeit meiner Bhantasie; ich bin febr begierig auf Ihre Griechin und ben Geifterseher überhaupt: und wie Gie sich als orthoborer Geist barin zeigen werben."

Denselben Gang, den die Geistesrichtung zu Ende des vorigen Jahrhunderts, besonders in Frankreich und an den französisch gebildeten deutschen Höfen nahm, vom Glauben durch den Unglauben zum Aberglauben, läßt Schiller seinen Brinzen gehen. Um die Beriode seines Unglaubens, seiner Freigeisterei besser zu kennzeichnen, haben wir in unserer Ausgabe das philosophische Gespräch beibehalten, welches Schiller aus den späteren Ausgaben entsernte. Der Roman ist unvollendet geblieben — vielleicht zu seinem Bortheil; wenigstens kommt man auf diesen Gedanken, wenn man die elende Fortsetung von X. P. & (Follenius) lief't, der nichts Besseres zu

thun wufite, als auch ben Armenier gefangen nehmen und eine ähnliche, aber höchft langweilige und geradezu ermubenbe, Geschichte seiner Intrique herleiern ju laffen, wie fie ber Sicilianer im Gefängniß bem Bringen gum Beften giebt. Der Sauptfache nach ift bie Sanblung im "Geifterfeber" wirflich vollenbet; mas folgen muß, läßt fich aus bem Angebeuteten, wie ich oben versucht habe, leicht ergangen. Schwieriger ift es freilich zu errathen, wie Schiller bie Erzählung "ber Abschieb" (fo war fie in ber "Thalia" betitelt) weiter führen und wie er fie mit bem Gange ber übrigen Sandlung in Berbindung bringen wollte. Sie war für ben zweiten Theil bes "Geifterfeber" bestimmt; ba diefer jeboch nicht zu Stande tam, fo schob er sie als eine Episobe zwischen ben 6. und 7. Brief bes ameiten Buches ein. Rochlit, ber fonft nicht gerabe febr auverläffig über Schiller berichtet, giebt einige Meußerungen beffelben über ben "Geifterseher", die beherzigenswerth find, und die ich bier jum Schlusse mittheile. 1)

"Rörner fagt: Es lag burchaus teine mabre Geschichte babei sum Grunde. Das fagte Schiller auch; aber er feste bingu, bag manche wunderbare Anethote, bie man bamals von Caglioftro von Frankreich aus verbreitete, über beren Wahrheit ober Unwahrbeit, ober boch Möglichkeit ober Unmöglichkeit, ber vertraulich verbundene Rreis oft ftritt, ihm, ber ichon barum genöthigt (wohl auch burch ben Ueberschwang seiner Bhantafie über alle andere Mitglieder bes Cirtels [in Loschwith] geneigt) war, für biese Anekboten Bartei zu nehmen, indem die Uebrigen sämmtlich gegen sie waren; bag biese ihm nicht nur Beranlassung und Reiz, sondern auch manchen Stoff zu bem Buche gegeben; bag er - wie es geht - fich in bie Ueberzeugung, wo nicht von ihrer Bahrheit, boch von ihrer Doglichkeit, hineindisbutirt hatte; und daß biefer Stoff vermehrt worben mare burch gemiffe Geschichten von den Reisen bes Bergogs Carl (? Meranber) von Burtemberg, wie er, Sch., fie in feiner Rugend, allerdings übertrieben, phantaftisch aufgeschmudt, auch wohl burch bag absichtlich entstellt, umlaufen gehort babe - welche Geichichten ihm beim Caglioftro und bann beim Beifterfeber wieber

<sup>1)</sup> Wiener Jahrbucher ber Literatur, Bb. LVI, 1891, G. 109. Anzeige von L. v. Bolzogen, Schillers Leben. (Der Auffag, v. B. unterzeichnet, ift von Rochlig, nach einem ungebrudten Briefe Deinharbsteins an Bottiger, vom 29. October 1831.)

ins Andenten getommen waren. Es verfteht fich übrigens von felbft, baß barum boch nichts fo im Buche fteht, wie ber Dichter es gelefen ober vernommen. - Rorner fagt weiter, bas Bert fei unbeenbigt geblieben, weil es Sch.'n burch bie zubringliche, bloß auf bie Begebenheiten gerichtete Reugierde bes Bublitums verleidet worben. -Schiller außerte fich bierüber: Jenes Bezeigen bes Bublifums und bie zubringlichen Anfragen und Deuteleien Mancher über ben hiftorischen Grund, hatten ihn zwar gegen bas Buch verstimmt und beffen Bollendung verhindern helfen: er hatte biefe aber nur Anfanas wirflich im Ginne gehabt, bann aber gefunden, bag man bas Hotuspotus balb batte überbruffig werben, ober baf er ihn fo hoch hatte treiben muffen, bis es ans Abgeschmadte gegrenzt hatte : auch. baß jede Art ber abichließenben Auflöjung, wie bei einem Gefpenftermarchen, ben Ginbrud nur geschwächt, wo nicht gang vernichtet haben würde. 3ch würde also bas Ding, beschloß er, auch ohne jene Erfahrungen haben liegen laffen."

### Kleinere Erzählungen.

Schillers fleinere Erzählungen, beren erfte im "Birtembergifchen Repertorium" 1782 und die lette: "Spiel des Schichals" im "Teutschen Mercur" 1789 erichien, entstanden zu einer Beit, wo man es liebte, pinchologische Untersuchungen, Brobleme und Fragen am Beispiel einer Erzählung zu erläutern, alfo bie Sandlung nur zur Trägerin einer psychologischen Idee, eines Seelenvorgangs zu machen, und bies meist icon burch ben Titel andeutete. Go bief Schubarts Erzählung, die Schillern bie Ibee gu feinen Raubern gab, "Bur Geschichte bes menschlichen Bergens". Die Quelle biefer Borliebe ift in bem Geschmad an englischen Romanen, besonders an ben Richardson'ichen zu suchen. Auch Richardson betrachtet bie Sandlung nur als Behitel, bas Ausmalen von Seelenzuftanben und Seelenvorgangen ift ihm die hauptsache. Bei Schiller wurde aber biefe Reigung noch verftartt burch bie vortreffliche Unterrichtsweise bes von ihm verehrten und später mit ihm befreundeten Brofeffors Abel auf ber Militar-Afabemie, bes Sohnes jenes Amtmannes, welcher ben "Berbrecher aus verlorener Ehre" gefangen nahm. Abel beschrieb in feinen Bortragen gunachft einen pfpchologischen

Borgang und gab bann zur Erläuterung eine Stelle aus irgend einem Dichtwerke. (Bgl. die Ginleitung ju "Fiesto".) Diefen Runftgriff merkte ibm Schiller ab und manbte ibn unter Anderem auch in seiner Brobe-Differtation an "Bersuch über ben Zusammenhang ber thierischen Ratur bes Menschen mit feiner geistigen", indem er eine Stelle aus feinen "Räubern" pfeudonym anführte jum Beweis für bie vorausgeschickte psychologische Behauptung: "Furcht, Unruh, Gewissensangft, Berzweiflung wirken nicht viel weniger als bie hitigften Rieber." Diefer Geschmaderichtung bes Bublifums und ber Bubliciften giebt Schiller felbft ben pragnanteften Ausbrud, indem er in dem Prospect seiner "Rheinischen Thalia" ankundigt: "Losgesprochen von allen Geschäften, über jebe Rudficht hinmeggefest - ein Burger bes Universums, ber jebes Menschengeficht in seine Kamilie aufnimmt und bas Interesse bes Ganzen mit Bruberliebe umfaßt, fuhl' ich mich aufgeforbert, bem Menschen burch jebe Decoration bes burgerlichen Lebens zu folgen, in jedem Cirtel ihn aufzusuchen und, wenn ich mich bes Bilbes bedienen barf, bie Magnetnadel an fein herz hinzuhalten. Reugefundene Raber in bem unbegreiflichen Uhrwert ber Seele - einzelne Phanomene, bie fich in irgend eine merkwürdige Berbefferung ober Berschlimmerung auflösen, find mir, ich geftebe es, wichtiger als bie tobten Schate im Cabinet bes Antikensammlers ober ein neu entbecter Rachbar bes Saturnus, bem boch ber gludliche Finber feinen Ramen fogleich in die Ewigfeit aufladet." Aus diefem Gefichtspuntte betrachte man bie Einleitung seiner beften Erzählung, bes "Berbrechers aus verlorener Ehre", welche unter bem Titel "Berbrecher aus Infamie" zuerft 1786 in ber "Thalia" erschien, mit folgendem später weggelaffenen Anfang:

"Die heilkunft und Diatetit, wenn die Aerzte aufrichtig sein wollen, haben ihre besten Entbedungen und heilsamsten Borschriften vor Kranken- und Sterbebetten gesammelt. Leichenöffnungen, hospitäler und Narrenhäuser haben das helleste Licht in der Physiologie angezündet. Die Seelenlehre, die Moral, die gesetzgebende Gewalt sollten billig diesem Beispiel solgen und ähnlicherweise aus Gesängnissen, Gerichtshösen und Criminalakten — den Sectionsberichten des Lasters — sich Belehrungen holen."

Sehr beutlich zeigt uns biefe Einleitung ben Grund von Schillers

Interesse an ber Mebicin, welches ihn selbst bas Studium ber Rechte mit bem ber Heiltunde vertauschen ließ. Er hoffte von der Medicin, worum es ihm als geborenem bramatischen Dichter vor Allem zu thun war, mehr Aufschluß über die seelischen Borgänge im Menschen, als die Rechtstunde und Rechtspragis seiner Zeit bieten konnte.

Die Stoffe feiner Erzählungen icophte er meift aus mundlicher Ueberlieferung, und zwar erzählte er, fo lange er noch in Schwaben war, seinen Landsleuten gern etwas aus ber Frembe. Als er aber bie Beimath grollend verlaffen und den Staub von feinen Ruken geschüttelt batte, ba erzählte er Deutschland gern etwas aus seiner ichwäbischen Beimath, teine Schwarzwälber Dorfgeschichten, sonbern büftere Geschichten von Opfern der Tyrannei ("Spiel bes Schickfals") ober ber allzu strengen Ragbesette ("Berbrecher aus verlorener Chre"). Er läßt bie Festungen bes Landes reben von ben Greueln, bie fie in ihren Gefängniffen bergen; er begleitet mit feinem Mitleib ben entehrten Sagbfrevler in die Räuberhöhle, die ihn für immer von ber menichlichen Gesellschaft trennt. Der Groll gegen bie Eprannenherrichaft Rarl Eugens hat fich zwar mit ben Sahren gemilbert, aber bie verhältnigmäßige objective Rube, mit ber Schiller erzählt, macht nur einen um so gewaltigeren Ginbrud. Besonders ift ber "Berbrecher aus verlorener Chre" ein Meisterftud feiner pfpchologischen sowohl wie hiftorischen Entwidelung. Denn bie mahre Ginbeit jedes Runftwerkes besteht barin, daß bas ganze Interesse an bemfelben fich in Ginem Gipfelpunkte (raumlich ober zeitlich) zuspist, und je feiner biefe Spite ift, befto imposanter ift ber Ginbrud. Benn Mopftod in feinem "Meffias" Simmel und Solle um bas Kreux auf Golgatha verfammelt und bie gange Schöpfung athemlos bem Borte bes fterbenben Erlofers entgegenlaufcht: "Es ift vollbracht", fo hat bamit bas Gebicht eine Ginbeit gewonnen. Und wenn icon Ballenftein am Schluffe feines berühmten Monologes fagt:

> Roch ist sie rein, noch! — Das Berbrechen kam Roch über diese Schwelle nicht. So schmal ist Die Grenze, die zwei Lebenspfade scheidet:

was kann da erschütternder sein, als wenn diese an sich schon schmale Grenze sich in das Schicksal einer Secunde, in den fast unwillkürlichen Druck am Hahne eines Gewehrs zusammendrängt? Doch wir wenden uns nun zu einigen Bemerkungen über die einzelnen Erzählungen.

I. "Der Berbrecher aus verlorener Ehre" ift, wie icon erwähnt, die Berle unter Schillers Erzählungen und in mehrfacher Beziehung ein murbiges und mertwurbiges Seitenstud zu ben "Räubern". Der Selb der Ergählung ift ber im Burtemberger Bollsmunde noch jest nicht vergeffene "Sonnenwirthle", b. h. Sohn bes Sonnenwirthes zu Ebersbach bei Göbpingen, Johann Friedrich Schwan, geboren ben 4. Juni 1729, hingerichtet am 30, Juli 1760. Der icon ermannte Professor Abel, aus beffen Munbe, vielleicht logar beim akademischen Bortrag. Schiller bochft mahricheinlich bie Geschichte genauer gehört hat, die ihm ohnedies als Sohn bes ichwabischen Bolfes bekannt sein mußte, gab später, 1787, ein Buch heraus: Sammlung und Erklärung merkwürdiger Erscheinungen aus bem menschlichen Leben, in beffen zweitem Theile er die Lebensgeschichte biefes Räubers und seiner Frau, Christina Schottingerin, erzählt. Abels Bater war ber am Schlusse ber Schiller'ichen Erzählung vorfommenbe Amtmann bon Eng - Baihingen, ber Schwan gefangen nahm. In Ermangelung jenes Abel'schen Buches habe ich bie historischen Thatsachen unter bem Terte aus einem 1852 in Tübingen ericienenen Schriftchen genommen: "Der Sonnenwirthle ober Leben und Thaten bes berüchtigten Räubers und Mörbers Johann Friedrich Schwan von Ebersbach. Rur Lehre und Warnung auf's Reue erzählt." Reber, ber burch bie Schiller'iche Erzählung Intereffe für jenen Unglücklichen gewonnen bat, wird bann mit um fo größerer Befriedigung zu bem vortrefflichen Roman von Bermann Rurg: "Der Sonnenwirth" greifen. Auch die bilbende Runft hat fich bes Gegenstandes mit Glud bemächtigt in einem Blatte bes fächfischen Runftvereins für bas Sahr 1847, gezeichnet von 28. Raulbach, geftochen bon C. Gonzenbach, welches ben jugenblichen Ragbfrepler porftellt, wie er zum ersten Male seinen berglosen Richtern in bie Sanbe gerath.

II. "Spiel bes Schickfals", gleichfalls ein Nachtstild aus ber Regierungsgeschichte von "Karl Herzog". Die beiben darin auftretenden Gegner sind Philipp Friedrich Rieger (Aloysius von G\*\*\*) und Graf Samuel Friedrich von Montmartin (Joseph Martinengo), beibe Creaturen bes Herzogs und Helfershelfer in der Bedrückung des Landes während seiner früheren tyrannischen Regierungsperiode Bei Gelegenheit der Truppenaushebungen im siebenjährigen Kriege

tam die feindfelige Giferfucht Beiber gum Ausbruch. Bfaff (Beichichte von Burttemberg, 1839, III. 2, G. 264 ff.) ergablt bie baraus entftanbene Rataftrophe in Riegers Leben folgenbermaßen: "Run ging ber Subsibien - Tractat mit Frankreich zu Enbe, und alle Berfuche, burch einen neuen Bertrag mit Defterreich, England ober Spanien einen Theil ber Truppen wieder in fremden Solb gu bringen, waren vergeblich. (1760.) Diefen Zeitpunkt fah Rieger als ben gunftigften an, um feinen Biberfacher ju fturgen, und ftatt, wie ber Graf, für Berminberung ber Truppen, ftimmte er nun gar für beren Bermehrung. Er mußte wohl, daß ber Bergog, wie es wirklich gefcan, letterem viel lieber, als bem erfteren Borfclage feinen Beifall geben wurde, und meinte baburch ben Grafen ins unvermeibliche Berberben gu bringen. Allein umfonft, auch biefen Borfchlag, wodurch bas Seer auf 17,000 Mann bermehrt wurde, wußte ber in Finangfunften unerschöpfliche Montmartin gu feinem Bortheil zu benuten. Rieger gewann nichts, als bag fein Unglud beschleunigt wurde. Sein Gegner wußte ben früheren Berbacht von ben Berbinbungen Riegers mit ben Brubern bes Bergogs wieder zu erweden, und ein Brief an ben Brinzen Friedrich, worin die allgemeine Erwartung, mit welcher man ber Antunft ber Breugen, bie bamals bis nach Franken vorgebrungen waren, entgegensehe, febr lebhaft geschilbert und ber Herzog felbft gar nicht geschont war, vollendete Riegers Sturg. Mag nun jener Brief echt gewesen fein ober, wie es glaublicher ift, blog unterschoben, feine Birtung verfehlte er nicht; ber Bergog gerieth in ben heftigsten gorn und beichloß, ben undantbaren Berrather auf's Strengfte gu beftrafen. Sorglos tam Rieger am 28. November 1762 nach feiner Gewohnbeit auf ben Barabeplat und nahte fich bem Bergoge. Diefer, ber ihm bisher ben Ruden geboten, manbte fich nun ichnell um und riß ihm ben Militarorben ab, Montmartin trat herzu, nahm ihm ben Degen, gerbrach ihn und warf bie Stude ihm vor bie Sufe, awei Abjutanten aber riffen ihm ben Corbon am Sute, Achselband und Aufschläge weg. Furchtbar betroffen ftand Rieger ba, bang schweigend bie versammelte Menge, als man ben Ungludlichen in einen verschloffenen Bagen mit ftarter Bebedung nach bem Asberg und von ba nach hohentwiel führte. hier wurde er halbtobt in ein unterirbifches Gewölbe gebracht, wo er vier volle Sahre, ohne ein Menschenantlis zu sehen, ohne die geringste Erleichterung seines Schickals zu erlangen, sern vom Tageslicht in der Nacht schmachtete. Erst 1766 kam er durch der Stände Berwendung los; aber er mußte dalb das Land verlassen, ging nach Wasserlos dei Hanau zum Prinzen Ludwig Eugen, von da nach Biberich und Homburg, von wo er 1772 wieder ins Baterland zurücksommen durste. Zwar ersangte er nie mehr Karls volle Gnade, doch wurde er bald darauf General und Besehlshaber der Festung Asberg, versiel in Frömmelei und starb hier an einem Schlagsluß." Dies geschah den 15. Mai 1782. Bgl. Schillers Gedicht: "Todesseier am Grade Riegers" (in Bb. I).

## Der Menschenfeind.

"Daß allgu große Liebe gu bem gangen Menichengeschlechte beshalb, weil fie nicht in bemfelben Make erwidert wird und nicht erwidert werden tann, leicht in bas Gegentheil, ben Menschenhaß, umichlagen tann, bis man bamit aufhört, womit man hatte anfangen follen, bas Menichengeschlecht nur in einzelnen würdigen Bertretern beffelben zu lieben", follte jedenfalls ber Gegenstand bes Bruchftud gebliebenen Drama's fein, und ber Grund, weshalb es Bruchftud geblieben ift, war, bag Schiller felbit, feit er nach feinem Freundschaftsbund mit Rorner ben Jubelhymnus an bie Freude: "Seid umschlungen, Millionen!" gebichtet batte, nicht mehr im Stande mar, die Ibeen von Menschenhaß festzuhalten, die ihm bas Stud eingegeben hatten, daß er es nicht mehr liebte, fich felbit in diesem Spiegel zu erblicken. Denn allerbings war Schiller selbst biefen Weg gegangen, ben er feinen hutten geben läßt; er wollte bie gange Belt an feinen liebenben Bufen bruden und fanb, bag er einen Gistlumben im Arme hielt. Mannheim und Bauerbach waren die Orte, an benen er biefe menschenfeindlichen Empfindungen in fich fog, und biefe find jedenfalls, wenigstens ber Idee nach, auch Die Geburtsftatten biefes Drama's. Dazu tam, bag er fich mit ber Ibee trug (mozu freilich icon ber beginnende Menichenhaß ihm bie Unregung gegeben hatte, Shatespeare's "Timon von Athen" für bie Mannheimer Buhne zu bearbeiten. In ber am 26. Juni 1784 in Mannheim gehaltenen Borlefung: "Die Schaubühne als moralische

Anftalt betrachtet", jagt er: "Shafefpeare's Timon von Athen ift. fo weit ich mich befinnen fann, noch auf feiner beutichen Bubne erichienen, und fo gewiß ich ben Menichen por allem Anbern querft im Shatespeare aufsuche, fo gewiß weiß ich im gangen Shatespeare fein Stud, wo er mahrhaftiger por mir ftanbe, wo er lauter und berebter ju meinem Bergen fprache, mo ich mehr Lebensweisheit lernte. als im Timon von Athen. Es ift mabres Berbienft um bie Runft. biefer Golbaber nachaugraben." Damit ftimmt benn überein, bag er am Schluffe bes erften Druckes in ber "Thalig" 1790 bie Anmertung bingufügte: "Die bier eingerudten Scenen find Bruchftude eines Traueriviels, welches icon vor mehreren Jahren angefangen wurde, aber aus verschiedenen Ursachen unvollendet bleibt. Bielleicht burfte bie Geschichte biefes Menschenfeinbes und biefes gange Charaftergemälbe bem Bublifum einmal in einer anbern Rorm porgelegt werben, welche biefem Gegenstand gunftiger ift als bie bramatifche." Wenn er am 12. September 1786 aus Dresben an Schröber, bem er ben für bie Bubne bearbeiteten "Rarlos" angeboten, unter Anberem ichreibt: "Gin anberes Stud, bas ich icon Rahre lang im Ropfe getragen, wird zu Anfang bes nächften Sahres fertig fein. Es beißt: ber Denfchenfeinb, bat aber mit bem Shafespeare'schen Timon feinen Berührungspuntt als ben Ramen", fo ift bie Beziehung feines Studes zu bem Shatefpeare'ichen hier wohl etwas zu äußerlich aufgefaßt. Die folgenden Briefftellen, die uns Aufichluf über ben weiteren Bang ber Entstehungsgeschichte bes Studes geben, habe ich aus Gobete's fritischer Musgabe entnommen. Die Anfange ber Ausarbeitung fallen alfo, wie auch aus bem Rolgenben bervorgeht, noch in die Reit bes Aufenthalts zu Dresben, blieben aber liegen, ba andere Arbeiten anziehender wirkten. Unter bie Arbeiten, mit benen Schiller im Sommer zu Stande zu tommen munichte, rechnete er am 26. Mai 1788 ben "Geifterfeber", ben zweiten Theil feiner nieberlänbischen Rebellion und ein Theaterftud: aber es ftand noch bagin, ob bies ber Menschenfeind ober ein anberes fein murbe, bas er, wie ber Schwabe fagt, an ber Runtel (An Rorner, I. 300.) - 12. Juni 1788: "Den Menschenfeind hab' ich auch wieder in ben Borbergrund gerückt und hoffe, ihn auf ben October geendigt zu haben. Ich will mich nicht mehr fo febr um Details befummern." (An Rorner, I. 309.) - 5. Juli Schiller, VI.

1788: "Ich arbeite fleißig an bem Blane zum Menschenfeinb. Ich gebente feine Reber mehr zu biefem Stud anzuseben, bebor ich mit bem Plane in Richtigfeit bin. Satte ich weniger zu thun, ich konnte gludlich fein; boch fuhle ich meinen Genius wieber, und mein Menschenfeind, glaub' ich, wird gut." (An Körner, I. 319.) -Boltstädt, 27. Juli 1788: "Buttens Geschichte ift noch nicht im Reinen; aber ber erfte Blan hat wichtige Beränderungen erlitten." (An Rörner, I. 327.) - Rubolftabt, 20. August 1788: "Meine Geichichte hat viel Dichterfraft in mir verborben, und biefe Rournalarbeiten siehen mich zu fehr auseinanber. Die Reiten find nicht mehr, wo ich auf ein einziges Object alle meine Rrafte aufammenbaufte. Ich fühle biefe Beranberung lebhaft bei meinem Menschenfeinb - um ihn vorzunehmen, barf ich kein Nebengeschäft haben; auch laffe ich ihn jest wieber liegen. Ich habe einige kleine Schritte barin vorwärts gethan, und wenn ich noch breimal baran gehe und ihn breimal wieder weglege, so qualificirt sich endlich bas Stud zu einer gewiffen Bolltommenheit. Eher fcreibe ich teine Reile an ber Ausführung, bis ich mit bem Blane gang und auf's Genaueste in Ordnung bin, und bis biefer Plan alle meine Forberungen erfüllt." (An Körner, I. 334.) - - Sena, 14. Rebruar 1790: "Da ich biese Reit ber alles Interesse an Arbeiten verloren, bie nicht burch sich selbst es crawingen, so bin ich barauf gefallen, ein altes Schausriel wieder bervorzusuchen, wobon icon vor brei Rabren Scenen fertig maren. Die Scenen mikfielen mir: aber ich babe eine bavon mit vielem Glud retouchirt. In ber "Thalia" werbet Ihr sie lesen, ober auch hier im Manuscript." (Literar. Nachl. v. Karpline Bolzogen, I. 378.) — Rudolftadt, 18. October 1790: "Einige Scenen vom Menschenfeind erscheinen vielleicht im awölften Stude ber Thalia." (An Rörner, II. 206.)

Körner an Schiller: "Gegen die Einrüdung der Scenen vom Menschenseind möchte ich protestiren. Du verlierst gewiß wieder die Lust an diesem Werke, wie beim "Karlos", wenn ein Theil davon gedruckt ist. Ich habe noch immer große Erwartungen von diesem Menschenschin." (II. 211.) — Jena, 26. Nov. 1790: "Das elste Stück der "Thalia" wird nun wohl in Deinen Händen sein, und die Bogen von dem Menschenseind. Hätte ich irgend noch den Gedanken gehabt, ihn auszuarbeiten, so wäre er nie in die "Thalia" eingerückt

worden; aber diesen Gedanken habe ich nach der reifsten kritischen Ueberlegung und nach wiederholten verunglücken Bersuchen aufgeben müssen. Für die tragische Behandlung ist diese Art Menschenhaß viel zu allgemein und philosophisch. Ich würde einen äußerst mühseligen und fruchtlosen Kamps mit dem Stoffe zu kämpsen haben und bei aller Anstrengung doch verunglücken. (An Körner, II. 211.) — Körner an Charlotte von Schiller, 20. Juni 1810: "Daß keine Bapiere mehr vorhanden sind, ist sehr schae. Ich sinde in Schillers Briefen, daß er sich einigemal mit dem Menschenseind beschäftigt hat und hosste, über den Plan wenigstens noch einige Ausschlässe zu erhalten." (Charlotte von Schiller und ihre Freunde, III. S. 57.)

Der erfte Drud bieles Fragments ericien in: "Thalia. Berausgegeben von Schiller. Gilftes Seft. Leinzig, bei G. 3. Gofden, 1790", G. 100-140, unter bem Titel: "Der verfohnte Menichenfeinb. Ginige Scenen"; bierauf in: "Kleinere prosaische Schriften von Schiller. Aus mehrern Zeitschriften vom Verfasser selbst gesammelt und verbessert. Vierter Theil. Leipzig 1802. bey Siegfried Lebrecht Crusius." S. 326-388. Rorner fügte bem Ubbrud bes Fragments in bem britten Banbe ber Berte, 1812, S. 349-388, folgende Anmertung bingu: "Unter Schillers nachgelaffenen Bavieren mar über biefen Stoff nichts por-Die Ueberschrift in ber "Thalia": Der verfohnte Menichenfeind, giebt inbeffen icon einigen Aufschluf über ben Plan. Auch erinnert sich ber herausgeber aus bamaligen Unterredungen mit bem Berfaffer, daß Rofenberg nach einem hartnädigen Biberftanbe endlich siegen follte, und bag bie Erscheinungen einiger Menschenfeinde anderer Art bestimmt waren, diefen Erfolg gu beaünftigen."



## Beschichte

des

## Dreißigjährigen Krieges.

Mit Zeichnungen von Woldemar friedrich und Wilh. Dieg, in Bolg geschnitten von W. Becht und B. Kafeberg.

Schiller. VI.

1





## Erstes Buch.



eit bem Anfang bes Religionstrie= ges in Deutschzum lanb bis Münfterischen Frieden ift in ber politischen Melt. Europens faum etwas Großes und Mertwürdiges ge= ichehen, woran bie Reformation nicht ben bornehmften Antheil gehabt hätte. Alle Belt= begebenheiten, welche sich in biefem Beitraum ereignen, schließen fich an bie Glau-

bensverbesserung an, wo sie nicht ursprünglich daraus herstossen, und jeder noch so große und noch so kleine Staat hat mehr oder 1\*

weniger, mittelbarer ober unmittelbarer, ben Einfluß berfelben empfunden.

Beinahe ber gange Gebrauch, ben bas fpanifche Saus von seinen ungeheuern politischen Rraften machte, war gegen bie neuen Meinungen ober ihre Befenner gerichtet. Durch bie Reformation wurde ber Burgerfrieg entzundet, welcher Franfreich unter vier fturmifden Regierungen in feinen Grunbfeften ericutterte, ausländische Baffen in bas Berg biefes Konigreichs gog und es ein halbes Rahrhundert lang zu einem Schaublat ber traurigften Rerrüttung machte. Die Reformation machte ben Rieberlanbern bas spanische Roch unerträglich und wedte bei biesem Bolte bas Berlangen und ben Duth, biefes Joch ju gerbrechen, fo wie fie ihm größtentheils auch die Rrafte bagu gab. Alles Bofe, welches Philipp ber Zweite gegen bie Ronigin Elisabeth von England befcolog, war Rache, bie er bafur nahm, bag fie feine protestantischen Unterthanen gegen ihn in Schut genommen und sich an die Spite einer Religionspartei gestellt hatte, bie er zu vertilgen strebte. Trennung in ber Rirche hatte in Deutschland eine fortbauernbe politische Trennung zur Folge, welche biefes Land zwar länger als ein Sahrhundert ber Bermirrung bahingab, aber auch zugleich gegen politische Unterbrudung einen bleibenden Damm aufthurmte. Reformation mar es großentheils, mas bie norbischen Mächte, Danemart und Schweben, zuerft in bas Staatsfuftem bon Europa zog, weil fich ber protestantische Staatenbund burch ihren Beitritt verstärfte, und weil biefer Bund ihnen felbft unentbehrlich Staaten, die borber taum für einander borbanden gewesen, fingen an, burch bie Reformation einen wichtigen Berührungsbunkt zu erhalten und fich in einer neuen politischen Sympathie an einander zu ichließen. Go wie Burger gegen Burger, Berricher gegen ihre Unterthanen burch bie Reformation in andere Berhältniffe tamen, rudten burch fie auch gange Staaten in neue Stellungen gegen einander. Und fo mußte es burch einen feltsamen Bang ber Dinge bie Rirchentrennung fein, mas bie Staaten unter fich au einer engeren Bereinigung führte. Schredlich zwar und verberblich war die erfte Wirkung, burch welche diese allgemeine politische Sympathie sich verkundigte - ein dreißigjähriger verheerender Rrieg, ber von bem Innern bes Bohmerlandes bis an

bie Münbung ber Schelbe, von ben Ufern bes Bo bis an bie Ruften ber Oftfee Lanber entvolferte, Ernten gertrat. Stabte und Dorfer in bie Afche legte; ein Rrieg, in welchem viele taufend Streiter ihren Untergang fanden, ber ben aufglimmenben Funten ber Cultur in Deutschland auf ein halbes Sahrhundert verloschte und die taum auflebenden befferen Sitten ber alten barbarifchen Bilbheit gurudaab. Aber Europa ging ununterbrudt und frei aus biefem fürchterlichen Prieg, in welchem es fich jum erften Dal als eine gusammenbangende Staatengesellichaft ertannt batte; und biefe Theilnehmung ber Staaten an einander, welche fich in biefem Krieg eigentlich erft bilbete, ware allein icon Gewinn genug, ben Beltburger mit feinen Schreden zu verföhnen. Die Sand bes Rleifes hat unvermertt alle perberblichen Spuren biefes Rrieges wieber ausgelofcht: aber bie mobithätigen Folgen, von benen er begleitet war, find geblieben. Eben biefe allgemeine Staatensympathie, welche ben Stoß in Bohmen dem halben Europa mittheilte, bewacht jest ben Frieden, ber biefem Prieg ein Ende machte. So wie die Ramme ber Berwuftung aus bem Innern Bohmens, Mahrens und Defterreichs einen Bea fanb. Deutschland, Frankreich, bas halbe Europa zu entaunben, fo wird die Radel ber Cultur von biefen Staaten aus einen Beg fich öffnen, jene Länder zu erleuchten.

Die Religion wirkte biefes Alles. Durch sie allein wurde möglich, was geschah; aber es fehlte viel, bag es für fie und ihrentwegen unternommen worden ware. Satte nicht ber Brivatportheil, nicht bas Staatsintereffe fich ichnell bamit vereinigt, nie wurde die Stimme ber Theologen und des Bolks fo bereitwillige Fürften, nie die neue Lehre fo gahlreiche, fo tapfere, fo beharrliche Berfechter gefunden baben. Gin großer Antheil an ber Rirchenrevolution gebührt unftreitig ber siegenden Gewalt ber Bahrheit ober Deffen, mas mit Bahrheit verwechselt murbe. Die Digbrauche in ber alten Kirche, bas Abgeschmadte mancher ihrer Lehren, bas Uebertriebene in ihren Forberungen mußte nothwendig ein Gemuth emporen, das von ber Ahnung eines beffern Lichts icon gewonnen war, mußte es geneigt machen, die verbefferte Religion zu umfassen. Der Reig ber Unabhangigfeit, Die reiche Beute ber geistlichen Stifter mußte bie Regenten nach einer Religionsveranderung luftern machen and bas Gewicht ber inneren Ueberzeugung nicht wenig bei ihnen verstärken; aber die Staatsraison allein konnte sie dazu drängen hätte nicht Karl der Fünfte im Uebermuth seines Glüds an die Reichsfreiheit der deutschen Stände gegriffen, schwerlich hätte sich ein protestantischer Bund für die Glaubens freiheit bewassnet. Ohne die Herrschbegierde der Guisen hätten die Calvinisten in Frankreich nie einen Condé oder Coligny an ihrer Spize gesehnen; ohne die Auflage des zehnten und zwanzigsten Pfennigs hätte der Stuhl zu Rom nie die vereinigten Riederlande verloren. Die Regenten kampsten zu ihrer Selbstvertheidigung oder Vergrößerung; der Religionsenthussamus warb ihnen die Armeen und öffnete ihnen die Schäte ihres Bolks. Der große Hause, wo ihn nicht Hossinung der Beute unter ihre Fahnen lodte, glaubte für die Wahrheit sein Blut zu vergießen, indem er es zum Bortheil scines Fürsten versprite.

Und Bobithat genug für bie Bolfer, daß diesmal ber Bortheil ber Fürsten Sand in Sand mit bem ihrigen ging! Diesem Aufall allein haben fie ihre Befreiung vom Bapftthum zu banten. genug für die Rürften, daß ber Unterthan für feine eigene Sache ftritt, indem er für die ihrige tampfte! In bem Zeitalter, wovon jest die Rede ift, regierte in Europa tein Fürst so absolut, um über ben guten Billen feiner Unterthanen hinweggefest zu fein, wenn er feine politischen Entwurfe verfolgte. Aber wie fcwer hielt es, biefen guten Billen ber Nation für feine politischen Entwürfe ju gewinnen und in Sandlung ju feten! Die nachbrucklichsten Beweggrunde, welche von der Staatsraison entlehnt find, laffen den Unterthan falt, ber fie felten einfieht, und ben fie noch feltener In biefem Kall bleibt einem ftaatstlugen Regenten nichts übrig, als bas Interesse bes Cabinets an irgend ein anderes Intereffe, bas bem Bolte naber liegt, anzuknupfen, wenn etwa ein foldes icon vorhanden ift, ober, wenn es nicht ift, es zu erichaffen.

Dies war der Fall, worin sich ein großer Theil derjenigen Regenten befand, die für die Resormation handelnd ausgetreten sind. Durch eine sonderbare Berkettung der Dinge mußte es sich fügen, daß die Kirchentrennung mit zwei politischen Umständen zusammentraf, ohne welche sie bermuthlich eine ganz andere Entwicklung gehabt haben würde. Diese waren: die auf einmal hervorspringende Uebermacht des Hauses Desterreich, welche die Freiheit Europens

bebrohte, und ber thatige Gifer biefes Saufes fur bie alte Religion. Das Erfte wedte bie Regenten, bas Zweite bewaffnete ihnen bie Nationen.

Die Aufhebung einer fremben Gerichtsbarkeit in ihren Staaten, bie bochste Gewalt in geiftlichen Dingen, ber gehemmte Abfluß bes Gelbes nach Rom, bie reiche Beute ber geiftlichen Stifter maren Bortheile, die für jeben Souveran auf gleiche Art verführerisch fein mußten; warum, tonnte man fragen, wirften fie nicht ebenfo gut auf die Bringen bes Saufes Defterreich? Bas hinderte biefes Saus, und insbesondere bie beutsche Linie beffelben, ben bringenben Aufforberungen fo vieler feiner Unterthanen Bebor ju geben und fich nach bem Beispiel Anderer auf Untoften einer wehrlosen Geistlichkeit ju verbeffern? Es ift fdwer ju glauben, bag bie leberzeugung von ber Unfehlbarkeit ber romifchen Rirche an ber frommen Standhaftigfeit biefes Saufes einen größeren Antheil gehabt haben follte als die Ueberzeugung vom Gegentheil an bem Abfalle ber protestantischen Fürsten. Mehrere Grunde vereinigten fich, die öfterreichischen Prinzen zu Stuten bes Papftthums zu machen. Spanien unb Stalien, aus welchen Landern bie öfterreichische Dacht einen großen Theil ihrer Stärke zog, waren bem Stuhle zu Rom mit blinder Anhanglichfeit ergeben, welche bie Spanier insbesondere ichon gu ben Reiten ber gothischen Berrichaft ausgezeichnet bat. Die geringfte Annäherung an die verabscheuten Lehren Luthers und Calvins mußte bem Beberricher von Spanien bie Bergen seiner Unterthanen unwiederbringlich entreißen; ber Abfall von dem Bapftthum fonnte ihm biefes Ronigreich toften. Gin fpanischer Ronig mußte ein rechtgläubiger Bring fein, ober er mußte bon biefem Throne fteigen. Den nämlichen Zwang legten ibm feine italienischen Staaten auf, bie er fast noch mehr schonen mußte als seine Spanier, weil fie bas auswärtige Joch am Ungebulbigften trugen und es am Leichteften abschütteln tonnten. Dazu tam, bag ihm biefe Staaten Frankreich jum Mitbewerber und ben Bapft jum Rachbar gaben; Grunde genug, die ihn hinderten, fich für eine Bartei zu erklaren, welche bas Ansehen bes Bapftes gernichtete - bie ihn aufforberten, fich Letteren burch ben thatigften Gifer für bie alte Religion gu verpflichten.

Diese allgemeinen Grunde, welche bei jedem spanischen Monarchen von gleichem Gewichte fein mußten, wurden bei jedem insbesondere

noch burch besondere Grunde unterftust. Rarl ber Sunfte batte in Italien einen gefährlichen Rebenbuhler an bem Ronig von Frantreich, bem biefes Land fich in eben bem Augenblick in bie Arme warf, wo Rarl fich feberifcher Grunbfate verbachtig machte. 1) Gerabe an benjenigen Entwürfen, welche Rarl mit ber meiften Site berfolgte, wurde bas Miftrauen ber Ratholischen und ber Streit mit ber Rirde ihm burchaus hinderlich gewesen fein. Als Rarl ber Fünfte in ben Fall tam, zwischen beiben Religionsparteien gu wählen, hatte fich die neue Religion noch nicht bei ihm in Achtung feten tonnen, und überbem war ju einer gutlichen Bergleichung beiber Rirchen bamals noch bie mahricheinlichfte Soffnung vorhanden. Bei feinem Sohn und Rachfolger, Bhilipp bem Ameiten, vereinigte fich eine monchische Erziehung mit einem bespotischen finsteren Charafter, einen unberfohnlichen Sag aller Reuerungen in Glaubensfachen bei biefem Fürften ju unterhalten, ben ber Umftand, bag seine schlimmften politischen Gegner auch zugleich Feinde seiner Religion waren, nicht wohl vermindern tonnte. Da feine europäiichen Lander, burch fo viele frembe Staaten gerftreut, dem Ginfluß frember Meinungen überall offen lagen, so konnte er bem Fortgange ber Reformation in andern Landern nicht gleichgultig zuseben, und fein eigener naberer Staatsvortheil forberte ihn auf, fich ber alten Rirche überhaupt anzunehmen, um die Quellen der tegerischen Anftedung zu verstopfen. Der natürlichfte Gang ber Dinge ftellte alfo biesen Fürften an die Spipe bes tatholischen Glaubens und bes Bundes, ben bie Papisten gegen bie Neuerer schlossen. Bas unter Rarls bes Fünften und Philipps bes Ameiten langen und thatenvollen Regierungen beobachtet wurde, blieb für die folgenben Gefet; und je mehr fich ber Rif in ber Rirche erweiterte, besto fester mußte Spanien an bem Ratholicismus halten.

Freier ichien die beutsche Linie des Hauses Desterreich gewesen gu sein; aber wenn bei bieser auch mehrere von jenen hindernissen

<sup>1)</sup> Voltaire, Essai sur les moeurs, Paris 1805, VI, S. 9: C'est un grand problème, si Charles-Quint, alors empereur, devait embrasser la réforme ou s'y opposer. En secouant le joug de Rome il vengeait tout d'un coup l'empire de quatre cents ans d'injures que la tiare avait faites à la couronne impériale; mais il courait risque de perdre l'Italie. Il avait à ménager le pape qui devait se joindre à lui contre François I; de plus, ses états héréditaires étaient tous catholiques.

megfielen, fo murbe fie durch andere Berhaltniffe in Reffeln gehalten. Der Besit ber Raisertrone, die auf einem protestantischen Saupte gang unbentbar mar (benn wie tonnte ein Apostat ber romifchen Kirche die römische Kaiserkrone tragen?), knupfte die Rachfolger Ferbinanbs bes Erften an ben papftlichen Stubl; Ferbinanb felbft war bicfem Stuhl aus Grunden bes Gewiffens und aufrichtia Ueberbem waren bie beutsch - öfterreichischen Bringen nicht mächtig genug, ber spanischen Unterftupung zu entbehren, bie aber durch eine Begunftigung der neuen Religion durchaus verscherzt Auch forberte ihre Raifermurbe fie auf, bas beutsche Reichsinftem zu beschüten, woburch fie felbft fich als Raifer behaupteten, und welches ber protestantische Reichstheil zu fturgen strebte. Rechnet man bagu bie Ralte ber Protestanten gegen bie Bebrangnisse ber Raiser und gegen die gemeinschaftlichen Gefahren bes Reichs, ihre gewaltsamen Gingriffe in bas Zeitliche ber Rirche und ihre Feindseligkeiten, wo fie fich als die Starkeren fühlten, fo begreift man, wie fo viele zusammenwirkenbe Grunbe bie Raifer auf ber Seite bes Bapftthums erhalten, wie sich ihr eigener Bortheil mit bem Bortheil ber tatholischen Religion auf's Genaueste vermengen mußte. Da vielleicht bas gange Schicffal biefer Religion von bem Entschluffe abhing, ben bas haus Desterreich ergriff, so mußte man bie öfterreichischen Bringen burch gang Europa als bie Saulen bes Bapftthums betrachten. Der haß ber Broteftanten gegen letteres febrte sich barum auch einstimmig gegen Desterreich und vermengte nach und nach ben Beschützer mit ber Sache, die er beschützte.

Aber eben biese Haus Desterreich, ber unversöhnliche Gegner ber Resormation, sette zugleich burch seine ehrgeizigen Entwürse, bie von einer überlegenen Macht unterstütt waren, die politische Freiheit der europäischen Staaten, und besonders der deutschen Stände, in nicht geringe Gesahr. Dieser Umstand mußte letztere aus ihrer Sicherheit ausschrecken und auf ihre Selbstvertheibigung ausmerksam machen. Ihre gewöhnlichen Hülssmittel würden nimmermehr hingereicht haben, einer so drohenden Wacht zu widerstehen. Außerordentliche Anstrengungen mußten sie von ihren Unterthanen verlangen und, da auch diese bei Weitem nicht hinreichten, von ihren Rachbarn Kräste entlehnen und durch Bündnissen nicht bestander eine Wacht auszuwägen suchen, gegen welche sie einzeln nicht bestanden.

Aber die großen politischen Aufforderungen, welche die Regenten hatten, fich ben Fortichritten Defterreichs zu widerfeten, hatten ihre Unterthanen nicht. Nur gegenwärtige Bortheile ober gegenwärtige Uebel find es, welche das Bolf in Sandlung feten; und biefe barf eine gute Staatstunft nicht abwarten. Bie ichlimm also für biefe Kürsten, wenn nicht zum Glud ein anderes wirksames Motiv sich ihnen bargeboten hatte, bas bie Ration in Leidenschaft feste und einen Enthusiasmus in ihr entflammte, ber gegen bie politische Gefahr gerichtet werben tonnte, weil er in bem nämlichen Gegenftande mit derfelben aufammentraf! Diefes Motiv mar ber erklärte haß gegen eine Religion, welche bas baus Defterreich beschütte, bie ichwärmerische Anhänglichkeit an eine Lehre, welche biefes haus mit Feuer und Schwert zu vertilgen ftrebte. Diese Anbanalichkeit war feuria, jener haß war unüberwindlich; der Religionsfanatismus fürchtet bas Entfernte; Schwarmerei berechnet nie, mas fie aufovfert. Bas bie entichiebenfte Gefahr bes Staats nicht über feine Bürger vermocht hatte, bewirfte bie religiofe Begeifterung. Für ben Staat, für bas Intereffe bes Fürsten murben sich wenig freiwillige Arme bewaffnet haben; für die Religion griff ber Raufmann, der Rünftler, ber Landbauer freudig jum Gewehr. Für den Staat ober ben Fürsten würde man sich auch ber kleinsten außerorbentlichen Abgabe zu entziehen gesucht haben; an die Religion feste man Gut und Blut, alle feine zeitlichen Soffnungen. Dreifach ftartere Summen ftromen jest in ben Schat bes gurften; breifach ftarfere Beere ruden in bas Relb; und in ber heftigen Bewegung, worein bie nabe Religionsgefahr alle Gemuther verfette, fühlte ber Unterthan bie Anstrengungen nicht, von benen er in einer ruhigeren Gemuthslage erschöpft wurde niedergesunken fein. Die Furcht vor ber fbanischen Inquisition, bor Bartholomausnachten eröffnet bem Bringen von Dranien, bem Abmiral Coligny, ber britifchen Ronigin Elifabeth, den protestantischen Fürsten Deutschlands Sulfsquellen bei ihren Bolfern, die noch jest unbegreiflich find.

Mit noch so großen eigenen Anstrengungen aber wurde man gegen eine Macht wenig ausgerichtet haben, die auch dem mächtigsten Fürsten, wenn er einzeln stand, überlegen war. In den Zeiten einer noch wenig ausgebildeten Politik konnten aber nur zufällige Umstände entfernte Staaten zu einer wechselseitigen Hulfsleistung

vermögen. Die Berichiebenheit ber Berfassung, ber Gefete, ber Sprache, ber Sitten, bes Nationalcharafters, welche bie Nationen und Lander in ebenfo viele verschiebene Gange absonderte und eine fortbauernbe Scheibewand zwischen fie ftellte, machte ben einen Staat unempfindlich gegen die Bedrängnisse bes andern, wo ihn nicht gar bie Rationaleifersucht zu einer feinbseligen Schabenfreube reinte. Die Reformation fturate biefe Scheidewand. Gin lebhafteres, naber liegendes Interesse als ber Rationalvortheil ober bie Baterlandsliebe, und welches von burgerlichen Berhaltniffen burchaus unabhangig mar, fing an, die einzelnen Burger und ganze Staaten zu befeelen. Diefes Intereffe tonnte mehrere und felbft bie entlegensten Staaten mit einander verbinden, und bei Unterthanen bes nämlichen Staats tonnte biefes Band wegfallen. Der frangofifche Calvinist hatte also mit bem reformirten Genfer, Englander. Deutschen ober Sollander einen Berührungspunkt, ben er mit feinem eigenen fatholischen Mitburger nicht hatte. Er borte alfo in einem fehr wichtigen Buntte auf, Burger eines einzelnen Staats zu fein, feine Aufmerksamkeit und Theilnahme auf biefen einzelnen Staat einzuschränken. Sein Kreis erweitert sich; er fangt an, aus bem Schicffale frember Länder, Die feines Glaubens find, fich fein eigenes zu weissagen und ihre Sache zu ber seinigen zu machen. Nun erft burfen bie Regenten es magen, auswärtige Angelegenheiten por bie Berfammlung ihrer Lanbstande zu bringen, nun erft hoffen, ein williges Dhr und ichnelle Gulfe ju finden. Diefe auswärtigen Angelegenheiten find jest zu einheimischen geworben, und gern reicht man ben Glaubensverwandten eine hulfreiche Sand, bie man bem bloken Nachbar und noch mehr bem fernen Ausländer verweigert batte. Rest verläßt der Bfalger feine Beimath, um für feinen frangöfischen Glaubensbruder gegen ben gemeinschaftlichen Religionsfeind au fechten. Der frangofische Unterthan gieht bas Schwert gegen ein Baterland, bas ihn mighandelt, und geht bin, für Sollands Freiheit au bluten. Jest fieht man Schweizer gegen Schweizer, Deutsche gegen Deutsche im Streit gerüftet, um an ben Ufern ber Loire und ber Seine bie Thronfolge in Frankreich zu entscheiben. Der Dane geht über bie Giber, ber Schwebe über ben Belt, um die Retten gu gerbrechen, die für Deutschland geschmiebet find.

Es ift fehr ichwer zu fagen, was mit ber Reformation, was

ું, ક

mit ber Freiheit bes beutschen Reichs wohl geworden sein würde, wenn das gefürchtete Haus Desterreich nicht Partei gegen sie genommen hätte. So viel aber scheint erwiesen, daß sich die österreichischen Prinzen auf ihrem Wege zur Universalmonarchie durch nichts mehr gehindert haben als durch den hartnäckigen Krieg, den sie gegen die neuen Meinungen führten. In keinem anderen Falle als unter diesem war es den schwächeren Fürsten möglich, die außersordentlichen Anstrengungen von ihren Ständen zu erzwingen, woburch sie der österreichischen Macht widerstanden; in keinem anderen Falle den Staaten möglich, sich gegen einen gemeinschaftlichen Feind zu vereinigen.

Höher war die öfterreichische Macht nie gestanden als nach dem Siege Karls des Fünften bei Mühlberg, nachdem er die Deutschen überwunden hatte. Mit dem Schmalkaldischen Bunde lag die deutsche Freiheit, wie es schien, auf ewig darnieder; aber sie lebte wieder auf in Morit von Sachsen, ihrem gefährlichsten Feinde. Alle Früchte des Mühlbergischen Sieges gehen auf dem Congreß zu Passaund dem Reichstag zu Augsburg verloren, und alle Anstalten zur weltlichen und geistlichen Unterdrückung endigen in einem nachsebenden Frieden.

Deutschland gerriß auf biesem Reichstage ju Augsburg in zwei Religionen und in zwei politische Parteien; jest erft zerriß es, weil bie Trennung jest erft gefeslich war. Bis hierher waren bie Brotestanten als Rebellen angesehen worben; jest beschloß man, fie als Bruder zu behandeln, nicht als ob man fie bafur anerkannt hatte, sondern weil man bazu genöthigt war. Die Augsburgische Confession durfte sich von jest an neben ben tatholischen Glauben stellen, doch nur als eine geduldete Nachbarin, mit einstweiligen schwesterlichen Rechten. Jedem weltlichen Reichsftande ward bas Recht zugestanden, die Religion, ju ber er fich befannte, auf feinem Grund und Boden zur herrschenden und einzigen zu machen und die entgegengesette ber freien Ausubung ju berauben; jebem Unterthan bergonnt, bas Land zu verlaffen, mo feine Religion unterbruckt mar. Best jum erften Dal erfreute fich alfo bie Lehre Luthers einer positiven Sanction, und wenn sie auch in Baiern ober in Desterreich im Staube lag, fo tonnte fie fich bamit troften, bag fie in Sachfen und in Thuringen thronte. Den Regenten mar es aber nun

boch allein überlassen, welche Religion in ihren Landen gelten und welche darniederliegen sollte; für den Unterthan, der auf dem Reichstage keinen Repräsentanten hatte, war in diesem Frieden gar wenig gesorgt. Bloß allein in geistlichen Ländern, in welchen die katholische Religion unwiderrustlich die herrschende blieb, wurde den protestantischen Unterthanen (welche es damals schon waren) die freie Religionsübung ausgewirkt, aber auch diese nur durch eine persönliche Bersicherung des römischen Königs Ferdin and, der diesen Frieden zu Stande brachte — eine Bersicherung, die, von dem katholischen Reichstheile widersprochen und mit diesem Widerspruch in das Friedensinstrument eingetragen, keine Gesetzelt erhielt.

Baren es übrigens nur Meinungen gewesen, mas bie Gemuther trennte - wie gleichgultig batte man biefer Trennung zugefeben! Aber an biefen Meinungen hingen Reichthumer, Burben und Recte, ein Umftand, ber bie Scheibung unenblich erschwerte. Bon zwei Brübern, die bas väterliche Bermögen bis hierher gemeinschaftlich genoffen, verließ jest einer bas väterliche Saus, und die Rothwendigfeit trat ein, mit bem babeimbleibenben Bruber abautheilen. Der Bater batte für ben fall ber Trennung nichts bestimmt, weil ihm von biefer Trennung nichts ahnen konnte. Aus ben wohlthätigen Stiftungen ber Boreltern war ber Reichthum ber Rirche innerhalb eines Sahrtausends zusammengefloffen, und biefe Boreltern gehörten bem Beggebenben ebenfo gut an als Dem, ber gurud-Saftete nun bas Erbrecht bloß an bem väterlichen Saufe, ober haftete es an bem Blute? Die Stiftungen waren an bie fatholische Rirche geschehen, weil bamals noch feine andere vorhanden war; an ben erftgebornen Bruber, weil er bamals noch ber einzige Sohn war. Galt nun in ber Rirche ein Recht ber Erftgeburt wie in abeligen Geschlechtern? Galt bie Begunftigung bes einen Theils, wenn ihm ber andere noch nicht gegenüberfteben tonnte? Konnten bie Lutheraner von bem Genug biefer Guter ausgeschlossen sein, an benen boch ihre Borfahren mit ftiften halfen, bloß allein beswegen ausgeschloffen fein, weil zu ben Reiten ber Stiftung noch fein Unterfcied zwischen Lutheranern und Ratholifchen ftattfanb? Beibe Religionsparteien haben über biefe Streitsache mit icheinbaren Grunden gegen einander gerechtet und rechten noch immer; aber es burfte bem einen Theile fo ichwer fallen als bem anbern,

sein Recht zu erweisen. Das Recht hat nur Entscheidungen für benkbare Fälle, und vielleicht gehören geistliche Stiftungen nicht unter diese, zum Benigsten dann nicht, wenn man die Forderungen ihrer Stifter auch auf dogmatische Sähe erstrecht — wie ist es denkbar, eine ewige Schenkung an eine wandelbare Weinung zu machen?

Wenn bas Recht nicht enticheiben fann, fo thut es bie Stärte, und so geschah es hier. Der eine Theil behielt, was ihm nicht mehr zu nehmen war; ber andere vertheidigte, was er noch hatte. vor bem Frieden weltlich gemachten Bisthumer und Abteien berblieben ben Brotestanten; aber bie Papiften vermahrten fich in einem eigenen Borbehalt, bag tunftig feine mehr weltlich gemacht wurben. Reber Besitter eines geiftlichen Stiftes, bas bem Reich unmittelbar unterworfen mar, Rurfürst, Bischof ober Abt, bat seine Beneficien und Burben verwirft, sobald er gur protestantischen Rirche abfallt. Sogleich muß er feine Besitzungen raumen, und bas Capitel fchreitet au einer neuen Bahl, gleich als mare feine Stelle durch einen Tobesfall erledigt worden. An biefem beiligen Anter bes geiftlichen Borbehalts, ber bie gange zeitliche Erifteng eines geiftlichen Rurften bon feinem Glaubensbefenntnig abhangig machte, ift noch bis beute die katholische Kirche in Deutschland befestigt — und was murbe aus ihr werben, wenn biefer Unter gerriffe? Der geiftliche Borbehalt erlitt einen hartnädigen Biberfprnch von Seiten ber protestantischen Stände, und obgleich fie ihn aulest noch in bas Friedensinstrument mit aufnahmen, so geschah es mit bem ausbrudlichen Beifat, bag beibe Barteien fich über biefen Buntt nicht verglichen hatten. Ronnte er fur ben protestantischen Theil mehr verbindlich fein, als jene Berficherung Ferbinanbs gum Bortheil ber protestantischen Unterthanen in geistlichen Stiftern es für bie fatholischen war? Zwei Streitpunkte blieben also in dem Frieden jurud, und an biefen entzundete fich auch ber Rrieg.

So war es mit der Religionsfreiheit und mit den geistlichen Gütern; mit den Rechten und Würden war es nicht anders. Auf eine einzige Kirche war das deutsche Reichsspssschen berechnet, weil nur eine da war, als es sich bildete. Die Kirche hat sich getrennt, der Reichstag sich in zwei Religionsparteien geschieden — und doch soll das ganze Reichsspsstem ausschließend einer einzigen solgen? Alle bisherigen Kaiser waren Söhne der römischen Kirche

gewesen, weil bie romifche Rirche in Deutschland bis jest obne Rebenbublerin war. Bar es aber bas Berhaltnik mit Rom, was ben Raiser ber Deutschen ausmachte, ober war es nicht vielmehr Deutschland, welches fich in seinem Raifer reprasentirte? Bu bem gangen Deutschland gehört aber auch ber protestantische Theil und wie reprafentirt fich nun biefer in einer ununterbrochenen Reibe fatholifder Raifer? - In bem bochften Reichsgerichte richten bie beutschen Stanbe fich felbft, weil fie felbft bie Richter bagu ftellen; baß fie fich felbft richteten, baß eine gleiche Gerechtigfeit Allen zu Statten tame, war ber Sinn feiner Stiftung - tann biefer Sinn erfüllt werben, wenn nicht beibe Religionen barin fiten? Daß zur Reit ber Stiftung in Deutschland noch ein einziger Glaube berrichte, war Rufall: baf fein Stand ben anbern auf rechtlichem Bege unterbruden follte, mar ber wesentliche Awed biefer Stiftung. Diefer Rwed aber ift verfehlt, wenn ein Religionstheil im ausichließenben Besit ift, ben anbern zu richten - barf nun ein Amed aufgeopfert werben, wenn fich ein Rufall verandert? - Endlich und mit Muhe erfochten bie Broteftanten ihrer Religion einen Sit im Rammergerichte, aber noch immer feine gang gleiche Stimmengahl. -Rur Raiferfrone hat noch tein protestantisches Saupt fich erhoben.

Bas man auch von ber Gleichheit fagen mag, welche ber Religionefriebe ju Augeburg zwischen beiben beutschen Rirchen einführte, fo ging bie tatholische boch unwibersprechlich als Siegerin bavon. Alles, mas die lutherische erhielt, war — Dulbung; Alles, was die tatholische hingab, opferte fie ber Roth und nicht ber Berechtigkeit. Immer mar es noch fein Friebe amifchen amei gleichgeachteten Mächten, bloß ein Bertrag zwischen bem Berrn und einem unüberwundenen Rebellen! Aus biefem Brincip icheinen alle Broceduren der tatholischen Rirche gegen die protestantische hergestoffen zu fein und noch herzufliegen. Immer noch mar es ein Berbrechen, gur protestantischen Rirche abzufallen, weil es mit einem fo ichweren Berlufte geahndet murbe, als ber geiftliche Borbehalt über abtrunnige geiftliche Fürften verbangt. Auch in ben folgenden Beiten feste fich bie katholische Rirche lieber aus, Alles burch Gewalt zu verlieren, als einen fleinen Bortheil freiwillig und rechtlich aufzugeben; benn einen Raub gurudgunehmen, war noch hoffnung, und immer war es nur ein gufälliger Berluft; aber ein aufgegebener Anfpruch, ein ben Protestanten zugestandenes Recht erschütterte die Grundpfeiler ber katholischen Kirche. Bei dem Religionsfrieden selbst seste man diesen Grundslaß nicht aus den Augen. Was man in diesem Frieden den Evangelischen preisgab, war nicht unbedingt aufgegeben. Alles, hieß es ausdrücklich, sollte nur dis auf die nächste allgemeine Kirchenversammlung gelten, welche sich beschäftigen würde, beide Kirchen wieder zu vereinigen. Dann erst, wenn dieser letzte Bersuch mißlänge, sollte der Religionsfriede eine absolute Gültigkeit haben. So wenig Hoffnung zu dieser Wiedervereinigung da war, so wenig es vielleicht den Katholischen selbst damit Ernst war, so viel hatte man dessenungeachtet schon gewonnen, daß man den Frieden durch biese Bedingung beschränkte.

Diefer Religionsfriebe alfo, ber bie Flamme bes Burgertrieges auf ewige Reiten erftiden follte, war im Grunbe nur eine temporare Ausfunft, ein Bert ber Roth und ber Gewalt, nicht bom Gefet ber Gerechtigkeit bictirt, nicht bie Frucht berichtigter Ibeen über Religion und Religionsfreiheit. Ginen Religionsfrieben von ber letten Art konnten bie Ratholischen nicht geben, und, wenn man aufrichtig fein will, einen folden vertrugen bie Evangelischen noch nicht. Beit entfernt, gegen bie Ratholischen eine uneingeschränkte Billigfeit zu beweisen, unterbrudten fie, wo es in ihrer Macht ftanb, die Calvinisten, welche freilich ebenso wenig eine Dulbung in ienem befferen Sinne verdienten, ba fie ebenfo weit entfernt waren, fie selbst auszuüben. Bu einem Religionsfrieben von biefer Natur waren jene Beiten noch nicht reif, und bie Ropfe noch zu trube. Bie konnte ein Theil von bem andern fordern, mas er felbst zu leisten unvermögend war? Bas eine jebe Religionspartei in bem Augsburger Frieden rettete ober gewann, verbankte fie bem zufälligen Machtverhaltniß, in welchem beibe bei Grundung des Friedens zu Bas burch Gewalt gewonnen wurde, mußte einanber gestanben. behauptet werden burch Gewalt; jenes Machtverhaltnig mußte alfo auch für's Runftige fortbauern, ober ber Friebe verlor feine Rraft. Mit bem Schwerte in ber Sand murben bie Grengen zwischen beiben Rirchen gezeichnet; mit bem Schwerte mußten fie bewacht werben ober webe ber fruber entwaffneten Bartei! Gine zweifelhafte, schreckenvolle Aussicht für Deutschlands Rube, die aus bem Frieben felbit icon bervorbrobte!

In bem Reiche erfolgte jest eine augenbildliche Stille, und ein slüchtiges Band der Eintracht schien die getrennten Glieder wieder in einen Reichstörzer zu verknüpfen, daß auch das Gesühl für die gemeinschaftliche Wohlsahrt auf eine Zeit lang zurucklam. Aber die Trennung hatte das innerste Wesen getrossen, und die erste Harmonie wiederherzustellen, war vorbei. So genau der Friede die Rechtsgrenzen beider Theile bestimmt zu haben schien, so ungleichen Auslegungen blied er nichtsdestoweniger unterworfen. Mitten in ihrem hisigsten Kampse hatte er den streitenden Barteien Stülstand auserlegt; er hatte den Jeuerbrand zugedeckt, nicht gelössch, und unbefriedigte Ansprücke blieden auf beiden Seiten zurück. Die Ratholischen glaubten zu viel verloren, die Gangelischen zu wenig errungen zu haben; Beide halsen sich damit, den Frieden, den sie jest noch nicht zu verleben wagten, nach ihren Abssichten zu erklären.

Daffelbe mächtige Motiv, welches fo manche protestantische Fürften fo geneigt gemacht hatte, Buthers Lehre zu umfaffen, bie Befignehmung bon ben gelftlichen Stiftern, war nach gefchloffenem Frieden nicht weniger wirkfam als vorher, und was von mittelbaren Stiftern noch nicht in ihren Sanben war, mußte balb in biefelben manbern. Gang Rieberbeutschland war in furger Reit weltlich gemacht; und wenn es mit Oberbeutschland anbers war, fo lag es an bem lebhafteften Biberftande ber Ratholischen, bie bier bas Uebergewicht hatten. Sebe Bartei brudte ober unterbrudte, wo sie die mächtigere war, die Anhänger der andern; die geiftlichen Rurften besonders, als die wehrloseften Glieder bes Reichs, wurden unaufhörlich burch bie Bergrößerungsbegierbe ihrer unfatholischen Nachbarn geängstigt. Wer zu ohnmächtig war, Gewalt burch Gewalt abzuwenben, flüchtete fich unter bie Magel ber Juftig, und bie Spolienklagen gegen protestantische Stanbe hauften fich auf bem Reichsgerichte an, welches bereitwillig genug war, ben angeklagten Deil mit Gentengen ju verfolgen, aber ju wenig unterftust, um fie geltend zu machen. Der Friebe, welcher ben Stänben bes Reichs bie vollkommene Religionsfreiheit einraumte, hatte boch einigermaßen auch für ben Unterthan geforgt, inbem er ihm bas Recht ausbedung, bas Land, in welchem feine Religion unterbrudt mar, unangefochten zu verlaffen. Aber vor ben Gewaltthätigfeiten, womit ber Laubesherr einen gehaften Unterthan bruden, vor ben namen-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

losen Drangsalen, wodurch er dem Auswandernden den Abzug erschweren, vor den künstlich gelegten Schlingen, worein die Arglist, mit der Stärke verbunden, die Gemüther verstricken kann, konnte der todte Buchstade dieses Friedens ihn nicht schützen. Der katholische Unterthan protestantischer Herren klagte laut über Berletzung des Religionsfriedens — der evangelische noch lauter über die Bedrückungen, welche ihm von seiner katholischen Obrigkeit widerschren. Die Erbitterung und Streitsucht der Theologen vergistete jeden Borsall, der an sich unbedeutend war, und seste die Gemüther in Flammen; glücklich genug, wenn sich biese theologische Buth an dem gemeinschaftlichen Religionsfeind erschöpft hätte, ohne gegen die eigenen Religionsverwandten ihr Gift auszusprizen.

Die Einigkeit ber Brotestanten unter fich felbft murbe boch endlich hingereicht haben, beibe ftreitende Barteien in einer gleichen Schwantung zu erhalten und baburch ben Frieden zu verlängern; aber um die Bermirrung vollkommen zu machen, verschwand biefe Eintracht balb. Die Lehre, welche Zwingli in Burich und Calvin in Genf verbreitet hatten, fing balb auch in Deutschland an, feften Boden zu gewinnen und die Protestanten unter sich felbst zu entzweien, daß sie einander taum mehr an etwas Anderem als bem gemeinschaftlichen Saffe gegen bas Bapftthum erfannten. Die Brotestanten in diesem Beitraume glichen benjenigen nicht mehr, welche funfzig Sahre vorher ihr Bekenntniß zu Augeburg übergeben hatten, und die Urfache diefer Beranderung ift - in eben biefem Mugsburgifchen Befenntniß zu fuchen. Diefes Bekenntniß feste bem protestantischen Glauben eine positive Grenze, ehe noch der erwachte Forfcungegeift fich biefe Grenze gefallen ließ, und bie Brotestanten verscherzten unwissend einen Theil bes Gewinns, ben ihnen ber Abfall von bem Bapftthum verficherte. Gleiche Beschwerben gegen bie römische Sierarchie und gegen bie Difbrauche in Dieser Rirche, eine gleiche Migbilligung ber fatholischen Lehrhegriffe murben binreichend gewesen sein, ben Bereinigungspunkt für bie protestantische Rirche abzugeben; aber fie suchten biefen Bereinigungspuntt in einem neuen positiven Glaubensspftem, festen in biefes bas Unterscheibungszeichen, ben Borzug, bas Befen ihrer Kirche und bezogen auf biefes ben Bertrag, ben sie mit ben Ratholischen ichlossen. Blog als Unbanger ber Confession gingen fie ben Religionsfrieden ein; bie Consessionsverwandten allein hatten Theil an der Bohlthat dieses Friedens. Wie also auch der Ersolg sein mochte, so stand es gleich schlimm um die Consessionsverwandten. Dem Geiste der Forschung war eine bleibende Schranke gesetzt, wenn den Borschriften der Consession ein blinder Gehorsam geleistet wurde; der Bereinigungspunkt aber war verloren, wenn man sich über die setzgesetzt Formel entzweite. Zum Unglück ereignete sich Beides, und die schlimmen Folgen von Beidem stellten sich ein. Sine Partei hielt standhaft sest an dem ersten Bekenntnisse; und wenn sich die Calvinisten davon entsernten, so geschah es nur, um sich auf ähnliche Art in einen neuen Lehrbegriff einzuschließen.

Reinen scheinbareren Borwand hatten bie Brotestanten ihrem gemeinschaftlichen Feinde geben konnen als diese Uneinigkeit unter fich felbst - tein erfreuenberes Schauspiel als bie Erbitterung, womit fie einander wechselseitig verfolgten. Ber tonnte es nun ben Ratholischen zum Berbrechen machen, wenn fie bie Dreiftigfeit lacherlich fanden. mit welcher bie Glaubensverbefferer fich angemaßt hatten, bas einzig mahre Religioneluftem zu verkundigen? wenn fie von Brotestanten felbft bie Baffen gegen Brotestanten entlehnten? wenn sie sich bei biesem Biberspruche ber Meinungen an bie Autorität ihres Glaubens fefthielten, für welchen gum Theil boch ein ehrwürdiges Alterthum und eine noch ehrwürdigere Stimmenmehrheit ibrach? Aber bie Brotestanten tamen bei biefer Trennung auf eine noch ernsthaftere Art ins Gebrange. Auf Die Confessionspermanbten allein mar ber Religionsfriede gestellt, und bie Ratholifchen brangen nun auf Ertlarung, wen biefe für ihren Glaubensgenoffen erkannt wiffen wollten. Die Evangelischen konnten bie Reformirten in ihren Bund nicht einschließen, ohne ihr Bewiffen zu beschweren; fie fonnten fie nicht bavon ausschließen, ohne einen nüblichen Freund in einen gefährlichen Feind zu verwandeln. zeigte biefe unselige Trennung ben Machinationen ber Jesuiten einen Beg, Migtrauen amifchen beibe Parteien zu pflangen und bie Gintracht ihrer Magregeln ju gerftoren. Durch die doppelte Furcht por ben Ratholiten und por ihren eigenen protestantischen Gegnern gebunden, verfaumten bie Brotestanten ben nimmer wiederkehrenben Moment, ihrer Kirche ein burchaus gleiches Recht mit ber römischen zu erfechten. Und allen biefen Berlegenheiten maren fie entgangen, ber Abfall der Reformirten wäre für die gemeine Sache ganz unschädlich gewesen, wenn man den Bereinigungspunkt allein in der Entsernung von dem Papstthum, nicht in Augsburgischen Confessionen, nicht in Concordienwerken gesucht hätte.

So febr man aber auch in allem Andern getheilt war, fo begriff man boch einftimmig, bag eine Sicherheit, bie man blog ber Machtgleichheit zu banken gehabt hatte, auch nur burch biefe Mcchtgleichheit allein erhalten werben tonne. Die fortwährenden Reformationen ber einen Bartei, bie Gegenbemühungen ber anderen unterhielten bie Bachsamkeit auf beiben Seiten, und ber Inhalt bes Religions= friedens mar die Losung eines ewigen Streits. Jeber Schritt, ber ber andere Theil that, mußte zu Krantung biefes Friedens abzielen jeber, ben man sich felbst erlaubte, geschah zur Aufrechthaltung biefes Friebens. Richt alle Bewegungen ber Ratholischen hatten eine angreifenbe Absicht, wie ihnen von der Gegenpartei Schuld gegeben wird; Bieles, mas fie thaten, machte ihnen die Gelbftvertheibigung zur Bflicht. Die Brotestanten hatten auf eine nicht zweibeutige Art gezeigt, wozu bie Ratholischen sich zu verseben hatten, wenn fie bas Unglud haben follten, der unterliegende Theil gu fein. Die Lufternheit ber Protestanten nach ben geiftlichen Gutern ließ fie teine Schonung, ihr haß feine Großmuth, feine Dulbung erwarten.

Aber auch den Protestanten war es zu verzeihen, wenn sie zu der Redlichkeit der Papisten wenig Bertrauen zeigten. Durch die treulose und barbarische Behandlungsart, welche man sich in Spanien, Frankreich und den Niederlanden gegen ihre Glaubensgenossen erlaubte, durch die schändliche Ausstucht katholischer Fürsten, sich von den heiligsten Siben durch den Papst lossprechen zu lassen, burch den abscheulichen Grundsat, daß gegen Rezer kein Treu und Glaube zu beodachten sei, hatte die katholische Kirche in den Augen aller Redlichen ihre Ehre versoren. Reine Bersicherung, kein noch so fürchterlicher Sid konnte aus dem Munde eines Papisten den Protestanten beruhigen. Wie hätte der Religionsfriede es gekonnt, den die Jesuiten durch ganz Deutschland nur als eine einstweilige Convenienz abschilderten, der in Kom selbst feierlich verworsen ward!

Die allgemeine Kirchenversammlung, auf welche in biefem Frieden hingewiesen worben, war unterdessen in der Stadt Trident vor sich gegangen, aber, wie man nicht anders erwartet hatte, ohne

bie streitenden Religionen vereinigt, ohne auch nur einen Schritt zu dieser Bereinigung gethan zu haben, ohne von den Protestanten auch nur beschickt worden zu sein. Feierlich waren diese nunmehr von der Kirche verdammt, für deren Repräsentanten sich das Concilium ausgab. — Konnte ihnen ein prosaner und noch dazu durch die Wassen erzwungener Bertrag vor dem Bann der Kirche eine hinlängliche Sicherheit geben — ein Bertrag, der sich auf eine Bedingung stützte, welche der Schluß des Conciliums auszuheben schien? An einem Scheine des Rechts sehlte es also nicht mehr, wenn sich die Katholischen sonst mächtig genug sühlten, den Religionsfrieden zu verletzen — von jetzt an also schätzte die Protestanten nichts mehr als der Respect vor ihrer Wacht.

Mehreres tam bagu, bas Miftrauen zu vermehren. Spanien. an welche Macht bas tatholische Deutschland fich lehnte, lag bamals mit ben Riederlandern in einem beftigen Rriege, ber ben Rern ber spanischen Macht an die Grenzen Deutschlands gezogen hatte. Wie idnell ftanden diese Truppen im Reiche, wenn ein entscheibenber Streich sie hier nothwendig machte! Deutschland war bamals eine Borrathstammer bes Krieges für fast alle europäische Mächte. Religionstrieg hatte Soldaten darin angehäuft, die der Friede außer Brod fette. So vielen von einander unabhängigen Rürften mar es leicht, Kriegsbeere zusammenzubringen, welche sie alsbann, sei's aus Gewinnsucht ober aus Barteigeift, an frembe Machte verlieben. Dit beutschen Truppen befriegte Bhilipp ber Ameite die Rieberlande, und mit beutschen Truppen vertheibigten fie fich. Gine jebe folche Truppenwerbung in Deutschland schreckte immer eine von beiben Religionsparteien auf; fie fonnte ju ihrer Unterbrudung abzielen. Ein herumwandernder Gefandter, ein außerorbentlicher papftlicher Legat, eine Ausammentunft von Fürsten, jede ungewöhnliche Erscheinung mußte bem einen ober bem andern Theile Berberben bereiten. Go ftand Deutschland gegen ein halbes Sahrfunbert, bie Sand an bem Schwert; jedes rauschende Blatt erschreckte.

Ferdinand ber Erfte, König von Ungarn, und sein vortrefflicher Sohn, Maximilian ber Zweite, hielten in dieser bebenklichen Spoche die Zügel des Reichs. Mit einem Herzen voll Aufrichtigkeit, mit einer wirklich heroischen Gedulb hatte Ferdinand ben Religionsfrieden zu Augsburg vermittelt und an den undankbaren Berfuch, beibe Pirchen auf bem Concilium an Tribent an vereinigen, eine vergebliche Dube verschwendet. Bon seinem Reffen, bem fpanischen Bhilipp, im Stich gelaffen, augleich in Siebenburgen und Ungarn von den fiegreichen Baffen der Türken bedrängt - wie batte fich biefer Raifer follen in ben Sinn tommen laffen, ben Religionsfrieden zu verleten und fein eigenes mubevolles Wert su vernichten? Der große Aufwand bes immer fich erneuernden Türkenkrieges konnte von den sparsamen Beiträgen seiner erschövften Erblande nicht bestritten werben; er brauchte also ben Beiftand bes Reichs - und der Religionsfriede allein hielt bas getheilte Reich noch in einem Rorper gufammen. Das öfonomische Bedürfniß machte ihm bie Brotestanten nicht weniger nöthig als bie Katholischen und legte ihm also auf, beibe Theile mit gleicher Berechtigfeit zu behandeln, welches bei so sehr widerstreitenden Forberungen ein wahres Riesenwert war. Auch fehlte viel, baß ber Erfolg seinen Bunichen entsprochen batte; seine Rachgiebigfeit gegen bie Broteftanten hatte bloß bagu gebient, feinen Enteln ben Rrieg aufguheben, ber fein fterbendes Auge verschonte. Richt viel gludlicher war fein Sohn Maximilian, ben vielleicht nur ber Zwang ber Umftanbe binberte, bem vielleicht nur ein langeres Leben fehlte, um bie neue Religion auf ben Raiferthron zu erheben. Den Bater hatte bie Rothwendigkeit Schonung gegen die Protestanten gelehrt; bie Rothwendigkeit und bie Billigkeit dictirten fie feinem Sohne. Der Entel blifte es theuer, bag er weber bie Billigfeit borte, noch ber Rothwenbigfeit gehorchte.

Sechs Sohne hinterließ Maximilian; aber nur ber älteste von biesen, Erzherzog Rubolph, erbte seine Staaten und bestieg ben kaiserlichen Thron; die übrigen Brüder wurden mit schwachen Apanagen abgesunden. Wenige Rebenländer gehörten einer Seitenlinie an, welche Karl von Stehermark, ihr Oheim, fortsührte; doch wurden auch diese schon unter Ferdinand dem Zweiten, seinem Sohne, mit der übrigen Erbschaft vereinigt. Diese Länder also ausgenommen, versammelte sich nunmehr die ganze ansehnliche Macht des Hauses Oesterreich in einer einzigen Hand, aber zum Unglück in einer schwachen.

Rubolph ber Zweite war nicht ohne Tugenben, bie ihm bie Liebe ber Menschen hatten erwerben muffen, wenn ihm bas

Loos eines Brivatmannes gefallen ware. Sein Charafter war milb. er liebte ben Frieden, und ben Biffenichaften - besonders ber Aftronomie, Naturlehre, Chemie und bem Studium ber Antiquitaten - ergab er sich mit einem leibenschaftlichen Sange, ber ihn aber au einer Reit, wo die bebenkliche Lage ber Dinge die angestrengtefte Aufmerksamteit beischte und seine erschöpften Finangen die bochfte Sparfamteit nöthig machten, bon Regierungegeschäften gurudzog und zu einer höchst schädlichen Berschwendung reizte. Sein Geschmad an ber Sternfunft verirrte fich in aftrologische Traumereien, benen fich ein melancholisches und furchtsames Gemuth, wie bas seinige war, fo leicht überliefert. Diefes und eine in Spanien zugebrachte Rugend öffnete fein Ohr ben ichlimmen Rathichlagen ber Resuiten und ben Gingebungen bes fpanischen Sofs, die ihn gulet unumichränkt beherrichten. Bon Liebhabereien angezogen, bie feines großen Boftens fo wenig wurbig waren, und von lacherlichen Babrfagungen gefdredt, verichwand er nach fvanischer Sitte vor seinen Unterthanen, um sich unter feinen Gemmen und Antiken, in feinem Laboratorium, in feinem Marftalle zu verbergen, mabrend daß bie gefährlichfte Awietracht alle Banbe bes beutschen Staatsforvers auflöste und bie Flamme ber Emporung icon anfing, an bie Stufen seines Throns zu schlagen. Der Rugang zu ihm war Redem ohne Ausnahme versperrt; unausgefertigt lagen bie bringenbsten Geschäfte; Die Aussicht auf Die reiche spanische Erbichaft verschwand, weil er unschluffig blieb, der Infantin Ifabella feine Sand zu geben; bem Reiche brohte bie fürchterlichste Anarchie, weil er, obgleich selbst ohne Erben, nicht dahin zu bringen war, einen römischen Ronig erwählen zu laffen. Die öfterreichischen Landstände fagten ihm ben Behorfam auf, Ungarn und Siebenbürgen entriffen fich feiner Sobeit, und Bohmen faumte nicht lange, biefem Beifpiel Die Nachkommenschaft bes fo gefürchteten Rarls bes au folgen. Runften ichwebte in Gefahr, einen Theil ihrer Besitzungen an bie Türken, den andern an die Brotestanten zu verlieren und unter einem furchtbaren Fürstenbund, ben ein großer Monarch in Europa gegen fie aufammengog, obne Rettung au erliegen. In bem Innern Deutschlands geschah, was von jeher geschehen war, wenn es bem Thron an einem Raiser, ober bem Raiser an einem Raisersinne fehlte. Gefrantt oder im Stich gelaffen von bem Reichsoberhaupt, helsen die Stände sich selbst, und Bündnisse mussen ihnen die seilende Autorität des Raisers ersegen. Deutschland theilt sich in zwei Unionen, die einander gewassert gegeusderstehen; Rudolph, ein verachteter Gegner der einen und ein ohnmächtiger Beschützer der anderen, steht mußig und überstüssig zwischen beiden, gleich unfähig, die erste zu zerstreuen und über die andere zu herrschen. Was hätte auch das deutsche Reich von einem Fürsten erwarten sollen, der nicht einmal vermögend war, seine eigenen Erdländer gegen einen innersichen Feind zu behaupten? Den gänzlichen Ruin des österreichischen Geschlechts aufzuhalten, tritt sein eigenes Haus gegen ihn zusammen, und eine mächtige Faction wirft sich seinem Bruder in die Arme. Aus allen seinen Erdstaaten vertrieden, bleibt ihm nichts mehr zu verlieren als der Kaiserthron, und der Tod reist ihn noch eben zeitig genug weg, um ihm diese letzte Schande zu ersparen.

Deutschlands schlimmer Genius war es, ber ihm gerade in bieser bebenklichen Epoche, wo nur eine geschmeibige Alugheit und ein mächtiger Arm den Frieden des Reichs retten konnte, einen Rubolph zum Kaiser gab. In einem ruhigeren Zeitpunkte hätte der deutsche Staatskörper sich selbst geholsen, und in einer mystischen Dunkelheit hätte Rudolph, wie so viele Andere seines Ranges, seine Blößen versteckt. Das dringende Bedürfniß der Tugenden, die ihm sehsten, riß seine Unsähigkeit ans Licht. Deutschlands Lage sorderte einen Kaiser, der durch eigene Hilfsmittel seinen Entscheidungen Gewicht geben konnte, und die Erbstaaten Rudolphs, so ansehnlich sie auch waren, befanden sich in einer Lage, die den Regenten in die äußerste Berlegenheit sette.

Die österreichischen Prinzen waren zwar katholische Fürsten und noch bazu Stüten bes Papstthums; aber es sehlte viel, baß ihre Länder katholische Länder gewesen wären. Auch in diese Gegenden waren die neuen Meinungen eingedrungen, und begünstigt von Ferdinands Bedrängnissen und Maximilians Güte, hatten sie sich mit schnellem Glück in benselben verbreitet. Die österreichischen Länder zeigten im Aleinen, was Deutschland im Großen war. Der größere Theil des Herren, und Ritterstandes war evangelisch, und in den Städten hatten die Protestanten bei Wettem das llebergewicht errungen. Nachdem es ihnen geglückt war, Einige aus

ihrem Mittel in die Landichaft zu bringen, fo murbe unvermerkt eine lanbicaftliche Stelle nach ber andern, ein Collegium nach bem andern mit Protestanten besett und die Katholiken baraus ver-Gegen ben gablreichen herren - und Ritterftand und bie Abgeordneten ber Städte war die Stimme weniger Bralaten gu schwach, welche bas ungezogene Gespotte und bie frankenbe Berachtung ber Uebrigen noch vollende von bem Landtage verscheuchte. war unvermertt ber gange öfterreichische Landtag protestantisch, und bie Reformation that von jest an die ichnellften Schritte zu einer öffentlichen Eriftenz. Bon ben Lanbftanben war ber Regent abhangig, weil fie es waren, die ihm die Steuern abichlagen und bewilligen tonnten. Gie benutten bie Gelbbedurfniffe, in benen fich Rerbinand und fein Cohn befanden, eine Religionsfreiheit nach ber andern von biefen Fürsten zu erpressen. Dem Berren- und Ritterstand gestattete endlich Maximilian bie freie Ausubung ihrer Religion, boch nur auf ihren eigenen Territorien und Schlöffern. Der unbescheibene Schwärmereifer ber evangelischen Brediger überschritt biefes von ber Beisheit gestedte Biel. Dem ausbrudlichen Berbot zuwider ließen fich mehrere berfelben in ben Lanbstädten und felbft zu Bien öffentlich horen, und bas Bolt brangte fich schaarenweise zu biesem neuen Evangelium, beffen beste Burge Anguglichteiten und Schimpfreden ausmachten. Go murde bem Fanatismus eine immermahrende Rahrung gegeben, und ber Sag beiber einander fo nahe ftebenben Rirchen burch ben Stachel ihres unreinen Gifers vergiftet.

Unter ben Erbstaaten bes Hauses Oesterreich war Ungarn nebst Siebenbürgen die unsicherste und am Schwersten zu behauptende Besitzung. Die Unmöglichkeit, diese beiden Länder gegen die nahe und überlegene Macht der Türken zu behaupten, hatte schon Fersbinanden zu dem unrühmlichen Schritte vermocht, der Pforte durch einen jährlichen Tribut die oberste Hoheit über Siebenbürgen einzugestehen — ein schädliches Bekenntniß der Ohnmacht und eine noch gefährlichere Anreizung für den unruhigen Abel, wenn er Urssache zu haben glaubte, sich über seinen Hern zu beschweren. Die Ungarn hatten sich dem Hause Desterreich nicht unbedingt unterworfen. Sie behaupteten die Bahlfreiheit ihrer Krone und forderten tropig alle ständischen Rechte, welche von dieser Bahlfreiheit unzer-

trennlich find. Die nabe Nachbarichaft bes türkischen Reichs und bie Leichtigkeit, ungestraft ihren herrn zu wechseln, bestärkte bie Dagnaten noch mehr in diesem Trope; unzufrieden mit ber öfterreichischen Regierung, warfen fie fich ben Demanen in bie Arme; unbefriedigt von biefen, fehrten fie unter beutsche Sobeit gurud. Der öftere und raiche Uebergang von einer Berrichaft zur andern hatte sich auch ihrer Denkungsart mitgetheilt; ungewiß, wie ihr Land amischen beutscher und ottomanischer Sobeit schwebte, schwankte auch ihr Sinn zwischen Abfall und Unterwerfung. Re ungludlicher beibe Länder sich fühlten, zu Provinzen einer auswärtigen Monarchie berabgefest zu fein, befto unüberwindlicher mar ihr Beftreben, einem herrn aus ihrer Mitte zu gehorchen; und fo wurde es einem unternehmenden Ebelmann nicht ichwer, ihre Sulbigung zu erhalten. Boll Bereitwilligfeit reichte ber nachfte turfische Baffa einem Rebellen gegen Desterreich Scepter und Rrone; ebenso bereitwillig bestätigte man in Desterreich einem Anbern ben Besit ber Brovingen, Die er ber Pforte entriffen hatte, gufrieben, auch nur einen Schatten von Soheit gerettet und eine Bormauer gegen die Türken badurch gewonnen zu haben. Mehrere folder Magnaten, Bathori, Boidfai, Ragocan, Bethlen, ftanben auf biefe Urt nach einander in Siebenburgen und Ungarn als zinsbare Ronige auf, welche fich burch feine andere Staatstunft erhielten als biefe: fich an den Feind anzuschließen, um ihrem herrn besto furchtbarer zu fein.

Ferdinand, Maximilian und Rubolph, alle Drei Beherrscher von Siebenbürgen und Ungarn, erschöpften bas Mark ihrer
übrigen Länder, um diese beiden gegen die Ueberschwemmungen der Türken und gegen innere Rebellionen zu behaupten. Berheerende Kriege wechselten auf diesem Boden mit kurzen Wassenstillskänden ab, die nicht viel besser waren. Berwüstet lag weit und breit das Land, und der gemißhandelte Unterthan führte gleich große Beschwerden über seinen Feind und seinen Beschützer. Auch in diese Länder war die Resormation eingebrungen, wo sie unter dem Schutze der ständischen Freiheit, unter der Decke des Tumults merkliche Fortschritte machte. Auch diese tastete man jetzt unvorsichtig an, und ber politische Factionsgeist wurde gefährlicher durch religiöse Schwärmerei. Der siedendürgische und ungarische Abel erhebt, von einem kühnen Rebellen, Boschal, angeführt, die Fahne der Empörung. Die Aufrührer in Ungarn find im Begriff, mit den misvergnügten Protestanten in Desterreich, Mähren und Böhmen gemeine Sache zu machen und alle diese Länder in einer surchtbaren Rebellion sortzureißen. Dann war der Untergang des Hauses Desterreich gewiß, der Untergang des Papsthums in diesen Ländern unvermeidlich.

Längst icon hatten bie Erzberzoge von Desterreich, bes Raisers Brüber, bem Berberben ihres Saufes mit ftillem Unwillen jugefeben; biefer lette Borfall beftimmte ihren Entichluß. Matthias, Maximilians zweiter Cohn, Statthalter in Ungarn und Rubolphs bermuthlicher Erbe, trat hervor, Sabsburgs fintendem Saufe fich zur Stute anzubieten. In jugendlichen Jahren und von einer falfchen Ruhmbegierde übereilt, hatte biefer Bring, bem Interesse seines Saufes zuwiber, ben Ginlabungen einiger nieberlandischen Rebellen Gebor gegeben, welche ihn in ihr Baterland riefen, um bie Freiheiten ber Ration gegen seinen eigenen Anverwandten, Bhilipp ben Ameiten, zu vertheibigen. Datthias, ber in ber Stimme einer einzelnen Faction bie Stimme bes gangen niederländischen Bolls zu vernehmen glaubte, ericbien auf biefen Ruf in ben Rieberlanden. Aber ber Erfolg entsprach ebenfo wenig ben Bunichen ber Brabanter als feinen eigenen Erwartungen, und ruhmlos jog er fich ans einer unweifen Unternehmung. Defto ehrenvoller war feine zweite Erscheinung in ber politischen Belt.

Rachdem seine wiederholtesten Aussorberungen an den Kaiser ohne Wirkung geblieben, berief er die Erzherzoge, seine Brüder und Bettern, nach Preßburg und pslog Rath mit ihnen über des Hauses wachsende Gesahr. Einstimmig übertragen die Brüder ihm, als dem Aeltesten, die Bertheibigung ihres Erdtheils, das ein blödssinniger Bruder verwahrloste. Alle ihre Gewalt und Rechte legen sie in die Hand dieses Aeltesten und velleiben ihn mit souveräner Bollmacht, über das gemeine Beste nach Einsicht zu versügen. Alsobald eröffnet Ratthias Unterhandlungen mit der Pforte und mit den ungarischen Rebellen, und seiner Geschicklichseit gelingt es, den Ueberrest Ungarns durch einen Frieden nit den Türken und durch einen Bertrag mit den Rebellen Desterreichs Ansprüche auf die verlorenen Prodinzen zu retten. Aber Rudolph, ebenso eisersüchtig auf seine landesherrliche Gewalt als nachlässig, sie zu behaupten,

hält mit der Beftätigung dieses Friedens zurück, den er als einen strafbaren Eingriff in seine Hoheit betrachtet. Er beschuldigt den Erzherzog eines Berständnisses mit dem Feinde und verrätherischer Absichten auf die ungarische Krone.

Die Geschäftigkeit bes Matthias war nichts weniger als frei von eigennütigen Entwürfen gemelen; aber bas Betragen bes Raifers beschleunigte bie Ausführung biefer Entwürfe. Der Runeigung ber Ungarn, denen er kurklich ben Frieden geschenkt batte, burch Dantbarteit, burch feine Unterhandler ber Ergebenheit bes Abels versichert, und in Defterreich felbst eines gablreichen Anhangs gewiß, wagt er es nun, mit seinen Absichten lauter hervorzutreten und, die Baffen in ber Sand, mit bem Raifer zu rechten. Die Brotestanten in Defterreich und Mähren, lange ichon zum Aufftand bereit und jest von dem Erzherzog burch bie versprochene Religionefreiheit gewonnen, nehmen laut und öffentlich feine Bartei, und ihre langit gebrohte Berbindung mit ben rebellischen Ungarn fommt wirflich au Stande. Gine furchtbare Berschwörung hat sich auf einmal gegen ben Raifer gebildet. Ru fpat entichließt er fich, ben begangenen Fehler zu verbeffern; umfonft versucht er, biefen verderblichen Bund aufzulösen. Schon hat Alles die Baffen in ber Sand; Ungarn, Desterreich und Mähren haben dem Matthias gehulbigt, welcher icon auf bem Bege nach Böhmen ift, um bort ben Raifer in feiner Burg aufzusuchen und bie Rerven feiner Macht zu zerschneiben.

Das Königreich Böhmen war für Oesterreich eine nicht viel ruhigere Besitzung als Ungarn, nur mit dem Unterschied, daß hier mehr politische Ursachen, dort mehr die Religion die Zwietracht unterhielten. In Böhmen war ein Jahrhundert vor Luthern das erste Feuer der Religionskriege ausgebrochen; in Böhmen entzündete sich ein Jahrhundert nach Luthern die Flamme des dreißigjährigen Krieges. Die Secte, welcher Johann Huß die Entstehung gegeben, lebte seitdem noch sort in Böhmen, einig mit der römischen Kriche in Ceremonic und Lehre, den einzigen Artikel des Abendmahls ausgenommen, welches der Hussissen Artikel des Abendmahls ausgenommen, welches der Hussissen Erichen Gestalten genoß. Dieses Borrecht hatte die Baselsische Krichenversammlung in einem eigenen Bertrage (den böhmischen Compactaten) Hussens Anhängern zugestanden, und wiewohl ihm nachher von den Bäpsten widersprochen wurde, so sunter dem

Schut der Gesetz zu genießen. Da der Gebrauch des Kelchs das einzige erhebliche Unterscheidungszeichen dieser Secte ausmachte, so bezeichnete man sie mit dem Namen der Utraquisten (der in beiderlei Gestalt Communicirenden), und sie gesielen sich in diesem Namen, weil er sie an ihr so theures Borrecht erinnerte. Aber in diesem Namen verdarg sich auch die weit strengere Secte der böhmischen und mährischen Brüder, welche in weit bedeutenderen Punkten von der herrschenden Kirche abwichen und mit den deutschen Brotestanten sehr viel Aehnliches hatten. Bei beiden machten die deutschen sowohl als die schweizerischen Religionsneuerungen ein schnelles Glück, und der Name der Utraquisten, womit sie ihre veränderten Grundsäße noch immer zu bedecken wußten, schützte sie vor der Versolgung.

Im Grunde war es nichts mehr als der Name, was sie mit jenen Utraquisten gemein hatten; dem Wesen nach waren sie ganz Protestanten. Boll Zudersicht auf ihren mächtigen Anhang und auf des Kaisers Tolcranz, wagten sie sich unter Maximilians Regierung mit ihren wahren Gesinnungen an das Licht. Sie setzen, nach dem Beispiel der Deutschen, eine eigene Confession auf, in welcher sowohl Lutheraner als Reformirte ihre Meinungen erkannten, und wollten alle Privilegien der ehemaligen utraquistischen Kirche auf diese neue Confession übertragen haben. Dieses Gesuch sand Widerspruch dei ihren katholischen Mitständen, und sie mußten sich mit einem bloßen Wort der Versicherung aus dem Munde des Kaisers begnügen.

So lange Maximilian lebte, genossen sie einer volltommenen Duldung auch in ihrer neuen Gestalt; unter seinem Rachfolger änderte sich die Scene. Ein kaiserliches Schict erschien, welches den sogenanten böhmischen Brüdern die Religionsfreiheit abhprach. Die böhmischen Brüder unterschieden sich in nichts von den übrigen Utraquisten; das Urtheil ihrer Berdammung mußte daher alle böhmischen Consessionsverwandten auf gleiche Art treffen. Alle setzen sich deswegen dem kaiserlichen Mandat auf dem Landtag entgegen, aber ohne es umstoßen zu können. Der Kaiser und die katholischen Stände stünde sich auf die Compactaten und auf das böhmische Landrecht, worin sich freilich zum Bortheil einer Religion noch nichts sand, die damals die Stimme der Nation noch nicht

für sich hatte. Aber wie viel hatte sich seitbem verändert! Bas damals bloß eine unbedeutende Secte war, war jett herrschende Kirche geworden — und war es nun etwas Anderes als Chicane, die Grenzen einer neu aufgekommenen Religion durch alte Berträge bestimmen zu wollen? Die böhmischen Protestanten beriefen sich auf die mündliche Bersicherung Maximilians und auf die Religionsfreiheit der Deutschen, denen sie in keinem Stücke nachgesetz sein wollten. Umsonst, sie wurden abgewiesen.

So ftanben die Sachen in Bohmen, als Matthias, bereits herr von Ungarn, Defterreich und Mahren, bei Rollin erfchien, auch bie bohmischen Landstände gegen ben Raifer zu emporen. Letteren Berlegenheit ftieg auf's Sochfte. Bon allen feinen übrigen Erbstaaten verlaffen, feste er feine lette Soffnung auf bie bobmifchen Stande, bon benen vorauszusehen war, bag fie feine Roth, ju Durchsetzung ihrer Forderungen, migbrauchen wurden. Rach langen Rahren erschien er zu Brag wieber öffentlich auf bem Lanbtag, und um auch bem Bolte zu zeigen, baß er wirklich noch lebe, mußten alle Kensterläben auf bem Sofgang geöffnet werben, ben er passirte — Beweis genug, wie weit es mit ihm gekommen war. befürchtet hatte, geschah. Die Stände, welche ihre Bichtigkeit fühlten, wollten fich nicht eber zu einem Schritte versteben, bis man ihnen über ihre ständischen Brivilegien und die Religionefreiheit vollkommene Sicherheit geleistet hatte. Es war vergeblich, sich jest noch hinter die alten Ausflüchte zu verfriechen; bes Raifers Schicfal war in ihrer Gewalt, und er mußte fich in die Rothwendigkeit fügen. Doch geschah dieses nur in Betreff ihrer übrigen Forderungen; die Religionsangelegenheiten behielt er sich vor, auf bem nächsten Landtage zu berichtigen.

Run ergriffen die Böhmen die Waffen zu seiner Bertheidigung, und ein blutiger Bürgerkrieg sollte sich nun zwischen beiben Brübern entzünden. Aber Rudolph, der nichts so sehr fürchtete, als in dieser sclavischen Abhängigkeit von den Ständen zu bleiben, erwartete diesen nicht, sondern eilte, sich mit dem Erzherzog, seinem Bruder, auf einem friedlichen Wege abzusinden. In einer förmslichen Entsagungsacte überließ er demselben, was ihm nicht mehr zu nehmenwar, Desterreich und das Königreich Ungarn, und erkannte ihn als seinen Rachfolger auf dem böhmischen Throne.

Theuer genug hatte sich ber Kaiser aus biesem Bedrängniß gezogen, um sich unmittelbar darauf in einem neuen zu berwickeln. Die Religionsangelegenheiten ber Böhmen waren auf den nächsten Landtag verwiesen worden; dieser Landtag erschien 1609. Sie sorderten dieselbe freie Religionsübung wie unter dem voriger Kaiser, ein eigenes Consistorium, die Einräumung der Prager Academie und die Erlaudniß, Defensoren oder Freiheitsbeschützer aus ihrem Mittel aufzustellen. Es blieb bei der ersten Antwort; denn der tatholische Theil hatte alle Entschließungen des surchtsamen Kaisers gesesselt. So oft und in so drohender Sprache auch die Stände ihre Vorstellungen erneuerten, Rubolph beharrte auf der ersten Erlärung, nichts über die alten Berträge zu bewilligen. Der Landtag ging unverrichteter Dinge aus einander, und die Stände, aufgebracht über den Kaiser, veradredeten unter sich eine eigenmächtige Zusammenkunft zu Brag, um sich selbst zu belben.

In großer Angahl erschienen fie gu Brag. Des faiferlichen Berbots ungeachtet gingen bie Berathichlagungen bor fich und fast unter ben Mugen bes Raifers. Die Rachgiebigfeit, Die er anfing ju zeigen, bewies ihnen nur, wie febr fie gefürchtet waren, und vermehrte ihren Trot; in der hauptsache blieb er unbeweglich. Sie erfullten ihre Drohungen und faßten ernftlich ben Entichluß, bie freie Ausübung ihrer Religion an allen Orten von felbst anguftellen und ben Raifer fo lange in feinen Beburfniffen zu verlaffen, bis er diefe Berfügung bestätigt batte. Gie gingen weiter und gaben fich felbft die Defensoren, die der Raifer ihnen verweigerte. Rehn aus jedem ber brei Stände wurden ernannt; man beschloß, auf bas Schleunigste eine militarische Macht zu errichten, wobei ber Sauptbeforberer biefes Aufftands, ber Graf bon Thurn, als Generalwachtmeister angestellt wurde. Dieser Ernst brachte endlich ben Raifer jum Rachgeben, wozu jest fogar die Spanier ihm riethen. Aus Furcht, daß bie auf's Aeußerste gebrachten Stände sich endlich gar bem Könige von Ungarn in bie Arme werfen möchten, unterzeichnete er ben mertwürdigen Dajeftatsbrief ber Bohmen, burch welchen fie unter ben Rachfolgern diefes Raifers ihren Aufruhr gerechtfertigt haben.

Die böhmische Confession, welche die Stände dem Raiser Magimilian vorgelegt hatten, erhielt in diesem Majestätsbrief vollkommen gleiche Rechte mit der katholischen Kirche. Den Utraquisten, wie die böhmischen Protestanten noch immer fortsuhren sich zu nennen, wird die Prager Universität und ein eigenes Consistorium zugestanden, welches von dem erzbischöstlichen Stuhle zu Prag durchaus unabhängig ist. Alle Kirchen, die sie zur Zeit der Ausstellung dieses Briefes in Städten, Dörsern und Märkten bereits inne haben, sollen ihnen bleiben, und wenn sie über diese Zahl noch neue erdauen lassen wollten, so soll dieses dem Herren- und Ritterstande und allen Städten unverboten sein. Diese letzte Stelle im Rajestäsbriese ist es, über welche sich nachher der unglückliche Streit entspann, der Europa in Flammen setze.

Der Majestätsbrief machte das protestantische Böhmen zu einer Art von Republik. Die Stände hatten die Racht keunen lernen, die sie durch Standhaftigkeit, Sintracht und Harmonie in ihren Maßregeln gewannen. Dem Kaiser blieb nicht viel mehr als ein Schatten seiner landesherrlichen Gewalt; in der Person der sogenannten Freiheitsbeschüßer wurde dem Geist des Aufruhrs eine gesährliche Ausmunterung gegeben. Böhmens Beispiel und Glück war ein versührerischer Wink für die übrigen Erbstaaten Oesterreichs und alle schickten sich an, ähnliche Privilegien auf einem ähnlichen Wege zu erpressen. Der Geist der Freiheit durchlief eine Provinz nach der andern; und da es vorzüglich die Uneinigkeit zwischen den österreichischen Prinzen war, was die Protestanten so glücklich zu benuhen gewußt hatten, so eiste man, den Kaiser mit dem König von Ungarn zu versöhnen.

Aber diese Bersöhnung konnte nimmermehr aufrichtig sein. Die Beleidigung war zu schwer, um vergeben zu werden, und Audolph suhr sort, einen unauslöschlichen Haß gegen Matthias in seinem Herzen zu nähren. Mit Schmerz und Unwillen verweilte er bei dem Gedanken, daß endlich auch das böhmische Scepter in eine so verhaßte hand kommen sollte; und die Aussicht war nicht viel trösklicher für ihn, wenn Matthias ohne Erben abginge. Alsdann war Ferdinand, Erzherzog von Gräp, das Haupt der Familie, den er ebenso wenig liebte. Diesen sowohl als den Matthias von der böhmischen Thronfolge auszuschließen, versiel er auf den Entwurf, Ferdinands Bruder, dem Erzherzog Leopold, Bischof von Passau, der ihm unter allen seinen Agnaten der Liebste und

ber Berbientefte um feine Berfon mar, biefe Erbicaft gugumenben. Die Begriffe ber Bohmen bon ber Bahlfreiheit ihres Ronigreichs und ihre Reigung ju Leopolds Berfon ichienen biefen Entwurf au begunftigen, bei welchem Rubolph mehr feine Barteilichfeit und Rachgier als bas Befte feines Saufes ju Rath gezogen hatte. Aber um biefes Broject burchzuseben, bedurfte es einer militarifden Macht, welche Rubolph auch wirflich im Bisthum Baffau gufammengog. Die Bestimmung biefes Corps wußte Riemand; aber ein unversehener Ginfall, ben es aus Abgang bes Golbes und ohne Biffen bes Raifers in Bohmen that, und bie Ausschweifungen, bie es ba verübte, brachte biefes gange Konigreich in Aufruhr gegen ben Raifer. Umfonft verficherte Diefer bie bobmifchen Stanbe feiner Uniduld, fie glaubten ibm nicht; umfonft versuchte er ben eigenmachtigen Gewaltthätigkeiten feiner Solbaten Ginhalt zu thun, fie borten ihn nicht. In ber Borausfetung, bag es auf Bernichtung bes Majeftatebriefes abgefeben fei, bewaffneten bie Freiheitsbefcuter bas gange protestantische Bohmen, und Matthias murbe ins Land Nach Berjagung feiner Baffauischen Truppen blieb ber gerufen. Raifer, entblößt von aller Sulfe, ju Brag, wo man ihn gleich einem Gefangenen in feinem eigenen Schloffe bewachte und alle feine Rathe von ihm entfernte. Matthias war unterbeffen unter allgemeinem Frohloden in Brag eingezogen, wo Ruboly h furz nachher fleinmuthig genug war, ihn als Ronig von Bohmen anquertennen. Go hart ftrafte biefen Raifer bas Schicffal, bag er feinem Feinde noch lebend einen Thron überlassen mußte, ben er ihm nach seinem Tobe nicht gegonnt hatte. Seine Demuthigung ju vollenben, nothigte man ibn, feine Unterthanen in Bohmen, Schlefien und ber Laufit durch eine eigenbanbige Entjagungsacte aller ihrer Pflichten zu entlaffen; und er that biefes mit gerriffener Seele. Alles, auch die er fich am Deiften verpflichtet zu haben glaubte, hatte ihn verlaffen. Als bie Unterzeichung geschehen mar, marf er den hut zur Erde und zerbiß bie Feber, bie ihm einen fo ichimpflichen Dienft geleiftet hatte.

Indem Rudolph eins seiner Erbländer nach dem andern verstor, wurde die Kaiserwürde nicht viel besser von ihm behauptet. Jede der Religionsparteien, unter welche Deutschland vertheilt war, suhr in ihrem Bestreben fort, sich auf Untosten der andern zu verbessern ober gegen ihre Angrisse zu verwahren. Je schwächer die

Sciller. VI.

hard wor, welche das Seepter des Meichs hielt, und je mehr fich Froscheinen und Kachatiken üch selbik überkelien üchten, defto mehr musie ihre Kusmerkenskeit auf einander gespannt werden, deso mehr das gegenseitige Mujuranen waaren. Sie war genng,



baß ber Raiser durch Jesuiten regiert und durch spanische Rathschläge geleitet wurde, um den Protestanten Ursache zur Furcht und einen Borwand zu Feindseligkeiten zu geben. Der undesonnene Eiser der Jesuiten, welche in Schristen und auf der Kanzel die Gultigkeit des Religionsseriedens zweiselhaft machten, schürte ihr Mißtrauen immer mehr und ließ sie in jedem gleichgültigen Schritt der Katholischen gefährliche Zwecke vermuthen. Alles, was in den kaiserlichen Erblanden zu Einschränkung der evangelischen Religion unternommen wurde, machte die Ausmerksamkeit des ganzen protestan-

tischen Deutschlands rege; und eben bieser mächtige Rüchalt, ben bie evangelischen Unterthanen Oesterreichs an ihren Religionsverwandten im übrigen Deutschland sanden oder zu sinden erwarteten, hatte einen großen Antheil an ihrem Trop und an dem schnellen Glück des Matthias. Man glaubte in dem Reiche, daß man den längeren Genuß des Religionssriedens nur den Berlegenheiten zu danken hätte, worein den Raiser die innerlichen Unruhen in seinen Ländern versehen, und eben darum eilte man nicht, ihn aus diesen Berlegenheiten zu reißen.

Faft alle Angelegenheiten bes Reichstags blieben entweder aus Saumfeligfeit bes Raifers ober burch bie Schuld ber protestantischen Reichsftande liegen, welche es fich jum Gefete gemacht batten, nicht eber au ben gemeinschaftlichen Bedürfniffen bes Reichs etwas beiautragen, bis ihre Beichwerben gehoben maren. Diefe Beichwerben murben vorzüglich über bas ichlechte Regiment bes Raifers. über Prantung bes Religionsfriedens und über bie neuen Anmakungen bes Reichshofraths geführt, welcher unter biefer Regierung angefangen hatte, zum Nachtheil bes Rammergerichts feine Gerichtsbarteit ju erweitern. Sonft hatten bie Raifer in unwichtigen Fallen für fich allein, in wichtigen mit Augiehung ber Fürften alle Rechtsbandel amischen ben Standen, Die bas Fauftrecht nicht ohne fie ausmachte, in bochfter Inftang entschieben ober burch faiferliche Richter, Die ihrem Soflager folgten, entscheiben laffen. Diefes oberrichterliche Amt hatten fie am Ende bes funfzehnten Rahrhunberts einem regelmäßigen, fortbauernben und stehenden Tribunal, bem Rammergericht zu Speier, übertragen, zu welchem bie Stänbe bes Reichs. um nicht burch bie Billfur bes Raifers unterbrudt zu werden, fich vorbehielten, die Beifiger ju ftellen, auch die Aussprüche bes Gerichts burch periobifche Revisionen ju untersuchen. ben Religionsfrieden war biefes Recht ber Stände, bas Brafentationsund Bifitationsrecht genannt, auch auf bie Lutherischen ausgebehnt worden, so daß nunmehr auch protestantische Richter in protestantifchen Rechtshandeln fprachen, und ein icheinbares Bleichgewicht beiber Religionen in biefem bochften Reichsgericht ftattfanb.

Aber die Feinde der Reformation und der ständischen Freiheit, wachsam auf jeden Umstand, der ihre Zwede begünstigte, fanden bald einen Ausweg, den Ruten dieser Einrichtung zu zerftören.

Nach und nach tam es auf, bag ein Brivatgerichtshof bes Raifers. ber Reichshofrath in Bien - anfänglich zu nichts Anderem bestimmt, als bem Raifer in Ausübung feiner unbezweifelten perfonlichen Raiserrechte mit Rath an die Sand zu geben - ein Tribunal. beffen Mitglieber, von bem Raifer allein willfürlich aufgestellt und von ihm allein befolbet, ben Bortheil ihres herrn zu ihrem höchften Gefete und bas Befte ber tatholifden Religion, zu welcher fie fich befannten, zu ihrer einzigen Richtschnur machen mußten - bie höchste Juftig über die Reichsstände ausübte. Bor ben Reichshof= rath wurden nunmehr viele Rechtshanbel zwischen Stanben ungleicher Religion gezogen, über welche zu fprechen nur bem Rammergericht gebührte und bor Entstehung beffelben bem Fürstenrathe gebührt hatte. Rein Bunder, wenn bie Aussprüche biefes Gerichtshofs ihren Uriprung verriethen, wenn von fatholischen Richtern und bon Creaturen bes Raifers bem Intereffe ber tatholischen Religion und bes Raifers bie Gerechtigfeit aufgeopfert murbe. Dbgleich alle Reichsstände Deutschlands Urfache zu haben ichienen, einem fo gefährlichen Migbrauche in Zeiten zu begegnen, fo ftellten fich boch bloß allein die Brotestanten, welche er am Empfinblichften brudte, und unter biefen nicht einmal alle, als Bertheibiger ber beutschen Freiheit auf, die ein fo willfürliches Inftitut an ihrer heiligften Stelle, an ber Berechtigfeitspflege, verlette. In ber That murbe Deutschland gar wenig Ursache gehabt haben, sich zu Abschaffung bes Fauftrechts und Ginfepung bes Rammergerichts Glud zu wünschen, wenn neben bem letteren noch eine willfürliche faiferliche Gerichtsbarkeit stattfinden burfte. Die beutschen Reichsstande murben fich gegen jene Zeiten ber Barbarei gar wenig verbeffert haben, wenn bas Rammergericht, wo fie jugleich mit bem Raifer ju Gerichte fagen, für welches fie boch bas ehemalige Fürstenrecht aufgegeben hatten, aufhören follte, eine nothwendige Inftang ju fein. Aber in ben Röpfen biefes Beitalters wurden oft bie feltfamften Biberfpruche vereinigt. Dem Namen Raifer, einem Bermachtniffe bes bespotischen Roms, flebte bamals noch ein Begriff von Machtvolltommenheit an, ber gegen bas übrige Staatsrecht ber Deutschen ben lacherlichften Abftich machte, aber nichtsbestoweniger von den Juriften in Schut genommen, von ben Beforberern bes Despotismus verbreitet und von den Schwachen geglaubt murbe.

An biefe allgemeinen Beschwerben schloß sich nach und nach eine Reihe von besonderen Borfallen an, welche die Besorglichkeit ber Broteftanten aulest bis zu bem höchften Diftrauen fpannten. Babrend ber fpanischen Religionsverfolgungen in ben Rieberlanden hatten fich einige protestantische Ramilien in die tatholische Reichsstadt Aachen geflüchtet, wo fie fich bleibend niederließen und unvermertt ihren Anhang vermehrten. Rachbem es ihnen burch Lift gelungen war, Einige ihres Elaubens in ben Stadtrath ju bringen, fo forberten fie eine eigene Rirche und einen öffentlichen Gottesbienft, welchen fie sich, ba sie eine abschlägige Antwort erhielten, nebst bem gangen Stadtregiment auf einem gewaltsamen Bege verschafften. Eine fo ansehnliche Ctabt in protestantischen Banben zu feben, mar ein zu harter Schlag für ben Raifer und bie gange tatholische Bartei. Rachdem alle faiferlichen Ermahnungen und Befehle zu Bieberherstellung bes vorigen Ruftanbes fruchtlos geblieben, erklärte ein Schluß bes Reichshofrathe bie Stadt in die Reichsacht, welche aber erft unter ber folgenden Regierung vollzogen wurde.

Bon größerer Bebeutung waren zwei andere Berfuche ber Brotestanten, ihr Gebiet und ihre Dacht zu erweitern. Gebhard zu Roln, geborner Truchfeg von Balbburg, empfand für bie junge Grafin Agnes von Dannsfelb, Canoniffin gu Girrisheim, eine heftige Liebe, bie nicht unerwidert blieb. Da bie Augen von gang Deutschland auf biefes Berftanbnig gerichtet waren, fo forberten bie Bruber ber Grafin, zwei eifrige Calviniften, Genugthuung für bie beleibigte Ehre ihres Baufes, bie, folange ber Rurfürst ein tatholischer Bischof blieb, burch teine Beirath gerettet werben tonnte. Gie brohten bem Rurfürsten, in seinem und ihrer Schwefter Blut biefe Schande ju tilgen, wenn er nicht fogleich allem Umgang mit ber Grafin entjagte ober ihre Ghre vor bem Altar wiederherftellte. Der Rurfürft, gleichgültig gegen alle Folgen biefes Schrittes, horte nichts als bie Stimme ber Liebe. Sei es, bag er ter reformirten Religion überhaupt ichon geneigt war, ober bag bie Reize seiner Geliebten allein bieses Bunber wirften - er schwur ben tatholischen Glauben ab und führte die icone Agnes jum Altare.

Der Fall war von ber höchsten Bebenklichteit. Rach bem Buchftaben bes geiftlichen Borbehalts hatte ber Kurfürst burch biese Apostasie alle Rechte an sein Erzstift verloren, und wenn es ben Ratholiken bei irgend einer Gelegenheit wichtig war, den geiftlichen Borbehalt burchzuseben. jo war es bei Rurfürstenthumern wichtig. Auf ber anbern Seite war bie Scheibung von ber höchsten Gewalt ein fo harter Schritt, und um fo barter für einen fo gartlichen Gemahl, ber ben Werth feines Bergens und feiner Sanb burch bas Gefchent eines Fürftenthums fo gern zu erhöhen gewünscht batte. Der geiftliche Borbehalt mar ohnehin ein bestrittener Artitel bes Mugsburger Friedens, und bem gangen protestantischen Deutschland fcien es von außerster Wichtigkeit zu fein, bem tatholischen Theile biese vierte Rur zu entreifen. Das Beispiel selbst mar icon in mehreren geiftlichen Stiftern Niederbeutschlands gegeben und gludlich burchgesett worben. Dehrere Domcapitularen aus Roln maren bereits Protestanten und auf bes Rurfürsten Seite; in ber Stadt selbst war ihm ein gablreicher protestantischer Anhang gewiß. Alle biefe Grunde, benen bas Aureben feiner Freunde und Bermandten und bie Berfprechungen vieler beutschen Sofe noch mehr Starte gaben, brachten ben Rurfürften zu bem Entichluß, auch bei beranberter Religion fein Erzftift beigubehalten.

Aber balb genug zeigte sich's, baß er einen Kampf unternommen hatte, ben er nicht enbigen konnte. Schon die Freigebung des protestantischen Gottesdienstes in den Kölnischen Landen hatte bei den katholischen Landständen und Domcapitularen den heftigsten Widerspruch gefunden. Die Dazwischenkunst des Kaisers und ein Bannstrahl aus Kom, der ihn als einen Apostaten versluchte und aller seiner sowohl geistlichen als weltlichen Würden entsetze, bewassene siene Kanstrale. Der Kurfürst sammelte eine militärische Wacht; die Capitularen thaten ein Gleiches. Um sich schnell eines mächtigen Armes zu versichern, eilten sie zu einer neuen Kurfürstenwahl, welche für den Bischof von Lüttich, einen bairischen Prinzen, entschieden wurde.

Ein bürgerlicher Arieg sing jeht an, der bei dem großen Antheil, den beide Religionsparteien in Deutschland an diesem Borsalle nothewendig nehmen mußten, leicht in eine allgemeine Auflösung des Reichsfriedens endigen konnte. Am Meisten empörte es die Protestanten, daß der Papst sich hatte herausnehmen dürsen, aus angemaßter apostolischer Gewalt einen Reichsfürsten seiner Reichswürden zu entkleiden. Noch in den goldenen Zeiten ihrer geistlichen Herr-

schaft war den Bäpften dieses Recht widersprocen worden; wie viel mehr in einem Jahrhundert, wo ihr Ansehen bei einem Theile gänzlich gestürzt war und bei dem andern auf sehr schwachen Pseilern ruhte! Alle protestantischen Höse Deutschlands nahmen sich dieser Sache nachdrücklich bei dem Kaiser an; heinrich der Bierte von Frankreich, damals noch König von Navarra, ließ keinen Weg der Unterhandlung unversucht, den deutschen Fürsten die Handhabung ihrer Rechte kräftig zu empsehlen. Der Fall war entscheidend für Deutschlands Freiheit. Vier protestantische Stimmen gegen drei katholische im Kurfürstenrathe mußten das Uebergewicht der Racht auf protestantische Seite neigen und dem österreichischen Hause den Weg zum Kaiserthron auf ewig versperren.

Aber Rurfürft Gebhard hatte bie reformirte und nicht bie lutherische Religion ergriffen; biefer einzige Umftanb machte fein Unglud. Die Erbitterung biefer beiben Rirchen gegen einander ließ es nicht zu, daß die ebangelischen Reichsftande ben Rurfürften als ben Ihrigen ansahen und als einen solchen mit Rachbruck unterftunten. Alle batten ihm zwar Muth zugesprochen und Gulfe zugefagt; aber nur ein apanagirter Pring bes pfalgifchen Saufes, Bfalggraf Sohann Cafimir, ein calvinifcher Giferer, hielt ibm Bort. Diefer eilte, bes taiferlichen Berbots ungeachtet, mit feinem fleinen heer ins Rolnische, boch ohne etwas Erhebliches auszurichten. weil ihn ber Rurfürft, felbit von bem Rothwendiaften entblößt, gang und gar ohne Gulfe ließ. Defto ichnellere Fortichritte machte ber neu poftulirte Rurfürft, ben seine bairifchen Berwandten und bie Spanier von ben Rieberlanben aus auf's Rraftigfte unterftupten. Die Gebhardischen Truppen, von ihrem Berrn ohne Gold gelaffen, lieferten bem Feinde einen Blat nach bem andern aus; andere wurben gur Uebergabe gezwungen. Gebhard hielt fich noch etwas langer in feinen westfälischen Landen, bis er auch hier ber Uebermacht zu weichen gezwungen war. Rachbem er in Holland und England mehrere vergebliche Berfuche ju feiner Bieberherftellung gethan, jog er fich in bas Stift Strafburg jurud, um bort als Dombechant zu fterben, bas erfte Opfer bes geiftlichen Borbehalts ober vielmehr der ichlechten Barmonie unter ben beutschen Brotestanten.

An diese Kölnische Streitigkeit knüpfte sich turz nachher eine neue in Strafburg an. Mehrere protestantische Domcapitularen

aus Roln, die der papftliche Bannftrahl zugleich mit bem Rurfürsten getroffen hatte, hatten fich in biefes Bisthum geflüchtet, wo fie gleichfalls Brabenben beigken. Da bie fatholischen Capitularen in bem Strafburger Stifte Bebenten trugen, ihnen als Beachteten ben Genuß ihrer Brabenden zu geftatten, fo festen fie fich eigenmächtig und gewaltsam in Besit, und ein machtiger protestantischer Anhang unter den Bürgern von Strafburg verschaffte ihnen bald bie Oberhand in bem Stifte. Die fatholischen Domberren entwichen nach Elfaß-Rabern, mo fie unter bem Schut ihres Bischofs ihr Capitel als bas einzig rechtmäßige fortführten und die in Stragburg gurud-Unterbeffen batten fich biefe gebliebenen für unecht erklärten. Letteren burch Aufnahme mehrerer protestantischer Mitglieder von hobem Range verftartt, daß fie fich nach bem Absterben bes Bifchofs berausnehmen tonnten, in der Berfon bes Bringen Johann Georg bon Branbenburg einen neuen protestantischen Bifchof zu boftu-Die tatholischen Domherren, weit entfernt, diese Bahl gu genehmigen, poftulirten ben Bijchof von Det, einen Bringen von Lothringen, ju biefer Burbe, ber feine Erhebung fogleich burch Reinbieligfeiten gegen bas Gebiet von Stragburg verfündigte.

Da die Stadt Straßburg für das protestantische Capitel und den Prinzen von Brandenburg zu den Wassen griff, die Gegenpartei aber mit Hülfe lothringischer Truppen die Stiftsgüter an sich zu reißen suchte, so kam es zu einem langwierigen Kriege, der nach dem Geiste jener Zeiten von einer barbarischen Verheerung begleitet war. Umsonst trat der Kaiser mit seiner höchsten Autorität dazwischen, den Streit zu entscheiden; die Stiftsgüter blieben noch lange Zeit zwischen beiden Parteien getheilt, dis endlich der prostessantische Prinz für ein mäßiges Aequivalent an Gelde seinen Ansprüchen entsagte, und also auch hier die katholische Kirche siegreich davonging.

Noch bebenklicher war für das ganze protestantische Deutschland, was sich balb nach Schlichtung des vorigen Streites mit Donau-wörth, einer schwäbischen Reichsstadt, ereignete. In dieser sonst katholischen Stadt war unter Ferdinands und seines Sohnes Regierung die protestantische Religionspartei auf dem gewöhnlichen Wege so sehr die herrschende geworden, daß sich die katholischen Einwohner mit einer Rebenkirche im Rloster des Heiligen Areuzes

begnügen und bem Mergernik ber Brotestanten ihre meisten gottesbienftlichen Gebrauche entrieben mußten. Endlich magte es ein fanatifcher Abt biefes Rlofters, ber Bolfsstimme zu tropen und eine öffentliche Brocession mit Bortragung bes Rreuzes und fliegenben Fahnen anzuftellen; aber man zwang ibn balb, von diefem Borhaben abzustehen. Als biefer nämliche Abt, durch eine günstige taiferliche Erklärung ermuntert, ein Jahr barauf biefe Broceffion wiederholte, schritt man zu offenbarer Gewalt. Der fanatische Bobel iberrte ben gurudtommenden Rlofterbrubern bas Thor, ichlug ihre Rahnen zu Boben und begleitete fie unter Schreien und Schimpfen nach Saufe. Gine taiferliche Citation mar bie Rolge biefer Gewaltthatigfeit, und als bas aufgebrachte Bolf fogar Diene machte, fich an ben taiferlichen Commissarien zu vergreifen, als alle Bersuche einer gutlichen Beilegung von bem fanatischen Saufen rudgangig gemacht wurden, fo erfolgte endlich bie formliche Reichsacht gegen bie Stadt, welche zu vollftreden bem Bergoge Dagimilian bon Baiern übertragen murbe. Rleinmuth ergriff bie fonft fo tropige Bürgerichaft bei Annaberung bes bairifchen Beeres, und ohne Biberftand strecte sie bie Baffen. Die gangliche Abschaffung ber proteftantischen Religion in ihren Mauern mar die Strafe ihres Bergehens. Die Stadt verlor ihre Brivilegien und wurde aus einer schwäbischen Reichsstadt in eine baierische Landstadt verwandelt.

Zwei Umstände begleiteten diesen Borgang, welche die höchste Ausmerksamkeit der Protestanten erregen mußten, wenn auch das Interesse der Religion weniger wirksam bei ihnen gewesen wäre. Der Reichshofrath, ein willkürliches und durchaus katholisches Tribunal, dessen Gerichtsbarkeit ohnehin so heftig von ihnen bestritten wurde, hatte das Urtheil gefällt, und dem Herzog von Baiern, dem Chef eines fremden Areises, hatte man die Bollstreckung desselben übertragen. So constitutionswidrige Schritte kündigten ihnen von katholischer Seite gewaltthätige Waßregeln au, welche sich leicht auf geheime Beradredungen und einen gefährlichen Plan stügen und mit der gänzlichen Unterdrückung ihrer Religionsfreiheit endigen konnten.

In einem Zustande, wo das Recht ber Stärke gebietet und auf ber Macht allein alle Sicherheit beruht, wird immer ber schwächste Theil der geschäftigste sein, sich in Vertheibigungszustand zu sepen. Dieses war jest ber Fall auch in Deutschland. Wenn von ben Katholiken wirklich etwas Schlimmes gegen die Protestanten besichlossen war, so mußte der vernünstigsten Berechnung nach der erste Streich vielmehr in das sübliche als in das nördliche Deutschland schlagen, weil die niederdeutschen Protestanten in einer langen ununterbrochenen Länderstrecke mit einander zusammenhingen und pich also sehr leicht unterstüßen konnten, die oberdeutschen aber, von den übrigen abgetrennt und um und um von katholischen Staaten umlagert, jedem Einsall bloßgestellt waren. Wenn ferner, wie zu vermuthen war, die Katholiken die inneren Trennungen der Protestanten benußen und ihren Angriss gegen eine einzelne Religionspartei richten würden, so waren die Calvinisten, als die Schwächeren, und welche ohnehin vom Religionsfrieden ausgeschlossen waren, augenscheinlich in einer näheren Gesahr, und auf sie mußte der erste Streich niedersallen.

Beibes traf in ben turpfälzischen Landen gusammen, welche an bem Bergog von Baiern einen fehr bedenklichen Rachbar hatten, wegen ihres Rudfalls jum Calvinismus aber von dem Religionsfrieden feinen Schutz und von ben evangelischen Ständen wenig Beiftand hoffen konnten. Rein beutsches Land hat in fo kurzer Zeit fo schnelle Religionswechsel erfahren als die Bfals in damaligen In dem turgen Beitraum von fechzig Sahren fab man biefes Land, ein ungludliches Spielwert feiner Beberricher, ameimal au Luthers Glaubenstehre ichwören und biefe Lehre ameimal für ben Calvinismus verlaffen. Rurfürft Friebrich ber Dritte mar ber Augsburgischen Confession querft ungetreu geworben, welche fein erftgeborener Sohn und Rachfolger, Budwig, ichnell und gewaltsam wieber zur herrschenben machte. Im ganzen Lande wurden bie Calviniften ihrer Rirchen beraubt, ihre Brediger und felbft bie Schullehrer ihrer Religion aus ben Grengen bemviefen, und auch noch in seinem Testamente verfolgte fie der eifrig evangelische Rurft. indem er nur ftreng orthodoge Lutheraner ju Bormundern feines minderjährigen Bringen ernannte. Aber dieses gesetwidrige Testament vernichtete Bfalgraf Johann Cafimir, fein Bruber, und nahm nach ben Borfchriften ber Golbenen Bulle Befit von ber Vormundschaft und ber ganzen Berwaltung bes Landes. neunjährigen Rurfürsten (Friedrich bem Bierten) gab man Calvinische Lehrer, benen aufgetragen war, ben lutherischen Reperglauben, selbst, wenn es sein mußte, mit Schlägen, aus ber Seele ihres Zöglings herauszutreiben. Wenn man so mit bem Herrn versuhr, so läßt sich leicht auf die Behandlung bes Unterthans schließen.

Unter biefem Friedrich bem Bierten mar es, mo fich ber pfalgifche Bof gang besonders geschäftig zeigte, bie protestantischen Stanbe Deutschlands zu eintrachtigen Magregeln gegen bas Saus Defterreich zu vermögen und womöglich einen allgemeinen Bufammentritt berfelben ju Stanbe ju bringen. Reben bem, bag biefer Sof burch frangofische Rathichlage geleitet wurde, von benen immer ber Sag gegen Defterreich bie Seele mar, amang ibn bie Sorge für feine eigene Sicherheit, fich gegen einen naben und überlegenen Feind bes fo zweifelhaften Schutes ber Evangelischen bei Reiten zu verfichern. Große Schwierigfeiten fetten fich biefer Bereinigung entgegen, weil die Abneigung ber Evangelischen gegen bie Reformirten taum geringer war als ihr gemeinschaftlicher Abscheu bor ben Papiften. Man versuchte also querft, bie Religionen qu vereinigen, um baburch bie politische Berbindung zu erleichtern; aber alle biefe Berfuche fclugen fehl und endigten gewöhnlich bamit, bak fich jeber Theil nur besto mehr in feiner Meinung befestigte. Nichts blieb also übrig, als bie Furcht und bas Diftrauen ber Evangelischen zu vermehren und baburch bie Rothwenbigfeit einer folden Bereinigung berbeizuführen. Dan vergrößerte bie Dacht ber Ratholischen; man übertrieb bie Gefahr; zufällige Ereigniffe wurden einem überbachten Blane zugeschrieben, unschulbige Borfalle burch gehälfige Auslegungen entstellt und bem gangen Betragen ber Ratholischen eine Uebereinstimmung und Blanmäßigfeit gelieben, wobon fie wahricheinlich weit entfernt gewesen finb.

Der Reichstag zu Regensburg, auf welchem bie Protestanten sich Hossinung gemacht hatten, bie Erneuerung bes Religionsfriedens burchzusehen, hatte sich fruchtlos zerschlagen, und zu ihren bisherigen Beschwerben war noch die neuerliche Unterbrückung von Donauwörth hinzugekommen. Unglaublich schnell kam die so lange gesuchte Bereinigung zu Stande. Zu Anhausen in Franken traten (1608) ber Kursürst Friedrich der Bierte von der Pfalz, der Pfalzgraf von Reuburg, zwei Markgrasen von Brandenburg, der Warkgras von Baden und der Herzog Johann Friedrich von

Bürttemberg - alfo Lutheraner mit Calvinisten - für sich und ihre Erben in ein enges Bundniß, bie evangelische Union genannt, ausammen. Der Inhalt berfelben mar, baf bie unirten Fürsten in Angelegenheiten ber Religion und ihrer ftanbischen Rechte einander wechselsweise gegen jeben Beleibiger mit Rath und That unterftugen und alle fur einen Mann fteben follten; bag einem jeben mit Rrieg überzogenen Mitgliebe ber Union von ben übrigen fogleich mit einer friegerischen Dacht follte beigesprungen, jebem im Nothfall für feine Truppen bie Länbereien, bie Stäbte und Schlöffer ber mitunirten Stände geöffnet, mas erobert murbe, aber nach Berhaltniß bes Beitrags, ben ein jebes bazu gegeben, unter fammtliche Glieber vertheilt werben follte. Die Direction bes ganzen Bunbes wurde in Friedenszeiten Rur-Bfalz überlaffen, doch mit eingeschränkter Gewalt, zu Beftreitung ber Untoften, Borichuffe geforbert und ein Fond niedergelegt. Die Religioneverschiedenheit (amischen Lutheranern und Calviniften) follte auf ben Bund teinen Ginflug haben, bas Gange auf gehn Sahre gelten. Sebes Mitglieb ber Union hatte fich zugleich anheischig machen muffen, neue Mitglieder anzuwerben. Rur-Brandenburg ließ fich bereitwillig finden, Rur - Sachien mißbilligte ben Bund. Beffen tonnte feine freie Entichliefung faffen : bie Bergoge von Braunichweig und Lüneburg hatten gleichfalls Bebenklichkeiten. Aber die brei Reichsstädte Strafburg, Rurnberg und Ulm waren feine unwichtige Eroberung für ben Bund, weil man ihres Gelbes fehr bedürftig war und ihr Beispiel von mehreren anberen Reichsstädten nachgeahmt werben tonnte.

Die unirten Stänbe, einzeln muthlos und wenig gefürchtet, führten nach geschlossene Bereinigung eine kühnere Sprache. Sie brachten durch den Fürsten Christian von Anhalt ihre gemeinschaftlichen Beschwerden und Forderungen vor den Kaiser, unter denen die Wiederherstellung Donauwörths, die Aushebung der kaiserlichen Hosprocesse und die Resormen seines eigenen Regiments und seiner Rathgeber den obersten Platz einnahmen. Zu diesen Borstellungen hatten sie gerade die Zeit gewählt, wo der Kaiser von den Unruhen in seinen Erbländern kaum zu Athem kommen konnte, wo er Oesterreich und Ungarn kürzlich an Matthias verloren und seine böhmische Krone bloß durch Bewilligung des Majestäsdrieses gerettet hatte, wo endlich durch die Jülichische Succession schon von

fern ein neues Kriegsfeuer zubereitet wurde. Kein Bunber, daß biefer langsame Fürst sich jett weniger als je in seinen Entschließungen übereilte, und die Union früher zu bem Schwerte griff, als der Kaiser sich besonnen hatte.

Die Ratholiten bewachten mit Bliden voll Argwohn die Union; die Union hütete ebenso mißtrauisch die Ratholiten und den Raiser, der Raiser beide, und auf allen Seiten waren Furcht und Erbitterung auf's höchste gestiegen. — Und gerade in diesem bedenklichen Zeitpunkt mußte sich durch den Tod des Herzogs Johann Bilhelm von Jülich eine höchst streitige Erbsolge in den Jülich-Clevischen Landen eröffnen.

Acht Competenten melbeten fich zu biefer Erbichaft, beren Unzertrennlichkeit burch folenne Berträge festgesetst worden mar, und ber Raifer, ber Luft bezeigte, fie als ein erlebigtes Reichsleben einaugieben, tonnte für ben neunten gelten. Bier von biefen, ber Rurfürft von Branbenburg, ber Bfalggraf von Reuburg, ber Bfalgaraf von Ameibruden und ber Martgraf von Burgau. ein öfterreichischer Bring, forberten es als ein Beiberleben im Namen von vier Bringeffinnen, Schwestern bes verftorbenen Bergogs. Amei andere, ber Rurfürft von Sachfen, Albertinischer, und bie Bergoge von Sachsen, Erneftinischer Linie, beriefen fich auf eine frubere Anwartichaft, welche ihnen Raifer Friedrich ber Dritte auf Diefe Erbichaft ertheilt und Maximilian ber Erfte beiben fächlischen Säufern bestätigt batte. Auf die Unsbrüche einiger ausmartigen Bringen 1) murbe wenig geachtet. Das nächste Recht mar vielleicht auf ber Seite Brandenburgs und Reuburgs, und es ichien beibe Theile ziemlich gleich ju begunftigen. Beibe Bofe ließen auch foaleich nach Eröffnung ber Erbichaft Befit ergreifen; ben Anfang machte Brandenburg, und Reuburg folgte. Beibe fingen ihren Streit mit ber Feber an und wurben ihn wahrscheinlich mit bem Degen geendigt haben; aber die Dagwischenkunft bes Raifers, ber biefen Rechtshandel bor feinen Thron gieben, einstweilen aber die ftreitigen Lander in Sequefter nehmen wollte, brachte beibe ftreitende Barteien au einem ichnellen Bergleich, um bie gemeinschaftliche Gefahr abgu-Dan tam überein, bas Bergogthum in Gemeinschaft gu menben.

<sup>1)</sup> Des herzogs von Revers und bes Marquis von Mauleviers. (Bougcant I, S. 81.)

regieren. Umsonst, daß der Kaiser die Landstände aufsordern ließ, ihren neuen Herren die Huldigung zu verweigern — umsonst, daß er seinen eigenen Anverwandten, den Erzherzog Leopold, Bischof von Passau und Straßburg, ins Jülichische schicke, um dort durch seine persönliche Gegenwart der laiserlichen Partei aufzuhelsen. Das ganze Land außer Jülich hatte sich den protestantischen Prinzen unterworfen, und die laiserliche Partei wurde in dieser Hauptstadt belagert.

Die Bulichische Streitigkeit war bem gangen beutschen Reiche wichtig und erregte fogar die Aufmerkfamkeit mehrerer europäischer Sofe. Es war nicht sowohl die Frage: wer das Rulicische Bergogthum besiten und wer es nicht besiten follte? - Die Frage war, welche von beiben Barteien in Deutschland, die tatholische ober bie protestantische, fich um eine fo ansehnliche Besitzung vergrößern, für welche von beiden Religionen diefer Landstrich gewonnen ober verloren werben follte? Die Frage war; ob Defterreich abermals in seinen Anmagungen burchbringen und seine Ländersucht mit einem neuen Raube vergnugen, ober ob Deutschlands Freiheit und bas Gleichgewicht seiner Macht gegen die Anmagungen Defterreichs behauptet werben follte? Der Sulicifche Erbfolgestreit mar also eine Angelegenheit für alle Mächte, welche Freiheit begunftigten und Defterreich anfeindeten. Die ebangelische Union, Solland, England und vorzüglich Beinrich ber Bierte von Frankreich wurden bareingezogen.

Dieser Monarch, ber die schönste hälfte seines Lebens an das haus Desterreich und Spanien verloren, der nur mit ausdauernder heldenkraft endlich alle Berge erstiegen, welche dieses haus zwischen ihn und den französischen Thron gewälzt hatte, war die hierher kein müßiger Zuschauer der Unruhen in Deutschland gewesen. Eben dieser Kamps der Stände mit dem Kaiser schenkte und sückerte seinem Frankreich den Frieden. Die Protestanten und Türken waren die zwei heilsamen Gewichte, welche die österreichische Macht in Osten und Westen darniederzogen; aber in ihrer ganzen Schreckarkeit stand sie wieder auf, sobald man ihr vergönnte, diesen Zwang abzuwersen. Heinrich der Vierte hatte ein halbes Wenschmalter lang das ununterbrochene Schauspiel von dieterreichischer Herrschlegerbe und dieterreichischem Länderburst vor Augen, den weder Widerwärtigkeit noch selbst Geistesarmuth, die

boch fonft alle Leibenschaften magigt, in einer Bruft lofden tonnten, worin nur ein Tropfen von bem Blute Ferbinanbs Arragoniers flog. Die öfterreichische Lanberfucht hatte icon feit einem Rahrhundert Europa aus einem glüdlichen Frieben geriffen und in bem Innern seiner vornehmsten Staaten eine gewaltfame Beranberung bewirft. Sie batte bie Meder von Bflügern, bie Wertftatten von Runftlern entblößt, um bie Sanber mit ungeheuern, nie gesehenen Beeresmaffen, taufmannische Deere mit feinbseligen Flotten zu bebeden. Sie hatte ben europäischen Fürsten bie Rothwendigkeit auferlegt, ben Rleiß ihrer Unterthanen mit nie erhörten Schatzungen zu beschweren und bie befte Rraft ihrer Staaten, für bie Gludfeligfeiten ihrer Bewohner verloren, in einer nothgebrungenen Bertheibigung zu erschöpfen. Für Europa mar tein Friebe, für feine Staaten fein Gebeiben, fein Blan von Dauer fur ber Bolter Glud, fo lange es biefem gefährlichen Gefchlecht überlaffen blieb, nach Gefallen bie Rube biefes Belttheils zu ftoren.

Betrachtungen biefer Art umwölften Beinrichs Gemuth am Abend eines glorreich geführten Lebens. Bas hatte es ihm nicht gekoftet, bas trube Chaos zu ordnen, worein ber Tumult eines langwierigen Burgerfrieges, von eben biefem Defterreich angefacht und unterhalten, Frankreich gefturzt hatte! Jeber große Denich will für die Emigfeit gearbeitet haben, und wer burgte biefem König für die Dauer des Wohlstandes, worin er Frankreich verließ, fo lange Defterreich und Spanien eine einzige Macht blieben, bie jest zwar entfraftet barnieberlag, aber nur ein einziges gludliches Ungefahr brauchte, um fich fonell wieber in einen Rorter ausammenaugiehen und in ihrer gangen Furchtbarkeit wieder aufzuleben? Bollte er feinem Rachfolger einen fest gegründeten Thron, seinem Boll einen bauerhaften Frieden gurudlaffen, fo mußte biefe gefährliche Racht auf immer entwaffnet werben. Aus biefer Quelle floß ber unverföhnliche Bag, welchen Beinrich ber Bierte bem Saufe Defterreich geschworen - unauslöschlich, glübenb und gerecht, wie Sannibals Feinbichaft gegen Romulus' Bolt, aber burch einen ebleren Urfprung geabelt.

Alle Machte Europens hatten biese große Aufforberung mit Seinrich gemein; aber nicht alle biese lichtvolle Politit, nicht alle ben uneigennüßigen Duth, nach einer solchen Aufforberung sich in

Handlung zu sehen. Jeben ohne Unterschied reizt ber nahe Gewinn; aber nur große Seelen wird bas entfernte Gute bewegen. So lange die Beisheit bei ihrem Borhaben auf Beisheit rechnet oder sich auf ihre eigenen Kräste verläßt, entwirft sie keine andere als chimarische Plane, und die Beisheit läuft Gesahr, sich zum Gelächter der Belt zu machen — aber ein glücklicher Ersolg ist ihr gewiß, und sie kann auf Beisall und Bewunderung zählen, sobald sie in ihren geistreichen Planen eine Rolle für Barbarei, Habsucht und Aberglauben hat, und die Umstände ihr vergönnen, eigennützige Leidensichaften zu Bollstreckern ihrer schönen Zwecke zu machen.

In bem erfteren Salle hatte Beinrichs befanntes Broject ') bas öfterreichische Saus aus allen feinen Besitzungen zu verjagen und unter bie europäischen Mächte seinen Raub zu vertheilen, ben Namen einer Chimare wirklich verbient, womit man immer fo freigebig gegen baffelbe gemefen ift; aber verbiente es ihn auch in bem andern? Dem vortrefflichen Ronig war es wohl nie eingefallen, bei ben Bollftredern feines Brojects auf einen Beweggrund gu gablen, welcher bemienigen ahnlich gewesen mare, ber ihn felbst und seinen Gully bei biefer Unternehmung bescelte. Alle Staaten, beren Mitwirfung babei nothig war, wurben burch bie stärtsten Motive, die eine politische Macht nur immer in Sandlung seten können, zu ber Rolle vermocht, die sie babei zu übernehmen hatten. Bon ben Brotestanten im Defterreichischen verlangte man nichts. als was ohnehin bas Biel ihres Beftrebens ichien, bie Abwerfung bes österreichischen Joches, von ben Nieberlanbern nichts als einen abnlichen Abfall von dem fpanischen. Dem Bapft und allen Republiten Staliens mar teine Angelegenheit wichtiger, als die fpanische Thrannei auf immer bon ihrer Salbinfel zu berjagen; fur England tonnte nichts wünschenswürdiger fein als eine Revolution, welche es von feinem abgesagteften Reinde befreite. Rebe Macht gewann bei biefer Theilung bes öfterreichischen Raubes entweder Land ober Freiheit, neues Gigenthum ober Sicherheit für bas alte: und weil

<sup>1)</sup> Ueber heinrichs sogenanntes großes Project vgl. Schillers Memoires, 2. Abtheilung, Banb IX, Buch 30; welches die Quelle ber vorliegenden Dar-ftellung ift. Der herausgeber (Rittmeister Funt) belächelt einzelne Theile bieses S. 375. Bgl. auch ebenda Banb VIII, S. 121 ff., VI, S. VIII, Bougeant I, S. 39.

Alle gewannen, so blieb das Gleichgewicht unverlett. Frankreich konnte großmüthig jeden Antheil an der Beute verschmähen, weil es durch Oesterreichs Untergang sich selbst wenigstens zweisach gewann und am Mächtigsten war, wenn es nicht mächtiger wurde. Endlich um den Preis, daß sie Europa von ihrer Gegenwart besteiten, gab man den Nachkömmlingen von Habsburg die Freiheit, in allen übrigen entdeckten und noch zu entdeckenden Welten sich auszubreiten. Ravaillacs Wesserstiche retteten Oesterreich, um die Ruhe von Europa noch um einige Jahrhunderte zu verspäten.

Die Augen auf einen folden Entwurf geheftet, mußte Beinrich bie evangelische Union in Deutschland und ben Erbfolgestreit wegen Rulich nothwendig als bie wichtigften Ereigniffe mit ichnellem. thatigem Antheil ergreifen. Seine Unterhandler maren an allen protestantischen Sofen Deutschlands geschäftig, und bas Benige, mas fie bon bem großen politischen Geheimniß ihres Monarchen preisgaben ober ahnen ließen, war hinlanglich, Gemuther zu gewinnen, bie ein fo feuriger haß gegen Defterreich befeelte und bie Bergrößerungsbegierbe fo mächtig beberrichte. Beinrichs ftaatefluge Bemühungen zogen bie Union noch enger zusammen, und ber machtige Beiftand, wozu er fich angeischig machte, erhob ben Duth ber Berbunbenen gur festesten Buverficht. Gine gablreiche frangofische Armee, von bem Konig in Berfon angeführt, follte ben Truppen ber Union am Rheine begegnen und zuerft die Eroberung ber Rulich - Clevischen Lande vollenden belfen, alebann in Berbindung mit ben Deutschen nach Stalien ruden (mo Savopen, Benedig und ber Bapft icon einen mächtigen Beiftand bereit hielten), um bort alle fpanischen Throne umzusturgen. Diese fiegreiche Armee follte bann von ber Lombarbei aus in bas habsburgische Erbtheil einbringen und bort, von einem allgemeinen Aufftand ber Protestanten begunftigt, in allen feinen beutschen Landen, in Bohmen, Ungarn und Siebenburgen bas öfterreichische Scepter zerbrechen. Brabanter und Sollander, burch frangofifchen Beiftand geftartt, batten sich unterbessen ihrer svanischen Tyrannen gleichfalls entledigt, und biefer fürchterlich über feine Ufer getretene Strom, ber noch fürzlich gebroht hatte, Guropens Freiheit unter seinen trüben Strubeln gu begraben, rollte bann ftill und vergeffen binter ben pprenaifden Bergen.

Digitized by Google

Die Frangofen rühmten fich fonft ber Geschwindigfeit; biesmal murben fie bon ben Deutschen übertroffen. Gine Armee ber Union war im Elfaß; ebe noch Seinrich fich bort zeigte, und ein öfterreichisches Beer, welches ber Bifchof von Strafburg und Baffau in biefer Gegend aufammengezogen hatte, um es ins Rulicifche au führen, murbe gerftreut. Beinrich ber Bierte hatte feinen Blan als Staatemann und Ronig entworfen: aber er batte ibn Raubern gur Ausführung übergeben. Seiner Meinung nach follte feinem fatholischen Reichsstande Ursache gegeben werben, biese Ruftung auf fich zu beuten und die Sache Defterreichs zu ber seinigen zu machen; die Religion follte ganz und gar nicht in biese Angelegenheit gemischt werben. Aber wie sollten bie beutschen Fürften über Beinrichs Entwürfen ihre eigenen Amede bergeffen? Bon Bergrößerungsbegierbe, bon Religionshaß gingen fie ja aus - follten fie nicht für ihre herrschende Leidenschaft unterwegs fo viel mitnehmen, als fie tonnten? Wie Raubabler legten fie fich über bie Lander ber geiftlichen Fürsten und ermählten sich. toftete es auch einen noch fo großen Umweg, diefe fetten Triften zu ihren Lagerplaten. Als mare es in Reinbestande, ichrieben fie Branbichatungen barin aus, bezogen eigenmächtig bie Landesgefälle und nahmen, was gutwillig nicht gegeben wurde, mit Gewalt. ja die Ratholiken über die wahren Triebfedern ihrer Ausruftung nicht in Zweifel gu laffen, ließen fie laut und beutlich genug boren, mas für ein Schicffal ben geiftlichen Stiftern von ihnen bereitet fei. So wenig hatten fich Beinrich ber Bierte und bie beutschen Bringen in biefem Operationsplane verftanden; fo fehr hatte ber vortreffliche Ronig in seinen Wertzeugen fich geirrt. Es bleibt eine ewige Bahrheit, daß eine Gemaltthätigfeit, wenn die Beisheit fie gebietet, nie bem Gewaltthätigen barf aufgetragen werben; bag nur Demjenigen anvertraut werden barf, die Ordnung zu verlegen, dem fie beilig ift.

Das Betragen ber Union, welches selbst für mehrere evangelische Stänbe empörend war, und die Furcht einer noch schlimmeren Begegnung bewirkte bei den Katholiken etwas mehr als eine müßige Entrüstung. Das tief gesallene Ansehen des Kaisers konnte ihnen gegen einen solchen Feind keinen Schutz gewähren. Ihr Bund war es, was die Unirten so gefürchtet und trozig machte; einen Bund mußte man ihnen wieder entgegenstellen.

Der Bijchof von Burgburg entwarf ben Blan zu biefer fatholifchen Union, die burch ben Ramen ber Lique von ber evangelischen unterschieden murbe. Die Buntte, worüber man übereintam, waren ungefähr bieselben, welche bie Union zum Grund legte, Bifcofe ihre mehreften Glieber; an die Spige bes Bunbes ftellte fich ber Bergog Marimilian von Baiern, aber als bas einzige weltliche Bunbesglied von Bebeutung mit einer ungleich größeren Gewalt, als die Unirten ihrem Borfteber eingeräumt batten. Außer biefem Umftande, bag ber einzige Bergog bon Baiern Berr ber ganzen liquistischen Kriegsmacht mar, wodurch die Operationen ber Lique eine Schnelligfeit und einen Rachbrud befommen mußten, bie bei ber Union nicht so leicht möglich waren, hatte bie Lique noch ben Bortheil, daß die Gelbbeitrage von ben reichen Bralaten weit richtiger einflossen als bei ber Union von den armen evangelischen Stanben. Done bem Raifer als einem tatholifchen Reichsitand einen Antheil an ihrem Bund anzubieten, ohne ihm als Raifer babon Rechenschaft zu geben, stand die Lique auf einmal überraschend und brobend da, mit hinlänglicher Kraft ausgerüftet, um endlich bie Union zu begraben und unter brei Raifern fortzudauern. Die Lique ftritt zwar für Desterreich, weil sie gegen protestantische Fürsten gerichtet mar; aber Defterreich felbft mußte balb bor ihr gittern.

Unterbeffen waren bie Baffen ber Unirten im Sulichischen und im Elfaß ziemlich gludlich gewesen; Sulich war eng eingeschloffen, und das gange Bisthum Strafburg in ihrer Gewalt. Rest aber war es mit ihren glanzenden Berrichtungen auch am Ende. Rein frangofisches Beer ericien am Rhein; benn ber es anführen follte. ber überhaupt bie gange Unternehmung befeelen follte - Beinrich ber Bierte war nicht mehr. Ihr Gelb ging auf die Reige; nenes auguschießen, weigerten fich ihre Landstände, und die mitunirten Reichsstädte batten es febr übel aufgenommen, bak man immer nur ihr Gelb und nie ihren Rath verlangt hatte. Befonbers brachte es fie auf, daß fie fich wegen ber Sulichischen Streitsache in Untoften gefett haben follten, die boch ausbrudlich von den Angelegenheiten ber Union war ausgeschlossen worden; daß sich bie unirten Fürften aus ber gemeinen Caffe große Benfionen gulegten, und bor allen Dingen, daß ihnen über bie Anwendung ber Gelber feine Rechnung bon ben Fürften abgelegt murbe.

Die Union neigte sich asso zu ihrem Falle, eben als die Ligne mit neuen und frischen Krästen sich ihr entgegenstellte. Länger im Felde zu bleiben, erlandte den Unirten der einreissende Geldmangel nicht; und doch war es gefährlich, im Angesicht eines streitsertigen Feindes die Wassen wegzulegen. Um sich von einer Seite wenigstens sicher zu stellen, verglich man sich schnell mit dem älteren Feinde, dem Erzherzog Leopold, und beide Theile tamen überein, ihre Truppen aus dem Eliaß zu führen, die Gesangenen loszugeben und das Geschehene in Bergessenheit zu begraben. In ein solches Richts zerrann diese vielversprechende Rüstung.

Eben die gebieterische Sprache, womit fich die Union im Bertranen auf ihre Krafte bem fatholifden Deutschland angefündigt hatte, wurde jest von der Lique gegen die Union und ihre Truppen geführt. Man zeigte ihnen bie Fußstapfen ihres Bugs und brandmartte fie rund heraus mit ben barteften Ramen, die fie berbienten. Die Stifter von Burgburg, Bamberg, Strafburg, Maing, Trier, Röln und viele andere batten ihre verwüstende Gegenwart embfunden. Allen biefen follte ber augefügte Schaden bergutet, ber Bag au Waffer und zu Lande (benn auch ber rheinischen Schifffahrt batten fie fich bemachtigt) wieder freigegeben, Alles in feinen vorigen Stand gestellt werden. Bor Allem aber verlangte man von den Unionsverwandten eine runde und feste Erklärung, wessen man sich zu versehen habe? Die Reihe war jest an den Unirten, der Starte nachzugeben. Auf einen fo wohlgerufteten Reind waren fie nicht gefaßt; aber fie felbft hatten ben Ratholifchen bas Bebeimniß ihrer Stärte verrathen. Zwar beleibigte es ihren Stolz, um ben Frieben au betteln; aber fie durften fich gludlich preifen, ihn au erhalten. Der eine Theil versprach Erfat, ber andere Bergebung. Man legte bie Baffen nieber. Das Rriegsgewitter verzog fich noch einmal, und eine augenblickliche Stille erfolgte. Der Aufftand in Bohmen brach jest aus, ber bem Raifer bas lette feiner Erblander toftete; aber weber bie Union noch bie Lique mischten fich in diesen bobmiiden Streit.

Enblich ftarb ber Raiser (1612), ebenso wenig vermißt im Sarge als wahrgenommen auf bem Throne. Lange nachdem bas Elend ber folgenden Regierungen bas Elend ber seinigen vergessen gemacht hatte, zog sich eine Glorie um sein Andenken, und

eine so schreckliche Nacht legte sich jest über Deutschland, bag man einen solch en Raiser mit blutigen Thränen sich zurudwünschte.

Rie hatte man von Audolph erhalten können, seinen Nachfolger im Reiche wählen zu lassen, und Ales erwartete daher mit bangen Sorgen die nahe Erledigung des Raiserthrons; doch über alle Hossnung schnell und ruhig bestieg ihn Matthias. Die Ratholiken gaben ihm ihre Stimmen, weil sie von der frischen Thätigkeit dieses Fürsten das Beste hossten; die Protestanten gaben ihm die ihrigen, weil sie Alles von seiner Hinfalligkeit hossten. Es ist nicht schwer, diesen Wiesen wiesen; du vereinigen. Jene verließen sich auf das, was er gezeigt hatte; Diese urtheilten nach dem, was er zeigte.

Der Augenblid einer neuen Thronbesetzung ist immer ein wichtiger Ziehungstag für die Hossprung, der erste Reichstag eines Königs in Wahlreichen gewöhnlich seine härteste Prüsung. Jede alte Beschwerde sommt da zur Sprache, und neue werden ausgesucht, um sie der gehofften Resorm mit theilhaftig zu machen; eine ganz neue Schöpfung soll mit dem neuen König beginnen. Die großen Dienste, welche ihre Glaubensbrüder in Desterreich dem Matthias bei seinem Aufruhr geleistet, lebten bei den protestantischen Reichsständen noch in frischer Erinnerung, und besonders schien die Art, wie sich Jene für diese Dienste bezahlt gemacht hatten, auch ihnen jetz zum Muster zu dienen.

Durch Begunstigung ber protestantischen Stände in Desterreich und Mähren hatte Ratthias den Beg zu seines Bruders Thronen gesucht und auch wirklich gesunden; aber von seinen ehrgeizigen Entwürsen hingerissen, hatte er nicht bedacht, daß auch den Ständen badurch der Beg war geöffnet worden, ihrem Herrn Gesese vorzuschreiben. Diese Entbedung riß ihn frühzeitig aus der Trunkenheit seines Glücks. Raum zeigte er sich triumphirend nach dem böhmischen Zuge seinen österreichischen Unterthanen wieder, so wartete schon ein gehorsamstes Anbringen auf ihn, welches hinzeichend war, ihm seinen ganzen Triumph zu verleiben. Man sorderte, ehe zur Hulbigung geschritten würde, eine uneingeschränkte Religionöstreiheit in Städten und Märkten, eine vollkommene Gleicheit aller Rechte zwischen Katholiken und Protestanten und einen völlig gleichen Zutritt der Letztern zu allen Bedienungen. An

mehreren Orten nahm man fich biefe Freiheit von felbst und stellte voll Ruversicht auf bie veranberte Regierung, ben evangelischen Gottesbienft eigenmächtig wieber ber, wo ihn ber Raifer aufgehoben hatte. Matthias hatte amar nicht verschmaht, bie Beschwerben ber Brotestanten gegen ben Raifer zu benuten : aber es tonnte ibm nie eingefallen fein, fie zu beben. Durch einen festen und entichloffenen Ton hoffte er biefe Unmagungen gleich am Anfangc nieberzuschlagen. Er sprach von feinen erblichen Ansprüchen auf bas Land und wollte von feinen Bebingungen vor ber Sulbigung boren. Gine folde unbedingte Sulbigung hatten ihre Nachbarn. bie Stanbe von Stepermart, bem Erzherzog Ferbinand geleiftet; aber sie hatten balb Urfache gehabt, es zu bereuen. Bon biefem Beispiel gewarnt, beharrten bie öfterreichischen Stande auf ihrer Beigerung; ja, um nicht gewaltsam jur hulbigung gezwungen ju werben, verließen fie fogar bie Sauptstadt, boten ihre tatholischen Mitftanbe ju einer ahnlichen Biberfetung auf und fingen an, Truppen zu werben. Sie thaten Schritte, ihr altes Bundniß mit ben Ungarn zu erneuern; fie zogen bie protestantischen Reichsfürsten in ihr Intereffe und ichidten fich in vollem Ernfte an, ihr Gefuch mit ben Baffen burchzusegen.

Matthias hatte keinen Anstand genommen, die weit höheren Forderungen der Ungarn zu bewilligen. Aber Ungarn war ein Bahlreich, und die republikanische Berfassung dieses Landes rechtfertigte die Forderungen der Stände vor ihm selbst und seine Rachgiebigkeit gegen die Stände vor der ganzen katholischen Belt. In Desterreich hingegen hatten seine Borgänger weit größere Souveränitätsrechte ausgeübt, die er, ohne sich vor dem ganzenkatholischen Europa zu beschimpsen, ohne den Unwillen Spaniens und Roms, ohne die Berachtung seiner eigenen katholischen Unterthanen auf sich zu laden, nicht an die Stände verlieren konnte. Seine streng katholischen Räthe, unter denen der Bischof von Wien, Melchior Clesel, ihn am Meisten beherrschte, munterten ihn auf, eher alle Kirchen gewaltsam von den Protestanten sich entreißen zu lassen, als ihnen eine einzige rechtlich einzuräumen.

Aber unglücklicherweise betraf ihn biese Berlegenheit in einer Beit, wo Kaiser Rubolph noch lebte und ein Zuschauer bieses Auftritts war — wo bieser also leicht versucht werben konnte, sich

ber nämlichen Baffen gegen feinen Bruber ju bebienen, womi Diefer über ihn gefiegt batte - eines Berftanbniffes nämlich mit feinen aufrührerifden Unterthanen. Diefem Streiche gu entgeben, nahm Matthias ben Antrag ber mabrifchen Landstanbe bereitwillig an, welche fich awischen ben öfterreichischen und ihm au Mittlern anboten. Ein Ausschuß von beiben versammelte fich in Wien, wo bon ben öfterreichischen Debutirten eine Sprache gehört wurde, bie felbst im Londoner Barlament überrascht haben murbe. "Die Broteftanten", hieß es am Schluffe, "wollten nicht ichlechter geachtet fein als bie Sanbvoll Ratholiten in ihrem Baterlande. Durch feinen protestantischen Abel habe Matthias Raifer zum Rachgeben gezwungen; wo man achtzig Bapiften fanbe. murbe man breihundert evangelische Barone gablen. Das Beispiel Rubolphe folle bem Matthias eine Barnung fein. Er moge fich buten, bag er bas Arbifche nicht verliere, um Eroberungen für ben himmel zu machen." Da bie mabrifden Stande, anftatt ihr Mittleramt zum Bortheil bes Raifers zu erfüllen, endlich felbit zur Bartei ihrer öfterreichischen Glaubensbrüber übertraten, ba bie Union in Deutschland fich auf's Nachdrudlichfte für biefe ins Mittel follug. und bie Rurcht vor Repressalien bes Raifers ben Datthias in bie Enge trieb, fo ließ er fich enblich bie gewünschte Erflärung gum Bortheil ber Evangelischen entreißen.

Dieses Betragen ber österreichischen Landstände gegen ihren Erzherzog nahmen sich nun die protestantischen Reichsstände in Deutschland zum Muster gegen ihren Kaiser, und sie versprachen sich benselben glücklichen Ersolg. Auf seinem ersten Reichstage zu Regensburg (1613), wo die dringendsten Angelegenheiten auf Entscheidung warteten, wo ein Krieg gegen die Türken und gegen den Fürsten Bethsen, wo ein Krieg gegen die Türken und gegen den Fürsten Bethsen Gabor von Siebenbürgen, der sich unterdessen mit türkischem Beistand zum Herrn dieses Landes aufgeworsen hatte und sogar Ungarn bedrohte, einen allgemeinen Gelbbeitrag nothwendig machte, überraschten sie ihn mit einer ganz neuen Forderung. Die katholischen Stimmen waren noch immer die zahlreicheren im Fürstenrath; und weil Alles nach der Stimmenmehrheit entschieden wurde, so psiegten die Evangelischen, auch wenn sie noch so sehr unter sich einig waren, gewöhnlich in keine Betrachtung zu kommen. Dieses Bortheils der Stimmenmehrheit

sollten sich nun die Katholischen begeben, und keiner einzelnen Religionspartei sollte es kunftig erlaubt sein, die Stimmen der anderen durch ihre unwandelbare Mehrheit nach sich zu ziehen. Und in Wahrheit, wenn die evangelische Religion auf dem Reichs-



Bethien Gabor von Ciebenburgen.

tage repräsentirt werben follte, fo ichien es fich bon felbft gu verstehen, bag ihr durch bie Berfassung Reichstaas felbft nicht bie Möglichkeit abgeschnitten würde, von biesem Rechte brauch zu machen. Befdwerben über hie angemaßte Gerichts= barkeit bes Reichshofraths unb über Unterbrückung ber Brotestanten beglei= teten biefe Forberung, und bie Bevollmächtiaten ber Stänbe hatten Befehl .

lange von allen gemeinschaftlichen Berathschlagungen wegzubleiben bis eine gunftige Antwort auf biefen vorläufigen Bunkt erfolgte

Diese gefährliche Trennung zerriß ben Reichstag und brohte, auf immer alle Einheit ber Berathschlagungen zu zerstören. So aufrichtig ber Kaiser gewünscht hatte, nach bem Beispiele Maximilians, seines Baters, zwischen beiben Religionen eine staatstuge Mitte zu halten, so ließ ihm bas jetzige Betragen ber Protestanten nur eine bebenkliche Wahl zwischen beiben. Zu seinen bringenden Bedürfnissen war ihm ein allgemeiner Beitrag der Reichsstände unentbehrlich, und boch konnte er sich die eine Partei nicht verpflichten, ohne die Hulfe der anderen zu verscherzen. Da er in seinen Erblanden so wenig beseiftigt war, so mußte er schon vor dem entsernten Gedanken zittern, mit den Protestanten

in einen öffentlichen Krieg zu gerathen. Aber bie Augen ber ganzen tatholischen Welt, die auf seine jetige Entschließung geheftet waren, die Borstellungen ber tatholischen Stände, des römischen und spanischen Hoses erlaubten ihm ebenso wenig, die Protestanten zum Nachtheil der tatholischen Religion zu begünstigen.

Eine fo mifliche Situation mußte einen größeren Beift, als Matthias mar, nieberichlagen, und ichwerlich batte er fich mit eigener Rlugbeit baraus gezogen. Der Bortheil ber Ratholischen war aber auf's Engfte mit bem Unfeben bes Raifers verflochten: und liegen fie biefes finten, fo hatten befonders bie geiftlichen Fürften gegen die Gingriffe ber Brotestanten feine Schupwehre mehr. Jest alfo, wie fie ben Raifer unschluffig manten faben, glaubten fie, bağ bie bochfte Beit vorhanden fei, feinen fintenden Muth zu ftarten. Sie ließen ihn einen Blid in bas Gebeimnig ber Lique thun und zeigten ihm bie ganze Berfassung berfelben, ihre Sulfsmittel und Rrafte. So wenig trofflich biefe Entbedung für ben Raifer fein mochte, fo ließ ihn boch bie Aussicht auf einen fo mächtigen Schut etwas mehr Muth gegen bie Evangelischen faffen. Ihre Forberungen wurden abgewiesen, und ber Reichstag endigte fich ohne Entideibung. Aber Matthias murbe bas Opfer biefes Streites. Die Brotestanten verweigerten ihm ihre Gelbhülfe und liefen es ihn entgelten, baf bie Ratholischen unbeweglich geblieben maren.

Die Türken selbst zeigten sich indessen geneigt, den Bassenstüllftand zu verlängern, und den Fürsten Bethlen Gabor ließ man im ruhigen Besitz von Siebenbürgen. Bor auswärtiger Gesahr war das Reich jetzt gedeckt, und auch im Janern desselben herrschte bei allen noch so gesährlichen Spaltungen dennoch Friede. Dem Jülichischen Erbsolgestreit hatte ein sehr unerwarteter Zusall eine überraschende Bendung gegeben. Roch immer wurde dieses herzogthum von dem Kurhause Brandenburg und dem Psalzgrafen von Reuburg in Gemeinschaft besessen; eine heirath zwischen dem Brinzen von Reuburg und einer brandenburgischen Brinzessin sollte das Interesse beider häuser unzertrennlich verknüpsen. Diesen ganzen Blan zerstörte eine — Ohrseige, welche der Kurfürst von Brandenburg das Unglück hatte, seinem Eidam im Weinzausch zu geben. Bon jetzt an war das gute Bernehmen zwischen beiden häusern dahin. Der Prinz von Reuburg trat zu dem

Bapstthum über. Eine Prinzessin von Baiern belohnte ihn für biese Apostasie, und ber mächtige Schut Baierns und Spaniens war die natürliche Folge von Beidem. Um dem Pfalzgrafen zum ausschließenden Besitz der Jülichischen Lande zu verhelsen, wurden die spanischen Wassen von den Niederlanden aus in das Herzogthum gezogen. Um sich dieser Gäste zu entladen, rief der Kurfürst von Brandenburg die Holländer in das Land, denen er durch Annahme der resormirten Religion zu gefallen suchte. Beide, die spanischen und holländischen Truppen, erschienen; aber, wie es schien, bloß um für sich selbst zu erobern.

Der nahe nieberländische Krieg schien sich nun auf beutschen Boben spielen zu wollen, und welch ein unerschödpslicher Zunder lag hier für ihn bereit! Mit Schreden sah das protestantische Deutschland die Spanier an dem Unterrhein sesten Fuß gewinnen — mit noch größerem das latholische die Holländer über die Reichsgrenzen hereindrechen. Im Westen sollte sich die Mine entzünden, welche längst schon das ganze Deutschland unterhöhlte — nach den westlichen Gegenden waren Furcht und Erwartung hingeneigt — und aus Often kam der Schlag, der sie in Flammen setzte.

Die Ruhe, welche ber Majestätsbrief Rubolphs bes Zweiten Böhmen gegeben hatte, dauerte auch unter Matthias' Regierung noch eine Zeit lang fort, bis in der Person Ferdinands von Grätz ein neuer Thronfolger in diesem Königreich ernannt wurde.

Dieser Brinz, ben man in der Folge unter dem Namen Kaiser Ferdinand der Zweite näher kennen lernen wird, hatte sich durch gewaltsame Ausrottung der protestantischen Religion in seinen Erbländern als einen unerdittlichen Eiserer für das Papstthum angekündigt und wurde deswegen von dem katholischen Theile der böhmischen Nation als die künftige Stütze dieser Kirche betrachtet. Die hinfällige Gesundheit des Kaisers rückte diesen Zeitpunkt nahe herbei, und im Bertrauen auf einen so mächtigen Beschützer singen die böhmischen Papisten an, den Protestanten mit weniger Schonung zu begegnen. Die evangelischen Unterthanen katholischer Gutsherren besonders ersuhren die härteste Behandlung. Zugleich begingen mehrere von den Katholischen die Unvorsichtigkeit, etwas laut von ihren Hoffnungen zu reden und durch hingeworfene Drohworte bei

ben Protestanten ein schlimmes Mißtrauen gegen ihren fünstigen Herrn zu erwecken. Aber nie würde bieses Mißtrauen in Thätlicksteiten ausgebrochen sein, wenn man nur im Allgemeinen geblieben wäre und nicht burch besondere Angrisse auf einzelne Glieber dem Murren des Bolles unternehmende Anführer gegeben hätte.

- Seinrich Matthias, Graf von Thurn, fein geborner Bohme, aber Befiger einiger Guter in biefem Ronigreiche, batte fich burch Eifer für bie protestantische Religion und burch eine fcmarmerische Anhanglichfeit an fein nabes Baterland bes gangen Bertrauens ber Utraquisten bemächtigt, welches ihm ben Weg zu ben wichtigsten Bosten bahnte. Seinen Degen hatte er gegen bie Türken mit vielem Ruhme geführt; burch ein einschmeichelndes Betragen gewann er fich bie Bergen ber Menge. Gin beißer, ungeftumer Ropf, ber bie Berwirrung liebte, weil feine Talente barin glanzten, unbefonnen und tollbreift genug, Dinge ju unternehmen, Die eine talte Rlugheit und ein ruhigeres Blut nicht magt, ungewiffenhaft genug, wenn es bie Befriedigung feiner Leibenschaften galt, mit bem Schicfale von Taufenben ju fpielen, und eben fein genug, eine Ration, wie bamals bie bohmifche mar, an feinem Gangelbanbe zu führen. Schon an ben Unruhen unter Rubolphs Regierung hatte er ben thatigften Antheil genommen, und ber Majeftatsbrief, ben bie Stanbe von biefem Raifer erpreften, war vorzüglich fein Berbienft. Der Sof hatte ihm, ale Burggrafen bon Rarlftein, die bohmifche Arone und die Freiheitsbriefe bes Ronigreichs jur Bemahrung anvertraut; aber etwas weit Bichtigeres - fich felbft - hatte ihm bie Ration mit ber Stelle eines Defenfors ober Glaubensbeschüters übergeben. Die Ariftofraten, welche ben Raifer beberrichten, entriffen ihm unklug bie Aufficht über bas Tobte, um ihm ben Ginfluß auf bas Lebenbige zu laffen. Sie nahmen ihm bie Burggrafenstelle, bie ihn bon ber Sofgunft abhängig machte, um ihm bie Augen über die Bichtigfeit ber anderen ju öffnen, bie ihm übrig blieb, und frantten feine Gitelfeit, Die boch feinen Chrgeis unschablich machte. Bon biefer Reit an beherrschte ihn bie Begierbe nach Rache, und die Gelegenheit fehlte nicht lange, fie zu befriedigen.

Im Majestätsbriefe, welchen die Böhmen von Rubolph dem Zweiten erpreßt hatten, war ebenso wie in dem Religionsfrieden der Deutschen ein Hauptartikel unausgemacht geblieden. Alle Rechte,

welche ber lettere ben Brotestanten bewilligte, tamen nur ben Stanben, nicht ben Unterthanen gu Gute; bloß für bie Unterthanen geiftlicher Lanber hatte man eine ichwankenbe Gewiffensfreiheit ausbedungen. Auch ber bohmische Rajeftatsbrief sprach nur von ben Stanben und von ben fonialichen Stabten. beren Magistrate sich gleiche Rechte mit ben Ständen zu erringen gewußt hatten. Diesen allein wurde die Freiheit eingeräumt, Rirchen und Schulen zu errichten und ihren protestantischen Gottesbienft öffentlich auszuüben; in allen übrigen Städten blieb es bem Landstande überlaffen, bem fie angehörten, welche Religionsfreiheit er ben Unterthanen vergönnen wollte. Diefes Rechts hatten fich bie beutschen Reichsstände in seinem ganzen Umfange bedient, und zwar die weltlichen ohne Biberfpruch, Die geiftlichen, benen eine Erflarung Raifer Ferdinands baffelbe ftreitig machte, hatten nicht ohne Grund die Berbindlichkeit biefer Erklärung bestritten. Bas im Religionsfrieden ein bestrittener Bunft war, war ein unbestimmter im Majestätsbriefe; bort mar bie Auslegung nicht zweifelhaft, aber es war zweifelhaft, ob man zu gehorchen batte; hier war bie Deutung ben Ständen überlassen. Die Unterthanen geiftlicher Landstände in Böhmen glaubten baber eben bas Recht gu befigen, das die Rerbinandische Erflärung den Unterthanen deutscher Bischöfe einräumte; sie achteten sich ben Unterthanen in ben königlichen Städten gleich, weil fie die geiftlichen Guter unter die Rronauter gablten. In ber fleinen Stadt Rloftergrab, bie bem Ergbischof zu Brag, und in Braunau, welches bem Abt biefes Rlofters angehörte, murben von ben protestantischen Unterthanen eigenmächtig Rirchen aufgeführt, und ungeachtet bes Biberfpruchs ihrer Gutsherren und felbst ber Digbilligung bes Raisers ber Bau berfelben vollendet.

Unterdessen hatte sich die Bachsamkeit der Defensoren in etwas gemindert, und der Hof glaubte, einen ernstlichen Schritt wagen zu können. Auf Besehl des Kaisers wurde die Kirche zu Klostergrab niedergerissen, die zu Braunau gewaltsam gesperrt, und die unruhigsten Köpfe unter den Bürgern ins Gefängniß geworfen. Eine allgemeine Bewegung unter den Protestanten war die Folge dieses Schrittes; man schrie über Berletzung des Majestätsdrieses, und der Graf von Thurn, von Rachgier beseelt und durch sein Desensor-

amt noch mehr aufgeforbert, zeigte sich besonders geschäftig, die Gemüther zu erhitzen. Aus allen Kreisen des Königreichs wurden auf seinen Antrieb Deputirte nach Prag gerufen, um dieser gemeinschaftlichen Gesahr wegen die nöthigen Waßregeln zu nehmen. Man kam überein, eine Supplik an den Kaiser aufzusehen und auf Loskassung der Gesangenen zu dringen. Die Antwort des Kaisers, schon darum von den Ständen sehr übel aufgenommen, weil sie nicht an sie selbst, sondern an seine Statthalter gerichtet war, verwies ihnen ihr Betragen als gesehwidrig und rebellisch, rechtsertigte den Borgang in Klostergrab und Braunau durch einen kaiserlichen Beschl und enthielt einige Stellen, welche drohend gedeutet werden konnten.

Der Graf bon Thurn unterließ nicht, ben ichlimmen Ginbrud zu bermehren, ben biefes taiferliche Schreiben unter ben berfammelten Standen machte. Er zeigte ihnen die Gefahr, worin alle Theilnehmer an biefer Bittidrift ichwebten, und mußte fie burch Erbitterung und Furcht ju gewaltsamen Entschließungen bingureißen. Sie unmittelbar gegen ben Raifer ju emporen, mare jest noch ein zu gewagter Schritt gewesen. Rur bon Stufe zu Stufe führte er fie an biefes unvermeibliche Biel. Er fanb baber für gut, ihren Unwillen querft auf die Rathe bes Raifers abzuleiten, und verbreitete zu bem Enbe bie Meinung, baf bas taiferliche Schreiben in ber Statthalterei zu Brag aufgesett und nur zu Wien unterfcrieben worben fei. Unter ben taiferlichen Statthaltern waren ber Rammerpräfident Slawata und ber an Thurns Statt zum Burggrafen von Rarlftein ermählte Freiherr von Martinit bas Riel bes allgemeinen Saffes. Beibe hatten ben protestantischen Ständen icon ehebem ihre feindseligen Gefinnungen baburch giemlich laut an den Tag gelegt, daß sie allein sich geweigert hatten, ber Sigung beiguwohnen, in welcher ber Majeftatebrief in bas bohmifche Lanbrecht eingetragen marb. Schon bamals brobte man ihnen, fie für jebe fünftige Berletung bes Majeftatebriefes verantwortlich gu machen; und was von biefer Reit an ben Brotestanten Schlimmes widerfuhr, wurde, und zwar nicht ohne Grund, auf ihre Rechnung geschrieben. Unter allen tatholischen Gutsbesitzern waren biefe Beiben gegen ihre protestantischen Unterthanen am Barteften berfahren. Man beschuldigte fie, daß fie biefe mit Sunden in die Deffe heben ließen und durch Berfagung der Taufe, ber Beirathen und Begrabniffe zum Papftihum zu zwingen suchten. Gegen zwei so verhaßte Häupter war der Zorn der Nation leicht entslammt, und man bestimmte sie dem allaemeinen Unwillen zum Opfer.

Am 23. Mai 1618 erschienen bie Deputirten bewaffnet und in gahlreicher Begleitung auf bem toniglichen Schloß und brangen mit Ungeftum in ben Saal, wo bie Statthalter Sternberg, Martinit, Lobkowit und Glamata versammelt waren. brobendem Tone verlangten fie eine Erflärung von jedem Gingelnen, ob er an bem faiferlichen Schreiben einen Antheil gehabt und feine Stimme bagu gegeben? Mit Mäßigung embfing fie Sternberg; Martinit und Glamata antworteten tropig. Diefes beftimmte ihr Gefdid. Sternberg und Lobtowis, weniger gehaft und mehr gefürchtet, wurden beim Arme aus bem Rimmer geführt, und nun ergriff man Glamata und Martinit, ichlebbte fie an ein Fenfter und fturzte fie achtzig Fuß tief in ben Schlofigraben binunter. Den Secretar Fabricius, eine Creatur von Beiben, ichidte man ihnen nach. Ueber eine fo feltsame Art, zu erequiren, verwunderte fich die ganze gesittete Belt, wie billig; die Bohmen entschulbigten fie als einen landüblichen Gebrauch 1) und fanden an bem gangen Borfalle nichts wunderbar, als daß man von einem fo hoben Sprunge fo gefund wieder auffteben tonnte. Gin Mifthaufen, auf ben bie kaiferliche Statthalterschaft zu liegen kam, hatte fie bor Beidäbigung gerettet.

Es war nicht zu erwarten, baß man sich burch biese rasche Execution in der Gnade bes Kaisers sehr verbessert haben würde; aber eben dahin hatte der Graf von Thurn die Stände gewollt. Hatten sich diese, aus Furcht einer noch ungewissen Gefahr, eine solche Sewaltthätigkeit erlaubt, so mußte jett die gewisse Erwartung der Strafe und das dringender gewordene Bedürsniß der Sicherheit sie noch tieser hineinreißen. Durch diese brutale Handlung der Selbsthülse war der Unentschossenlicht und Reue jeder Rückweg versspert, und ein einzelnes Berbrechen schien nur durch eine Kette von Gewaltthaten ausgesöhnt werden zu können. Da die That

<sup>1)</sup> Bougeant I, S. 51: "Sogleich überfielen die Rebellen biese beiben Staatsräthe und ftürzten sie auf eine entjehliche Art, bavon in der historie von Böhmen unter dem Kaiser Wenzeslaus ein ähnliches Exempel vorhanden ift, sammt dem Staatssecretarius, Philipp Fabritius, zum Fenster hinunter."



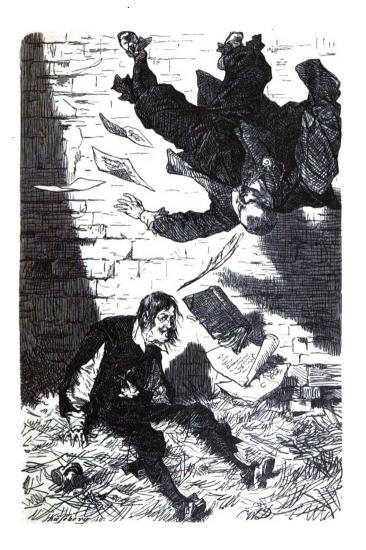



selbst nicht ungeschehen zu machen war, so mußte man die strasenbe Macht entwassen. Dreißig Directoren wurden ernannt, den Aufstand gesehmäßig fortzuführen. Man bemächtigte sich aller Regierungsgeschäfte und aller königlichen Gefälle, nahm alle königlichen Beamten und Soldaten in Pslichten und ließ ein Ausgebot an die ganze böhmische Nation ergehen, sich der gemeinschaftlichen Sache anzunehmen. Die Jesuiten, welche der allgemeine Haß als die Urheber aller bisherigen Unterdrüdungen anklagte, wurden aus dem ganzen Königreiche verdannt, und die Stände sanden sur nöthig, sich dieses harten Schlusses wegen in einem eigenen Manisest zu verantworten. Alle diese Schritte geschahen zur Aufrechthaltung der königlichen Macht und der Gesehe — die Sprache aller Rebellen, dis sich das Glüd für sie entschieden hat.

Die Bewegungen, welche bie Zeitung bes bohmischen Aufftanbes am taiferlichen Sofe verurfachte, waren bei Beitem nicht fo lebhaft, als eine folche Aufforberung es verbient hatte. Raifer Matthias mar ber entichloffene Geift nicht mehr, ber ehebem feinen Ronig und herrn mitten im Schoofe feines Bolfs auffuchen und von brei Thronen herunterfturgen tonnte. Der guversichtliche Muth, ber ihn bei einer Usurpation beseelt hatte, verließ ihn bei einer rechtmäßigen Bertheibigung. Die bohmischen Rebellen hatten fich zuerst bewaffnet, und die Ratur ber Dinge brachte es mit sich, baß er folgte. Aber er konnte nicht hoffen, ben Krieg in Bohmen einauschließen. In allen Ländern seiner Berrichaft bingen die Broteftanten durch eine gefährliche Sympathie zusammen - die gemeinschaftliche Religionsgefahr tonnte alle mit einander schnell zu einer furchtbaren Republit verlnüpfen. Bas hatte er einem folchen Feinde entgegenzusehen, wenn ber protestantische Theil seiner Unterthanen fich von ihm trennte? Und erschöpften fich nicht beibe Theile in einem fo verberblichen Bürgerfriege? Bas war nicht Alles auf bem Spiele, wenn er unterlag, und wen anders als feine eigenen Unterthanen hatte er zu Grunde gerichtet, wenn er siegte?

Ueberlegungen biefer Art stimmten ben Kaiser und seine Räthe zur Nachgiebigkeit und zu Gedanken bes Friedens; aber eben in bieser Rachgiebigkeit wollten Andere die Ursache des Uebels gesunden haben. Erzherzog Ferdinand von Grät wünschte dem Kaiser vielmehr zu einer Begebenheit Glück, die jede Gewaltthat gegen die

böhmischen Brotestanten vor gang Europa rechtfertigen wurde. "Der Ungehorfam", hieß es, "bie Gefetlofigfeit und ber Aufruhr feien immer Sand in Sand mit bem Brotestantismus gegangen. Mile Freiheiten, welche bon ihm felbft und bem vorigen Raifer ben Ständen bewilligt worben, batten feine andere Birfung gehabt, als ihre Forberungen zu vermehren. Gegen die landesherrliche Gewalt feien alle Schritte ber Reger gerichtet; ftufenweise feien fie von Tros ju Trot bis zu biefem letten Angriff hinaufgestiegen; in Rurgem würden sie auch an die noch einzig übrige Berson bes Raisers greifen. In ben Waffen allein sei Bulfe gegen einen solchen Feind - Rube und Unterwerfung nur über ben Trummern ihrer gefährlichen Brivilegien - nur in bem bolligen Untergange biefer Secte Sicherheit für ben tatholischen Glauben. Ungewiß zwar fei ber Musgang bes Rrieges, aber gewiß bas Berberben bei Unterlaffung beffelben. Die eingezogenen Guter ber Rebellen murben bie Untoften reichlich erftatten, und ber Schreden ber hinrichtungen ben übrigen Lanbständen funftig einen schnellern Behorfam lehren." -Bar es ben bohmischen Protestanten zu verbenten, wenn fie fich gegen die Birfungen folder Grunbfate in Reiten verwahrten? -Und auch nur gegen ben Thronfolger bes Raifers, nicht gegen ihn felbit, ber nichts gethan hatte, bie Beforgniffe ber Brotestanten au rechtfertigen, war ber bohmische Aufstand gerichtet. Jenem ben Beg au dem bohmischen Throne au verschliefen, ergriff man die Baffen schon unter Matthias; aber fo lange biefer Raifer lebte, wollte man fich in ben Schranten einer icheinbaren Unterwürfigfeit halten.

Aber die Böhmen hatten zu den Wassen gegriffen, und unbewassen durste ihnen der Kaiser nicht einmal den Frieden andieten. Spanien schoß Geld zur Rüstung her und versprach, Truppen von Italien und den Riederlanden aus zu schicken. Zum Generalissimus ernannte man den Grasen von Boucquoi, einen Niederländer, weil keinem Eingebornen zu trauen war, und Gras Dampierre, ein anderer Ausländer, commandirte unter seinen Besehlen. She sich diese Armee in Bewegung setzte, versuchte der Kaiser den Weg der Güte durch ein vorausgeschicktes Manisest. In diesem erklärte er den Böhmen: "daß der Majestätsbrief ihm heilig sei, daß er nie etwas gegen ihre Religion oder ihre Privilegien beschlossen, daß selbst seine jetige Küstung ihm durch die ihrige sei abgedrungen

worben. Sobald bie Ration bie Baffen von fich lege, murbe auch er fein Beer verabschieben." Aber biefer gnabige Brief verfehlte feine Wirkung - weil bie Saupter bes Aufruhre für rathfam fanben, ben auten Billen bes Raifers bem Bolle zu verbergen. Anstatt beffelben verbreiteten sie auf ben Kangeln und in fliegenben Blattern bie giftigften Geruchte und ließen bas bintergangene Bolt vor Bartholomausnachten gittern, die nirgends als in ihrem Ropfe eriftirten. Bang Bohmen, mit Ausnahme breier Stäbte, Bubweiß, Arumman und Bilfen, nahm Theil an bem Aufruhr. Diefe brei Stabte, größtentheils tatholifch, hatten allein ben Duth, bei biefem allgemeinen Abfall bem Raifer getreu zu bleiben, ber ihnen Bulfe beribrach. Aber bem Grafen von Thurn tonnte es nicht entgeben. wie gefährlich es mare, brei Blate von folder Bichtigfeit in feinblichen Sanden zu laffen, bie ben faiferlichen Waffen zu ieber Reit ben Gingang in bas Ronigreich offen bielten. Dit ichneller Entichloffenheit ericien er por Budweiß und Krumman und hoffte, beibe Blate burd Schreden zu übermaltigen. Rrummau ergab fich ibm; aber von Budweiß murben alle feine Angriffe ftandhaft gurudgeschlagen.

Und nun fing auch ber Raifer an, etwas mehr Ernst und Thatigfeit zu zeigen. Boucquoi und Dampierre fielen mit amei Beeren ins bohmifche Gebiet und fingen an, es feinbselig gu behandeln. Aber bie faiferlichen Generale fanden ben Beg nach Brag ichwerer, ale fie erwartet batten. Reber Baft, jeber nur irgend haltbare Ort mußte mit bem Degen geöffnet werben, und ber Biberftand mehrte fich mit jedem neuen Schritte, ben fie machten, weil die Ausschweifungen ihrer Truppen, meiftens Ungarn und Ballonen, den Freund zum Abfall und den Feind zur Berzweiflung brachten. Aber auch noch bann, als feine Truppen icon in Bohmen vorbrangen, fuhr ber Raifer fort, ben Ständen ben Frieden gu zeigen und zu einem gutlichen Bergleich bie Sanbe zu bieten. Neue Aussichten, bie fich ihnen aufthaten, erhoben ben Muth ber Rebellen. Die Stände bon Mahren ergriffen ihre Bartei, und aus Deutschland erichien ihnen in ber Berfon bes Grafen von Mannsfelb ein ebenfo unverhoffter als tapferer Beichüter.

Die Saupter ber evangelischen Union hatten ben bisherigen Bewegungen in Böhmen ichweigenb, aber nicht mußig zugesehen. Beibe tampften für bieselbe Sache, gegen benselben Feinb. In bem Sailler. VI.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Schicffale ber Bohmen ließen sie ihre Bundsverwandten ihr eigenes Schicffal lesen, und die Sache dieses Bolks wurde von ihnen als die heiligste Angelegenheit des deutschen Bundes abgeschilbert. Diesem Grundsatz getreu, stärkten sie den Muth der Rebellen durch Beistandsversprechungen, und ein gläcklicher Zufall setzte sie in Stand, dieselben unverhofft in Erfüllung zu bringen.

Graf Beter Ernft von Mannsfeld, ber Gohn eines verbienftvollen öfterreichischen Dieners, Ernfts von Mannsfeld, ber bie spanische Armee in ben Rieberlanden eine Reit lang mit vielem Ruhme befehligt hatte, murbe bas Bertzeug, bas öfterreicische Saus in Deutschland zu bemuthigen. Er felbit batte bem Dienfte biefes Saufes feine erften Felbzuge gewibmet und unter ben Sahnen Erzberzog Leopolbs in Julich und im Elfaß gegen bie protestantische Religion und die beutsche Freiheit gesochten. Aber unvermerkt für bie Grunbfate biefer Religion gewonnen, verließ er einen Chef, beffen Gigennut ihm bie geforberte Entschäbigung für ben in feinem Dienfte gemachten Aufwand verfagte, und wibmete ber ebangelischen Union feinen Gifer und einen fiegreichen Degen. Es fügte fich eben, daß ber Bergog von Savonen, ein Allirter ber Union, in einem Rriege gegen Spanien ihren Beiftanb verlangte. Sie überließ ihm ihre neue Eroberung, und Mannsfeld befam ben Auftrag, ein Seer von 4000 Mann, jum Gebrauch und auf Roften bes Bergogs, in Deutschland bereit zu halten. Diefes Seer ftand eben marichfertig ba, als bas Rriegsfeuer in Bohmen aufloberte, und ber Bergog, ber gerade jest feiner Berftartung beburfte, überließ es ber Union ju freiem Gebrauche. Richts tonnte biefer willtommener fein, als ihren Bundesgenoffen in Bohmen auf frembe Roften zu bienen. Sogleich erhielt Graf Mannsfelb Befehl, biefe 4000 Mann in bas Ronigreich zu führen, und eine vorgegebene bohmische Bestallung mußte ben Augen ber Belt bie mahren Urheber feiner Ruftung verbergen.

Dieser Mannsfelb zeigte sich jest in Bohmen und faste burch Ginnahme der sesten und kaiserlich gesinnten Stadt Bilsen in diesem Königreiche festen Fuß. Der Muth der Rebellen wurde noch burch einen andern Succurs aufgerichtet, den die schlessischen Stände ihnen zu hülse schickten. Zwischen diesen und den kaiserlichen Truppen kam es nun zu wenig entscheidenden, aber besto verheerenderen Gesechten, welche einem ernstlicheren Ariege zum Borspiele dienten. Um die Lebhaftigkeit seiner Ariegeoperationen zu schwächen, unterhandelte man mit dem Raiser und ließ sich sogar die angebotene sächsische Bermittelung gefallen. Aber ehe der Ausgang beweisen konnte, wie wenig aufrichtig man versuhr, raffte der Tob den Kaiser von der Scene.

Was hatte Matthias nun gethan, um die Erwartungen der Welt zu rechtfertigen, die er durch den Sturz seines Vorgängers herausgesordert hatte? Bar es der Mühe werth, den Thron Rubolphs durch ein Berbrechen zu besteigen, um ihn so schlecht zu besiten und mit so wenig Ruhm zu verlassen? So lange Matthias König war, büste er für die Unklugheit, durch die er es geworden. Einige Jahre früher sie zu tragen, hatte er die ganze Freiheit seiner Krone verscherzt. Bas ihm die vergrößerte Macht der Stände an Selbstthätigkeit noch übrig ließ, hielten seine eigenen Ugnaten unter einem schimpslichen Zwange. Krant und kinderlos, sah er die Ausmerksamkeit der Welt einem stolzen Erben entgegezeilen, der ungeduldig dem Schicksal vorgriff und in des Greisen absterbender Regierung schon die seinige eröffnete.

Wit Matthias war die regierende Linie des deutschen Sauses Desterreich so gut als erloschen; denn von allen Söhnen Magismilians lebte nur noch der einzige kinderlose und schwächliche Erzherzog Albrecht in den Riederlanden, der aber seine näheren Rechte auf diese Erbschaft an die Gräßische Linie abgetreten hatte. Auch das spanische Haus hatte sich in einem geheimen Reverse aller seiner Ansprüche auf die österreichischen Besitzungen zum Bortheil des Erzherzogs Ferdinand von Stehermark begeben, in welchem nunmehr der Habsdurgische Stamm in Deutschland frische Zweige treiben und die ehemalige Größe Oesterreichs wieder aufsleden sollte.

Ferdinand hatte den jüngsten Bruder Raiser Maximilians bes Zweiten, Erzherzog Rarl von Krain, Kärnthen und Stepermark, zum Bater, zur Mutter eine Prinzessin von Baiern. Da er ben Ersten schon im zwölsten Jahre verlor, so übergab ihn die Erzherzogin der Aufsicht ihres Bruders, des Herzogs Wilhelm von Baiern, unter dessen Augen er auf der Atademie zu Ingolstadt durch Jesuiten erzogen und unterrichtet wurde. Was sur Grundstate er aus dem Umgang eines Fürsten schöpfen mußte, der sich

Andachts wegen der Regierung entschlagen, ist nicht schwer zu begreisen. Wan zeigte ihm auf der einen Seite die Rachsicht der Warimilianischen Brinzen gegen die Anhänger der nenen Lehre und die Berwirrung in ihren Landen, auf der andern den Segen Baierus und den unerbittlichen Religionseiser seiner Beherrscher; zwischen diesen Briefen beiden Mustern ließ man ihn wählen.

In bieser Schule zu einem mannhaften Streiter für Gott, zu einem rüstigen Werkzeuge ber Kirche zubereitet, verließ er Baiern nach einem fünsjährigen Ausenthalte, um die Regierung seiner Erbsländer zu übernehmen. Die Stände von Krain, Kärnthen und Stehermark, welche vor Ablegung ihres Hulbigungseides die Bestätigung ihrer Religionsfreiheit forderten, erhielten zur Antwort, daß die Resigionsfreiheit mit der Huldigung nichts zu thun habe. Der Sid wurde ohne Bedingung gefordert und auch wirklich geleistet. Mehrere Jahre gingen hin, ehe die Unternehmung, wozu in Ingolstadt der Entwurf gemacht worden, zur Aussührung reif schien. See Ferdinand mit derselben ans Licht trat, holte er erst selbst in Berson zu Loretto die Gnade der Jungfrau Maria und zu den Füßen Clemens' des Achten in Rom den apostolischen Segen.

Es galt aber auch nichts Geringeres, als ben Brotestantismus aus einem Districte zu vertreiben, wo er bie überlegene Anzahl auf feiner Seite hatte und burch eine formliche Dulbungeacte, welche Rerbinands Bater bem Berren- und Ritterftanbe biefer Lanber bewilligt hatte, gesekmäßig geworben mar. Gine so feierlich ausgestellte Bewilligung tonnte obne Gefahr nicht gurudgenommen werben; aber ben frommen Bogling ber Resuiten fcredte feine Schwierigkeit gurud. Das Beispiel ber übrigen, sowohl katholischen als protestantischen, Reichsstände, welche bas Reformationsrecht in ihren Ländern ohne Biderspruch ausgeübt, und die Digbrauche. welche bie steperischen Stande von ihrer Religionsfreiheit gemacht batten. mußten biefer Gewaltthätigfeit gur Rechtfertigung bienen. Unter bem Schute eines ungereimten positiven Gefetes glaubte man ohne Schen bas Gefet ber Bernunft und Billigfeit verhöhnen zu burfen. Bei biefer ungerechten Unternehmung zeigte Ferbinanb übrigens einen bewundernswürdigen Ruth, eine lobenswerthe Standhaftigfeit. Dhne Geraufch, und man barf bingufeten ohne Graufamfeit, unterbrudte er ben protestantischen Gottesbienft in einer Stadt

nach ber anderen, und in wenigen Jahren war biefes gefahrvolle Wert zum Erstaunen bes ganzen Deutschlands vollendet.

Aber indem die Ratholischen ben Selben und Ritter ihrer Rirche in ihm bewunderten, fingen bie Brotestanten an, fich gegen ihn als ihren gefährlichsten Beind zu ruften. Nichtsbestoweniger fand bas Gefuch bes Matthias, ihm bie Nachfolge zuzuwenden, in ben Bahlstaaten Desterreichs teinen ober nur einen fehr geringen Biberfpruch, und felbft bie Bohmen fronten ibn, unter febr annehmlichen Bebingungen, zu ihrem fünftigen Ronig. Spater erft, nachbem fie ben ichlimmen Ginfluß feiner Rathichlage auf die Regierung bes Raifers erfahren hatten, wachten ihre Beforgniffe auf; und verschiebene handschriftliche Auffate von ihm, die ein bofer Bille in ihre Banbe fpielte, und bie feine Gefinnungen nur gu beutlich verriethen, trieben ihre Furcht auf's Bochfte. Befonders entruftete fie ein geheimer Familienvertrag mit Spanien, worin Ferbinanb Diefer Krone, nach Abgang mannlicher Erben, bas Ronigreich Bohmen verschrieben hatte, ohne bie Ration erft zu boren, ohne die Bablfreiheit ihrer Krone zu achten. Die vielen Reinde, welche fich biefer Bring burch feine Reformation in Stepermart unter ben Brotestanten überhaupt gemacht hatte, thaten ihm bei ben Bohmen bie ichlimmften Dienste: und besonders zeigten sich einige babin geflüchtete ftepermartifche Emigranten, welche ein racherfultes Berg in ihr neues Baterland mitbrachten, geschäftig, bas Feuer ber Emporung ju nahren. In fo wibriger Stimmung fand Ronig Ferbinand bie bohmische Nation, als Raifer Matthias ihm Blat machte.

Ein so schlimmes Berhältniß zwischen der Nation und dem Throncandidaten würde auch bei der ruhigsten Thronsolge Stürme erweckt haben — wie viel mehr aber jest im vollen Feuer des Aufruhrs, jest, da die Nation ihre Majestät zurückgenommen hatte und in den Zustand des natürlichen Rechts zurückgetreten war, jest, da sie die Wassen in Händen hatte, da durch das Gefühl ihrer Einigsteit ein begeisterndes Selbstvertrauen in ihr erwacht, ihr Muth durch die glücklichsten Ersolge, durch fremde Beistandsversprechungen und schwindlige Hossungen zur sestesen Aubersicht erhoben war. Uneingedens des an Ferdinand bereits übertragenen Rechts, erklärten die Stände ihren Thron sür ersedigt, ihre Wahl sür völlig ungebunden. Zu einer friedlichen Unterwersung war kein Anschein

vorhanden, und wollte sich Ferbinand im Besitz ber bohmischen Krone sehen, so hatte er die Bahl, sie entweder mit allem dem zu erlaufen, was eine Krone wünschenswerth macht, oder mit dem Schwert in der hand zu erobern.

Aber mit welchen Sulfemitteln fie erobern? Auf welches feiner Lanber er feine Augen tehrte, ftand Alles in bellen Flammen. Schlesien war in ben bohmischen Aufstand zugleich mit bineingeriffen; Mahren war im Begriff, biefem Beispiel zu folgen. Dber- und Unterofterreich regte fich, wie unter Rubolph, ber Geist ber Freiheit, und fein Landstand wollte bulbigen. Ungarn bebrohte ber Rurft Bethlen Gabor von Siebenburgen mit einem Ueberfall : eine gebeimnifvolle Ruftung ber Türken erichredte alle öftlich gelegenen Brovinzen; bamit bas Bebrangniß volltommen wurde, fo mußten auch, von bem allgemeinen Beispiel gewedt, bie Brotestanten in seinen vaterlichen Erbstaaten ihr Saupt erheben. In biefen Lanbern mar bie Rahl ber Brotestanten überwiegenb; in ben meiften hatten fie bie Ginfunfte im Befit, mit benen Ferbinanb seinen Rrieg führen sollte. Die Reutralen fingen an zu manten, bie Getreuen zu verzagen, nur die Schlimmgefinnten hatten Duth; Die eine Salfte von Deutschland wintte ben Rebellen Ermunterung, bie andere erwartete mußig ben Ausschlag; fpanifche Sulfe ftand noch in fernen Landen. Der Augenblid, ber ihm Alles brachte, brohte ihm Mues zu entreißen.

Was er auch jest, von dem harten Gesetz der Noth unterjocht, den böhmischen Rebellen andietet — alle seine Vorschläge zum Frieden werden mit Uebernuth verschmäht. An der Spize eines Heeres zeigt sich der Graf von Thurn schon in Mähren, diese einzige noch wankende Provinz zur Entscheidung zu bringen. Die Erscheinung der Freunde giebt den mährischen Protestanten das Signal der Enudörung. Brünn wird erobert; das übrige Land solgt freiwillig nach; in der ganzen Provinz ändert man Religion und Regierung. Bachsend in seinem Lause, stürzt der Rebellenstrom in Oberösterreich, wo eine gleichgesinnte Partei ihn mit freudigem Beisall empfängt. "Rein Unterschied der Religion soll mehr sein, gleiche Rechte für alle christlichen Kirchen. — Man habe gehört, daß fremdes Bolk in dem Lande geworben werde, die Böhmen zu unterdrücken. Dieses suche man auf, und die nach Jerusalem werde man

ben Feind ber Freiheit verfolgen." — Kein Arm wird gerührt, ben Erzherzog zu vertheibigen; enblich lagern sich die Rebellen vor Wien, ihren herrn zu belagern.

Seine Rinber hatte Ferbinanb von Gras, wo fie ihm nicht mehr sicher waren, nach Tirol geflüchtet; er felbst erwartete in feiner Raiserstadt ben Aufruhr. Gine Handvoll Soldaten mar Alles, mas er bem muthenben Schwarme entgegenstellen tonnte. Diesen Benigen fehlte ber gute Bille, weil es an Gold und felbft an Brod fehlte. Auf eine lange Belagerung mar Bien nicht bereitet. Die Bartei ber Protestanten, jeben Augenblid bereit, fich an bie Bohmen anauschließen, mar in ber Stadt bie überwiegende; bie auf bem Lande zogen schon Truppen gegen ihn zusammen. Schon sah ber proteftantifche Bobel ben Erzbergog in einem Monchellofter eingesperrt, feine Staaten getheilt, feine Rinber protestantifch erzogen. Beimlichen Feinden anvertraut und von öffentlichen umgeben, fab er jeben Augenblid ben Abgrund fich öffnen, ber alle feine Soffnungen, ber ihn felbft verschlingen follte. Die bohmischen Rugeln flogen in bie taiferliche Burg, wo fechzehn öfterreichische Baronen fich in fein Rimmer brangten, mit Bormurfen in ihn fturmten und zu einer Confoberation mit ben Bohmen feine Ginwilligung zu ertropen Einer von diefen ergriff ihn bei ben Anöpfen feines Bamms. "Rerbinand!" ichnaubte er ihn an, "wirst bu unterichreiben?"

Wem hätte man es nicht verziehen, in dieser schrecklichen Lage gewankt zu haben? — Ferdinand bachte nach, wie er römischer Kaiser werben wollte. Richts schien ihm übrig zu sein als schnelle Flucht ober Rachgiebigkeit; zu jener riethen Männer — zu dieser katholische Priester. Berließ er die Stadt, so siel sie in Feindes Hände; mit Wien war Desterreich, mit Desterreich der Kaiserthron verloren. Ferdinand verließ seine Hauptstadt nicht und wollte ebensowenig von Bedingungen hören.

Der Erzherzog war noch im Wortwechsel mit den beputirten Baronen, als auf einmal Trompetenschall den Burgplat erfülte. Unter den Anwesenden wechseln Furcht und Erstaunen — ein erschreckendes Gerücht durchläuft die Burg — ein Deputirter nach dem anderen verschwindet. Biele von Abel und der Bürgerschaft hörte man eilsertig in das Thurnische Lager sliehen. Diese schnelle

Beränderung wirfte ein Regiment Dampierrischer Rürassiere, welches in diesem wichtigen Augenblick in die Stadt einrückte, den Erzherzog zu vertheidigen. Balb folgte auch Fußvoll nach; viele latholische Bürger, durch diese Erscheinung mit neuem Muth beledt, und die Studirenden selbst ergriffen die Wassen. Eine Nachricht, die soeben aus Böhmen einlief, vollendete seine Errettung. Der niederländische General Boucquoi hatte den Grasen Mannsfeld bei Budweiß auf's haupt geschlagen und war im Anzuge gegen Brag. Eilsertig brachen die Böhmen ihre Gezelte ab, um ihre hauptstadt zu entsetzen.

Und jest waren auch die Baffe wieder frei, die ber Feind befest gehalten, um Ferbinanben ben Beg nach Frantfurt gur Raiferwahl zu verlegen. Wenn es bem Konige von Ungarn für seinen gangen Blan wichtig war, ben beutschen Thron zu besteigen, fo war es jest um fo wichtiger, ba feine Ernennung gum Raifer bas unverbächtigfte und enticheibenbite Reugniß für bie Burbigfeit feiner Berfon und die Gerechtigkeit feiner Sache ablegte und ibm augleich au einem Beiftande bes Reichs Soffnung machte. biefelbe Rabale, welche ihn in seinen Erbstaaten verfolgte, arbeitete ihm auch bei seiner Bewerbung um die Kaiserwürde entgegen. Rein öfterreichischer Bring follte ben beutschen Thron mehr besteigen, am Benigsten aber Ferbinand, ber entschloffene Berfolger ihrer Religion, ber Sclave Spaniens und ber Jefuiten. Diefes zu verhindern, hatte man noch bei Lebzeiten bes Matthias bem Bergog von Baiern, und nach ber Beigerung beiselben bem Bergog von Savonen bie beutiche Rrone angetragen. Da man mit bem Letteren über die Bedingungen nicht fo leicht einig werden tonnte, fo fuchte man wenigstens bie Bahl aufzuhalten, bis ein entscheidenber Streich in Bohmen ober Defterreich alle hoffnungen Ferdinands gu Grunde gerichtet und ihn gu biefer Burbe unfahig gemacht hatte. Die Unirten ließen nichts unversucht, Rursachsen, welches an bas öfterreichische Zuteresse gefesselt war, gegen Ferbinanb einzunehmen und biefem Bofe bie Wefahr vorzustellen, womit bie Grundfate biefes Fürften und seine spanischen Berbindungen die protestantische Religion und bie Reichsverfassung bedrohten. Durch Erhebung Ferbinanbs auf ben Raiserthron, stellten fie weiter vor, murbe fich Deutschlanb in die Privatangelegenheiten diefes Bringen verflochten feben und bie Baffen ber Böhmen gegen sich reizen. Aber aller Gegen-





bemühungen ungeachtet wurde der Wahltag ausgeschrieben, Ferbinand als rechtmäßiger König von Böhmen dazu berufen, und seine Kurstimme, mit vergeblichem Widerspruch der böhmischen Stände, für gültig erkannt. Die drei geistlichen Kurstimmen waren sein, auch die sächsische war ihm günstig, die brandenburgische nicht entgegen, und die entschiedenste Mehrheit erklärte ihn 1619 zum Kaiser. So sah er die zweiselhafteste von allen seinen Kronen zuerst auf seinem Haupte, um wenige Tage nachher diejenige zu verlieren, welche er schon unter seine gewissen Bestyungen zählte. Während daß man ihn in Franksurt zum Kaiser machte, stürzte man ihn in Prag von dem böhmischen Throne.

Fast alle feine beutschen Erblander hatten fich unterbeffen in einer allgemeinen furchtbaren Confoberation mit ben Bohmen bereinigt, beren Trop jest alle Schranken burchbrach. Am 17. August 1619 erklärten fie ben Raifer auf einer Reichsversammlung, als ben Feind ber bohmischen Religion und Freiheit, ber burch feine berberblichen Rathichlage ben verftorbenen König gegen fie gewiegelt, ju ihrer Unterbrudung Truppen gelieben, Ausländern bas Königreich zum Raube gegeben und es zulett gar, mit Berspottung ihrer Bollemajestat, in einem heimlichen Bertrag an die Spanier verschrieben, aller Unsprüche auf ihre Rrone verluftig und ichritten ohne Aufschub zu einer neuen Bahl. Da Broteftanten biefen Ausspruch thaten, so konnte biefe Bahl nicht wohl auf einen tatholifden Bringen fallen, obgleich jum Scheine für Baiern und Sabopen einige Stimmen gehört wurden. Aber ber bittere Religionshaß, welcher die Evangelischen und Reformirten unter einander felbft entzweite, machte eine Beit lang auch die Bahl eines protestantischen Ronigs ichwer, bis endlich bie Feinheit und Thatigfeit ber Calviniften über die überlegene Anzahl ber Lutheraner ben Siea bavontrug.

Unter allen Prinzen, welche zu biefer Burbe in Borschlag kamen, hatte sich Kursurft Friedrich ber Fünfte von der Pfalz die gegründetsten Ansprüche auf das Bertrauen und die Dankbarkeit der Böhmen erworben, und unter allen war keiner, bei welchem das Privatinteresse einzelner Stände und die Zuneigung des Bolks durch so viele Staatsvortheile gerechtsertigt zu werden schienen. Friedrich der Fünfte war von einem freien und ausgeweckten

Geist, vieler Herzensgüte, einer königlichen Freigebigkeit. Er war das Haupt der Reformirten in Deutschland, der Anführer der Union, deren Kräfte ihm zu Gebote standen, ein naher Anverwandter des Herzogs von Baiern, ein Eidam des Königs von Großbritannien, der ihn mächtig unterstützen konnte. Alle diese Borzüge wurden von der calvinistischen Partei mit dem besten Ersolge geltend gemacht, und die Reichsversammlung zu Prag erwählte Friedrich den Fünften unter Gebet und Freudenthränen zum König.

Mes, was auf bem Prager Reichstag geschah, war ein zuvorbereitetes Bert, und Friedrich felbft mar bei ber gangen Berhandlung zu thätig gewesen, als bag er von bem Antrage ber Böhmen hatte überrascht werben follen. Dennoch erschreckte ihn ber gegenwärtige Glang biefer Rrone, und bie zweifache Große bes Berbrechens und bes Blude brachte feinen Rleinmuth jum Rittern. Rach ber gewöhnlichen Art schwacher Seelen wollte er fich erft burch fremdes Urtheil ju feinem Borhaben ftarten; aber es hatte feine Gewalt über ihn, wenn es gegen seine Leibenschaft ausfiel. Sachsen und Baiern, wo er Rath verlangt hatte, alle feine Mitfurfürften, Alle, welche biefe Unternehmung mit feinen Rabigfeiten und Rraften abwogen, warnten ihn bor bem Abgrund, in ben er fich fturge. Selbft Ronig Jatob von England wollte feinem Gibam lieber eine Rrone entriffen feben, als bie geheiligte Dajeftat ber Ronige burch ein fo ichlimmes Beispiel verleten belfen. Aber was vermochte bie Stimme ber Rlugheit gegen ben verführerischen Glang einer Ronigsfrone? Im Augenblid ihrer bochften Rraftaugerung, wo fie ben geheiligten Aweig eines zweihunbertjährigen Regentengeschlechts von fich ftogt, wirft sich ihm eine freie Ration in bie Urme; auf feinen Muth vertrauend, mahlt fie ihn zu ihrem Suhrer auf ber gefährlichen Bahn bes Ruhms und ber Freiheit; von ihm. ihrem geborenen Beschützer, erwartet eine unterbrudte Religion Schut und Schirm gegen ihren Berfolger - foll er Meinmuthig feine Furcht bekennen, foll er feigherzig Religion und Freiheit verrathen? Eben biefe Nation zeigt ihm bie Ueberlegenheit ihrer Krafte und die Ohnmacht ihres Feindes - zwei Drittheile ber österreichischen Macht gegen Desterreich bewaffnet und einen ftreitbaren Bunbeggenoffen von Siebenburgen aus bereit, ben ichmachen Ueberrest bieser Macht noch durch einen seindlichen Angriff zu theisen. Jene Aufforderungen sollten seinen Sprzeiz nicht weden? diese Hoffnungen seinen Muth nicht entzünden?

Benige Augenblide gelaffenen Rachbentens wurden hingereicht haben, ihm die Groke bes Bageftude und ben geringen Berth bes Breifes zu zeigen - aber bie Aufmunterung fprach zu feinen Sinnen, und bie Barnung nur ju feiner Bernunft. Es war fein Unglud, bag bie junachft ihn umgebenben und borbarften Stimmen bie Bartei feiner Leibenschaft nahmen. Diefe Machtvergrößerung ihres herrn öffnete bem Ehrgeis und ber Gewinnsucht aller feiner pfalgifchen Diener ein unermegliches Felb ber Befriedigung. Diefer Triumph feiner Rirche mußte jeben calvinifden Schwarmer erhiben. Ronnte ein fo fcwacher Ropf ben Borfpiegelungen feiner Rathe wiberfteben, die feine Sulfsmittel und Rrafte ebenfo unmäßig übertrieben, als fie die Dacht des Feindes herunterfetten? ben Aufforberungen feiner Sofprediger, die ihm die Gingebungen ihres fanatischen Gifers als ben Billen bes himmels verkunbigten? Aftrologische Traumereien erfüllten feinen Ropf mit dimarifchen Soffnungen: felbft burch ben unwiderstehlichen Mund ber Liebe befturmte ihn bie Berführung. "Ronnteft bu bich vermeffen", fagte bie Rurfürftin zu ihm, "bie Sand einer Ronigstochter anzunehmen, und bir bangt vor einer Rrone, die man freiwillig bir entgegenbringt? Ich will lieber Brod effen an beiner königlichen Tafel, als an beinem turfürftlichen Tifche ichwelgen."

Friedrich nahm die böhmische Krone. Wit beispiellosem Bomp geschah zu Prag die königliche Krönung; die Ration stellte alle ihre Reichthümer aus, ihr eigenes Werk zu ehren. Schlesien und Mähren, Rebenländer Böhmens, solgten dem Beispiele des Hauptstaats und huldigten. Die Resormation thronte in allen Kirchen des Königreichs, das Frohloden war ohne Grenzen, die Freude an dem neuen König ging dis zur Andetung. Dänemark und Schweden, Holland und Benedig, mehrere deutsche Staaten erkannten ihn als rechtmäßigen König, und Friedrich schicke sich nun an, seinen neuen Thron zu behaupten.

Auf den Fürsten Bethlen Gabor von Siebenbürgen war seine größte Hoffnung gerichtet. Dieser furchtbare Feind Defterreichs und ber tatholischen Rirche, nicht zufrieden mit seinem Fürsten-

thum, bas er feinem rechtmäkigen herrn. Gabriel Bathori, mit Sulfe ber Turten entriffen hatte, ergriff mit Begierbe biefe Gelegenheit, fich auf Untoften ber ofterreichischen Bringen zu vergrößern, die sich geweigert hatten, ihn als herrn von Siebenbürgen anzuerkenen. Gin Angriff auf Ungarn und Defterreich war mit ben bohmischen Rebellen verabredet, und vor ber Sauptstadt follten beibe Beere aufammenftoken. Unterbeffen verbara Bethlen Gabor unter ber Maste ber Freundschaft ben mahren Amed feiner Rriegsruftung und versprach voller Arglift bem Raifer, burch eine verftellte Gulfeleiftung die Bohmen in die Schlinge ju loden und ihre Anführer ihm lebendig zu überliefern. Auf einmal aber ftand er als Reind in Oberungarn; ber Schreden ging bor ihm ber, binter ibm bie Bermuftung; Alles unterwarf fich; ju Brefiburg empfing er bie ungarifche Rrone. Des Raifers Bruber, Statthalter in Bien, gitterte für die Sauptstadt. Gilfertig rief er ben General Boucquoi ju Bulfe; ber Abzug ber Raiferlichen jog bie bohmische Armee jum zweiten Mal vor Wien. Durch 12000 Siebenburgen verftartt und bald barauf mit bem siegreichen Beere Bethlen Gabors vereinigt, brobte fie auf's Reue, biefe Sauptftabt zu übermältigen. Alles um Wien ward vermuftet, die Donau gefverrt, alle Rufuhr abgeschnitten, Die Schreden bes hungers ftellten fich ein. Ferbinand, ben biefe bringende Gefahr eiligft in feine Sauptftabt aurudgeführt hatte, fah fich jum zweiten Mal am Rand bes Berberbens. Mangel und raube Bitterung zogen endlich bie Bohmen nach Saufe; ein Berluft in Ungarn rief Bethlen Gabor gurud; jum zweiten Dal hatte bas Glud ben Raifer gerettet.

In wenigen Wochen änderte sich nun Alles, und durch seine staatskluge Thätigkeit verbesserte Ferdinand seine Sache in eben dem Maße, als Friedrich die seinige durch Saumseligkeit und schlechte Maßregeln herunterbrachte. Die Stände von Niederbetereich wurden durch Bestätigung ihrer Privilegien zur Huldigung gebracht, und die Wenigen, welche ausblieben, der beleidigten Majestät und des Hochverraths schuldig erklärt. So saste der Kaiser in einem seiner Erblande wieder sesten Fuße, und zugleich wurde Alles in Bewegung gesetzt, sich auswärtiger Hülse zu versichern. Schon bei der Kaiserwahl zu Frankfurt war es ihm durch mündliche Borstellungen gelungen, die geistlichen Kursürsten, und zu München,

ben Bergog Maximilian von Baiern für feine Sache gu ge-Auf bem Antheil, ben bie Union und Ligue an bem böhmischen Rriege nahmen, beruhte ber gange Ausschlag biefes Krieges, bas Schickal Friedrichs und bes Raifers. Dem gangen protestantischen Deutschland ichien es wichtig ju fein, ben Ronig von Böhmen zu unterftüten; ben Raifer nicht unterliegen zu laffen, ichien bas Interesse ber tatholischen Religion zu erheischen. Siegten bie Broteftanten in Bohmen, fo hatten alle tatholifchen Bringen in Deutschland für ihre Befigungen ju gittern; unterlagen fie, fo konnte ber Raifer bem protestantischen Deutschland Gefete vorschreiben. Ferdinand feste also die Lique, Friedrich die Union in Bewegung. Das Band ber Berwandtschaft und versönliche Anhanglichfeit an ben Raifer, feinen Schwager, mit bem er in Ingolftabt aufgewachsen war, Gifer für bie tatholische Religion, bie in ber augenscheinlichsten Gefahr zu schweben ichien, die Gingebungen ber Sefuiten, verbunden mit ben verbächtigen Bewegungen ber Union, bewogen ben Bergog bon Baiern und alle Fürften ber Lique, bie Sache Ferbinanbs zu ber ihrigen zu machen.

Rach einem mit bem Letteren gefchloffenen Bertrage, welcher ihm ben Erfat aller Rriegsunfoften und aller erleibenben Berlufte versicherte, übernahm Maximilian mit uneingeschränfter Gewalt bas Commando ber liquiftischen Truppen, welche bem Raifer gegen bie bohmifchen Rebellen zu Gulfe eilen follten. Die Saupter ber Union, anstatt biese gefährliche Bereinigung ber Lique mit bem Raifer au hintertreiben, wendeten vielmehr Alles an, fie au beichleunigen. Ronnten fie bie tatholifche Lique gu einem erklärten Antheil an bem bohmifchen Rriege vermögen, fo hatten fie fich von allen Mitgliebern und Alliirten ber Union bas Rämliche zu ver-Ohne einen öffentlichen Schritt ber Ratholischen gegen Die Union war feine Dachtvereinigung unter ben Broteftanten ju hoffen. Gie erwählten alfo ben bebenklichen Reitpunkt ber bohmifden Unruhen, eine Abstellung aller bisherigen Beschwerben und eine volltommene Religioneversicherung von ben Ratholischen zu fordern. Diese Forderung, welche in einem brobenben Tone abgefaßt mar, richteten fie an ben Bergog von Baiern, als bas Saupt ber Ratholischen, und brangen auf eine ichnelle, unbedingte Erflärung. Dagimilian mochte fich nun für ober wiber fie entscheiben, so war ihre Absicht erreicht: seine Rachgiebigkeit beraubte bie katholische Partei ihres mächtigkten Beschützers; seine Bibersehung bewassnete bie ganze protestantische Partei und machte ben Krieg unvermeiblich, burch welchen sie zu gewinnen hossten. Ragismilian, burch so viele andere Beweggründe ohnehin auf bie entgegengesette Seite gezogen, nahm die Aussorberung der Union als



Magimilian von Batern.

eine förmliche Kriegserklärung auf, und die Ruftung wurde beschleunigt. Während daß Baiern und die Ligue sich für den Kaiser bewaffneten, wurde auch mit dem spanischen Hose wegen Subsidien unterhandelt. Alle Schwierigkeiten, welche die schläfrige Politik des Ministeriums diesem Gesuche entgegensetze, überwand der kalserliche Gesandte in Madrid, Graf von Khevenhüller, glücklich. Außer einem Geldvorschuß von einer Million Gulden, welche man diesem Hofe nach und nach zu entloden wußte, ward noch zugleich ein Angriff auf die untere Pfalz von den spanischen Riederlanden aus beschlossen.

Indem man alle katholischen Mächte in das Bündniß zu ziehen suchte, arbeitete man zu gleicher Zeit dem Gegenbündniß der protestantischen auf das Nachbrücklichste entgegen. Es kam darauf an, dem Kurfürsten von Sachsen und mehreren evangelischen Ständen die Besorgnisse zu benehmen, welche die Union ausgestreut hatte, daß die Rüstung der Ligue darauf abgesehen sei, ihnen die säcularisirten Stifter wieder zu entreißen. Eine schriftliche Bersicherung des Gegentheils beruhigte den Kurfürsten von Sachsen, den die Privateisersucht gegen Pfalz, die Eingebungen seines Hospredigers, der von Oesterreich erlauft war, und der Berdruß, von den Böhmen bei der Königswahl übergangen worden zu sein, ohnehin schon auf Desterreichs Seite neigten. Nimmer konnte es der lutherische Fanatismus dem resormirten vergeben, daß so viele edle Länder, wie man sich ausbrückte, dem Calvinismus in den Rachen sliegen, und der röm ische Antichrist nur dem helvetischen Blas machen sollte.

Indem Ferdinand Alles that, feine miklichen Umftande zu verbeffern, unterließ Friedrich nichts, feine gute Sache zu verfolimmern. Durch ein anftößiges enges Bunbnig mit bem Fürften bon Siebenbürgen, bem offenbaren Allirten ber Bforte, ärgerte er bie ichwachen Gemuther, und bas allgemeine Gerücht Magte ihn an, bag er auf Untoften ber Chriftenheit feine eigene Bergrößerung fuche, bag er bie Turten gegen Deutschland bewaffnet habe. Sein unbesonnener Gifer für bie reformirte Religion brachte bie Lutheraner in Bohmen, fein Angriff auf bie Bilber bie Babiften biefes Königreichs gegen ihn auf. Reue brudende Auflagen entjogen ihm die Liebe bes Bolts. Die fehlgeschlagene Erwartung ber bohmifchen Großen erfaltete ihren Gifer, bas Ausbleiben fremben Beiftandes ftimmte ihre Ruversicht berab. Anstatt fich mit unermübetem Gifer ber Reichsverwaltung zu widmen, verschwendete Friedrich feine Beit in Ergöplichfeiten; anftatt burch eine weise Sparfamteit feinen Schat zu vergrößern, zerftreute er in unnütem, theatralifdem Brunt und übel angewandter Freigebigfeit bie Ginfünfte feiner Lanber. Dit forglofem Leichtfinn bespiegelte er fich in feiner neuen Burbe, und über bem unzeitigen Beftreben, feiner Rrone froh zu werben, vergaß er bie bringenbere Sorge, fie auf seinem Saupte zu befestigen.

So febr man fich in ihm geirrt hatte, fo ungludlich batte fich Friedrich in feinen Erwartungen von auswärtigem Beiftand verrechnet. Die meiften Mitglieder ber Union trennten bie bohmifchen Ungelegenheiten von bem Amed ihres Bundes: andere ihm ergebene Reichsftande feffelte blinde Rurcht por bem Raifer. Rurfachien und Beffen-Darmftadt hatte Ferbinand für fich gewonnen; Rieberösterreich, von wo aus man eine nachbruckliche Diversion erwartete. hatte bem Raifer gehulbigt, Bethlen Gabor einen Baffenftillftand mit ihm geschloffen. Danemark wußte ber Biener Sof burch Gesanbtichaften einzuschläfern, Schweben burch einen Rrieg mit Bolen zu beschäftigen. Die Republit Solland hatte Mube, fich ber fvanischen Waffen zu erwehren; Benedig und Savopen blieben unthatig: Ronig Rafob von England murbe von ber fpanifcen Arglift betrogen. Gin Freund nach bem anderen jog fich jurud, eine hoffnung nach ber anberen verschwand. — Go ichnell hatte fich Alles in wenigen Mongten veranbert!

Indessen versammelten die Häupter der Union eine Kriegsmacht; der Kaiser und die Ligue thaten ein Gleiches. Die Macht der letzteren stand unter Maximilians Fahnen bei Donauwörth versammelt; die Macht der Unirten bei Ulm, unter dem Warkgrasen von Ansbach. Der entscheidende Augenblick schien endlich herbeigekommen zu sein, der diese lange Zwistigkeit durch einen Hauptstreich endigen und das Berhältniß beider Kirchen in Deutschland unwiderruslich bestimmen sollte. Aengstlich war auf beiden Seiten die Erwartung gespannt. Wie sehr aber erstaunte man, als auf einmal die Botschaft des Friedens kam, und beide Armeen ohne Schwertschlag aus einander gingen!

Frankreichs Dazwischenkunft hatte biesen Frieden bewirkt, welschen beibe Theile mit gleicher Bereitwilligkeit umfaßten. Das französische Ministerium, durch keinen Heinrich den Großen mehr geleitet, bessen Staatsmaxime vielleicht auch auf die damalige Lage bes Königreichs nicht mehr anzuwenden war, fürchtete jeht das Bachsthum des österreichischen Hauses viel weniger als die Machtevergrößerung der Calvinisten, wenn sich das pfälzische Haus auf dem böhmischen Throne behaupten sollte. Mit seinen eigenen

Calvinisten eben bamals in einen gefährlichen Streit verwicklt, hatte es keine bringendere Angelegenheit, als die protestantische Faction in Böhmen so schnell als möglich unterdrückt zu sehen, ehe die Faction der Hugenotten in Frankreich sich ein gefährliches Muster daran nähme. Um also dem Raiser gegen die Böhmen geschwind freie Hände zu machen, stellte es sich zwischen der Union und Lique als Mittelsperson dar und verglich jenen unerwarteten Frieden, dessen wichtigster Artikel war, "daß die Union sich jedes Antheils an den böhmischen Hänsten begeben und den Beistand, welchen sie Friedrich dem Fünsten leisten würde, nicht über die pfälzischen Länder desselben erstrecken sollte." Maximilians Entschlossenheit und die Furcht, zwischen den liguistischen Truppen und einem neuen kaiserlichen Heere, welches aus den Riederlanden im Anmarsch war, ins Gebränge zu gerathen, bewog die Union zu diesem schimpflichen Frieden.

Die gange Macht Baierns und ber Lique ftanb jest bem Raifer gegen bie Bohmen zu Gebote, welche ber Ulmifche Bergleich ihrem Schicffal überließ. Schneller, als bas Gerücht ben Borgang zu Ulm bort verbreiten tonnte, ericien Maximilian in Oberöfterreich, wo bie befturzten Stande, auf feinen Feind gefaßt, bie Onabe bes Raifers mit einer ichnellen und unbedingten Suldigung erfauften. In Nieberösterreich zog ber Herzog bie nieberlandischen Truppen bes Grafen von Boucquoi an fich, und biefe taiferlich = bairifche Armee, nach ihrer Bereinigung zu funfzigtaufend Mann angewachsen, brang ohne Reitverluft in bas bohmifche Gebiet. Alle bohmischen Geschwaber, welche in Rieberöfterreich und Mabren gerftreut maren. trieb fie fliebend vor fich ber; alle Stabte, welche es magten, Biberftand zu thun, wurden mit fturmender Sand erobert; andere, burch bas Gerücht ihrer Rüchtigung erschreckt, öffneten freiwillig ihre Thore; nichts hinderte ben reigenden Lauf Maximilians. Beichend jog fich die bohmische Armee, welche ber tapfere Gurft Chriftian von Anhalt commandirte, in die Rachbarichaft von Brag, wo ihr Marimilian an ben Mauern biefer Sauptstadt ein Treffen lieferte.

Die schlechte Berfassung, in welcher er die Armee der Rebellen zu überraschen hoffte, rechtsertigte diese Schnelligkeit des Herzogs und versicherte ihm den Sieg. Richt 30,000 Mann hatte Friedrich Schiller. VI.

beisammen; 8000 hatte ber Fürst von Anhalt ihm zugeführt; 10,000 Ungarn ließ Bethlen Gabor zu seinen Fahnen stoßen. Ein Einfall bes Kurfürsten von Sachsen in die Lausis hatte ihm alle hülse abgeschnitten, welche er von diesem Lande und von Schlesien her erwartete, die Beruhigung Desterreichs alle, welche er sich von dorther versprach. Bethlen Gabor, sein wichtigster Bundesgenosse, verhielt sich ruhig; die Union hatte ihn an den Kaiser verrathen. Richts blieb ihm übrig als seine Böhmen, und biesen sehlte es an gutem Willen, Eintracht und Muth. Die böhmischen Magnaten sahen sich mit Verdruß gegen deutsche Generale



zurückgesett; Graf Mannsfelb blieb, von bem böhmischen Hauptlager getrennt, in Bilsen zurück, um nicht unter Anhalt und Hohenlohe zu bienen. Dem Solbaten, welchem auch bas Nothwendigste sehlte, entsiel aller freudiger Muth, und die schlechte Mannszucht unter dem Heere gab dem Landmann Ursache zu den bittersten Klagen. Umsonst zeigte sich Friedrich in dem Lager, den Muth der Solbaten durch seine Gegenwart, die Nacheiserung bes Abels durch sein Beispiel zu ermuntern.

Auf bem weißen Berge, unweit Prag, fingen die Böhmen an, sich zu verschanzen, als von der vereinigten kaiserlich-baierischen Armee (am 8. November 1620) der Angriff geschah. Am Ansange bes Treffens wurden einige Bortheile von der Reiterei des Prinzen von Anhalt ersochten; aber die Uebermacht des Feindes vernichtete sie bald. Unwiderstehlich drangen die Baiern und Wallonen vor, und die ungarische Reiterei war die erste, welche den Rücken wandte. Das böhmische Fußvolk solgte bald ihrem Beispiel, und in der allgemeinen Flucht wurden endlich auch die Deutsche mit fortgerissen. Behn Kanonen, welche die ganze Artillerie Friedrichs ausmachten, sielen in Feindes Hände. Biertausend Böhmen blieben auf der Flucht und im Treffen, kaum etliche Hundert von den Kaiserlichen und Liguisten. In weniger als einer Stunde war dieser entscheidende Sieg ersochten.

Frie drich saß zu Prag bei der Mittagstafel, als seine Armee an den Wauern sich für ihn niederschießen ließ. Bermuthlich hatte er an diesem Tage noch keinen Angriss erwartet, weil er eben heute ein Gastmahl bestellte. Ein Eilbote zog ihn endlich vom Tische, und von dem Ball herab zeigte sich ihm die ganze schreckliche Scene. Um einen überlegten Entschluß zu fassen, erbat er sich einen Stillstand von 24 Stunden; acht waren Alles, was der Herzog ihm bewilligte. Friedrich benutte sie, sich mit seiner Gemahlin und den Bornehmsten der Armee des Rachts aus der Hauptstadt zu slüchten. Diese Flucht geschah mit solcher Eilsertigkeit, daß der Fürst von Anhalt seine geheimsten Bapiere und Friedrich seine Krone zurückließ. "Ich weiß nun, wer ich bin", sagte dieser unglückliche Fürst zu Denen, welche ihm Trost zusprachen. "Es giebt Tugenden, welche nur das Unglück uns sehren kann, und nur in der Widerwärtigseit ersahren wir Fürsten, wer wir sind."

Brag war noch nicht ohne Rettung verloren, als Friedrichs Kleinmuth es aufgab. Mannsfelds fliegendes Commando stand noch in Bilsen und hatte die Schlacht nicht gesehen. Bethlen Gabor konnte jeden Augenblick sich seindselig erklären und die Macht des Kaisers nach der ungarischen Grenze abrusen. Die geschlagenen Böhmen konnten sich erholen, Krankheit, Hunger und rauhe Witterung den Feind aufreiben — alle diese Hossinungen versichwanden vor der gegenwärtigen Furcht. Friedrich sürchtete den Unbestand der Böhmen, welche leicht der Versuchung unterliegen konnten, mit Auslicserung seiner Person die Verzeichung des Kaisers zu erkaufen.

Thurn und die in gleicher Berdammniß mit ihm waren, sanden es ebenso wenig rathsam, in den Mauern von Prag ihr Schicksal zu erwarten. Sie entwichen nach Mähren, um bald darauf ihre Rettung in Siebenbürgen zu suchen. Friedrich entstoh nach Bressau, wo er aber nur kurze Zeit verweilte, um an dem Hofe bes Kurfürsten von Brandenburg und endlich in Holland eine Zustucht zu sinden.



Das Treffen bei Brag hatte das ganze Schickal Böhmens entschieden. Prag ergab sich gleich den anderen Tag an den Sieger; We übrigen Städte folgten dem Beispiele der Hauptstadt. Die Stände huldigten ohne Bedingung; das Rämliche thaten die Schlesier Wad Mährer. Drei Monate ließ der Kaiser verstreichen, ehe er eine Untersuchung über das Bergangene anstellte. Biese von Denen, welche im ersten Schreden flüchtig geworden, zeigten sich, voll Bertrauen auf diese schreden Mäßigung, wieder in der Hauptstadt. Aber an einem Tage und zu derselben Stunde brach das Ungewitter

aus. Achtundvierzig der thätigsten Beförderer des Aufstandes wurden gefangen genommen und vor eine außerordentliche Commission gezogen, die aus geborenen Böhmen und Oesterreichern niedergesetzt war. Siebenundzwanzig von ihnen starben auf dem Blutgerüste, von dem gemeinen Boll eine unzählige Wenge. Die Abwesenden wurden vorgeladen, zu erscheinen, und da Keiner sich melbete, als Hochverräther und Beleidiger der kaiserlichen Wajestät zum Tode verurtheilt, ihre Güter consistirt, ihre Ramen an den Galgen gesichlagen. Auch die Güter schon verstorbener Rebellen zog man ein.



Diese Tyrannei war zu ertragen, weil sie nur einzelne Privatpersonen tras, und der Raub des Einen den Anderen bereicherte; desto schmerz-hafter aber war der Druck, der ohne Unterschied über das ganze Königreich erging. Alle protestantischen Prediger wurden des Landes verwiesen, die böhmischen sogleich, etwas später die deutschen. Den Majestätsbrief durchschnitt Ferdinand mit eigener Hand und verbrannte das Siegel. Sieben Jahre nach der Prager Schlacht war alse Religionsbuldung gegen die Protestanten in dem Königreich ausgehoben. Die Gewaltthätigkeiten, welche sich der Kaiser gegen die Religionsprivilegien der Böhmen erlaubte, untersagte er sich gegen ihre politische Constitution, und indem er ihnen die Freiheit

bes Denkens nahm, ließ er ihnen großmüthig noch bas Recht, sich selbst zu taxiren.

Der Sieg auf bem weißen Berge feste Ferdinanben in ben Besits aller seiner Staaten; ja, er gab sie ihm sogar mit einer größeren Gewalt zurück, als sein Borgänger barin befessen hatte, weil die Hulbigung ohne Bedingung geleistet wurde und kein Majestätsbrief seine landesherrliche Hoheit mehr beschränkte. Das Biel aller seiner gerechten Bunsche war also erfüllt, und über alle seine Erwartungen.

Jeht konnte er seine Bundesgenossen entlassen und seine Armeen zurüdrusen. Der Krieg war geendigt, wenn er auch nichts als gerecht war; wenn er großmüthig und gerecht war, so war's auch die Strase. Das ganze Schickal Deutschlands lag jett in seiner Hand, und vieler Millionen Glück und Elend beruhte auf dem Entschluß, den er saste. Rie lag eine so große Entscheidung in eines Menschen Hand; nie stiftete eines Menschen Berdlendung so viel Verderben.





## Zweites Buch.



er Entschluß, welchen Ferdinand jeht faßte, gab dem Krieg eine ganz andere Richtung, einen an-

beren Schauplatz und andere Spieler. Aus einer Rebellion in Böhmen und einem Executionszug gegen Rebellen ward ein beutscher und balb ein europaischer Krieg. Jest also ist

es Zeit, einen Blid auf Deutschland und bas übrige Europa zu werfen.

So ungleich ber Grund und Boben bes beutschen Reichs und bie Borrechte seiner Glieber unter Ratholiten und Broteftanten vertheilt waren, so durfte jede Bartei nur ihre eigenthumlichen Bortheile nuten, nur in ftaatstluger Eintracht gusammenhalten, um ihrer Gegenpartei gewachsen zu bleiben. Wenn bie tatholische bie überlegene Rahl für sich hatte und von ber Reichsconftitution mehr begunftigt war, fo befag bie protestantische eine aufammenbangenbe Strede vollreicher Lanber, ftreitbare Fürften, einen friegerischen Abel, gablreiche Armeen, wohlhabenbe Reichsstädte, bie Herrichaft bes Meeres und auf ben ichlimmften Kall einen zuberlässigen Anhang in ben Lanbern tatholischer Fürften. Benn bie tatholische Spanien und Italien zu ihrem Beiftand bewaffnen tonnte, jo öffneten bie Republiten Benebig, Solland und England ber proteftantischen ihre Schape, fo fant fie bie Staaten bes Rorbens und bie furchtbare turfifche Dacht zu ichneller Sulfe bereit. burg, Sachsen und Bfalt setten ben brei geiftlichen Stimmen im Rurfürstenrathe brei bebeutenbe protestantische Stimmen entgegen, und für ben Rurfürsten von Bohmen wie für ben Erzbergog von Defterreich mar bie Raifermurbe eine Fessel, wenn bie protestantischen Reichsftanbe ihre Bichtigfeit zu benuten verftanben. Das Schwert ber Union konnte bas Schwert ber Lique in ber Scheibe halten ober boch ben Ausschlag bes Krieges, wenn es wirklich bazu tam, ameifelhaft machen. Aber Brivatverhältnisse gerriffen leiber bas allgemeine politische Band, welches bie protestantischen Reichsglieber ausammenhalten follte. Der große Beitpunkt fanb nur mittelmäßige Beifter auf ber Buhne, und unbenutt blieb ber entscheibenbe Moment, weil es ben Muthigen an Macht, ben Mächtigen an Ginficht, Muth und Entschloffenheit fehlte.

Das Berbienst seines Ahnherrn Moris, ber Umfang seiner Länder und das Gewicht seiner Stimme stellten den Kursursten von Sachsen an die Spise des protestantischen Deutschlands. Bon dem Entschlusse, den dieser Prinz saste, hing es ab, welche von beiden streitenden Parteien den Sieg behalten sollte; auch war Johann Georg nicht unempsindlich gegen die Bortheile, welche ihm dieses wichtige Verhältniß verschaffte. Eine gleich bedeutende

Eroberung für ben Raifer und für ben protestantifden Bund, vermieb er forgfältig, fich an Ginen von Beiben gang ju verichenten und burch eine unwiderrufliche Ertlarung fich entweder ber Dantbarkeit bes Raifers anzuvertrauen ober die Bortheile aufzugeben. welche von der Kurcht biefes Kürften zu gewinnen waren. Unangestedt von bem Schwindel ritterlicher ober religiofer Begeifterung, welcher einen Souveran nach dem anderen babinriß, Krone und Leben an bas Gludsfpiel bes Rriegs zu magen, ftrebte Rohann Georg bem soliberen Ruhme nach, bas Seinige zu Rath zu halten und zu verbeffern. Benn feine Beitgenoffen ihn antlagten, bag er mitten im Sturme bie protestantifche Sache verlaffen, bag er ber Bergrößerung feines Saufes bie Errettung bes Baterlands nachgefett, baß er bie gange evangelische Rirche in Deutschland bem Untergange bloggestellt habe, um nur für die reformirte ben Urm nicht zu erheben: wenn fie ihn anklagten, bag er ber gemeinen Sache als ein unauverläffiger Freund nicht viel weniger geschabet habe als ihre erklärteften Keinbe: fo war es bie Schuld biefer Kürften, welche fich Robann Georas weife Bolitit nicht zum Rufter nahmen. Wenn, biefer weifen Bolitif ungeachtet, ber fachlische Sanbmann wie jeder Andere über die Greuel ber taiferlichen Durchzüge feufate: wenn gang Deutschland Reuge mar, wie Ferbinanb feinen Bundesgenoffen taufchte und feiner Beriprechungen fpottete - wenn Johann Beorg biefes endlich felbft zu bemerten glaubte - befto mehr Schande für ben Raifer, ber ein fo rebliches Bertrauen fo graufam binterging!

Wenn übertriebenes Bertrauen auf Defterreich und Hoffnung, seine Länder zu vermehren, dem Kurfürsten von Sachsen die Hande banden, so hielten Furcht vor Desterreich und Angst, seine Länder zu verlieren, den schwachen Georg Wilhelm von Brandenburg in weit schimpslicheren Fesseln. Was man diesen beiben Fürsten zum Borwurf machte, hätte dem Kurfürsten von der Pfalz seinen Ruhm und seine Länder gerettet. Rasches Bertrauen auf ungeprüfte Kräfte, der Einsluß französischer Rathschläge und der verführerische Glanz einer Krone hatten diesen unglücklichen Fürsten zu einem Wagestück hingerissen, dem weder sein Genie noch seine politische Berfassung gewachsen war. Durch Zertheilung seiner Lande und die schlechte Harmonie seiner Beherrscher wurde die Macht des

pfälzischen Hauses geschwächt, welche, in einer einzigen Sand versammelt, ben Ausschlag bes Kriegs noch lange Zeit hatte zweifelhaft machen können.

Eben biefe Berftudelung ber Lande entfraftete auch bas Fürstenbaus Seffen, und die Berichiebenheit ber Religion unterhielt zwischen Darmftabt und Raffel eine verberbliche Trennung. Die Linie Darmftadt, ber Augsburgifchen Confession zugethan, hatte sich unter bie Flügel bes Raifers geflüchtet, ber fie auf Untoften ber reformirten Linie Raffel begunftigte. Babrend bag feine Religionsverwandten für Glauben und Freiheit ihr Blut verfprigten, jog Landgraf Georg bon Darmftabt Golb bon bem Raifer. gang feines Ahnherrn werth, ber hundert Rahre früher unternommen hatte, Deutschlands Freiheit gegen ben furchtbaren Rarl zu vertheibigen, ermählte Bilbelm von Raffel bie Bartei ber Gefahr und ber Ehre. Ueber ben Rleinmuth erhaben, ber ungleich mächtigere Fürsten unter Ferdinands Allgewalt beugte, mar Landgraf Bilhelm ber Erfte, ber feinen Belbenarm freiwillig bem fcmebifden Belben brachte und Deutschlands Fürften ein Beifpiel gab, mit welchem Reiner ben Anfang machen wollte. So viel Muth fein Entichlug verrieth, fo viel Standhaftigfeit zeigte feine Beharrung, jo viel Tapferkeit feine Thaten. Wit fühner Entschloffenheit ftellte er sich vor sein blutendes Land und empfing einen Reind mit Spott, beffen Sanbe noch von bem Morbbrande zu Magbeburg rauchten.

Landgraf Wilhelm ist es werth, neben dem helbenreichen Stamme der Ernestinen zur Unsterdlichkeit zu gehen. Langsam erschien Dir der Tag der Rache, unglücklicher Johann Friedrich, edler, unwergeßlicher Fürst! Langsam, aber glorreich ging er auf. Deine Zeiten kamen wieder, und auf Deine Enkel stieg Dein Helbengeist herab. Sin tapseres Geschlecht von Fürsten geht hervor aus Thüringens Wälbern, durch unsterdliche Thaten das Urtheil zu beschämen, das den Kurhut von Deinem Haupte stieß, durch aufgehäuste blutige Todtenopser Deinen zürnenden Schatten zu versöhnen. Deine Länder konnte der Spruch des Siegers ihnen rauben, aber nicht die patriotische Tugend, wodurch Du sie verwirktest, nicht den ritterlichen Muth, der ein Jahrhundert später den Thron seines Enkels wanken machen wird. Deine und Deutschlands Rache schlissihnen gegen Habsburgs Geschlecht einen heiligen Degen, und

von einer helbenhand zur anderen erbt sich ber unbesiegte Stahl. Als Manner vollführen sie, was sie als herrscher nicht vermögen, und sterben einen glorreichen Tob — als die tapfersten Soldaten der Freiheit. Bu schwach an Ländern, um mit eigenen heeren ihren Feind anzusallen, richten sie fremde Donner gegen ihn und führen fremde Fahnen zum Siege.

Deutschlands Freiheit, aufgegeben von den mächtigen Ständen, auf welche boch allein ihre Wohlthat zurückloß, wurde von einer kleinen Anzahl Prinzen vertheidigt, für welche sie kaum einen Werth besaß. Der Besitz von Ländern und Bürden ertöbtete den Muth; Mangel an beiden machte Helben. Wenn Sachsen, Brandenburg u. A. m. sich schücktern zurückzogen, so sah man die Anhalt, die Mannsfeld, die Prinzen von Weimar u. A. ihr Blut in mörderischen Schlachten verschwenden. Die Herzoge von Pommern, von Mecklenburg, von Lüneburg, von Württemberg, die Reichsstädte in Oberdeutschland, denen das Reichsoberhaupt von jeher ein gefürchteter Rame war, entzogen sich surchtsam dem Rampf mit dem Raiser und beugten sich murrend unter seine zermalmende Sand.

Defterreich und bas tatholische Deutschland hatten an bem Bergog Marimilian bon Baiern einen ebenfo machtigen als staateflugen und tapfern Beschützer. Im ganzen Laufe biefes Rriegs einem einzigen überlegten Blane getreu, nie ungewiß zwischen seinem Staatsvortheil und seiner Religion, nie Sclave Desterreichs, bas für feine Größe arbeitete und vor feinem rettenden Arme gitterte, batte Maximilian es verbient, die Burben und Lander, welche ibn belohnten, von einer befferen Sand als der Billfur zu empfangen. Die übrigen tatholifden Stanbe, größtentheils geiftliche Fürften, ju untriegerisch, um ben Schwarmen zu wiberfteben, bie ber Wohlftanb ihrer Länder anlockte, wurden nach einander Opfer bes Kriegs und begnügten fich, im Cabinet und auf ihren Rangeln einen Feind gu verfolgen, bor welchem fie fich im Felbe nicht zu ftellen magten. Mle, entweder Sclaven Defterreichs ober Baierns, wichen neben Raximilian in Schatten zurud; erft in ben hanben biefes Fürsten wurde ihre versammelte Macht von Bedeutung.

Die furchtbare Monarchie, welche Karl ber Fünfte und sein Sohn aus ben Rieberlanden, aus Mailand und beiben Sicilien, aus ben weitläuftigen oft- und westindischen Ländern unnatürlich gu-

fammenzwangen, neigte fich icon unter Bhilipp bem Dritten und Bierten zu ihrem Falle. Bon unfruchtbarem Golbe zu einer schnellen Größe gebläht, sah man biese Monarchie an einer langfamen Rehrung fowinden, weil ihr bie Milch ber Staaten, ber Felbbau, entzogen wurde. Die westindischen Eroberungen hatten Spanien in Armuth gefturzt, um alle Martte Europens zu bereichern, und Becheler ju Antwerpen, Benedig und Genua mucherten längst mit bem Golbe, bas noch in ben Schachten von Beru schlief. Indiens wegen hatte man bie fvanischen Lander entvollert, Indiens Schäte an bie Biebereroberung Sollands, an bas dimarifche Broject. bie frangolische Thronfolge umzustoken, an einen verunglücken Angriff auf England verschwendet. Aber ber Stoly biefes Sofes hatte ben Reitpunkt feiner Große, ber Saß feiner Feinbe feine Furchtbarkeit überlebt, und ber Schreden ichien noch um bie verlaffene Sohle bes Lowen zu ichweben. Das Miftrauen ber Broteftanten lieh bem Minifterium Bhilipps bes Dritten bie gefährliche Staatstunft feines Baters, und bei ben beutschen Ratholiten bestand noch immer bas Bertrauen auf spanische Sulfe, wie ber Bunberglaube an bie Anochen ber Marthrer. Aeukerliches Gebrange verbarg die Bunden, an benen biefe Monarchie fich verblutete, und bie Meinung von ihren Kräften blieb, weil sie ben hohen Ton ihrer golbenen Tage fortführte. Sclaven ju Saufe und Fremblinge auf ihrem eigenen Thron, gaben bie fpanischen Schattenkönige ihren beutschen Bermanbten Befete; und es ift erlaubt, zu zweifeln, ob ber Beiftand, ben fie leifteten, die ichimpfliche Abhangigkeit werth war, womit die beutschen Raiser benselben ertaufen mußten. hinter ben Byrenaen wurde von unwissenben Monchen und rankevollen Günstlingen Europens Schickal gesponnen. Aber auch in ihrem tiefsten Berfalle mußte eine Macht furchtbar bleiben, die ben erften an Umfang nicht wich, bie, wo nicht aus ftanbhafter Bolitit, boch aus Gewohnheit bemielben Staatsipftem unverandert getreu blieb, bie genbte Armeen und treffliche Generale befaß, die, wo ber Krieg nicht zureichte, zu bem Dolch ber Banbiten griff und ihre öffentlichen Gefandten als Mordbrenner zu gebrauchen wußte. Bas sie gegen brei Beltgegenben einbußte, fuchte fie gegen Often wieber gewinnen, und Europa lag in ihrer Schlinge, ihr ber lange vorbereitete Anschlag gelang, zwischen ben Alpen

und dem abriatischen Meere mit ben Erblanden Oesterreichs ausammenaufließen.

Ru großer Beunruhigung ber bortigen Staaten batte fich biefe beschwerliche Macht in Stalien eingebrungen, wo ihr fortgefettes Streben nach Bergrößerung alle benachbarten Souverans für ihre Befitungen gittern machte. In ber gefährlichften Lage befand fich ber Bapft, ben bie fpanifchen Bicefonige amifchen Reapel und Mailand in bie Mitte nahmen. Die Republit Benebig fab fich zwischen bem öfterreichischen Tirol und bem fpanischen Mailand gepreßt; Savopen tam zwischen eben biefem Lande und Frankreich ins Gebrange. Daber bie manbelbare und zweibeutige Bolitit, welche feit Rarls bes Fünften Tagen von ben Staaten Italiens beobachtet wurde. Die boppelte Berfon, welche bie Bapfte vorftellten, erhielt fie ichwantend zwischen zwei gang wibersprechenben Staatelpftemen. Benn ber Rachfolger Betri in ben fpanischen Bringen seine folgfamften Gohne, Die ftanbhafteften Bertheibiger feines Stuhls verehrte, fo hatte ber Fürft bes Rirchenftaats in eben biefen Bringen feine ichlimmften Nachbarn, feine gefährlichften Gegner zu fürchten. Wenn bem Erfteren feine Angelegenheit naber ging, als bie Broteftanten vertilgt und die öfterreichischen Baffen fiegreich zu feben, fo hatte ber Lettere Urfache, bie Baffen ber Broteftanten ju fegnen, bie feinen Rachbar außer Stand fetten, ihm gefährlich zu werben. Das Eine ober bas Andere behielt bie Oberhand, je nachdem bie Bapfte mehr um ihre weltliche Dacht ober um ihre geiftliche Berrichaft bekummert waren; im Gangen aber richtete fich bie romifche Staatsfunft nach ber bringenberen Gefahr - und es ist bekannt, wie viel machtiger bie Furcht, ein gegenwärtiges Gut zu verlieren, bas Gemuth zu bestimmen pflegt, als bie Begierbe, ein langft verlorenes wieber zu gewinnen. Go wird es begreiflich, wie fich ber Stattbalter Chrifti mit bem öfterreichischen Sause jum Untergang ber Reper, und wie fich eben biefer Statthalter Chrifti mit eben biefen Regern jum Untergang bes öfterreichischen Saufes verschwören tonnte. Bewundernswürdig verflochten ift ber Faben ber Beltgeschichte! Bas möchte wohl aus ber Reformation — was aus ber Freiheit ber beutiden Fürften geworben fein, wenn ber Bifchof ju Rom und ber Fürft zu Rom beftanbig ein Intereffe gehabt batten?

Frankreich hatte mit seinem vortrefflichen Beinrich seine gange

Größe und fein ganges Gewicht auf ber politischen Bage Europens Eine fturmische Minberjährigkeit zernichtete alle Boblthaten ber vorhergebenben fraftvollen Regierung. Unfähige Minifter, Geschöpfe ber Gunft und Intrique, gerftreuten in wenigen Rabren bie Schate, welche Sulln's Defonomie und Beinrichs Sparfamfeit aufgehäuft hatten. Raum vermögenb, ihre erschlichene Gewalt gegen innere Factionen zu behaupten, mußten fie es aufgeben, bas groke Steuer Europens zu lenken. Der nämliche Burgerfrieg. welcher Deutschland gegen Deutschland bewaffnete, brachte auch Frankreich gegen Frankreich in Aufruhr, und Ludwig ber Dreigebnte tritt feine Bolliabrigfeit nur an, um feine eigene Mutter und feine protestantischen Unterthanen ju befriegen. Diefe, burch Beinrichs erleuchtete Politit in Feffeln gehalten, greifen jest, burch bie Gelegenheit aufgewedt und von einigen unternehmenben Rührern ermuntert, jum Gewehr, ziehen fich im Staat ju einem eigenen Staat zusammen und bestimmen bie feste und machtige Stadt Rochelle aum Mittelbunkt ihres werbenben Reichs. Bu wenig Staatsmann, um burch eine weise Tolerang biefen Burgerfrieg in ber Geburt gu erstiden, und boch viel zu wenig berr über bie Rrafte feines Staats. um ihn mit Rachbrud zu führen, fieht fich Lubwig ber Dreigehnte balb zu bem erniedrigenden Schritt gebracht, die Unterwerfung ber Rebellen burch große Gelbfummen zu ertaufen. fehr ihm auch die Staateklugheit rathen mochte, die Rebellen in Böhmen gegen Defterreich zu unterftüten, fo unthatig mußte Seinrichs bes Bierten Sohn für jest noch ihrem Untergange gufeben, gludlich genug, wenn fich bie Calvinisten in feinem Reiche ihrer Glaubensgenoffen jenseits bes Rheins nicht zur Unzeit erinner-Ein großer Geift am Ruber bes Staats wurde bie Broteftanten in Frankreich zum Gehorsam gebracht und ihren Brüdern in Deutschland bie Freiheit erfochten haben; aber Beinrich ber Bierte war nicht mehr, und erft Richelieu follte feine Staatstunft wieber hervorrufen.

Indem Frankreich von der Höhe seines Ruhms wieder heruntersant, vollendete das freigewordene Holland den Bau seiner Größe. Noch war der begeisterte Muth nicht verraucht, der, von dem Geschlecht der Oranier entzündet, diese kausmännische Nation in ein Helbenvoll verwandelt und sie fähig gemacht hatte, ihre Unabhängigteit in einem mörderischen Kriege gegen das spanische Haus zu behaupten. Eingedent, wie viel sie selbst bei ihrer Befreiung fremdem Beistande schuldig wären, brannten diese Republikaner von Begierde, ihren deutschen Brüdern zu einem ähnlichen Schicksal zu verhelsen, und dies um so mehr, da Beide gegen den nämlichen Feind stritten und Deutschlands Freiheit der Freiheit Hollands zur besten Brustwehr diente. Aber eine Republik, die noch um ihr eigenes Dasein kämpste, die mit den bewundernswürdigsten Anstrengungen einem überlegenen Feinde in ihrem eigenen Gedestvertheidigung nicht entziehen, um sie mit großmüthiger Politik für fremde Staaten zu verschwenden.

Auch England, obgleich unterbeffen burch Schottland vergrößert, batte unter feinem ichwachen Satob in Europa bas Bewicht nicht mehr, welches ihm ber Berrichergeift feiner Elifabeth zu verichaffen gewußt hatte. Ueberzeugt, bag bie Wohlfahrt ihrer Infel an ber Sicherheit ber Brotestanten befestigt fei, hatte sich biefe ftaatefluge Ronigin nie von bem Grundfat entfernt, jede Unternehmung ju beforbern, bie auf Berringerung ber öfterreichischen Racht abzielte. Ihrem Rachfolger fehlte es fowohl an Beift, biefen Grundfat zu faffen, als an Macht, ihn in Ausübung zu bringen. Benn bie fparfame Elifabeth ihre Schape nicht iconte, um ben Rieberlanden gegen Spanien, Beinrich bem Bierten gegen bie Buth ber Lique beigufpringen, fo überließ Jafob - Tochter, Entel und Gibam ber Willfur eines unverföhnlichen Siegers. Bahrend bag biefer Konig feine Gelehrfamteit erschöpfte, um ben Uriprung ber königlichen Majestät im himmel aufzusuchen, ließ er bie seinige auf Erben verfallen. Indem er feine Beredfamteit anftrengte, um bas unumidrantte Recht ber Ronige zu erweisen, erinnerte er bie englische Ration an bas ihrige und verscherzte burch eine unnute Gelbverfcwendung fein wichtigftes Regal, bas Barlament zu entbehren und ber Freiheit ihre Stimme zu nehmen. Gin angeborenes Grauen bor jeber blogen Rlinge ichredte ihn auch bon bem gerechteften Rriege gurud; fein Liebling, Budingham, fpielte mit feinen Schwächen, und feine felbftgefällige Gitelfeit machte es ber fpanifchen Arglift leicht, ihn zu betrügen. Bahrend bag man feinen Gibam in Deutschland ju Grunde richtete und bas Erbtheil

sciner Entel an Andere verschenkte, zog dieser blödsinnige Fürst mit glückseligem Bohlgefallen den Beihrauch ein, den ihm Desterreich und Spanien streuten. Um seine Aufmerksamkeit von dem deutschen Kriege abzulenken, zeigte man ihm eine Schwiegertochter in Madrid, und der spaßhaste Bater rüstete seinen abenteuerlichen Sohn selbst zu dem Gautelspiel aus, mit welchem dieser seine spanische Braut überraschte. Die spanische Braut verschwand seinem Sohne, wie die böhmische Krone und der pfälzische Kurhut seinem Eidam, und nur der Tod entriß ihn der Gesahr, seine friedsertige Regierung mit einem Kriege zu beschließen, bloß weil er den Muth nicht gehabt hatte, ihn von Weitem zu zeigen.

Die bürgerlichen Stürme, burch sein ungeschickes Regiment vorbereitet, erwachten unter seinem unglücklichen Sohn und nöthigten biesen balb nach einigen unerheblichen Bersuchen, jedem Antheil an dem beutschen Kriege zu entsagen, um die Buth der Factionen in seinem eigenen Reiche zu löschen, von denen er endlich ein beklagens-werthes Opfer ward.

Zwei verdienstvolle Könige, an persönlichem Ruhm einander zwar bei Beitem nicht gleich, aber gleich an Macht und an Ruhmbegierde, setzen damals den europäischen Korden in Achtung. Unter der langen und thätigen Regierung Christians des Bierten wuchs Dänemark zu einer bedeutenden Macht empor. Die persönlichen Eigenschaften diese Fürsten, eine vortrefsliche Marine, auserlesene Truppen, wohlbestellte Finanzen und staatstuge Bündnisse vereinigten sich, diesem Staate einen blühenden Bohlstand von innen und Ansehen von außen zu verschafsen. Schweden hatte Gustav Was a aus der Anechtschaft gerissen, durch eine weise Gesetzebung umgestaltet und den neu geschafsenen Staat zuerst an den Tag der Beltgeschichte hervorgezogen. Bas dieser größe Prinz nur im rohen Grundrisse andeutete, wurde durch seinen größeren Entel, Gustav Abolvh, vollendet.

Beibe Reiche, vormals in eine einzige Monarchie unnatürlich zusammengezwungen und fraftlos in biefer Bereinigung, hatten sich zu ben Zeiten der Reformation gewaltsam von einander getrennt, und biese Trennung war die Epoche ihres Gebeihens. So schädlich sich jene gezwungene Bereinigung für beibe Reiche erwiesen, so nothwendig war den getrennten Staaten nachbarliche Freundschaft

und Harmonie. Auf beibe stützte sich die evangelische Kirche, beibe hatten dieselben Meere zu bewachen; ein Interesse hätte sie gegen denselben Feind vereinigen sollen. Aber der Haß, welcher die Berbindung beider Monarchien aufgelöst hatte, suhr fort, die längst getrennten Rationen seinhselig zu entzweien. Noch immer konnten die dänischen Könige ihren Ansprüchen auf das schwedische Reich nicht entsagen, Schweden das Andenken der vormaligen dänischen Tyrannei nicht verdannen. Die zusammensließenden Grenzen beider Reiche doten der Rationalseindschaft einen ewigen Zunder dar; die wachsame Eisersucht beider Könige und unvermeidliche Handels-collisionen in den nordischen Meeren ließen die Quelle des Streits nie versiegen.

Unter ben Sulfemitteln, woburch Guftav Bafa, ber Stifter bes ichwebischen Reichs, feiner neuen Schöpfung Feftigfeit ju geben gesucht hatte, war die Kirchenreformation eins ber wirksamften gewesen. Gin Reichsgrundgeset schloft bie Anbanger bes Bavitthums von allen Staatsamtern aus und verbot jedem fünftigen Beberricher Schwebens, ben Religionszustand bes Reichs abzuändern. ichon Guftavs zweiter Sohn und zweiter Rachfolger, Johann, trat zu dem Bapftthum zurud, und beffen Sohn, Sigismund, zugleich Rönig von Bolen, erlaubte fich Schritte, welche zum Untergang ber Berfaffung und ber berrichenben Rirche abzielten. Rarin, Herzog von Sübermannland, Guftavs britten Sohn, an ihrer Spite, thaten bie Stanbe einen berghaften Wiberftand, woraus zulest ein offenbarer Burgertrieg zwischen bem Obeim und Reffen, awischen bem König und ber Nation sich entaundete. Bergog Rarl. während der Abwesenheit bes Königs Berweser bes Reichs, benutte Sigismunds lange Resibeng in Bolen und ben gerechten Unwillen ber Stanbe, bie Ration fich auf's Engfte gu verbinden und seinem eigenen Sause unvermerkt ben Weg jum Throne ju bahnen. Die ichlechten Dagregeln Sigismunds beforberten feine Abficht nicht wenig. Eine allgemeine Reichsversammlung erlaubte sich, zum Bortheil bes Reichsverwesers von dem Recht der Erftgeburt abzuweichen, welches Guftav Bafa in ber ichwebischen Thronfolge eingeführt hatte, und feste ben Bergog von Sübermannland auf ben Thron, von welchem Sigismund mit feiner ganzen Nachkommenschaft feierlich ausgeschlossen wurde. Der Sohn bes neuen Konigs,

Digitized by Google

ber unter bem Namen Karls bes Neunten regierte, war Guftab Abolph, bem aus eben biesem Grunbe die Anhänger Sigismunds, als dem Sohn eines Thronräubers, die Anerkennung versagten. Aber wenn die Berbindlickleit zwischen König und Bolk gegenseitig ist, wenn sich Staaten nicht wie eine tobte Waare von einer Hand zur anderen sorterben, so muß es einer ganzen einstimmig handelnden Nation erlaubt sein, einem eidbrüchigen Beherrscher ihre Pslicht aufzukündigen und seinen Plat durch einen Würdigeren zu besehen.

Guftav Abolph hatte das siedzehnte Jahr noch nicht vollendet, als der schwebische Thron durch den Tod seines Baters erledigt wurde; aber die frühe Reise seises Geistes vermochte die Stände, den gesehmäßigen Zeitraum der Minderjährigkeit zu seinem Bortheil zu verkürzen. Mit einem glorreichen Siege über sich selbst eröffnete er eine Regierung, die den Sieg zum beständigen Begleiter haben und siegend endigen sollte. Die junge Gräfin von Brahe, eine Tochtet seines Unterthans, hatte die Erstlinge seines großen Herzens, und sein Entschluß war aufrichtig, den schwedischen Thron mit ihr zu theilen. Aber von Zeit und Umständen bezwungen, unterwarf sich seine Reigung der höheren Regentenpslicht, und die Helbentugend gewann wieder ausschließend ein Herz, das nicht bestimmt war, sich auf das stille häusliche Glüd einzuschränken.

Christian ber Bierte von Dänemark, König schon, ehe Gustav das Licht der Welt erblickte, hatte die schwedischen Grenzen angesallen und über den Bater dieses Helben wichtige Bortheile errungen. Gustav Abolph eilte, diesen verderblichen Krieg zu endigen, und erkaufte durch weise Auspferungen den Frieden, um seine Wassen gegen den Czar von Moskau zu kehren. Rie versuchte ihn der zweibeutige Ruhm eines Eroberers, das Blut seiner Bölker in ungerechten Kriegen zu versprizen; aber ein gerechter wurde nie von ihm verschmäht. Seine Wassen waren glücklich gegen Rußland, und das schwedische Reich sah sich mit wichtigen Provinzen gegen Osten vergrößert.

Unterbessen setzte König Sigismund von Bolen gegen ben Sohn die feinbseligen Gesinnungen sort, wozu der Bater ihn berechtigt hatte, und ließ keinen Kunftgriff unversucht, die Unterthanen Guftav Abolphs in ihrer Treue wankend, seine Freunde kalt-

sinnig, seine Feinde unversöhnlich zu machen. Weder die großen Eigenschaften seines Gegners noch die gehäuftesten Werkmale von Ergebenheit, welche Schweden seinem angebeteten Könige gab, konnten jenen verblendeten Fürsten von der thörichten Hossung heilen, den verlorenen Thron wieder zu besteigen. Alle Friedensvorschläge Gustavs wurden mit Uedermuth verschmäht. Unwillkulich sahisch dieser friedliedende Held in einen langwierigen Arieg mit Polen verwickelt, in welchem nach und nach ganz Livland und Polnisch-Preußen der schwedischen Herschaft unterworfen wurden. Immer Sieger, war Gustav Abolph immer der Erste bereit, die Hand zum Frieden zu bieten.

Diefer ichwebisch-polnische Rrieg fallt in ben Anfang bes breißigjährigen in Deutschland, mit welchem er in Berbinbung fteht. war genug, bag Ronig Sigismund, ein Ratholit, bie ichwebische Rrone einem protestantischen Bringen ftreitig machte, um sich ber thätigften Freundschaft Spaniens und Defterreichs versichert halten Bu tonnen; eine boppelte Berwandtichaft mit bem Raifer gab ihm noch ein näheres Recht an feinen Schutz. Das Bertrauen auf eine io machtige Stube war es auch borguglich, was ben Ronig von Bolen gur Fortfetung eines Rrieges aufmunterte, ber fich fo febr gu feinem nachtheil erflarte; und bie Sofe gu Mabrib und Bien unterließen nicht, ihn burch prablerifche Berfprechungen bei gutem Ruthe zu erhalten. Inbem Sigismund in Livland, Rurland und Preußen einen Blat nach bem anderen verlor, fab er feinen Bundesgenoffen in Deutschland zu ber nämlichen Beit von Sieg gu Sieg ber unumschränkten Berricaft entgegeneilen - fein Bunber, wenn feine Abneigung gegen ben Frieben in gleichem Berhaltniß mit feinen Riederlagen ftieg. Die Beftigfeit, mit ber er feine dimarifche Soffnung verfolgte, verblenbete ihm bie Augen gegen bie argliftige Bolitit feines Bunbesgenoffen, ber auf feine Untoften nur ben ichwebischen Belben beschäftigte, um besto ungeftorter bie Freiheit bes beutschen Reichs umzufturzen und alsbann ben ericopften Rorben als eine leichte Eroberung an fich zu reißen. Gin Umftanb, auf ben man allein nicht gerechnet hatte - Guftavs belbengröße, gerriß bas Gewebe biefer betrügerischen Staatsfunft. Diefer achtjährige polnische Krieg, weit entfernt, die schwedische Macht zu erschöpfen, hatte bloß bazu gebient, bas Felbherrngenie 7\*

Guftav Abolphs zu zeitigen, in einer langen Fechtübung bie schwedischen heere zu stählen und unvermerkt die neue Kriegskunst in Gang zu bringen, durch welche sie nachher auf deutschem Boden Bunder thun sollten.

Rach diefer nothwendigen Digrefsion über den damaligen Zustand der europäischen Staaten sei mir erlaubt, den Faden der Geschichte wieder aufzunehmen.

Seine Staaten hatte Ferbinanb wieber, aber noch nicht ben Aufwand, den ihre Biebereroberung ihm gefoftet hatte. Gine Summe von 40 Millionen Gulben, welche bie Confiscationen in Bohmen und Mähren in seine Sande brachten, murbe hinreichend gewesen fein, ihm und feinen Alliirten alle Untoften zu verauten; aber biefe unermekliche Summe war balb in ben Sanden ber Resuiten und feiner Gunftlinge gerronnen. Bergog Maximilian von Baiern, beffen fiegreichem Arme ber Raifer fast allein ben Besit feiner Staaten verbankte, ber, um feiner Religion und feinem Raifer zu bienen, einen naben Bermanbten aufgeopfert batte, Maximilian hatte bie gegrundetften Anspruche auf feine Dantbarteit; und in einem Bertrage, ben ber Bergog noch bor bem Ausbruch bes Kriegs mit bem Raifer ichloß, hatte er fich ausbrudlich ben Erfat aller Untoften ausbedungen. Ferbinand fühlte die gange Berbindlichfeit, welche biefer Bertrag und jene Dienfte ihm auflegten; aber er hatte nicht Luft, fie mit eigenem Berluft zu erfüllen. Seine Absicht war, ben Bergog auf bas Glanzenbste zu belohnen, aber ohne fich felbst zu berauben. Bie konnte biefes beffer geschehen als auf Untoften besjenigen Fürften, gegen welchen ihm ber Rrieg biefes Recht zu geben schien, beffen Bergehungen schwer genug abgeschilbert werben konnten, um jebe Gewaltthatigfeit burch bas Unsehen ber Befete gu rechtfertigen? Friedrich mußte alfo weiter verfolgt, Friedrich zu Grunde gerichtet werben, bamit Dagimilian belohnt werben tonnte, und ein neuer Rrieg ward eröffnet, um ben alten zu bezahlen.

Aber ein ungleich wichtigerer Beweggrund tam hinzu, bas Gewicht dieses ersteren zu verstärten. Bis hierher hatte Ferdinand bloß für seine Existenz gesochten und teine andere Pflichten als bie der Selbstvertheidigung erfüllt. Jest aber, ba der Sieg ihm Freiheit handeln zu gab, gedachte er seiner vermeintlichen höheren Pflichten

und erinnerte sich an das Gelübbe, das er zu Loretto und Rom seiner Generalissima, der heiligen Jungfrau, gethan, mit Gesahr seiner Kronen und seines Lebens ihre Berehrung auszubreiten. Die Unterdrückung der Protestanten war mit diesem Gelübbe unzertrennlich verknüpst. Günstigere Umstände konnten sich zu Erfüllung besselben nicht vereinigen, als sich jest nach Endigung des böhmischen Kriegs beisammen sanden. Die pfälzischen Lande in katholische Hände zu bringen, sehlte es ihm weder an Macht noch an einem Schein des Rechts, und unübersehlich wichtig waren die Folgen dieser Beränderung für das ganze katholische Deutschland. Indem er den Herzog von Baiern mit dem Raube seines Berwandten belohnte, befriedigte er zugleich seine niedrigsten Begierden und erfüllte seine erhabenste Pflicht: er zermalmte einen Feind, den er haßte; er ersparte seinem Eigennut ein schmerzhastes Opfer, indem er sich die himmlische Krone verdiente.

Friedrichs Untergang war langft im Cabinet bes Raifers beschloffen, ebe bas Schidfal sich gegen ihn erklärte; aber erft nachbem biefes Lette geschehen war, magte man es, biefen Donner ber willfürlichen Gewalt gegen ihn ju foleubern. Gin Schluß bes Raifers, bem alle Formalitäten fehlten, welche bie Reichsgefese in einem folden Falle nothwendig machen, erflärte ben Rurfürften und brei andere Bringen, welche in Schleffen und Bohmen für ihn die Baffen geführt hatten, als Beleibiger ber taiferlichen Dajeftat unb Storer bes Lanbfriebens, in bie Reichsacht und aller ihrer Burben und Länder verluftig. Die Bollftredung biefer Gentens gegen Friebrich, nämlich bie Eroberung feiner Lander, wurde, mit einer abnlichen Berfpottnng ber Reichsgefege, ber Rrone Spanien, als Besitherin bes burgunbifden Rreifes, bem Bergog von Baiern und ber Lique aufgetragen. Ware bie evangelische Union bes Ramens werth gewesen, ben fie trug, und ber Sache, bie fie bertheibigte, fo murbe man bei Bollftredung ber Reichsacht unüberwindliche hinberniffe gefunden haben; aber eine fo verächtliche Dacht, die ben fpanischen Truppen in ber Unterpfalz faum gewachsen war, mußte es aufgeben, gegen bie vereinigte Dacht bes Raifers, Baierns und ber Ligue zu ftreiten. Das Urtheil ber Reichsacht. welches über ben Rurfürften ausgesprochen war, icheuchte fogleich alle Reichsstädte von bem Bundnif hinweg, und bie Fürften folgten

bald ihrem Beispiele. Glücklich genug, ihre eigenen Länder zu retten, überließen sie den Kurfürsten, ihr ehemaliges Oberhaupt, der Willfür des Kaisers, schwuren die Union ab und gelobten, sie nie wieder zu erneuern.

Unrühmlich hatten bie beutschen Fürften ben unglücklichen Friedrich verlaffen, Bohmen, Schlefien und Mahren ber furchtbaren Macht bes Raifers gehulbigt; ein einziger Mann, ein Glücksritter, beffen ganger Reichthum fein Degen mar, Ernft Graf von Mannsfelb, magte es, in ber bohmifchen Stadt Bilfen ber gangen Racht des Raifers zu troten. Bon bem Rurfürften, bem er feine Dienfte gewidmet hatte, nach ber Brager Schlacht ohne alle Sulfe gelaffen, unwiffend fogar, ob ihm Friedrich feine Beharrlichkeit bankte, hielt er noch eine Beit lang allein gegen die Raiserlichen Stand, bis feine Truppen, von ber Gelbnoth getrieben, die Stadt Bilfen an ben Raifer vertauften; von biefem Schlage nicht erschüttert, fab man ihn balb barauf in ber Oberpfalz neue Werbeplate anlegen, um die Truppen an sich zu ziehen, welche die Union verabschiedet hatte. Gin neues, zwanzigtaufenb Mann ftartes Seer entftand in Rurgem unter feinen Fahnen, um fo furchtbarer für alle Brobingen, auf bie es sich warf, weil es burch Raub allein sich erhalten tonnte. Unwissend, wohin biefer Schwarm fturgen wurde, gitterten ichon alle benachbarten Bisthumer, beren Reichthum ihn anloden konnte. Aber ins Gebrange gebracht von bem Bergog von Baiern, ber als Bollftreder ber Reichsacht in die Oberpfalz eindrang, mußte Dannsfelb aus biefer Gegend entweichen. Durch einen gludlichen Betrug bem nacheilenden bairischen General Tilly entsprungen, erschien er auf einmal in ber Unterpfalz und übte bort an ben rheinischen Bisthumern bie Dighandlungen aus, bie er ben frantischen zugebacht Bahrend daß die taiferlich-bairische Armee Bohmen überichwemmte, war ber fpanische General Ambros Spinola von ben Rieberlanden aus mit einem ansehnlichen Beer in ber Unterpfals eingefallen, welche ber Ulmer Bergleich ber Union zu bertheibigen erlaubte. Aber bie Magregeln waren fo fchlecht genommen, bağ ein Plat nach bem anderen in spanische Banbe fiel, und endlich, als die Union auseinander gegangen war, ber größte Theil bes Lanbes von fpanischen Truppen besetht blieb. Der fpanische General Corbuba, welcher biefe Truppen nach bem Abzug bes Spinola

befehligte, hob eiligst die Belagerung Frankenthals auf, als Mannsfelb in die Unterpfalz eintrat. Aber anstatt die Spanier aus dieser Provinz zu vertreiben, eilte dieser über den Rhein, um seinen bedürstigen Truppen in dem Essaß ein Fest zu bereiten. Zur sürchterlichsten Einöde wurden alle offenen Länder, über welche sich dieser Räuberschwarm ergoß, und nur durch ungeheure Summen konnten sich die Städte von der Plünderung loskausen. Gestärtt von diesem Zuge, zeigte sich Mannsfeld wieder am Rhein, die Unterpfalz zu beden.

So lange ein folder Urm für ihn ftritt, war Rurfürst Frieb. rich nicht unrettbar verloren. Reue Auslichten fingen an, fich ihm zu zeigen, und bas Unglud wedte ihm Freunde auf, die ihm in feinem Glude geschwiegen batten. Ronig Ratob von England, ber gleichgultig zugesehen batte, wie sein Gibam bie bohmische Krone verlor, erwachte aus feiner Rühlloffgleit, ba es die gange Erifteng feiner Tochter und feiner Entel galt, und ber fiegreiche Reind einen Angriff auf die Rurlande magte. Spat genug öffnete er jett feine Schake und eilte, bie Union, die bamale bie Unterpfalt noch bertheibigte, und, als biefe babin mar, ben Grafen bon Mannsfelb mit Gelb und Truppen zu unterstüten. Durch ihn wurde auch fein naber Anverwandter, Ronig Chriftian bon Danemart, zu thatiger Sulfe aufgeforbert. Der ablaufenbe Stillftanb zwischen Spanien und Holland beraubte zugleich ben Raiser alles Beiftanbes, ben er bon ben Rieberlanden aus zu erwarten gehabt hatte. Bichtiger als Alles biefes mar bie Sulfe, bie bem Bfalzgrafen von Siebenburgen und Ungarn aus erschien. Der Stillftanb Gabors mit bem Raifer war taum zu Enbe, als biefer furchtbare alte Reind Defterreichs Ungarn auf's Reue überschwemmte und fich in Brefiburg zum Ronig fronen ließ. Reißend ichnell waren feine Fortichritte, bag Boucquoi Bohmen verlaffen mußte, um Ungarn und Defterreich gegen Gaborn zu vertheibigen. Diefer tapfere General fand bei ber Belagerung von Reuhäusel seinen Tob; icon borber mar ber ebenfo tapfere Dampierre bor Bregburg geblieben. Unaufgehalten brang Gabor an bie öfterreichische Grenze bor; ber alte Graf bon Thurn und mehrere geachtete Bohmen batten ihren Saß und ihren Arm mit biefem Feind ihres Feindes vereinigt. Ein nachbrudlicher Angriff von beutscher Seite, mahrend baß Cabor ben Kaiser von Ungarn aus bedrängte, hätte Friedrich's Glüd schnell wiederherstellen können; aber immer hatten die Böhmen und die Deutschen die Wassen aus den händen gelegt, wenn Gabor ins Feld rücke; immer hatte sich dieser Leptere erschöpft, wenn Jene ansingen, sich zu erholen.

Friedrich hatte inbeffen nicht gefäumt, fich feinem neuen Befchüter, Mannsfelb, in bie Urme ju merfen. Berfleibet erfchien er in ber Unterpfalz, um welche Dannsfelb und ber bairische General Tilly fich riffen; bie Oberpfalz hatte man langft übermältigt. Gin Strahl von Hoffnung ging ihm auf, als aus ben Trümmern der Union neue Freunde für ihn erstanden. Martgraf Georg Friedrich von Baben, ein ehemaliges Mitglied berfelben, fing feit einiger Beit an, eine Rriegsmacht gusammenzuziehen, welche fich balb zu einem ansehnlichen Beere vermehrte. Riemand wußte, wem es galt, als er unverfebens ins Felb rudte und fich mit bem Grafen Mannsfelb vereinigte. Seine Markgraficaft hatte er, ebe er in ben Krieg zog, seinem Sohne abgetreten, um fie burch biefen Runftgriff ber Rache bes Raifers zu entziehen, wenn bas Glud etwas Menschliches über ihn verhängen sollte. Auch ber benachbarte Serzog von Bürttemberg fing an, seine Kriegsmacht zu verstärken. Dem Pfalzgrafen wuchs baburch ber Muth, und er arbeitete mit allem Ernfte baran, die Union wieder ius Leben zu rufen. Jest mar bie Reihe an Tilly, auf feine Sicherheit zu benten. In größter Gile zog er die Truppen bes fpanischen Generals Corbuba an fich. Aber indem der Reind feine Macht vereinigte. trennten fich Mannsfelb und ber Martgraf von Baben, und ber Lettere murbe bon bem bairischen General bei Wimpfen gefclagen (1622).

Ein Aventurier ohne Gelb, bem man selbst die rechtmäßige Geburt streitig machte, hatte sich zum Bertheidiger eines Rönigs ausgestellt, ben einer seiner nächsten Berwandten zu Grunde richtete und der Bater seiner Gemahlin im Stiche ließ. Ein regierender Prinz begab sich seiner Länder, die er ruhig beherrschte, um für einen Andern, der ihm fremd war, das ungewisse Glück des Kriegs zu versuchen. Ein neuer Glücksritter, an Staaten arm, desto reicher an glorreichen Ahnen, übernimmt nach ihm die Bertheidigung einer Sache, welche jener auszusühren verzweiselte. Herzog Christian

von Braunschweig, Abministrator von Halberstadt, glaubte dem Grasen von Mannssell das Seheimnis abgelernt zu haben eine Armee von zwanzigtausend Mann ohne Geld auf den Beinen zu erhalten. Bon jugendlichem Uebermuthe getrieben und voll Begierde, sich auf Kosten der latholischen Geistlichkeit, die er ritterlich haßte, einen Ramen zu machen und Beute zu erwerben, bersammelte er in Riedersachsen ein beträchtliches Heer, welchem die Bertheidigung Friedrichs und der deutschen Freiheit den Ramen leihen mußte. "Gottes Freund und der Pfaffen Feind" war der Bahlspruch, den er auf seinen Münzen von eingeschmolzenem Kirchensilber sührte, und dem er durch seine Thaten leine Schande machte.

Der Weg, ben biefe Räuberbanbe nahm, war wie gewöhnlich mit ber ichredlichften Berbeerung bezeichnet. Durch Blunberung ber nieberfachfischen und weftphalischen Stifter sammelte fie Rrafte, Die Bisthumer am Oberrhein zu plundern. Bon Freund und Feind bort vertrieben, naherte fich ber Abminiftrator bei ber Mainzischen Stadt Bochft bem Mainftrome, ben er nach einem morberifchen Befechte mit Tilly, ber ihm ben Uebergang streitig machen wollte. passirte. Dit Berluft seines halben Beers erreichte er bas jenseitige Ufer, wo er ben Ueberreft feiner Truppen ichnell wieber sammelte und mit bemfelben zu bem Grafen von Mannsfelb ftieg. Berfolgt von Tilly, fturgte fich biefer vereinigte Schwarm gum zweiten Mal über bas Elfaß, um bie Bermuftungen nachzuholen, bie bei bem erften Ginfall unterblieben waren. Bahrend bag ber Rurfürft Friedrich, nicht viel anders als ein flüchtiger Bettler, mit bem Beere herumzog, bas ihn als feinen Berrn erfannte und mit feinem Ramen sich schmudte, waren seine Freunde geschäftig, ihn mit bem Raifer zu verföhnen. Ferdinand wollte biefen noch nicht alle Soffnung benehmen, ben Bfalggrafen wieder eingefett zu feben. Boll Arglift und Berftellung, zeigte er fich bereitwillig gu Unterbanblungen, wodurch er ihren Gifer im Felde zu erfalten und bas Meußerfte zu verhindern hoffte. Ronig Jatob, bas Spiel ber öfterreichischen Arglift, wie immer, trug burch feine thorichte Geschäftigfeit nicht wenig bagu bei, bie Dagregeln bes Raifers gu unterftugen. Bor Allem verlangte Ferbinand, bag Friedrich bie Baffen bon fich legte, wenn er an bie Gnabe bes Raifers

appellire, und Jakob fand biese Forberung äußerst billig. Auf sein Geheiß ertheilte ber Pfalzgraf seinen einzigen wahren Beschützern, bem Grafen von Mannsfelb und bem Abministrator, ben Abschied und erwartete in Holland sein Schicksal von ber Barmberzigkeit bes Kaisers.

Mannsfelb und Bergog Chriftian waren blog eines neuen Namens wegen verlegen; die Sache bes Bfalzgrafen hatte fie nicht in Ruftung gefett, alfo tonnte fein Abidied fie nicht entwaffnen. Der Krieg war ihr Awed, gleichviel, für weffen Sache fie friegten. Nach einem vergeblichen Berfuch bes Grafen Mannsfelb, in bie Dienste bes Raifers zu treten, gogen sich Beibe nach Lothringen, wo die Ausschweifungen ihrer Truppen bis in bas innerste Frankreich Schreden verbreiteten. Gine Beit lang harrten fie bier bergebens auf einen herrn, ber fie bingen follte, als bie Sollander, bon bem fpanischen General Spinola bebrangt, ihnen Dienfte an-Rach einem mörberischen Gefechte bei Fleurus mit ben boten. Spaniern, die ihnen den Weg verlegen wollten, erreichten fie Solland, wo ihre Ericeinung ben fpanifden General fogleich vermochte, bie Belagerung von Bergen op Boom aufzuheben. Aber auch Solland war biefer ichlimmen Gafte balb mube und benutte ben erften Augenblid von Erholung, fich ihres gefährlichen Beiftanbes zu entledigen. Mannefelb ließ feine Truppen in ber fetten Broving Oftfriesland zu neuen Thaten fich ftarten. Bergog Chriftian, boll Leibenschaft für bie Bfalggräfin, bie er in Solland hatte tennen lernen, und friegsluftiger als je, führte die feinigen nach Rieberfachsen gurud, ben Sanbichut biefer Bringeffin auf feinem Sut und bie Devife: "Alles fur Gott und fiel" auf feinen Fahnen. Beibe hatten ihre Rolle in biesem Kriege noch lange nicht geenbigt.

Alle kaiferlichen Staaten waren jest endlich von Feinden gereinigt, die Union aufgelöft, der Markgraf von Baben, Graf Mannsfeld und Herzog Christian aus dem Felde geschlagen, und die pfälzischen Lande von den Truppen der Reichsezecution überschwemmt. Mannheim und Heibelberg hatten die Baiern im Besitze, und bald wurde auch Frankenthal den Spaniern geräumt. In einem Winkel von Holland harrte der Pfalzgraf auf die schimpfliche Erlaubniß, durch einen Fußfall den Zorn des Kaisers versöhnen zu dürsen; und ein sogenannter Kursürstentag zu Regens-

burg follte endlich fein Schicffal bestimmen. Langft mar biefes am Sofe bes Raifers entichieben; aber jest erft waren bie Umftanbe gunftig genug, mit biefer gangen Entscheibung an bas Licht bervorzutreten. Nach allebem, was bis jest von bem Raiser gegen ben Rurfürften gefchehen mar, glaubte Ferbinanb feine aufrichtige Berfohnung mehr hoffen zu tonnen. Rur indem man bie Gewaltthatigleit vollendete, glaubte man fie unichablich zu machen. Berloren mußte alfo bleiben, mas verloren mar: Friedrich burfte feine Länder nicht wieder feben, und ein Rurft ohne Land und Boll tonnte ben Rurbut nicht mehr tragen. Go ichwer fich ber Bfalearaf gegen bas Saus Desterreich verschulbet hatte, fo ein herrliches Berdienft hatte sich ber Bergog von Baiern um baffelbe erworben. So viel bas Saus Defterreich und bie tatholische Rirche von ber Rachbegierbe und bem Religionshaß bes pfalzischen Saufes zu fürchten haben mochten, fo viel hatten Beibe von ber Dankbarkeit und bem Religionseifer bes bairifden zu hoffen. Enblich murbe burch Uebertragung ber pfälzischen Rurwurbe an Baiern ber tatholifchen Religion bas entichiebenfte Uebergewicht im Rurfürstenrathe und ein bleibenber Sieg in Deutschland versichert.

Diefes Lette mar genug, bie brei geiftlichen Rurfürften biefer Reuerung gunftig zu machen; unter ben protestantischen war nur bie einzige Stimme Rurfachsens wichtig. Konnte aber Johann Georg bem Raifer ein Recht ftreitig machen, ohne welches er fein eigenes an ben Rurbut bem Aweifel aussette? Ginem Fürften awar, ben feine Abtunft, feine Burbe und feine Dacht an die Spite ber protestantischen Rirche in Deutschland stellten, hatte, wie es ichien, nichts beiliger fein follen, als bie Rechte biefer Rirche gegen alle Angriffe ber tatholischen zu behaupten; aber bie Frage war jest nicht sowohl, wie man bas Interesse ber protestantischen Religion gegen bie Ratholiten wahrnehmen, fonbern welcher von zwei gleich gehaften Religionen, ber Calvinischen ober ber papftlichen, man ben Sieg über bie andere gonnen, welchem von zwei gleich ichlimmen Feinden man bie pfalzische Rur zusprechen follte: und im Gebrang zwischen zwei entgegengefesten Bflichten mar es ja wohl natürlich — bem Privathaß und bem Privatnugen ben Ausichlag beimauftellen. Der geborene Beichüter ber beutichen Freibeit und ber protestantischen Religion ermunterte ben Raifer, über bie pfälzische Kur nach kaiserlicher Machtvollkommenheit zu verfügen und sich im Geringsten nicht irren zu lassen, wenn man von Seiten Kursachsens der Form wegen sich seinen Maßregeln entgegensehen sollte. Wenn Johann Georg in der Folge mit seiner Einwilligung zurücksielt, so hatte Ferdinand selbst durch Vertreibung der evangelischen Prediger aus Böhmen zu dieser Sinnesänderung Anlaß gegeben; und die Belehnung Baierns mit der pfälzischen Kur hörte auf, eine gesehwidrige Handlung zu sein, sodald der Kaiser sich dazu verstand, dem Kurfürsten von Sachsen sür eine Rechnung von sechs Millionen Thaler Kriegstosten die Lausis einzuräumen.

Ferbinand belehnte also, mit Widerspruch des ganzen protestantischen Deutschlands, mit Verspottung der Reichsgrundgesetze, die er in der Bahlcapitulation beschworen, den Herzog von Baiern zu Regensburg seierlich mit der pfälzischen Kur, doch, wie es hieß, unbeschadet der Ansprüche, welche die Agnaten und Rachsommen Friedrichs darauf geltend machen möchten. Dieser unglückliche Fürst sah sich jehr unwiderrustich aus dem Besitz seiner Staaten vertrieben, ohne vor dem Gerichte, das ihn verdammte, zuvor gehört worden zu sein; eine Gerechtigkeit, welche die Gesetze auch dem geringsten Unterthan, auch dem schwärzesten Verbecher vergönnen.

Diefer gewaltsame Schritt öffnete endlich bem Ronig von England die Augen, und da um eben biefe Reit die Unterhandlungen gerriffen wurden, welche wegen einer Beirath feines Sohnes mit einer fpanifchen Tochter angesponnen waren, fo nahm endlich Satob mit Lebhaftigfeit bie Bartei feines Gibams. Gine Revolution im frangofischen Ministerium hatte ben Carbinal Richelieu gum Berrn ber Geschäfte gemacht, und biefes tief gefuntene Ronigreich fing balb an au fühlen, bag ein Mann an feinem Ruber faß. wegungen bes spanischen Statthalters in Mailand, sich bes Beltlins zu bemächtigen, um von bier aus einen Bereinigungspunkt mit ben Erbstaaten Defterreichs zu finden, erwedten wieder die alte Furcht vor biefer Macht und mit ihr bie Staatsmaximen Beinrichs bes Großen. Gine Beirath bes Bringen von Ballis mit Senrietten von Frankreich ftiftete zwischen biefen beiben Rronen eine engere Bereinigung, zu welcher auch holland, Danemart und einige Staaten Italiens traten. Der Entwurf wurde gemacht,

Spanien mit gewaffneter hand zur Herausgabe bes Beltsins und Defterreich zu Wiederherstellung Friedrichs zu zwingen; aber nur für das Erste wurde einige Thätigkeit gezeigt. Jakob der Erste starb, und Karl der Erste, im Streit mit seinem Parlamente, konnte den Angelegenheiten Deutschlands keine Ausmerklamkeit mehr schenken. Savohen und Benedig hielten ihren Beistand zurück, und der französische Minister glaubte die Hugenotten in seinem Baterlande erst unterwerfen zu müssen, ehe er es wagen dürste, die Protestanten in Deutschland gegen den Kaiser zu beschühen. So große Hossinungen man von dieser Allianz geschöpft hatte, so wenig entsprach ihnen der Ersolg.

Graf Mannsfeld, bon aller Sulfe entblößt, ftand unthatig am Unterrhein, und Bergog Chriftian von Braunichweig fab fich nach einem verungludten Feldaug auf's Reue vom beutschen Ein abermaliger Ginfall Bethlen Gabors Boben vertrieben. in Mahren hatte sich, weil er von Deutschland aus nicht unterftutt wurde, fruchtlos, wie alle vorigen, in einen förmlichen Frieden mit bem Raifer geendigt. Die Union war nicht mehr, fein brotestantischer Kürft mehr unter ben Baffen, und an ben Grenzen von Riederdeutschland stand ber bairische General Tilly mit einem sieggewohnten Beer auf protestantischem Boben. Die Bewegungen Bergoa Chriftians von Braunichmeig hatten ihn nach biefer Gegenb und einmal icon in ben nieberfachfischen Rreis gezogen, wo er Lippstadt, ben Baffenplat bes Abministrators, übermältigte. Die Nothwendigfeit, biefen Reind zu beobachten und von neuen Ginfällen abzuhalten, follte auch noch jest feinen Aufenthalt auf biefem Boben rechtfertigen. Aber Mannsfeld und Chriftian hatten aus Gelbmangel ihre Beere entlaffen, und die Armee bes Grafen Tilly fah weit und breit keinen Feind mehr. Warum beläftigte fie noch bas Land, in bem fie ftanb?

Schwer ift es, aus bem Geschrei erhigter Parteien die Stimme ber Wahrheit zu unterscheiden — aber bedenklich war es, daß die Ligue sich nicht entwaffnete. Das voreilige Frohloden der Katho-liken mußte die Bestürzung vermehren. Der Kaiser und die Ligue standen gewaffnet und siegreich in Deutschland, und nirgends eine Wacht, die ihnen Widerstand leisten konnte, wenn sie einen Bersuch wagen sollten, die protestantischen Stände anzusallen oder gar den

Religionefrieben magefricgen. Benn Inifer Gerbinand and wirflich von dem Gebaufen weit entfernt war, feine Siene zu misbranchen, jo mußte die Behrloffafteir der Bruteftunten ben erften Gebanten in ihm answeden. Beruftete Bertrage finnten fein Bagel filte einen Flichen fein, der feiner Melheim Alles feinthin zu fein claubte und jebe Gewalttharinfleit durch die refinible Abfielt für es heiligt hielt. Cherbentichland wer überwilligt, und Rieberbentichland allein tounte feiner Alleingewalt moch im Bege fteben. hier waren die Protestanten die berrickende Mucht, hier maren der fatholifchen Rirde bie meiften Stifter entriffen murben, und ber Britpuntt schien jest gekommen zu fein, diese verlorenen Besitzungen wieber an die Kirche sprinkluchringen. In diesen won den niederbentichen Aurften eingervornen Stiftern bestand angleich ein nicht geringer Theil ihrer Mache, und ber kirche zu bem Ihrigen au verhelfen, aab zugleich einen trefflichen Bormand ber, diese Rürften m ichwächen.

Unwerzeihliche Sorglofigseit würde es gewesen fein, in diefer gefahrvollen Lage fich mußig zu verhalten. Das Andenken an die Gewaltthätigfeiten, Die bas Tilly'iche heer in Rieberfachfen ansgenbt hatte, war noch zu nen, um bie Stande nicht zu ihrer Gelbftvertheibigung ju ermuntern. In möglichfter Gilfertigfeit bewaffnete fich ber nieberfachlijde Rreis. Angerorbentliche Rriegsftenern wurden erhoben, Truppen geworben und Magazine angefüllt. Man unterhanbeite mit Benedig, mit Solland, mit England wegen Gubfibien, Man berathichlagte, welche Dacht man an die Svibe bes Bunbes ftellen follte. Die Könige bes Sundes und bes baltifchen Meeres, nathrliche Bundesgenoffen biefes Rreifes, tonnten nicht aleichaultig aufeben, wenn ihn der Raifer als Eroberer betreten und an ben Ruften ber norbifden Deere ibr Rachbar werben follte. Las boppelte Antereffe ber Religion und ber Staatsflugbeit forberte fie auf, die Fortschritte biefes Monarchen in Riederbeutschland gu begrengen. Chriftian ber Bierte, Ronig von Danemart, gablte fich als Bergog von Bolftein felbft ju ben Stanben biefes Rreifes; burch gleich ftarte Grunbe murbe Guftav Abolph von Schweben ju einem Untheil an biefem Bunbnig bewogen.

Beibe Rönige bewarben fich wetteifernb um bie Ehre, ben nieberfachsichen Rreis zu vertheibigen und bie furchtbare öfter-

reicifche Macht zu befriegen. Jeber bot fic an, eine wohlgeruftete Armee aufzustellen und in eigener Berfon anzuführen. Siegreiche Felbauge gegen Dostau und Bolen gaben bem Berfprechen bes ichwedischen Ronigs Rachbrud; bie gange Kufte bes Belt mar von bem Ramen Guftav Abolphs erfüllt. Aber ber Ruhm biefes Rebenbublers nagte am Bergen bes banifchen Ronias, und je mehr Lorbeeren er sich felbst in biefem Felbauge versprach, besto weniger tonnte Christian ber Bierte es von fich erhalten, fie feinem beneibeten Rachbar zu gonnen. Beibe brachten ihre Borfchlage und Bebingungen bor bas englische Ministerium, wo es endlich Chriftian bem Bierten gelang, feinen Mitwerber zu überbieten. Guftab Abolph forberte zu feiner Sicherheit die Einräumung einiger festen Blage in Deutschland, wo er felbft feinen guß breit Lanbes befag, um feinen Truppen im Rall eines Ungluds bie nothige Ruflucht gu gewähren. Chriftian ber Bierte hatte Solftein und Sutland, burch welche Lander er fich nach einer verlorenen Schlacht ficher aurudziehen fonnte.

Um feinem Rebenbuhler ben Rang abzulaufen, eilte ber Ronig bon Danemart, fich im Felbe zu zeigen. Bum Dberften bes niebersachsischen Rreises ernannt, hatte er in Rurzem ein 60,000 Mann ftartes Beer auf ben Beinen; ber Abminiftrator von Magbeburg, bie Bergoge von Braunichweig, bie Bergoge von Medlenburg traten mit ihm in Berbindung. Der Beiftand, ju welchem England Soffnung gemacht hatte, erhöhte feinen Duth, und mit einer folden Racht ausgeruftet, schmeichelte er sich, biefen Krieg in einem Felbauge au enbigen. Rach Bien berichtete man, bag bie Bewaffnung nur gur Absicht habe, ben Rreis zu vertheibigen und die Ruhe in biefer Gegend aufrecht zu erhalten. Aber bie Unterhandlungen mit Solland, mit England, felbft mit Frankreich, bie außerorbentlichen Anstrengungen bes Kreises und bie furchtbare Armee, welche man aufftellte, ichienen etwas mehr als bloge Bertheibigung, schienen bie gangliche Bieberherftellung bes Rurfürften von ber Pfalz und bie Demuthigung bes zu machtig geworbenen Raifers zum Enbawed zu haben.

Nachbem ber Kaiser Unterhandlungen, Ermahnungen, Drohungen und Befehle fruchtlos erschöpft hatte, ben König von Dänemark und ben niebersächsischen Kreis zu Rieberlegung ber Waffen zu vermögen, singen die Feindseligkeiten an, und Rieberbeutschland wurde nun der Schauplat des Krieges. Graf Tilly folgte dem linken User des Weserstromes und bemächtigte sich aller Pässe die Winden; nach einem fehlgeschlagenen Angriff auf Niendurg und seinem Uebergange über den Strom überschwemmte er das Fürstenthum Calemberg und ließ es durch seine Truppen besehen. Am rechten User Weser agirte der König und verbreitete sich in den braunschweigischen Landen. Aber durch zu starke Detachements hatte er sein Hauptheer geschwächt, daß er mit dem Ueberrest nichts Erhebsliches ausrichten konnte. Der Ueberlegenheit seines Gegners bewußt, vermied er ebenso sorgfältig eine entscheidende Schlacht, als der liguistische Feldherr sie suchte.

Bisher hatte der Raiser bloß mit den Waffen Baierns und der Ligue in Deutschland gestritten, wenn man die spanisch niedersländischen Hulfsvölker ausnimmt, welche die Unterpfalz übersielen. Maximilian führte den Krieg als Oberster der Reichsezecution, und Tilly, der sie besehligte, war ein bairischer Diener. Alle seine Ueberlegenheit im Felde hatte der Kaiser den Wassen Baierns und der Ligue zu danken; diese hatten also sein ganzes Glück und Anssehen in Händen. Diese Abhängigkeit von dem guten Willen Baierns und der Ligue vertrug sich nicht mit den weitaussehenden Entwürsen, denen man nach einem so glänzenden Ansang am kaiserslichen Hose Raum zu geben begann.

So bereitwillig die Ligue sich gezeigt hatte, die Bertheibigung des Kaisers zu übernehmen, an welcher ihre eigene Wohlsahrt befestigt war, so wenig war zu erwarten, daß sie diese Bereitwilligsteit auch auf die kaiserlichen Eroberungspläne erstrecken würde. Oder wenn sie auch ihre Armeen kunftig zu Eroberungen hergab, so war zu sürchten, daß sie mit dem Kaiser nichts als den allgemeinen Haßtheilen würde, um für sich allein alle Bortheile davon zu ernten. Nur eine ansehnliche Heeresmacht, von ihm selbst aufgestellt, konnte ihn dieser drückenden Abhängigkeit von Baiern überheben und ihm seine bisherige Ueberlegenheit in Deutschland behaupten helsen. Aber der Krieg hatte die kaiserlichen Lande viel zu sehr erschöpst, um die unermeßlichen Kosten einer solchen Kriegsrüstung bestreiten zu können. Unter diesen Umständen konnte dem Kaiser nichts willsommener sein als der Antrag, womit einer seiner Officiere ihn überraschte.

Graf Ballenftein mar es, ein verbienter Officier, ber reichste Ebelmann in Bohmen. Er hatte bem taiferlichen Saufe von früher Jugend an gedient und fich in mehreren Feldzugen gegen Türken, Benetianer, Bohmen, Ungarn und Siebenburgen auf bas Ruhmlichfte ausgezeichnet. Der Brager Schlacht hatte er als Oberfter beigewohnt und nachher als Generalmajor eine ungarische Armee in Mahren gefchlagen. Die Dantbarteit bes Raifers tam biefen Dienften gleich, und ein beträchtlicher Theil ber nach bem bohmischen Aufruhr confiscirten Guter war feine Belohnung. Im Befit eines unermeglichen Bermogens, von ehrgeizigen Entwurfen erhipt, voll Ruverficht auf feine gludlichen Sterne und noch mehr auf eine grundliche Berechnung ber Reitumftanbe, erbot er fich, fur ben Raifer auf eigene und feiner Freunde Roften eine Armee auszuruften und völlig zu bekleiben, ja felbft bie Sorge für ihren Unterhalt bem Raifer zu ersparen, wenn ihm gestattet murbe, fie bis auf 50,000 Mann zu vergrößern. Riemand mar, ber biefen Borichlag nicht als bie dimarifche Geburt eines braufenden Ropfes verlachte - aber ber Berfuch war noch immer reichlich belohnt, wenn auch nur ein Theil bes Berfprechens erfüllt wurbe. Man überließ ihm einige Rreife in Bohmen ju Mufterplagen und fügte bie Erlaubniß bingu, Officiereftellen gu bergeben. Benige Monate, fo ftanben 20,000 Mann unter ben Baffen, mit welchen er bie öfterreichischen Grenzen verließ; balb barauf erschien er ichon mit 30,000 an ber Grenze von Rieberfachfen. Der Raifer hatte zu ber gangen Ausruftung nichts gegeben als feinen Namen. Der Ruf bes Relbberrn. Aussicht auf glanzende Beforberung und Soffnung ber Beute lodte aus allen Gegenden Deutschlands Abenteurer unter seine Sahnen, und fogar regierende Fürften, von Ruhmbegierde ober Gewinnsucht gereigt, erboten fich jest, Regimenter für Defterreich aufzuftellen. 1)

Jeht also — zum ersten Mal in biesem Kriege — erschien eine kaiserliche Armee in Deutschland; eine schreckenvolle Erscheinung für die Protestanten, eine nicht viel erfreulichere für die Ratholischen. Ballen stein hatte Besehl, seine Armee mit den Truppen der Ligue zu vereinigen und in Gemeinschaft mit dem bairischen General den König von Danemark anzugreisen. Aber längst schon eisersüchtig

<sup>1)</sup> J. Somibt, Geschichte ber Deutschen, 1X, S. 275.

Digitized by Google

auf Tilly's Kriegsruhm, bezeigte er keine Luft, die Lorbeeren dieses Feldzuges mit ihm zu theilen und im Schimmer von Tilly's Thaten den Ruhm der Seinigen zu verlieren. Sein Kriegsplan unterstützte zwar die Operationen des Letteren, aber ganz unabhängig von denselben führte er ihn aus. Da ihm die Quellen sehlten, aus welchen Tilly die Bedürsnisse seines heeres bestritt, so mußte er das seinige in wohlhabende Länder sühren, die von dem Kriege noch nicht gelitten hatten. Ohne also, wie ihm besohlen war, zu dem liguistischen Feldherrn zu stoßen, rückte er in das Halberstädtische und Magdedurgische Gediet und bemächtigte sich dei Dessau der Elbe. Alle Länder an beiden Usern dieses Stromes lagen nun seinen Erpressungen ossen; er sonnte von da dem Könige von Dänemark in den Rücken fallen, ja, wenn es nöthig war, in die eigenen Länder desselben einen Weg sich bahnen.

Chriftian ber Bierte fühlte bie gange Gefahr feiner Lage awischen zwei fo furchtbaren Beeren. Er hatte icon borber ben Abminiftrator von Salberftadt, ber fürzlich aus Solland gurudgelehrt war, an sich gezogen; jest erklärte er sich auch öffentlich für ben Grafen Dannsfelb, ben er bisher verleugnet hatte, und unterftutte ihn nach Bermögen. Reichlich erftattete ihm Dannsfelb biefen Dienft. Er gang allein beschäftigte bie Ballenfteinische Macht an ber Elbe und verhinderte fie, in Gemeinschaft mit Tilly ben Ronig aufzureiben. Diefer muthige General naberte fich fogar, ber feindlichen Ueberlegenheit ungeachtet, ber Deffauer Brude und wagte es, ben taiferlichen Schanzen gegenüber fich gleichfalls zu verschanzen. Aber von ber gangen feinblichen Racht im Ruden angefallen, mußte er ber überlegenen Anzahl weichen und mit einem Berluft von 3000 Tobten feinen Boften verlaffen. Rach bieser Rieberlage gog fich Mannsfelb in bie Mart Branbenburg, wo er sich nach einer turzen Erholung mit neuen Truppen verstärtte und bann plotlich nach Schlesien brehte, um von bort aus in Ungarn einzubringen und in Berbindung mit Bethlen Gaborn ben Krieg in bas Berg ber öfterreichischen Staaten zu verseten. Da bie faiserlichen Erblande gegen einen folchen Feind unvertheibigt waren, fo erhielt Ballenftein ichleunigen Befehl, ben Ronig von Danemart für jest gang aus ben Augen zu laffen, um Dannsfelben womöglich ben Beg burch Schlefien zu verlegen.

Die Diversion, welche ben Ballenfteinischen Truppen burch Mannsfelb gemacht murbe, erlaubte bem Ronig, einen Theil feines Seeres in bas Beftphalifche ju fciden, um bort bie Bisthumer Münfter und Denabrud ju befegen. Dies ju verhindern, verlieft Tilly eilig ben Beferftrom: aber bie Bewegungen Bergog Chriftians, welcher Diene machte, burch Seffen in die liquiftifchen Länder einzudringen und babin ben Rrieg zu verseben, riefen ihn auf's Schnellfte wieber aus Beftphalen gurud. Um nicht von biefen Ländern abgeschnitten zu werben und eine gefährliche Bereinigung bes Landgrafen von Beffen mit bem Reinde zu verhuten, bemachtigte fich Tilly eiligst aller haltbaren Blate an ber Berra und Rulba, und verficherte fich ber Stadt Munben am Gingange ber beffischen Gebirge, wo beibe Strome in die Befer gusammenfliegen. Er eroberte furt barauf Göttingen, ben Schluffel zu Braunichweig und Seffen, und hatte Nordheim baffelbe Schidfal jugebacht, welches aber zu verhindern ber Ronig mit feiner gangen Armee herbeieilte. Nachbem er biefen Ort mit allem Röthigen verfeben, um eine lange Belagerung auszuhalten, suchte er fich burch bas Gichsfelb und Thuringen einen neuen Beg in bie liquiftifchen Lanber zu eröffnen. Schon war er Duberftabt borbei; aber burch ichnelle Mariche hatte ihm Graf Tilly ben Borfprung abgewonnen. Da bie Armee bes Letten, burch einige Ballenfteinische Regimenter verftartt, ber seinigen an Rahl weit überlegen war, so wendete fich ber Ronig in bas Braunfdweigifche gurud, um eine Schlacht zu vermeiben. auf eben biefem Rudzuge verfolgte ihn Tilly ohne Unterlag, und nach einem breitägigen Scharmugel mußte er endlich bei bem Dorfe Lutter am Barenberg bem Feinbe fteben. Die Danen thaten ben Angriff mit vieler Tapferfeit, und breimal führte fie ber muthpolle Ronig gegen ben Feind; endlich aber mußte ber ichwächere Theil ber überlegenen Angahl und befferen Kriegsübung bes Feinbes weichen, und ein volltommener Sieg wurde von bem liguistischen Relbherrn erfochten. Sechzig Sahnen und die ganze Artillerie, Bagage und Munition ging verloren; viele eble Officiere blieben tobt auf bem Blate, gegen 4000 von ben Gemeinen; mehrere Compagnien Fugvolt, die fich auf ber Flucht in bas Amthaus zu Lutter geworfen, ftredten bas Gewehr und ergaben fich bem Sieger. 1)

<sup>1) 3.</sup> Schmibt, Gefcichte ber Deutschen, IX, S. 282.

Der Ronig entich mit feiner Reiterei und sammelte fich nach biesem empfindlichen Schlage bald wieber. Tilly verfolgte feinen Sieg, bemächtigte fich ber Wefer und ber braunschweigischen Sanbe und trieb ben Ronig bis in bas Bremifche gurud. Durch feine Nieberlage ichuchtern gemacht, wollte biefer nur vertheidigungsweise perfahren, besonders aber bem Reinde den Uebergang über die Elbe verwebren. Aber indem er in alle haltbaren Blate Besatungen warf, blieb er unthätig mit einer getheilten Dacht; bie gerftreuten Corps wurden nach einander von bem Reinde gerftreut ober aufge-Die liquiftifchen Truppen, bes gangen Beferftromes machtig, verbreiteten fich über bie Elbe und Sabel, und bie banischen faben fich aus einem Boften nach bem anderen verjagt. Tilly felbst mar über die Elbe gegangen und hatte bis weit in das Brandenburgische feine siegreichen Waffen verbreitet, inbem Ballenftein von ber anderen Seite in Solftein eindrang, ben Rrieg in die eigenen Länder bes Ronias zu fpielen.

Diefer General fam eben aus Ungarn gurud, bis wohin er bem Grafen Mannsfelb gefolgt mar, ohne feinen Marich aufhalten ober feine Bereinigung mit Bethlen Gaborn verhindern ju tonnen. Immer von bem Schidfal verfolgt und immer größer als fein Schicffal, hatte fich biefer unter unendlichen Schwierigkeiten gludlich burch Schlefien und Ungarn zu bem Fürften von Siebenburgen hindurchgeschlagen, wo er aber nicht fehr willkommen war. Im Bertrauen auf englischen Beiftand und auf eine mächtige Diverfion in Rieberfachfen, hatte Gabor auf's Reue ben Baffenstillftand mit bem Raifer gebrochen, und anftatt biefer gehofften Diversion brachte ibm jest Mannsfeld bie gange Ballenfteinische Macht mit und forberte Gelb von ihm, anstatt es zu bringen. Diefe wenige Uebereinstimmung unter ben protestantischen Fürsten erfaltete Gabors Gifer, und er eilte, wie gewöhnlich, fich ber überlegenen Macht bes Raifers burch einen geschwinden Frieden zu entledigen. Reft entichloffen, benfelben bei bem erften Strahl von hoffnung wieder zu brechen, wies er ben Grafen von Mannsfelb an bie Republit Benedig, um bort vor allem Anderen Gelb aufzubringen.

Bon Deutschland abgeschnitten und gang außer Stande, ben schwachen Ueberrest seiner Truppen in Ungarn zu ernähren, ver- kaufte Mannsfelb Geschüt und heergerathe und ließ seine Sol-

baten auseinandergehen. Er selbst nahm mit einem Neinen Gefolge ben Weg durch Bosnien und Dalmatien nach Benedig; neue Entwürfe schwellten seinen Muth; aber sein Lauf war vollendet. Das Schickfal, das ihn im Leben so unstät herumwarf, hatte ihm ein Grab in Dalmatien bereitet. Richt weit von Zara übereilte ihn der Tod (1626). Aurz vorher war sein treuer Schicksalsgenosse, Herzog Christian. von Braunschweig, gestorben — zwei Männer, der Unsterblichseit werth, hätten sie sich ebenso über ihr Zeitalter als über ihr Schicksalsenoben.

Der König von Danemart hatte mit einer vollgahligen Macht bem einzigen Tilly nicht Stand halten konnen, wie viel weniger jest beiben taiferlichen Generalen mit einer geschwächten! Danen wichen aus allen ihren Boften an ber Befer, Elbe und Savel, und die Armee Ballenfteins eraof fich über Branbenburg, Redlenburg, Solftein und Schleswig wie ein reifender Strom. Diefer General, allgu übermuthig, um mit einem Anderen gemeinschaftlich zu agiren, hatte ben liguistischen Felbheren über bie Elbe geschickt, um bort bie Sollander zu beobachten; eigentlich aber, bamit er felbst ben Krieg gegen ben König enbigen und bie Früchte ber von Tilly erfochtenen Siege für fich allein ernten möchte. Alle festen Blate in seinen beutschen Staaten, Glüdstabt allein ausgenommen, batte Chriftian verloren: feine Seere maren gefclagen ober gerftreut, von Deutschland aus feine Gulfe, von England wenig Eroft, feine Bunbesgenoffen in Rieberfachfen ber Buth bes Siegers preisgegeben. Den Landgrafen von Beffen-Raffel hatte Tilly gleich nach bem Siege bei Lutter gezwungen, ber banifchen Alliang gu entfagen. Ballen fteins furchtbare Ericheinung vor Berlin brachte ben Rurfürften von Brandenburg zur Unterwerfung und zwang ibn, Maximilian bon Baiern als rechtmäßigen Rurfürften anguerfennen. Der größte Theil Medlenburgs ward jest von ben taiferlichen Truppen überschwemmt, beibe Bergoge, als Unhanger bes Ronigs von Danemart, in bie Reichsacht erklart und aus ihren Staaten vertrieben. Die beutsche Freiheit gegen wiberrechtliche Gingriffe vertheibigt gu haben, murbe als ein Berbrechen behandelt. bas ben Berluft aller Burben und Lanber nach fich jog. Und boch war Alles bies nur bas Borfpiel ichreienberer Gewaltthatiafeiten. welche balb barauf folgen follten.

Rest tam bas Geheimniß an ben Tag, auf welche Art Bal-Ienstein seine ausschweifenben Bersprechungen zu erfüllen meinte. Dem Grafen Mannsfelb mar es abgelernt; aber ber Schuler übertraf feinen Meifter. Dem Grundfate gemäß, bag ber Rrieg ben Rrieg ernahren muffe, hatten Dannsfelb und Bergog Chriftian mit ben Branbichatungen, Die fie von Freund und Reind ohne Unterschied erpreften, Die Bedürfniffe ihrer Truppen bestritten: aber biese rauberische Lebensart war auch von allem Ungemach und aller Unficherheit bes Räuberlebens begleitet. Gleich flüchtigen Dieben mußten fie sich burch wachsame und erbitterte Feinde stehlen, von einem Ende Deutschlands zum andern flieben, ängstlich auf die Gelegenheit lauern und gerade die wohlhabenbsten Länder meiden, weil eine ftarfere Dacht biefe vertheibigte. Mannefeld und Bergog Chriftian im Rampfe mit fo furchtbaren hinderniffen doch fo erstaunlich viel gethan, was mußte sich bann nicht ausrichten laffen, wenn man aller biefer Sinberniffe überhoben war, - wenn die Armee, die man aufftellte, gahlreich genug war, auch ben mächtigften einzelnen Reichsstand in Furcht zu seten, - wenn ber Name bes Raifers allen Gewaltthatigfeiten bie Straflofigfeit verficherte, - turg - wenn man unter ber bochften Autoritat im Reiche und an ber Spipe eines überlegenen Beeres benfelben Rriegsplan befolgte, welchen jene beiben Abenteurer auf eigene Gefahr und mit einer zusammengelaufenen Bande in Ausübung gebracht hatten!

Dies hatte Ballenstein im Auge, ba er bem Kaiser sein kühnes Anerbieten that, und jest wird es Niemand mehr übertrieben sinden. Je mehr man das heer verstärkte, desto weniger durste man um den Unterhalt desselben bekümmert sein, denn desto mehr brachte es die widerselichen Stände zum Zittern; je schreiender die Gewaltthätigkeiten, desto ungestrafter konnte man sie verüben. Gegen seindlich gesinnte Reichsstände hatten sie einen Schein des Rechts; gegen getreue konnte die vorgeschützte Nothwendigkeit sie entschuldigen. Die ungleiche Vertheilung dieses Druckes verhinderte eine gefährliche Einigkeit unter den Ständen; die Erschöpfung ihrer Länder entzog ihnen zugleich die Mittel, sie zu rügen. Ganz Deutschland wurde auf diese Art ein Proviantmagazin für die Heere des Kaisers, und er konnte mit allen Territorien wie mit seinen Erblanden

schalten. Allgemein war bas Geschrei um Gerechtigkeit am Throne bes Kaisers; aber man war vor ber Selbstrache ber gemißhandelten Fürsten sicher, solange sie um Gerechtigkeit riesen. Der allgemeine Unwille zertheilte sich zwischen dem Kaiser, ber seinen Ramen zu diesen Gräueln gab, und dem Feldherrn, der seine Bollmacht überschritt und offenbar die Autorität seines Herrn mißbrauchte. Durch den Kaiser nahm man den Weg, um gegen seinen Feldherrn Schutz zu erhalten; aber sobald er sich durch seine Truppen allmächtig wußte, hatte Wallenstein auch den Gehorsam gegen ben Kaiser abgeworfen.

Die Erschöpfung bes Feinbes ließ einen naben Frieden mit Bahricheinlichkeit erwarten; bennoch fuhr Ballenftein fort, bie faiferlichen Beere immer mehr, gulett bis auf hunderttaufend Mann, zu verstärken. Oberften- und Officierspatente ohne Rahl, ein königlicher Staat bes Generals, unmäßige Berfcwenbungen an feine Creaturen (nie ichenite er unter taufend Gulben), unglaubliche Summen für Bestechungen am hofe bes Raifers, um bort feinen Einfluß zu erhalten, Alles biefes, ohne ben Raifer zu beschweren. Aus ben Branbichatungen ber nieberdeutschen Brovingen wurden alle biefe unermeglichen Summen gezogen; fein Unterschied zwischen Freund und Feind, gleich eigenmächtige Durchzuge und Ginquartierungen in aller herren Landern, gleiche Erpreffungen und Bemaltthätigfeiten. Durfte man einer ausichweifenben Ungabe aus jenen Beiten trauen, fo hatte Ballenftein in einem fiebenjabrigen Commando 60,000 Millionen Thaler aus einer Salfte Deutschlands an Contributionen erhoben. 1) Be ungeheurer die Erpreffungen, befto mehr Borrath fur feine Beere, befto ftarter alfo ber Bulauf zu feinen Fahnen; alle Belt fliegt nach bem Glude. Seine Armeen schwollen an, indem alle gander welften, durch die fie zogen. Bas fümmerte ihn nun ber Fluch ber Brovingen und bas Rlaggeschrei ber Fürften? Gein Beer betete ibn an, und bas Berbrechen felbft fette ihn in ben Stand, alle Folgen beffelben zu verlachen.

<sup>1) 60,000</sup> scheint in allen Ausgaben Schreib- ober Drudfehler zu sein für: 60. Herchenhahn, Laben Wallensteins II, S. 8 f.: "Im Ganzen soll ber Friedländer eine für seine Zeit unglaubliche Summe von sechzig Williomen Thalern Contribution aus Deutschland erpreßt haben." (citirt: Mauvillon, Histoire de Gustave Adolphe à Amsterdam 1764. T. II, p. 155. T IV, p. 488. Leben Ballensteins. Bredlau 1783 8. S. 53.



Religionsfrieden umaufturgen. Wenn Raifer Ferbinand auch wirklich von bem Gebanken weit entfernt war, seine Siege zu mißbrauchen, fo mußte bie Behrlosigfeit ber Brotestanten ben erften Gebanken in ihm aufweden. Beraltete Bertrage konnten fein Rügel für einen Fürften fein, ber feiner Religion Alles ichulbig zu fein glaubte und jebe Gewaltthätigkeit burch bie religiose Absicht für gebeiligt hielt. Oberbeutschland war überwältigt, und Rieberbeutschland allein konnte seiner Alleingewalt noch im Bege fteben. Bier waren die Brotestanten die berrschende Macht, bier waren ber fatholifden Rirche bie meiften Stifter entriffen worben, und ber Beitpunkt ichien jest gekommen zu fein, biefe verlorenen Besitzungen wieder an bie Rirche gurudgubringen. In biefen bon ben nieberbeutschen Fürsten eingezogenen Stiftern bestand zugleich ein nicht geringer Theil ihrer Macht, und ber Rirche zu bem Ihrigen zu verhelfen, gab augleich einen trefflichen Bormand ber, biefe Fürften zu ichwächen.

Unverzeihliche Sorglosigkeit wurde es gewesen sein, in biefer gefahrvollen Lage fich mußig zu verhalten. Das Undenken an bie Gewaltthatigfeiten, bie bas Tilly'iche Beer in Rieberfachsen ausgeubt hatte, war noch ju neu, um die Stande nicht zu ihrer Selbstvertheibigung zu ermuntern. In möglichfter Gilfertigfeit bewaffnete fich ber nieberfächfifche Rreis. Außerorbentliche Rriegssteuern wurden erhoben, Truppen geworben und Magazine angefüllt. unterhandelte mit Benedig, mit Solland, mit England wegen Gubfibien. Man berathichlagte, welche Macht man an bie Spite bes Bundes ftellen follte. Die Ronige bes Sundes und bes baltischen Meeres, natürliche Bundesgenoffen biefes Rreifes, tonnten nicht gleichgültig zusehen, wenn ihn ber Raiser als Eroberer betreten und an ben Ruften ber norbifden Meere ihr Nachbar werben follte. Das boppelte Intereffe ber Religion und ber Staatsklugheit forberte fie auf, bie Fortschritte biefes Monarchen in Rieberbeutschland zu begrenzen. Christian ber Bierte, Ronig von Danemart, zählte fich als Bergog von Solftein felbit ju ben Stanben biefes Rreifes; burch gleich ftarte Grunde wurde Guftav Abolph von Schweben zu einem Antheil an biefem Bunbnig bewogen.

Beibe Könige bewarben sich wetteifernb um die Ehre, den niedersächsischen Kreis zu vertheidigen und die furchtbare öfter-

reichische Macht zu befriegen. Reber bot fich an, eine wohlgeruftete Armee aufzuftellen und in eigener Berfon anguführen. Siegreiche Felbzüge gegen Dostau und Bolen gaben bem Berfprechen bes schwedischen Ronigs Rachbrud; die gange Kufte bes Belt mar von bem Ramen Guftav Abolphs erfüllt. Aber ber Ruhm biefes Rebenbuhlers nagte am Bergen bes banifchen Ronigs, und je mehr Lorbeeren er fich felbft in biefem Relbauge verfprach, befto weniger tonnte Chriftian ber Bierte es von fich erhalten, fie feinem beneibeten Rachbar zu gonnen. Beibe brachten ihre Borfchlage und Bebingungen vor bas englische Minifterium, wo es endlich Chriftian bem Bierten gelang, feinen Mitmerber au überbieten. Guftab Abolub forberte zu feiner Sicherheit bie Ginraumung einiger festen Blate in Deutschland, wo er felbit feinen Ruf breit Landes befag, umi seinen Truppen im Fall eines Ungluds bie nothige Buflucht gu gemabren. Chriftian ber Bierte hatte Solftein und Jutland, burch welche Lander er fich nach einer verlorenen Schlacht ficher aurudziehen fonnte.

Um feinem Rebenbubler ben Rang abzulaufen, eilte ber Konig bon Danemart, fich im Felbe ju zeigen. Bum Oberften bes nieberfächsischen Kreises ernannt, hatte er in Kurzem ein 60,000 Mann ftartes Beer auf ben Beinen; ber Abminiftrator von Magbeburg, bie Bergoge von Braunschweig, bie Bergoge von Medlenburg traten mit ihm in Berbindung. Der Beiftand, ju welchem England Soffnung gemacht hatte, erhöhte feinen Duth, und mit einer folden Racht ausgeruftet, schmeichelte er sich, biefen Krieg in einem Felbange zu endigen. Rach Bien berichtete man, daß bie Bewaffnung nur gur Abficht habe, ben Rreis gu vertheibigen und bie Ruge in biefer Gegend aufrecht zu erhalten. Aber bie Unterhandlungen mit Solland, mit England, felbft mit Frantreich, bie außerorbentlichen Anstrengungen bes Kreises und bie furchtbare Armee, welche man aufftellte, ichienen etwas mehr als bloge Bertheibigung, schienen bie gangliche Bieberherftellung bes Rurfürften von ber Bfalg und bie Demuthigung bes zu machtig geworbenen Raifers zum Endamed zu baben.

Rachbem ber Kaiser Unterhanblungen, Ermahnungen, Drohungen und Besehle fruchtlos erschöpft hatte, ben König von Dänemark und ben niebersächsischen Kreis zu Rieberlegung ber Waffen zu verReligionsfrieden umaufturgen. Benn Raifer Ferbinand auch wirklich von bem Gebanten weit entfernt mar, seine Siege ju mißbrauchen, fo mußte bie Behrlosigfeit ber Brotestanten ben erften Gebanten in ihm aufweden. Beraltete Bertrage fonnten fein Rugel für einen Fürsten sein, ber seiner Religion Alles ichulbig zu fein glaubte und jede Gewaltthätigkeit burch bie religiöse Absicht für gebeiligt bielt. Oberdeutschland war überwältigt, und Rieberdeutschland allein konnte feiner Alleingewalt noch im Bege fteben. Bier waren die Brotestanten die herrichende Macht, hier waren ber fatholischen Rirche bie meisten Stifter entrissen worben, und ber Reitpuntt ichien jest gefommen ju fein, biefe verlorenen Befigungen wieder an die Rirche gurudzubringen. In biefen bon ben nieberbeutschen Fürsten eingezogenen Stiftern bestand jugleich ein nicht geringer Theil ihrer Macht, und ber Rirche zu bem Ihrigen zu verhelfen, gab zugleich einen trefflichen Bormand ber, diefe Fürften zu ichwächen.

Unverzeihliche Sorglosigkeit wurde es gewesen sein, in biefer gefahrvollen Lage fich mußig zu verhalten. Das Andenken an bie Gewaltthätigkeiten, bie bas Tilly'iche Beer in Niebersachsen ausgeübt hatte, war noch zu neu, um die Stande nicht zu ihrer Gelbftvertheibigung zu ermuntern. In möglichfter Gilfertigfeit bewaffnete fich ber nieberfächfifche Rreis. Außerorbentliche Rriegsfteuern wurden erhoben. Truppen geworben und Magazine angefüllt. Man unterhandelte mit Benedig, mit Solland, mit England wegen Subfibien. Man berathichlagte, welche Macht man an die Spite bes Bundes ftellen follte. Die Ronige bes Sundes und bes baltischen Meeres, natürliche Bunbesgenoffen biefes Rreifes, tonnten nicht gleichgültig zusehen, wenn ihn ber Raiser als Eroberer betreten und an ben Ruften ber norbischen Meere ihr Nachbar werben follte. Das boppelte Anteresse ber Religion und ber Staatstlugheit forberte fie auf, die Fortschritte biefes Monarchen in Riederbeutschland zu begrenzen. Chriftian ber Bierte, Ronig von Danemart, gablte fich als Bergog von Solftein felbst zu ben Ständen dieses Rreises; burch gleich ftarte Grunde murbe Guftav Abolph von Schweben zu einem Antheil an biefem Bundnig bewogen.

Beibe Könige bewarben sich wetteifernd um die Spre, den niedersächsischen Kreis zu vertheidigen und die furchtbare öfter-

reichische Macht zu befriegen. Reber bot fich an, eine wohlgeruftete Armee aufzustellen und in eigener Berson anzuführen. Siegreiche Felbzüge gegen Mostau und Bolen gaben bem Berfprechen bes ichwebischen Ronigs Rachbrud; bie gange Rufte bes Belt war von bem Ramen Guftav Abolphs erfüllt. Aber ber Ruhm biefes Rebenbuhlers nagte am Bergen bes banifchen Ronigs, und je mehr Lorbeeren er fich felbst in biefem Feldauge versprach, besto weniger tonnte Chriftian ber Bierte es von fich erhalten, fie feinem beneideten Rachbar zu gonnen. Beibe brachten ihre Borichlage und Bebingungen por bas englische Minifterium, wo es endlich Chriftian bem Bierten gelang, feinen Mitwerber ju überbieten. Guftab Abolph forderte gu feiner Sicherheit die Ginraumung einiger festen Blate in Deutschland, wo er felbft feinen fuß breit Landes befag, um feinen Truppen im Fall eines Ungluds bie nothige Auflucht zu gemabren. Chriftian ber Bierte hatte Solftein und Rutland, burch welche Lanber er fich nach einer verlorenen Schlacht ficher aurudziehen tonnte.

Um feinem Rebenbuhler ben Rang abzulaufen, eilte ber Ronig von Danemart, fich im Felbe zu zeigen. Rum Oberften bes nieberfächfischen Kreises ernannt, hatte er in Kurzem ein 60,000 Mann ftartes Beer auf ben Beinen; ber Abminiftrator von Magbeburg, bie Bergoge von Braunschweig, bie Bergoge von Medlenburg traten mit ihm in Berbindung. Der Beiftand, ju welchem England Soffnung gemacht hatte, erhobte feinen Duth, und mit einer folchen Macht ausgeruftet, ichmeichelte er fich, biefen Krieg in einem Felbauge zu endigen. Rach Bien berichtete man, bag bie Bewaffnung nur gur Absicht habe, ben Rreis zu vertheibigen und bie Rube in biefer Gegend aufrecht zu erhalten. Aber bie Unterhandlungen mit Solland, mit England, felbft mit Frankreich, die außerorbentlichen Anstrengungen bes Kreises und die furchtbare Armee, welche man aufftellte, ichienen etwas mehr als bloke Bertheibigung, fchienen bie gangliche Bieberherftellung bes Rurfürften bon ber Bfalg und bie Demuthiaung bes zu mächtig geworbenen Raifers zum Enbawed au haben.

Rachbem ber Kaiser Unterhandlungen, Ermahnungen, Drohungen und Befehle fruchtlos erschöpft hatte, ben König von Dänemark und den niedersächsischen Kreis zu Riederlegung der Waffen zu vernidgen, singen die Feindseligkeiten an, und Niederdeutschland wurde nun der Schauplatz des Krieges. Graf Tilly folgte dem linken User des Weserstromes und bemächtigte sich aller Pässe die Winden; nach einem sehlgeschlagenen Angriff auf Niendurg und seinem Uebergange über den Strom überschwemmte er das Fürstenthum Calemberg und ließ es durch seine Truppen besehen. Um rechten User Weser agirte der König und verbreitete sich in den braunschweigischen Landen. Aber durch zu starke Detachements hatte er sein Hauptheer geschwächt, daß er mit dem Ueberrest nichts Erhebsliches ausrichten konnte. Der Ueberlegenheit seines Gegners bewußt, vermied er ebenso sorgsältig eine entscheidende Schlacht, als der liguistische Feldherr sie suchte.

Bisher hatte ber Kaiser bloß mit ben Wassen Baierns und ber Ligue in Deutschland gestritten, wenn man die spanisch niederländischen Hullswölker ausnimmt, welche die Unterpfalz übersielen. Maximilian führte den Krieg als Oberster der Reichsexecution, und Tilly, der sie besehligte, war ein bairischer Diener. Alle seine Ueberlegenheit im Felde hatte der Kaiser den Wassen Baierns und der Ligue zu danken; diese hatten also sein ganzes Glück und Ansehen in Händen. Diese Abhängigkeit von dem guten Willen Baierns und der Ligue vertrug sich nicht mit den weitaussehenden Entwürsen, denen man nach einem so glänzenden Ansang am kaiserlichen Hose Raum zu geben begann.

So bereitwillig die Ligue sich gezeigt hatte, die Bertheidigung des Kaisers zu übernehmen, an welcher ihre eigene Wohlsahrt besseitigt war, so wenig war zu erwarten, daß sie diese Bereitwilligsteit auch auf die kaiserlichen Eroberungspläne erstreden würde. Ober wenn sie auch ihre Armeen kustig zu Eroberungen hergab, so war zu fürchten, daß sie mit dem Kaiser nichts als den allgemeinen haß theilen würde, um für sich allein alle Bortheile davon zu ernten. Rur eine ansehnliche Heeresmacht, von ihm selbst ausgestellt, konnte ihn dieser drückenden Abhängigkeit von Baiern überheben und ihm seine bisherige Ueberlegenheit in Deutschland behaupten helsen. Aber der Krieg hatte die kaiserlichen Lande viel zu sehr erschöpst, um die unermeßlichen Kosten einer solchen Kriegsrüstung bestreiten zu können. Unter diesen Umständen konnte dem Kaiser nichts willsommener sein als der Antrag, womit einer seiner Officiere ihn überraschte.

Graf Ballenftein mar es, ein verdienter Officier, ber reichfte Ebelmann in Böhmen. Er hatte bem faiferlichen Saufe von früher Rugend an gedient und fich in mehreren Feldzügen gegen Türken, Benetianer, Bohmen, Ungarn und Siebenburgen auf bas Ruhmlichfte ausgezeichnet. Der Brager Schlacht batte er als Oberfter beigewohnt und nachber als Generalmajor eine ungarische Armee in Mahren geschlagen. Die Dantbarkeit bes Raisers tam biefen Diensten gleich, und ein beträchtlicher Theil ber nach bem bohmischen Aufruhr confiscirten Guter war feine Belohnung. 3m Befit eines unermeglichen Bermogens, bon ehrgeizigen Entwürfen erhitt, boll Ruversicht auf seine alucklichen Sterne und noch mehr auf eine gründliche Berechnung ber Reitumstände, erbot er fich, für ben Raifer auf eigene und feiner Freunde Roften eine Armee auszuruften und völlig zu betleiben, ja felbft bie Sorge für ihren Unterhalt bem Raifer zu ersparen, wenn ihm geftattet murbe, fie bis auf 50,000 Mann zu vergrößern. Riemand war, ber biefen Borichlag nicht als bie chimarische Geburt eines brausenden Ropfes verlachte - aber ber Berfuch war noch immer reichlich belohnt, wenn auch nur ein Theil bes Berfprechens erfullt murbe. Man überließ ihm einige Rreise in Bohmen zu Mufterplaten und fügte bie Erlaubniß bingu. Officierestellen gu bergeben. Benige Monate, fo ftanben 20,000 Mann unter ben Baffen, mit welchen er bie öfterreichischen Grenzen verließ: balb barauf erschien er ichon mit 30.000 an ber Grenze von Riebersachsen. Der Raiser batte zu ber gangen Ausruftung nichts gegeben als seinen Namen. Der Ruf bes Felbherrn, Aussicht auf glanzende Beforberung und Soffnung ber Beute lodte aus allen Gegenden Deutschlands Abenteurer unter feine Rahnen, und fogar regierende Rürften, von Ruhmbegierbe ober Gewinnsucht gereigt, erboten fich jest, Regimenter für Defterreich aufzustellen. 1)

Jest also — zum erften Mal in diesem Kriege — erschien eine taiferliche Armee in Deutschland; eine schreckenvolle Erscheinung für die Protestanten, eine nicht viel erfreulichere für die Ratholischen. Ballenstein hatte Befehl, seine Armee mit den Truppen der Ligue zu vereinigen und in Gemeinschaft mit dem bairischen General den Konia von Danemark anzuareisen. Aber längst schon eifersüchtig

<sup>1)</sup> J. Schmibt, Geschichte ber Deutschen, 1X, S. 275. Schiller. VI.

auf Tilly's Kriegsruhm, bezeigte er keine Luft, die Lorbeeren diese Feldzuges mit ihm zu theilen und im Schimmer von Tilly's Thaten den Ruhm der Seinigen zu verlieren. Sein Kriegsplan unterstützte zwar die Operationen des Letteren, aber ganz unabhängig von denselben führte er ihn aus. Da ihm die Quellen sehlten, aus welchen Tilly die Bedürsnisse seines heeres bestritt, so mußte er das seinige in wohlhabende Länder sühren, die von dem Kriege noch nicht gelitten hatten. Ohne asso, wie ihm besohlen war, zu dem liguistischen Feldherrn zu stoßen, rückte er in das halberstädtische und Magdedurgische Gediet und demächtigte sich bei Dessau der Elbe. Alle Länder an beiden Usern dieses Stromes lagen nun seinen Erpressungen ossen; er konnte von da dem Könige von Dänemark in den Rücken sallen, ja, wenn es nöthig war, in die eigenen Länder desselben einen Weg sich bahnen.

Christian ber Bierte fühlte bie gange Gefahr seiner Lage amifden awei fo furchtbaren Beeren. Er hatte icon vorber ben Abministrator von Halberstadt, der fürzlich aus Holland zurudgekehrt war, an sich gezogen; jest erklärte er sich auch öffentlich für ben Grafen Dannsfelb, ben er bisher verleugnet hatte. und unterftutte ihn nach Bermögen. Reichlich erftattete ihm Dannsfelb biefen Dienft. Er gang allein beschäftigte bie Ballenfteinische Macht an ber Elbe und verhinderte fie, in Gemeinschaft mit Tilly ben Ronig aufzureiben. Diefer muthige General naberte fich fogar, ber feindlichen Ueberlegenheit ungeachtet, ber Deffauer Brude und maate es, ben taiferlichen Schanzen gegenüber fich gleichfalls zu verschangen. Aber von ber gangen feinblichen Dacht im Ruden angefallen, mußte er ber überlegenen Anzahl weichen und mit einem Berluft von 3000 Tobten feinen Boften verlaffen. Nach bieser Nieberlage zog fich Mannsfeld in bie Mart Brandenburg, wo er sich nach einer turgen Erholung mit neuen Truppen verftartte und bann ploblich nach Schlesien brehte, um von bort aus in Ungarn einzubringen und in Berbindung mit Bethlen Gaborn ben Rrieg in bas Berg ber öfterreichischen Staaten ju verseben. Da bie taiferlichen Erblande gegen einen folden Feind unvertheibigt waren, fo erhielt Ballenftein ichleunigen Befehl, ben Ronig von Danemart für jest gang aus ben Mugen gu laffen, um Dannsfelben wombalich ben Beg burch Schlesien zu verlegen.

Die Diversion, welche ben Ballensteinischen Truppen burch Mannefelb gemacht wurde, erlaubte bem Ronig, einen Theil feines Beeres in bas Beftphälische zu schiden, um bort bie Bisthumer Münfter und Denabrud zu befeben. Dies au verhindern, verließ Tilly eilig ben Beferftrom; aber bie Bewegungen Bergog Chriftians, welcher Diene machte, burch Seffen in die liquiftifchen Länder einzudringen und babin ben Krieg zu verseben, riefen ibn auf's Schnellfte wieber aus Beftphalen gurud. Um nicht von biefen Länbern abgeschnitten zu werben und eine gefährliche Bereinigung bes Landgrafen von Beffen mit bem Feinde zu verhüten, bemachtigte fich Tilly eiligst aller haltbaren Blate an ber Berra und Rulba, und verficherte fich ber Stadt Munben am Gingange ber beffifchen Gebirge, mo beibe Strome in bie Befer aufammenfliegen. Er eroberte turz barauf Göttingen, ben Schlüffel au Braunichweig und heffen, und hatte Nordheim baffelbe Schickfal zugebacht, welches aber zu verhindern ber Ronia mit feiner gangen Armee berbeieilte. Nachbem er biefen Ort mit allem Röthigen verfeben, um eine lange Belagerung auszuhalten, suchte er fich burch bas Eichsfelb und Thuringen einen neuen Beg in bie liquiftifchen Sanber zu eröffnen. Schon war er Duberstadt borbei; aber burch ichnelle Mariche hatte ibm Graf Tilly ben Boriprung abgewonnen. Da bie Armee bes Letten, burch einige Ballenfteinische Regimenter verftartt, ber feinigen an Rahl weit überlegen mar, so wendete fich ber Ronig in bas Braunschweigische jurud, um eine Schlacht ju vermeiben. auf eben biefem Rudzuge verfolgte ihn Tilly ohne Unterlag, und nach einem breitägigen Scharmutel mußte er endlich bei bem Dorfe Lutter am Barenberg bem Feinde fteben. Die Danen thaten ben Angriff mit vieler Tapferkeit, und dreimal führte fie ber muthpolle Ronig gegen ben Reind; endlich aber mußte ber ichwächere Theil ber überlegenen Angahl und befferen Rriegsübung bes Feinbes weichen, und ein volltommener Sieg wurde von bem liquistischen Kelbherrn erfochten. Sechzig Fahnen und die ganze Artillerie, Bagage und Munition ging verloren; viele eble Officiere blieben tobt auf bem Blate, gegen 4000 von ben Gemeinen; mehrere Compagnien Jugvolt, bie fich auf ber Flucht in bas Amthaus zu Lutter geworfen, ftredten bas Gewehr und ergaben fich bem Sieaer. 1)

<sup>1) 3.</sup> Somibt, Gefdichte ber Deutschen, IX, S. 282.

Der Rönig entiivh mit feiner Reiterei und sammelte fich nach biesem empfindlichen Schlage balb wieber. Tilly verfolgte seinen Sieg, bemächtigte fich ber Befer und ber braunfcweigischen Lanbe und trieb ben Ronig bis in bas Bremische gurud. Nieberlage ichuchtern gemacht, wollte biefer nur vertheibigungsweise verfahren, besonders aber bem Reinde ben Uebergang über die Elbe verwehren. Aber indem er in alle haltbaren Blate Befatungen warf, blieb er unthätig mit einer getheilten Macht; bie zerftreuten Corps wurden nach einander von bem Reinde zerftreut ober aufge-Die liquiftischen Truppen, bes gangen Beferstromes machtig, verbreiteten fich über bie Elbe und Savel, und bie banifchen faben fich aus einem Boften nach bem anderen verjagt. Tillh selbst war über die Elbe gegangen und hatte bis weit in bas Brandenburgische feine fiegreichen Baffen verbreitet, indem Ballenftein von ber anderen Seite in Solftein eindrang, ben Rrieg in die eigenen Lander bes Ronias zu fpielen.

Diefer General tam eben aus Ungarn gurud. bis wohin er bem Grafen Dannsfelb gefolgt mar, ohne feinen Marich aufbalten ober feine Bereinigung mit Bethlen Gaborn berhindern ju tonnen. Immer von bem Schickfal verfolgt und immer größer als fein Schidfal, hatte fich biefer unter unenblichen Schwierigfeiten gludlich burch Schlefien und Ungarn zu bem Fürsten von Siebenbürgen hindurchgeschlagen, wo er aber nicht fehr willtommen war. Im Bertrauen auf englischen Beiftand und auf eine mächtige Diversion in Riebersachsen, batte Gabor auf's Reue ben Baffenstillftand mit bem Raifer gebrochen, und anftatt biefer gehofften Diversion brachte ibm jest Mannsfelb bie ganze Ballenfteinische Macht mit und forberte Gelb von ihm, anstatt es zu bringen. Diese wenige Uebereinstimmung unter ben protestantischen Fürsten erfaltete Gabors Gifer, und er eilte, wie gewöhnlich, fich ber überlegenen Macht bes Raifers burch einen geschwinden Frieben zu entlebigen. Feft entichloffen, benfelben bei bem erften Strahl von hoffnung wieder ju brechen, wies er ben Grafen von Mannsfelb an die Republit Benedig, um bort vor allem Anderen Geld aufzubringen.

Bon Deutschland abgeschnitten und ganz anger Stande, ben schwachen Ueberreft seiner Truppen in Ungarn zu ernähren, ber- kaufte Mannsfelb Geschütz und Heergerathe und ließ seine Sol-

baten auseinanbergehen. Er selbst nahm mit einem Keinen Gesolge ben Weg burch Bosnien und Dalmatien nach Benedig; neue Entwürse schiedsal, bas ihn im Leben so unstät herumwarf, hatte ihm ein Grab in Dalmatien bereitet. Richt weit von Zara übereilte ihn ber Tob (1626). Kurz vorher war sein treuer Schicksalsgenosse, Hristian. von Braunschweig, gestorben — zwei Männer, der Unstervlickseit werth, hätten sie sich ebenso über ihr Zeitalter als über ihr Schicksalsgenossen.

Der Ronig von Danemart batte mit einer vollsähligen Dacht bem einzigen Tilly nicht Stand halten tonnen, wie viel weniger jest beiben taiferlichen Generalen mit einer geschwächten! Danen wichen aus allen ihren Boften an ber Befer, Elbe und Sabel, und bie Armee Ballenfteins ergoß fich über Brandenburg, Medlenburg, Solftein und Schleswig wie ein reifenber Strom. Diefer General, allau übermuthig, um mit einem Anderen gemeinichaftlich zu agiren, hatte ben liquiftischen Relbherrn über bie Elbe geschickt, um bort bie Sollanber zu beobachten: eigentlich aber, bamit er felbst ben Rrieg gegen ben Ronig endigen und bie Früchte ber bon Tilly erfochtenen Siege für fich allein ernten möchte. Alle festen Blate in seinen beutschen Staaten, Glüdstabt allein ausgenommen, hatte Chriftian verloren; feine Seere waren gefchlagen ober gerftreut, von Deutschland aus feine Gulfe, von England wenig Eroft, feine Bunbesgenoffen in Rieberfachsen ber Buth bes Siegers preisgegeben. Den Landgrafen von Beffen-Raffel hatte Tilly gleich nach bem Siege bei Lutter gezwungen, ber banischen Allians zu entfagen. Ballen fteins furchtbare Ericheinung por Berlin brachte ben Rurfürsten von Brandenburg zur Unterwerfung und zwang ibn. Marimilian von Baiern als rechtmäßigen Rurfürsten anguertennen. Der gröfte Theil Medlenburgs ward jest von ben faiferlichen Truppen überschwemmt, beibe Bergoge, als Anhänger bes Königs von Danemart, in die Reichsacht erklärt und aus ihren Staaten vertrieben. Die beutsche Freiheit gegen widerrechtliche Gingriffe vertheibigt zu haben, murbe als ein Berbrechen behandelt. bas ben Berluft aller Burben und Länber nach fich zog. Und boch war Alles bies nur bas Borfpiel ichreienderer Gewaltthätigkeiten. welche balb barauf folgen follten.

Rest tam bas Gebeimnik an ben Tag, auf welche Art 28 allenftein feine ausschweifenben Berfprechungen zu erfüllen meinte. Dem Grafen Mannsfeld mar es abgelernt; aber ber Schüler übertraf feinen Meifter. Dem Grunbfate gemäß, bag ber Rrieg ben Rrieg ernahren muffe, batten Dannsfelb und Bergog Chriftian mit ben Branbichatungen, die fie von Freund und Reind ohne Unterschied erpreften, bie Beburfniffe ihrer Truppen bestritten; aber biese rauberische Lebensart war auch von allem Ungemach und aller Unficherheit bes Rauberlebens begleitet. Gleich flüchtigen Dieben mußten fie fich burch wachsame und erbitterte Reinde stehlen, bon einem Ende Deutschlands zum andern flieben, ängstlich auf die Gelegenheit lauern und gerabe bie wohlhabenbsten Länder meiben, weil eine ftartere Macht biefe vertheibigte. Satten Mannsfeld und Bergog Christian im Rampfe mit fo furchtbaren Sinberniffen boch fo erstaunlich viel gethan, was mußte sich bann nicht ausrichten laffen, wenn man aller biefer Sinberniffe überhoben war, - wenn die Armee, die man aufftellte, sahlreich genug war, auch ben mächtigften einzelnen Reichsftand in Furcht zu feben, - wenn ber Name bes Raifers allen Gewaltthätigkeiten bie Straflofigfeit versicherte, - fury - wenn man unter ber bochften Autoritat im Reiche und an ber Spite eines überlegenen Beeres benfelben Rriegeplan befolgte, welchen jene beiben Abenteurer auf eigene Gefahr und mit einer gufammengelaufenen Banbe in Ausübung gebracht hatten!

Dies hatte Ballenstein im Auge, ba er bem Kaiser sein kühnes Anerbieten that, und jest wird es Riemand mehr übertrieben sinden. Je mehr man das heer verstärkte, besto weniger durste man um den Unterhalt desselben bekümmert sein, denn desto mehr brachte es die widersetzlichen Stände zum Zittern; je schreiender die Gewaltthätigkeiten, desto ungestrafter konnte man sie verüben. Gegen seindlich gesinnte Reichsstände hatten sie einen Schein des Rechts; gegen getreue konnte die vorgeschützte Rothwendigkeit sie entschuldigen. Die ungleiche Bertheilung dieses Druckes verhinderte eine gefährliche Einigkeit unter den Ständen; die Erschöpfung ihrer Länder entzog ihnen zugleich die Mittel, sie zu rügen. Ganz Deutschland wurde auf diese Art ein Proviantmagazin für die Heere des Kaisers, und er konnte mit allen Territorien wie mit seinen Erblanden

schalten. Allgemein war bas Geschrei um Gerechtigkeit am Throne bes Kaisers; aber man war vor der Selbstrache ber gemißhandelten Fürsten sicher, solange sie um Gerechtigkeit riesen. Der allgemeine Unwille zertheilte sich zwischen dem Kaiser, der seinen Ramen zu diesen Gräueln gab, und dem Feldherrn, der seine Bollmacht überschritt und offenbar die Autorität seines Herrn mißbrauchte. Durch den Kaiser nahm man den Weg, um gegen seinen Feldherrn Schutz zu erhalten; aber sobald er sich durch seine Truppen allmächtig wußte, hatte Wallenstein auch den Gehorsam gegen den Kaiser abgeworsen.

Die Erschöpfung bes Feinbes ließ einen naben Frieden mit Bahricheinlichkeit erwarten; bennoch fuhr Ballenftein fort, bie faiferlichen Beere immer mehr, gulett bis auf hunderttaufend Mann, zu verftarten. Oberften- und Officiersvatente ohne Rabl, ein foniglicher Staat bes Generals, unmäßige Berichwendungen an feine Creaturen (nie ichentte er unter taufend Gulben), unglaubliche Summen für Bestechungen am Sofe bes Raifers, um bort feinen Ginfluß zu erhalten. Alles biefes, ohne ben Raifer zu beichweren. Mus ben Branbichatungen ber nieberbeutschen Brovingen wurben alle biefe unermeglichen Summen gezogen; fein Unterschied zwischen Freund und Feind, gleich eigenmächtige Durchzüge und Ginquartierungen in aller herren Lanbern, gleiche Erpreffungen und Gewaltthätigkeiten. Durfte man einer ausichweifenben Angabe aus jenen Reiten trauen, fo batte Ballenftein in einem fiebenjabrigen Commando 60,000 Millionen Thaler aus einer Balfte Deutschlands an Contributionen erhoben. 1) Je ungeheurer bie Erpreffungen, besto mehr Borrath für feine Beere, besto stärter also ber Rulauf zu seinen Kahnen: alle Welt fliegt nach bem Blude. Seine Armeen schwollen an, indem alle Länder welften, burch die fie zogen. Was kummerte ihn nun ber Fluch ber Brobingen und bas Rlaggeschrei ber Fürften? Sein Beer betete ihn an, und bas Berbrechen felbft fette ihn in ben Stand, alle Folgen beffelben zu verlachen.

<sup>1) 60,000</sup> scheint in allen Ausgaben Schreib- ober Druckfehler zu sein für: 60. Herchenhahn, Leben Ballensteins II, S. 8 f.: "Im Ganzen soll der Friedländer eine für seine Zeit unglaubliche Summe von sechzig Millionen Thalern Contribution aus Deutschland ertreßt haben." (cititt: Mauvillon, Histoire de Gustave Adolphe à Amsterdam 1764. T. II. p. 155. T IV. p. 488. Leben Ballensteins. Bredjau 1783 8. S. 53.



Man wurde bem Raiser Unrecht thun, wenn man alle die Ausschweifungen feiner Armeen auf feine Rechnung feten wollte. Bufte es Ferdinand vorher, daß er feinem Feldheren alle beutschen Staaten jum Raube gab, fo batte ihm nicht verborgen bleiben können, wie viel er felbit bei einem fo unumschränften Relbberrn Gefahr lief. Je enger sich bas Band zwischen ber Armee und ihrem Anführer zusammenzog, von bem allein alles Glud, alle Beforderung ausfloß, befto mehr mußte es zwischen Beiben und bem Raifer erichlaffen. Zwar geschah Alles im Ramen bes Letteren: aber bie Majestät bes Reichsoberhauptes murbe von Ballenftein nur gebraucht, um jede andere Autorität in Deutschland zu zermalmen. Daber ber überlegte Grundfat biefes Mannes, Die beutichen Reichsfürsten sichtbar zu erniedrigen, alle Stufen und Ordnungen zwischen diesen Fürsten und dem Reichsoberhaupte zu zerbrechen und das Ansehen bes Letteren über alle Bergleichung zu erhöhen. Mar ber Raiser die einzige gesetzgebende Macht in Deutschland, wer reichte alsbann hinauf an ben Begier, ben er jum Bollgieber feines Billens gemacht hatte? Die Sobe, auf welche Ballenftein ihn ftellte, überraschte fogar ben Raifer; aber eben weil biefe Große bes herrn bas Wert feines Dieners mar, fo follte biefe Ballenfteinische Schöpfung wieder in ihr Nichts zurudfinken, sobalb ihr die hand ihres Schöpfers Nicht umfonft emporte er alle Reichsfürsten Deutschlands gegen ben Raifer — je heftiger ihr haß gegen Ferbinanb, besto nothwendiger mußte ihm berjenige Mann bleiben, ber allein ihren schlimmen Willen unschädlich machte. Seine Absicht ging unbertennbar babin, baß fein Oberherr in gang Deutschland teinen Menschen mehr zu fürchten haben sollte als - ben einzigen, bem er diese Allmacht verbantte.

Ein Schritt zu diesem Ziele war, daß Ballenstein das eben eroberte Medlenburg zum einstweitigen Unterpfand für sich verlangte, bis die Geldvorschüsse, welche er dem Kaiser in dem bisherigen Feldzug gethan, erstattet sein würden. Schon vorher hatte ihn Ferdinand, wahrscheinlich, um seinem General einen Borzug mehr vor dem bairischen zu geben, zum Herzog von Friedland erhoben; aber eine gewöhnliche Belohnung konnte den Ehrgeiz eines Ballensteins nicht ersättigen. Bergebens erhoben sich selbst in dem kaiserlichen Rath unwillige Stimmen gegen diese neue Be-

förberung, die auf Unkoften zweier Reichsfürsten geschehen sollte; umsonst widersetzten sich selbst die Spanier, welche längst schon sein Stolz beleidigt hatte, seiner Erhebung. Der mächtige Anhang, welchen sich Wallenstein unter den Rathgebern des Raisers erkaust hatte, behielt die Oberhand; Ferdinand wollte sich, auf welche Art es auch sein möchte, diesen unentbehrlichen Diener verpstichten. Man stieß eines leichten Bergehens wegen die Rachtömmlinge eines der ältesten beutschen Fürstenhäuser aus ihrem Erbtheil, um eine Creatur der kaiserlichen Gnade mit ihrem Raube zu bekleiben (1628).

Balb barauf fing Ballenftein an, fich einen Generaliffimus bes Raifers zu Baffer und zu Lande zu nennen. Die Stadt Bismar murbe erobert, und fester Fuß an ber Oftsee gewonnen. Bon Bolen und ben Sansestädten murben Schiffe geforbert, um ben Rrieg jenseit bes baltischen Meeres zu fpielen, die Danen in bas Innerfte ihres Reichs zu verfolgen und einen Frieden zu erzwingen, ber zu größeren Eroberungen ben Weg bahnen follte. Der Rufammenhang ber nieberbeutschen Stänbe mit ben norbischen Reichen war gerriffen, wenn es bem Raifer gelang, fich in bie Mitte amifchen beiben zu lagern und von bem abrigtischen Deere bis an ben Sund (bas bazwischen liegende Bolen ftand in feiner Abbangiafeit) Deutschland mit einer fortlaufenben Sanderfette zu umgeben. Wenn dies die Absicht bes Raifers mar, fo hatte Ballenfteir feine befonbere, ben nämlichen Blan ju befolgen. Besitzungen an ber Oftfee follten ben Grundstein zu einer Dacht abgeben, womit fich icon langit feine Chriucht trug, und welche ihn in ben Stand fegen follte, feinen herrn zu entbehren.

Diese Zwede zu erreichen, war es von äußerster Bichtigkeit, die Stadt Stralsund am baltischen Meere in Besitz zu bekommen. Ihr vortrefflicher Hasen, die leichte Uebersahrt von da nach den schwedischen und dänischen Küsten machte sie vorzüglich geschickt, in einem Kriege mit beiden Kronen einen Wassenplat abzugeben Diese Stadt, die sechste des Hanseatischen Bundes, genoß unter dem Schutze des Herzogs von Pommern die wichtigsten Privilegien, und völlig außer aller Berbindung mit Dänemark, hatte sie an dem bisherigen Kriege auch nicht den entserntesten Antheil genommen. Aber weder diese Keutralität noch ihre Privilegien konnten sie vor

ben Anmaßungen Ballensteins schützen, ber seine Absicht auf sie gerichtet hatte.

Einen Antrag biefes Generals, kaiserliche Besahungen ansunehmen, hatte der Magistrat von Stralsund mit rühmlicher Standshaftigkeit verworsen, auch seinen Truppen den arglistig verlangten Durchmarsch verweigert. Jeht schickte Ballenstein sich an, die Stadt zu belagern.

Rur beibe norbifche Ronige mar es von gleicher Bichtigfeit, Stralfund bei feiner Unabhangigfeit zu ichuten, ohne welche bie freie Schifffahrt auf bem Belte nicht behauptet werben tonnte. Die gemeinschaftliche Gefahr besiegte endlich bie Brivateifersucht, welche fcon langft beibe Ronige entzweite. In einem Bertrage gu Ropenhagen (1628) versprachen fie einander, Stralfund mit vereinigten Rraften aufrecht zu erhalten und gemeinschaftlich jebe frembe Macht abzuwehren, welche in feindlicher Absicht in ber Oftfee ericheinen wurde. Chriftian ber Bierte marf fogleich eine hinreichenbe Befahung in Stralfund und ftartte burch feinen perfonlichen Befuch ben Muth ber Burger. Ginige Rriegeichiffe, welche Ronig Sigismund von Bolen bem faiferlichen Felbheren gu Bulfe ichidte, wurden bon ber banifchen Flotte in Grund gebohrt, und ba ihm nun auch die Stadt Lübed bie ihrigen abschlug, fo hatte ber taiferliche Generalissimus gur Gee nicht einmal Schiffe genug, ben hafen einer einzigen Stadt einzuschließen.

Richts scheint abenteuerlicher zu sein, als einen Seeplat, ber auf's Bortrefslichste besestigt war, erobern zu wollen, ohne seinen Hasen einzuschließen. Wallenstein, der noch nie einen Widerstand ersahren, wollte nun auch die Ratur überwinden und das Unmögliche besiegen. Stralsund, von der Seeseite frei, suhr ungehindert fort, sich mit Lebensmitteln zu versehen und mit neuen Truppen zu verstärken; nichtsbestoweniger unzingelte es Wallenstein zu Lande und suchte durch prahlerische Drohungen den Mangel gründlicherer Mittel zu ersehen. "Ich will", sagte er, "diese Stadt wegnehmen, und wäre sie mit Ketten an den Himmel gebunden." Der Kaiser selbst, welcher eine Unternehmung bereuen mochte, wovon er sich keinen rühmlichen Ausgang versprach, ergriff mit Begierde die scheinbare Unterwürsigkeit und einige annehmliche Erbietungen der Stralsunder, seinem General den Abzug von der Stadt zu besehlen.

28 allen ftein verachtete biefen Befehl und fuhr fort, ben Belagerten burch unabläffige Sturme jugufeten. Da bie banifche Befatung ichon ftart geschmolzen, ber Ueberreft ber raftlofen Arbeit nicht gewachsen war, und ber Ronig fich außer Stand befand, eine größere Angahl von Truppen an biefe Stadt gu magen, fo marf fich Stralfund, mit Chriftians Genehmigung, bem Ronig von Schweben in bie Urme. Der banifche Commandant verließ bie Feftung, um einem ichwedischen Blat ju machen, ber fie mit bem gludlichften Erfolge vertheibigte. Ballenfteins Glud icheiterte por biefer Stadt, und jum erften Dal erlebte fein Stoly bie Rranfung, nach mehreren verlorenen Monaten, nach einem Berluft von 12,000 Tobten feinem Borhaben zu entfagen. Aber bie Rothmendigfeit, in welche er biefe Stadt gefest hatte, ben schwedischen Schut angurufen, veranlagte ein enges Bunbnig gwifchen Guftav Abolph und Stralfund, welches in ber Folge ben Gintritt ber Schweben in Deutschland nicht wenig erleichterte.

Bis bierber hatte bas Glud bie Baffen ber Lique und bes Raifers begleitet, und Chriftian ber Bierte, in Deutschland überwunden, mußte fich in feinen Infeln verbergen; aber bie Oftfee fette biefen Eroberungen eine Grenze. Der Abgang ber Schiffe hinderte nicht nur, ben König weiter zu verfolgen, sondern feste auch ben Sieger noch in Gefahr, bie gemachten Eroberungen gu Um Meiften hatte man von ber Bereinigung beiber perlieren. norbifden Monarchen ju fürchten, welche es, wenn fie Beftanb hatte, bem Raifer und feinem Felbherrn unmöglich machte, auf ber Oftfee eine Rolle ju fpielen ober gar eine Landung in Schweben gu thun. Gelang es aber, bie Sache biefer beiben Fürften gu trennen und fich ber Freundschaft bes banifden Ronigs insbesonbere zu versichern, so konnte man die einzelne schwedische Macht besto leichter zu übermaltigen hoffen. Furcht bor Ginmischung frember Machte, aufrührerische Bewegungen ber Broteftanten in feinen eigenen Staaten, bie ungeheuren Roften bes bisher geführten Rriegs und noch mehr ber Sturm, ben man im gangen protestantischen Deutsch. land im Begriff mar zu erregen, ftimmten bas Gemuth bes Raifers jum Frieben, und aus gang entgegengefesten Grunben beeiferte fich fein Relbberr, biefen Bunich zu erfüllen. Beit entfernt, einen Frieben zu munichen, ber ibn aus bem Mittageglange ber Große und Gewalt in die Dunkelheit des Privatstandes herunterstürzte, wollte er nur den Schauplat des Ariegs verändern und durch diesen einseitigen Frieden die Berwirrung verlängern. Die Freundschaft Dänemarks, dessen Nachbar er als Herzog von Wecklendurg geworden, war ihm für seine weitaussehenden Entwürse sehr wichtig, und er beschloß, selbst mit Hintansehung der Bortheile seines Herrn, sich diesen Wonarchen zu verpflichten.

Christian ber Bierte batte fich in bem Bertrag von Rovenhagen verbindlich gemacht, ohne Ruziehung Schwebens feinen einseitigen Frieden mit dem Raiser zu ichließen. Deffenungeachtet wurde ber Antrag, ben ihm Ballenftein that, mit Bereitwilligfeit angenommen. Auf einem Congreß zu Lübed (1629), von welchem Ballenftein bie ichmebischen Gesandten, bie für Dedlenburg zu intercebiren tamen, mit ausstubirter Geringschätzung abwies, murben bon taiserlicher Seite alle ben Danen weggenommene ganber gurudgegeben. Man legte bem König auf, sich in die Angelegenheiten Deutschlands fernerhin nicht weiter einzumengen, als ihm ber Name eines Bergogs von Solftein gestattete, fich ber nieberbeutschen Stifter unter feinem Namen mehr anzumaßen und bie medlenburgischen Bergoge ihrem Schidial gu überlaffen. Chriftian felbft batte biese beiben Fürsten in ben Rrieg mit bem Raiser verwickelt; jest opferte er fie auf, um fich ben Ranber ihrer Staaten zu verpflichten. Unter ben Beweggrunden, welche ihn jum Rrieg gegen ben Raifer veranlagten, war die Biederherftellung bes Rurfürften von ber Bfalk, seines Bermandten, nicht bie unerheblichfte gewesen - auch bieles Fürften murbe in bem Lubeder Frieden mit feiner Gilbe gebacht, und in einem Artitel beffelben fogar bie Rechtmäßigkeit ber bairischen Rurwurbe eingestanden. Mit so wenig Ruhm trat Chriftian ber Bierte vom Schauplage.

Bum zweiten Mal hatte Ferbinanb jest die Ruhe Deutschlands in handen, und es stand nur bei ihm, ben Frieden mit Danemark in einen allgemeinen zu verwandeln. Aus allen Gegenden Deutschlands schallte ihm das Jammern der Unglücklichen entgegen, die um das Ende ihrer Drangsale siehten; die Greuel seiner Soldaten, die Habsucht seiner Feldherren hatten alle Grenzen überstiegen. Deutschland, von den verwüstenden Schwärmen Mannsfelds und Christians von Braunschweig, von den schrecklicheren Heerschaaren Tilly's und Ballensteins burchzogen, lag erschöpft, blutend, verödet und seufzte nach Erholung. Mächtig war der Bunsch des Friedens bei allen Ständen des Reiches, mächtig selbst bei dem Kaiser, der, in Oberitalien mit Frankreich in Krieg verwickelt, durch den bisherigen in Deutschland entkräftet und vor den Rechnungen bange war, die seiner warteten. Aber unglücklicherweise widersprachen sich die Bedingungen, unter welchen beide Religionsparteien das Schwert in die Scheibe steden wollten. Die Katholischen wollten mit Bortheil aus diesem Kriege gehen; die Protestanten wollten nicht schlimmer daraus gehen — der Kaiser, anstatt beide Theile mit kluger Mäßigung zu vereinigen, nahm Partei; und so stürzte Deutschland auf's Reue in die Schreden eines entsetlichen Krieges.

Schon seit Endigung der böhmischen Unruhen hatte Ferbinand die Gegenresormation in seinen Erbstaaten angesangen, wobei jedoch aus Rücksicht gegen einige evangelische Stände mit Mäßigung versahren wurde. Aber die Siege, welche seine Feldherren in Niederdeutschland ersochten, machten ihm Muth, allen disherigen Zwang abzuwersen. Allen Protestanten in seinen Erbländern wurde, diesem Entschluß gemäß, angekündigt, entweder ihrer Religion oder ihrem Baterlande zu entsagen — eine bittere, schreckliche Wahl, welche die sürchterlichsten Empörungen unter den Landleuten in Oesterreich erregte. In den pfälzischen Landen wurde gleich nach Bertreibung Friedrichs des Fünsten der resormirte Gottesdienst ausgehoben und die Lehrer dieser Religion von der hohen Schule zu Heidelsberg vertrieben.

Diese Neuerungen waren nur das Borspiel zu größeren. Auf einem Kurfürstenconvent zu Mühlhausen sorberten die Katholiten den Kaiser auf, alle seit dem Religionöfrieden zu Augsburg von den Protestanten eingezogene Erzdisthümer, Bisthümer, mittelbare und unmittelbare Abteien und Rlöster wieder an die katholische Kirche zurüdzubringen und dadurch die katholischen Stände für die Bersuste und Bedrüdungen zu entschädigen, welche sie in dem bisherigen Kriege erlitten hätten. Bei einem so streng katholischen Fürsten, wie es Ferdinand war, konnte ein solcher Wink nicht zur Erde sallen; aber noch schien es ihm zu früh, das ganze protestantische Deutschland durch einen so entschedenden Schritt zu empören. Kein einziger protestantischer Fürst war, dem diese Zurücksorderung der

geiftlichen Stifter nicht einen Theil feiner Lande nahm. Bo man bie Einfünfte berfelben auch nicht ganz zu weltlichen Aweden beftimmt hatte, batte man fie gum Rugen ber protestantischen Rirche Mehrere Surften bantten biefen Erwerbungen einen permenbet. großen Theil ihrer Einkunfte und Macht. Alle ohne Unterschied mußten burch bie Burudforberung berfelben in Aufruhr gebracht werben. Der Religionsfriebe fprach ihnen bas Recht an biefe Stifter nicht ab, obgleich er es ebenso wenig außer Zweifel fette. Aber ein langer, bei vielen fast ein Jahrhundert langer Besit, bas Stillschweigen von vier bisberigen Raifern, bas Gefet ber Billigkeit welches ihnen an ben Stiftungen ihrer Boreltern einen gleichen Untheil mit ben Ratholischen zusprach, tonnte als ein vollgultiger Grund bes Rechts von ihnen angeführt werben. Außer bem wirklichen Berluft, ben fie burch Rurudgabe biefer Stifter an ihrer Macht und Gerichtsbarfeit erlitten, außer ben unübersehlichen Berwirrungen, welche bie Folge bavon sein mußten, war bies tein geringer Rachtheil für fie, baf bie wiebereingeletten tatholifden Bifcofe bie tatholische Bartei auf bem Reichstage mit ebenso viel neuen Stimmen verftarten follten. Go empfinbliche Berlufte auf Seiten ber Evangelischen ließen ben Raifer bie beftigfte Biberfetung befürchten, und ehe bas Rriegesfeuer in Deutschland gedampft mar, wollte er eine gange, in ihrer Bereinigung furchtbare Bartei, welche an bem Rurfürsten von Sachsen eine machtige Stute batte, nicht zur Unzeit gegen sich reizen. Er versuchte es also vorerft im Rleinen, um zu erfahren, wie man es im Groken aufnehmen murbe. Ginige Reichsftabte in Oberbeutschland und ber Bergog von Burttemberg erhielten Mandate, verschiedene folder eingezogenen Stifter herauszugeben.

Die Lage ber Umftände in Sachsen ließ ihn bort noch einige fühnere Bersuche wagen. In den Bisthümern Magdeburg und Halberstadt hatten die protestantischen Domherren keinen Anstand genommen, Bischöse von ihrer Religion aufzustellen. Beide Bisthümer, die Stadt Magdeburg allein ausgenommen, hatten Ballensteinische Truppen jeht überschwemmt. Zufälligerweise war Halberstadt durch den Tod des Administrators, Herzogs Christian von Braunschweig, das Erzstift Magdeburg durch Absehung Christian Bilhelms, eines brandenburgischen Brinzen, erledigt. Ferdinand benutzte diese beiden Umstände, um das Halberstädtische Stift

einem katholischen Bischof und noch bazu einem Prinzen aus seinem eigenen Hause zuzuwenden. Um nicht einen ähnlichen Zwang zu erleiben, eilte das Capitel zu Magdeburg, einen Sohn des Rurfürsten von Sachsen zum Erzbischof zu erwählen. Aber der Papst, der sich aus angemaßter Gewalt in diese Angelegenheit mengte, sprach dem öfterreichischen Prinzen auch das Magdeburgische Erzstift zu; und man konnte sich nicht enthalten, die Geschällichkeit Ferdinands zu bewundern, der über dem heiligsten Eifer für seine Religion nicht vergaß, für das Beste seines Hauses zu sorgen.

Endlich, als ber Lübeder Friede ben Raifer von Seiten Danemarts außer aller Furcht gefett batte, bie Broteftanten in Deutschland ganglich barnieberguliegen ichienen, bie Forberungen ber Lique aber immer lauter und bringender murben, unterzeichnete Ferbinand bas burch fo viel Unglud berüchtigte Reftitutions= ebict (1629), nachbem er es vorher jedem der vier katholischen Rurfürften zur Genehmigung vorgelegt batte. In bem Gingange fpricht er fich bas Recht zu, ben Ginn bes Religionsfriebens, beffen ungleiche Deutung zu allen bisberigen Arrungen Unlag gegeben, vermittelft taiferlicher Machtvollfommenheit zu erklaren und als oberfter Schiedsmann und Richter zwischen beibe ftreitende Barteien zu treten. Diefes Recht grundete er auf die Obfervang feiner Borfahren und auf die ehemals geschehene Ginwilligung selbst proteftantischer Stanbe. Rurfachsen hatte bem Raifer wirklich biefes Recht zugeftanben; jest ergab es fich, wie großen Schaben biefer Sof burch feine Anhänglichfeit an Defterreich ber protestantischen Sache zugefügt hatte. Wenn aber ber Buchftabe bes Religionsfriedens wirklich einer ungleichen Auslegung unterworfen mar, wie ber ein Rahrhundert lange Awist beiber Religionsparteien es genugfam bezeugte, fo konnte boch auf feine Beife ber Raifer, ber entmeber ein tatholischer ober ein protestantischer Reichsfürft und alfo felbft Bartei mar, amifchen tatholifden und protestantifden Stanben einen Religionestreit entscheiben - ohne ben wesentlichen Artikel bes Religionsfriebens zu berleten. Er fonnte in feiner eigenen Sache nicht Richter fein, ohne die Freiheit bes beutschen Reichs in einen leeren Schall zu verwandeln.

Und nun in Rraft biefes angemaßten Rechts, ben Religionsfrieben auszulegen, gab Ferbinand bie Entscheibung: "baß jebe nach dem Datum dieses Friedens von den Protestanten geschene Einziehung sowohl mittelbarer als unmittelbarer Stifter dem Sinne dieses Friedens zuwiderlause und als eine Berlezung desselben widerrusen sei." Er gab serner die Entscheidung: "daß der Religionsstiede keinem katholischen Landesherrn auslege, protestantischen Unterthanen etwas mehr als freien Abzug aus seinen Landen zu bewilligen." Diesem Ausspruch gemäß wurde allen unrechtmäßigen Besitzen geistlicher Stifter — also allen protestantischen Reichsständen ohne Unterschied — bei Strase des Reichsbannes anbesohlen, dieses unrechte Gut an die kaiserlichen Commissarien unverzüglich herauszugeben.

Richt weniger als zwei Erzbisthumer und zwölf Bisthumer ftanden auf der Lifte, außer diesen eine unübersehliche Anzahl von Klöftern, welche bie Brotestanten fich jugeeignet hatten. Diefes Ebict mar ein Donnerschlag für bas ganze protestantische Deutschland; schrecklich schon an sich felbit burch bas, was es wirklich nahm. idredlicher noch burch bas, was es für bie gufunft befürchten ließ, und wovon man es nur als einen Borläufer betrachtete. fahen es bie Protestanten als ausgemacht an, bag ber Untergang ihrer Religion von bem Raifer und ber tatholischen Lique beschloffen sei, und daß ber Untergang beutscher Freiheit ihr balb nachfolgen werbe. Auf feine Gegenvorstellung wurde geachtet; Die Commissarien wurden ernannt, und eine Armee gufammengezogen, ihnen Gehorfam zu verschaffen. Mit Augsburg, wo der Friede geschloffen worden. machte man ben Anfang; bie Stadt mußte unter bie Gerichtsbarfeit ihres Bifchofs gurudtreten, und feche protestantifche Rirchen murben barin gefchloffen. Ebenfo mußte ber Bergog von Bürttemberg feine Rlofter herausgeben. Diefer Ernft ichrecte alle evangelische Reichsftanbe auf, aber ohne fie ju einem thatigen Biberftand begeiftern au konnen. Die Furcht vor des Raisers Macht wirkte zu mächtig; icon fing ein großer Theil an, fich jur Rachgiebigfeit ju neigen. Die Soffnung, auf einem friedlichen Bege zu Erfullung ihres Buniches zu gelangen, bewog beswegen bie Ratholischen, mit Bollftredung bes Ebicts noch ein Sahr lang zu gogern, und bies rettete bie Protestanten. Ghe biese Frist um war, hatte bas Blud ber ichwedischen Baffen die gange Geftalt ber Dinge veranbert.

Auf einer Rurfürstenversammlung zu Regensburg, welcher

Ferbinand in Berfon beiwohnte (1630), follte nun mit allem Ernst an ber ganglichen Beruhigung Deutschlands und an Bebung aller Beidwerben gearbeitet werben. Diefe maren von Seiten ber Ratholischen nicht viel geringer als bon Seiten ber Evangelischen, fo febr auch Berbinanb fich überrebete, alle Mitglieber ber Lique burch bas Restitutionsebict und ben Anführer berfelben burch Ertheilung ber Rurwurde und burch Ginraumung bes größten Theils ber pfalzischen Lande sich verpflichtet zu haben. Das gute Berftanbnik zwischen bem Raifer und ben Rurften ber Lique batte feit Ballenfteins Ericheinung unenblich gelitten. Gewohnt, ben Gefetaeber in Deutschland zu spielen und felbft über bas Schidfal bes Raifers zu gebieten, fab fich ber ftolge Rurfürst von Baiern burch ben taiferlichen Gelbherrn auf einmal entbehrlich gemacht und feine gange bisherige Bichtigfeit zugleich mit bem Ansehen ber Lique verschwunden. Gin Anderer trat jest auf, die Früchte feiner Siege zu ernten und alle feine vergangenen Dienste in Bergeffenheit zu fturgen. Der übermuthige Charafter bes Bergogs von Friedland. beffen füßefter Triumph mar, bem Anfeben ber Rurften Sobn zu iprechen und ber Autorität seines herrn eine verhaßte Ausbehnung au geben, trug nicht wenig bagu bei, die Empfindlichkeit bes Rurfürften zu vermehren. Unzufrieden mit bem Raifer und voll Digtrauen gegen feine Gefinnungen, hatte er fich in ein Bundnig mit Frankreich eingelassen, beffen fich auch die übrigen Fürften ber Lique verbächtig machten. Die Rurcht vor ben Bergrößerungsplanen bes Raifers, ber Unwille über bie gegenwärtigen ichreienden Uebel hatte bei biefen jebes Gefühl ber Dantbarteit erftidt. Ballenfteins Erpressungen waren bis jum Unerträglichen gegangen. Brandenburg gab ben erlittenen Schaben auf zwanzig, Bommern auf gebn, Seffen auf fieben Millionen an, bie übrigen nach Berhaltniß. nachbrudlich, beftig war bas Gefchrei um Sulfe, umfonft alle Gegenvorstellungen, tein Unterschied amischen Ratholiten und Brotestanten. Alles über biefen Buntt nur eine einzige Stimme. Mit Fluthen von Bittidriften, alle wiber Ballenftein gerichtet, fturmte man auf ben erschrodenen Raifer ein und erschütterte fein Dhr burch bie ichauberhafteften Beschreibungen ber erlittenen Gemaltthätigkeiten. Rerbinand war tein Barbar. Benn auch nicht unschulbig an ben Abicheulichfeiten, die fein Name in Deutschland verübte, boch 9 Schiller. VI.

unbekannt mit dem Uebermaße berfelben, befann er sich nicht lange, ben Forderungen der Fürsten zu willsahren und von seinen im Felbe stehenden Heeren sogleich achtzehntausend Mann Reiterei abzubanken. Als diese Truppenverminderung geschah, rüsteten sich die Schweben schon lebhaft zu ihrem Einmarsch in Deutschland, und der größte Theil der entlassenen kaiserlichen Soldaten eilte unter ihre Kahnen.

Diefe Nachgiebigfeit Gerbinanbe biente nur bazu, ben Rurfürften von Baiern zu fühneren Forberungen zu ermuntern. Triumph über bas Ansehen bes Raisers war unvolltommen, solange ber Bergog von Friedland bas oberfte Commando behielt. Schwer rachten sich jest bie Rurften an bem Uebermuthe biefes Relbherrn, ben fie alle ohne Unterschied hatten fühlen muffen. Die Abfegung besselben wurde baber von bem gangen Aurfürstencollegium, selbst von ben Spaniern, mit einer Ginftimmigfeit und Site geforbert, bie ben Raifer in Erstaunen fette. Aber felbft biefe Giuftimmigfeit, biese heftigkeit, mit welcher bie Reiber bes Raifers auf Ballenfteins Absetung brangen, mußte ihn von ber Bichtigfeit biefes Dieners überzeugen. Ballenftein, von ben Rabalen unterrichtet, welche in Regensburg gegen ihn geschmiebet wurden, verabfaumte nichts, bem Raifer über bie mahren Absichten bes Rurfürften von Baiern bie Augen zu öffnen. Er ericbien felbft in Regensburg. aber mit einem Brunte, ber felbst ben Raifer verdunkelte und bem Bag feiner Gegner nur neue Rahrung gab.

Lange Zeit konnte ber Kaise sich nicht entschließen. Schmerzlich war das Opfer, das man von ihm sorderte. Seine ganze Ueberlegenheit hatte er dem Herzog von Friedland zu danken; er fühlte, wie viel er hingab, wenn er ihn dem Hasse der Fürsten ausopferte. Aber zum Unglück bedurfte er gerade jeht den guten Willen der Kurfürsten. Er ging damit um, seinem Sohne Ferd in and, erwähltem König von Ungarn, die Nachfolge im Reiche zuzuwenden, wozu ihm die Einwilligung Maximilians unentbehrlich war. Diese Angelegenheit war ihm die dringendste, und er scheute sich nicht, seinen wichtigsten Diener auszuopfern, um den Kurfürsten von Baiern zu verpflichten.

Auf eben biefem Kurfürstentage zu Regensburg befanben sich auch Abgeordnete aus Frankreich, bewollmächtigt, einen Krieg bei-

aulegen, ber fich awischen bem Raifer und ihrem Berrn in Rtalien au entgunden brobte. Bergog Binceng von Mantua und Montferrat mar gestorben, ohne Rinber zu binterlassen. nachiter Anverwandter, Rarl Bergog von Revers, batte fogleich bon biefer Erbicaft Befit genommen, ohne bem Raifer, als oberftem Lehnsberen biefer Fürftenthumer, bie ichulbige Bflicht zu erweifen. Auf frangolischen und venetianischen Beiftand geftutt, beharrte er auf feiner Beigerung, biefe Lanber bis gur Enticheibung feines Rechts in bie Sande ber taiferlichen Commiffarien zu übergeben. Rerbinand, in Reuer gefett von ben Spaniern, benen, als Befibern von Mailand, die nabe Rachbarschaft eines frangolischen Bafallen außerft bebenflich und bie Gelegenheit willfommen war, mit Gulfe bes Raifers Eroberungen in biefem Theile Staliens au machen, griff zu ben Baffen. Aller Gegenbemühungen Bapft Urbans bes Achten ungeachtet, ber ben Rrieg angftlich von biefen Gegenden zu entfernen fucte, ichidte er eine beutiche Armee über bie Alpen, beren unerwartete Erscheinung alle italienische Staaten in Schreden feste. Seine Baffen waren fiegreich burch aans Deutschland, als bies in Italien geschah, und bie Alles vergrößernde Rurcht glaubte nun, bie alten Entwürfe Defterreiche gur Universalmonarchie auf einmal wieber aufleben zu feben. Schreden bes beutiden Rrieges verbreiteten fich nun auch über bie gesegneten Fluren, welche ber Bo burchftromt; bie Stadt Mantua wurde mit Sturm erobert, und alles Land umber mußte bie verwüftenbe Gegenwart gesetlofer Schaaren empfinden. Ru ben Bermunichungen, welche weit und breit burch gang Deutschland wiber ben Raifer erichallten, gefellten fich nunmehr auch bie Flüche Staliens, und im Conclave felbft ftiegen von jest an ftille Buniche fur bas Glud ber protestantischen Baffen zum himmel.

Abgeschredt burch ben allgemeinen haß, welchen bieser italienische Feldzug ihm zugezogen, und burch bas bringende Anliegen ber Aurfürsten ermüdet, die das Gesuch der französischen Winister mit Eiser unterstützten, gab der Kaiser den Borschlägen Frankreichs Gehör und versprach dem neuen herzog von Mantua die Belehnung.

Dieser wichtige Dienst von Seiten Baierns war von französischer Seite einen Gegenbienst werth. Die Schließung des Tractats gab den Gevollmächtigten Richelleu's eine gewünschte Gelegenheit,

ben Kaiser während ihrer Anwesenheit zu Regensburg mit den gesährlichsten Intriguen zu umspinnen, die misvergnügten Fürsten der Ligue immer mehr gegen ihn zu reizen und alle Berhandlungen biese Kursürstentages zum Rachtheil des Kaisers zu leiten. Zu diesem Geschäfte hatte sich Richelleu in der Person des Capuziner-Baters Joseph, der dem Gesandten als ein ganz unverdächtiger Begleiter an die Seite gegeben war, ein tressliches Wertzeug auserlesen. Eine seiner ersten Instructionen war, die Absehung



Ballensteins mit Eiser zu betreiben. Mit bem General, der sie zum Sieg geführt hatte, verloren die öfterreichischen Armeen den größten Theil ihrer Stärke; ganze Heere konnten den Berlust dieses einzigen Mannes nicht ersehen. Ein Hauptstreich der Politik war es also, zu eben der Zeit, wo ein siegreicher König, unumschränkter Herr seiner Ariegsoperationen, sich gegen den Kaiser rüstete, den einzigen Feldherrn, der ihm an Ariegsersahrung und an Anschen gleich war, von der Spihe der kaiserlichen Armeen wegzureißen. Pater Joseph, mit dem Aursürsten von Baiern einverstanden, unternahm es, die Unentschlossesche Skaisers zu besiegen, der

von den Spaniern und dem ganzen Kurfürstenrathe wie belagert war. "Es würde gut gethan sein", meinte er, "den Fürsten in diesem Stücke zu Gesallen zu leben, um besto eher zu der römischen Königswahl seines Sohnes ihre Stimme zu erhalten. Würde nur dieser Sturm erst vorüber sein, so sände sich Wallenstein alsdann schnell genug wieder, um seinen vorigen Plat einzunehmen."
— Der listige Capuziner war seines Mannes zu gewiß, um bei diesem Trostgrunde etwas zu wagen.

Die Stimme eines Mönchs war für Ferbinanb ben Zweiten bie Stimme Gottes. "Richts auf Erben", schreibt sein eigener Beichtvater, "war ihm heiliger als ein priesterliches haupt. Geschähe es, pflegte er oft zu sagen, daß ein Engel und ein Orbensmann zu einer Zeit und an einem Orte ihm begegneten, so würde ber Orbensmann die erste, und der Engel die zweite Berbeugung von ihm erhalten." Wallensteins Absehung wurde beschlossen.

Rum Dant für biefes fromme Bertrauen arbeitete ibm ber Capuziner mit folder Geschicklichkeit in Regensburg entgegen, baß feine Bemühungen, bem Konige von Ungarn bie romische Konigswurde ju verschaffen, ganglich miglangen. In einem eigenen Artitel bes eben geschloffenen Bertrags hatten fich bie frangofischen Minister im Ramen biefer Krone verbindlich gemacht, gegen alle Reinde bes Raifers die volltommenfte Reutralität zu beobachten während daß Richelieu mit bem Ronige von Schweben bereits in Tractaten stand, ihn sum Priege aufmunterte und ihm die Allians feines herrn aufbrang. Auch nahm er biefe Luge gurud, sobalb fie ihre Birtung gethan hatte, und Bater Rofeph mußte in einem Rlofter bie Bermegenheit bugen, feine Bollmacht überschritten zu haben. Ru fpat wurde Kerbinand gewahr, wie fehr man feiner gespottet batte. "Gin ichlechter Capuziner", borte man ibn fagen. "hat mich burch seinen Rosenkranz entwaffnet und nicht weniger als feche Rurhute in feine enge Capuze geschoben."

Betrug und Lift triumphirten also über diesen Kaiser zu einer Zeit, wo man ihn in Deutschland allmächtig glaubte, und wo er es burch seine Bassen wirklich war. Um fünfzehntausend Mann ärmer, ärmer um einen Feldherrn, der ihm den Berlust eines Heeres erssetz, verließ er Regensburg, ohne den Bunsch erfüllt zu sehen, um bessentwillen er alle diese Opser brachte. Ehe ihn die Schweden im

Felbe schlugen, hatten ihn Maximilian von Baiern und Pater Joseph unheilbar verwundet. Auf eben dieser merkwürdigen Bersammlung zu Regensburg wurde der Krieg mit Schweden entschieden und der in Mantua geendigt. Fruchtlos hatten sich auf demselben die Fürsten für die herzoge von Mecklenburg bei dem Kaiser ver-



wendet, englische Gesandte ebenso fruchtlos um einen Jahrgehalt für ben Pfalggrafen Friedrich gebettelt.

Ballenstein hatte über eine Armee von beinahe hunderttausend Mann zu gebieten, von benen er angebetet wurde, als das Urtheil der Absetzung ihm verkündigt werden sollte. Die meisten Officiere waren seine Geschöpfe, seine Binke Aussprüche des Schicksfür den gemeinen Soldaten. Grenzenlos war sein Ehrgeiz, unbeugsam sein Stolz, sein gebieterischer Geist nicht fähig, eine Kränkung ungerochen zu erdulben. Ein Augenblid sollte ihn jeht von der Fülle der Gewalt in das Richts des Privatstandes herunterstürzen. Eine solche Sentenz gegen einen solchen Berbrecher zu vollstrecken, schien nicht viel weniger Kunst zu kosten, als es gekostet hatte, sie dem Richter zu entreißen. Auch hatte man deswegen die Borsicht gebraucht, zwei von Ballen steins genauesten Freunden zu lleberbringern dieser schlimmen Botschaft zu wählen, welche durch die schmeichelhastesten Zussicherungen der fortdauernden kaiserlichen Gnade so sehr als möglich gemilbert werden sollte.

Ballenftein mußte langft ben gangen Inhalt ihrer Genbung, als bie Abgesandten bes Raisers ihm vor bie Augen traten. Er hatte Beit gehabt, fich zu fammeln, und fein Beficht zeigte Beiterfeit, mahrend bag Schmerz und Buth in feinem Bufen Aber er hatte beschlossen, zu gehorchen. ftürmten. Diefer Urtheilespruch überraschte ibn, ebe gu einem fühnen Schritte bie Umftanbe reif und bie Anftalten fertig waren. Seine weitläuftigen Guter maren in Bohmen und Mahren gerftreut; burch Gingiehung berfelben tonnte ber Raifer ibm ben Rerben feiner Dacht ger-Bon ber Aufunft erwartete er Genugthuung, und in ichneiben. biefer hoffnung bestärften ibn bie Brophezeihungen eines italienischen Aftrologen, ber biefen ungebanbigten Geift, gleich einem Rnaben, am Bangelbanbe führte. Seni, fo hieß er, hatte es in ben Sternen gelefen, bag bie glangenbe Laufbahn feines herrn noch lange nicht geenbigt fei, daß ihm die Rufunft noch ein schimmernbes Glud aufbewahre. Man brauchte bie Sterne nicht zu bemuben, um mit Bahricheinlichkeit vorherzusagen, daß ein Feind wie Guftav Abolph einen General wie Ballenftein nicht lange entbehrlich laffen würbe.

"Der Kaiser ist verrathen", antwortete Wallenstein ben Gesanbten; "ich bedauere ihn, aber ich vergeb' ihm. Es ist klar, baß ihn ber hochsahrende Sinn bes Baiern dominirt. Zwar thut mir's wehe, daß er mich mit so wenigem Widerstande hingegeben hat; aber ich will gehorchen." Die Abgeordneten entließ er fürstlich beschenkt, und den Kaiser ersuchte er in einem demüthigen Schreiben, ihn seiner Gunst nicht zu berauben und bei den erworbenen Würden zu schweben. Allgemein war das Murren der Armee,

als die Absehung ihres Feldheren bekannt wurde, und der beste Theil seiner Ofsiciere trat sogleich aus dem kaiserlichen Dienst. Biele solgten ihm auf seine Güter nach Böhmen und Mähren; andere sessellete er durch beträchtliche Pensionen, um sich ihrer dei Gelegenheit sogleich bedienen zu können.

Sein Blan war nichts weniger als Rube, ba er in bie Stille bes Brivatstanbes zurudtrat. Der Bomp eines Königs umgab ibn in dieser Ginsamteit und ichien bem Urtheilespruch feiner Erniedriaung Sohn zu ibrechen. Seche Pforten führten zu bem Balafte, ben er in Brag bewohnte, und hundert Sauser mußten niedergeriffen werben, um bem Schlokhofe Raum zu machen. 1) Nehnliche Balafte wurden auf seinen übrigen zahlreichen Gutern erbaut. Cavaliere aus ben ebelften Saufern wetteiferten um bie Ehre, ihn zu bedienen, und man fah faiferliche Rammerherren ben golbenen Schluffel gurudgeben, um bei Ballenftein eben biefes Amt gu befleiben. Er bielt fechzig Bagen, die von den trefflichften Deiftern unterrichtet murben: sein Borgimmer murbe stets durch fünfzig Seine gewöhnliche Tafel war nie unter Trabanten bewacht. hundert Bangen, sein Saushofmeifter eine vornehme Standesberfon. Reifte er über Land 2), so wurde ihm Gerathe und Gefolge auf hundert feche- und vierspännigen Bagen nachgefahren; in fechzig Carroffen mit fünfzig Sandpferden folgte ihm fein Sof. Die Bracht ber Livereien, ber Glang ber Equipage und ber Schmud ber Rimmer war bem übrigen Aufwande gemäß. Sechs Barone und ebenfo viel Ritter mußten beständig seine Berson umgeben, um jeden Bint zu vollziehen - zwölf Batrouillen die Runde um seinen Balaft machen, um jeden Lärm abzuhalten. Sein immer arbeitender Ropf brauchte Stille: tein Gerassel der Bagen durfte seiner Wohnung nabe tommen, und die Strafen wurden nicht felten durch Ketten gesperrt. Stumm wie die Rugange zu ihm war auch fein Umgang. Finfter, verschloffen, unergrundlich, fparte er feine Worte mehr als feine Geschenke, und bas Wenige, was er fprach,

<sup>1)</sup> Ueber biefe Stelle vgl. meine Einleitung. Auch bie folgende Schilderung gebt auf Sarasin gurud.

<sup>2)</sup> Schiller hatte sagen sollen: Bog er zu Felbe. Denn Sarafins Schilberung bezieht fich nicht bloß auf Ballenfteins Privatleben. Aber baburch hat fich Schiller irre führen laffen.

wurde mit einem widrigen Ton ausgestoßen. Er lachte niemals, und den Bersührungen der Sinne widerstand die Kälte seines Blutes. Immer geschäftig und von großen Entwürsen bewegt, entsagte er allen leeren Zerstrenungen, wodurch Andere das kostdare Leben vergeuden. Einen durch ganz Europa ausgedreiteten Brieswechsel besorgte er selbst; die meisten Aussatz schrieb er mit eigener Hand nieder, um der Berschwiegenheit Anderer so wenig als möglich anzuvertrauen. Er war von großer Statur und hager, von gelblicher Gesichtsfarbe, röthlichen kurzen Hanen, kleinen, aber sunkelnden Augen. Ein surchtbarer, zurückschedender Ernst saß auf seiner Stirne, und nur das Uebermaß seiner Besohnungen konnte die zitternde Schaar seiner Diener seschalten.

In bieser prahlerischen Dunkelheit erwartete Ballenstein still, boch nicht mußig seine glanzende Stunde und der Rache aufgehenden Tag; balb ließ ihn Gustav Abolphs reißender Siegeslauf ein Borgefühl besselben genießen. Bon seinen hochsliegenden Planen ward kein einziger aufgegeben; der Undank des Raisers hatte seinen Ehrgeiz von einem lästigen Bügel befreit. Der blendende Schimmer seines Privatlebens verrieth den stolzen Schwung seiner Entwürse, und verschwenderisch wie ein Wonarch, schien er die Güter seiner Hoffnung schon unter seine gewissen Bessitzungen zu zählen.

Rach Ballensteins Abdantung und Guftav Abolphs Landung mußte ein neuer Generalissimus aufgestellt werben; qugleich schien es nothig zu fein, bas bisher getrennte Commando ber kaiferlichen und liguiftischen Truppen in einer einzigen Sand zu Marimilian bon Baiern trachtete nach biefem vereinigen. wichtigen Boften, ber ihn jum herrn bes Raifers machen tonnte; aber eben bies bewog Letteren, fich für ben Ronig von Ungarn, feinen altesten Sohn, barum zu bewerben. Endlich, um beibe Competenten zu entfernen und feinen Theil gang unbefriedigt zu laffen, übergab man bas Commando bem liquiftischen General Tilly, der nunmehr ben bairischen Dienst gegen den öfterreichischen vertauschte. Die Armeen, welche Ferbinand auf beutschem Boben steben hatte, beliefen sich nach Abgang der Ballensteinischen Truppen auf etwa 40,000 Mann; nicht viel schwächer mar bie liquistische Rriegemacht: beibe burch treffliche Officiere befehligt, burch viele Feldzüge geübt und stolz auf eine lange Reihe von Siegen. Mit bieser Macht glaubte man um so weniger Ursache zu haben, vor der Annäherung des Königs von Schweben zu zittern, da man Pommern und Mecklenburg inne hatte, die einzigen Pforten, durch welche er in Deutschland hereinbrechen konnte.

Rach bem unglücklichen Berfuche bes Ronigs von Danemart, bie Brogreffen bes Raifers zu bemmen, mar Guftav Abolph ber einzige Rürst in Europa, von welchem die unterliegende Freiheit Rettung zu hoffen hatte, ber einzige zugleich, ber burch bie ftartiten politifden Grunde bagu aufgeforbert, burch erlittene Beleibigungen bazu berechtigt und burch perfonliche Fähigkeiten biefer gewagten Unternehmung gewachsen war. Bichtige Staatsgrunde, welche er mit Danemark gemein hatte, hatten ihn ichon bor bem Ausbruche bes Kriegs in Riebersachsen bewogen, feine Berson und feine heere gur Bertheibigung Deutschlands anzubieten; bamals hatte ihn ber Konig von Danemart zu feinem eigenen Unglude verbrängt. Seit biefer Beit hatte ber Uebermuth Ballenfteins und ber bespotische Stolz bes Raisers es nicht an Aufforberungen fehlen laffen, die ihn perfonlich erhiben und als Ronig bestimmen mußten. Raiferliche Truppen waren bem polnischen Ronig Gigismund zu Gulfe geschickt worben, um Breufen gegen bie Schweben au vertheibigen. Dem Ronig, welcher fich über biefe Feindfeligfeit gegen Ballenftein beflagte, murbe geantwortet: "Der. Raifer habe ber Solbaten zu viel. Er muffe feinen guten Freunden bamit aushelfen." Bon bem Congresse mit Danemart zu Lubed hatte eben diefer Ballenftein die ichwedischen Gefandten mit beleidigenbem Trop abgewiesen und, ba sie sich baburch nicht schrecken ließen, mit einer Behandlung bebroht, welche bas Bolferrecht verlette. Ferbinand hatte bie schwedischen Flaggen insultiren und Depefchen bes Ronias nach Siebenburgen auffangen laffen. fuhr fort, ben Frieden zwischen Bolen und Schweden zu erfcmeren, die Anmagungen Sigismunds auf ben schwedischen Thron zu unterftuten und Guftav Abolphen den königlichen zu verweigern. Die wieberholteften Gegenvorftellungen Titel Suftavs hatte er teiner Aufmertfamteit gewürdigt und neue Beleidigungen bingugefügt, anftatt bie verlangte Genugthuung für bie alten zu leiften.

So viele persönliche Aufforberungen, burch die wichtigsten Staats - und Gewissensgründe unterstützt und verstärkt durch die deringendsten Einladungen aus Deutschland, mußten auf das Gemüth eines Fürsten Einladungen nachen, der auf seine königliche Spre desto eisersüchtiger war, je mehr man geneigt sein konnte, sie ihm streitig zu machen, der sich durch den Ruhm, die Unterdrückten zu beschützen, unendlich geschmeichelt sand und den Krieg, als das eigentliche Element seines Genies, mit Leidenschaft liebte. Aber ehe ein Wassenstillstand oder Friede mit Polen ihm freie Hände gab, konnte an einen neuen und gesahrvollen Krieg mit Ernst nicht gedacht werden.

Der Cardinal Richelieu hatte bas Berbienft, biefen Baffenftillftand mit Bolen berbeizuführen. Diefer groke Staatsmann. bas Steuer Europens in ber einen Sand, indem er bie Buth ber Ractionen und ben Dunkel der Großen in bem Innern Frankreichs mit ber anderen barniederbeugte, verfolgte mitten unter ben Sorgen einer fturmischen Staatsverwaltung unerschütterlich seinen Blan, bie anwachsende Macht Defterreichs in ihrem ftolzen Laufe zu bemmen. Aber die Umftande, welche ihn umgaben, festen biefen Entwürfen nicht geringe Sinderniffe in ber Ausführung entgegen; benn auch bem größten Beift möchte es ungeftraft nicht hingeben, ben Bahnbegriffen feiner Beit Sohn au fprechen. Minifter eines fatholischen Ronigs und burch ben Burpur, ben er trug, felbst Rurft ber romifchen Rirche, burfte er es jest noch nicht magen, im Bundniß mit bem Feinde seiner Rirche öffentlich eine Dacht angugreifen, welche die Anmagungen ihres Ehrgeizes burch ben Namen ber Religion vor ber Menge zu heiligen gewußt hatte. Schonung, welche Richelieu ben eingeschränkten Begriffen feiner Reitgenoffen ichulbig war, fcrantte feine politische Thatigfeit auf Die behutsamen Bersuche ein, hinter ber Dede verborgen zu wirken und bie Entwürfe feines erleuchteten Geiftes burch eine frembe Sand zu vollstreden. Rachbem er fich umfonst bemuht hatte, ben Frieden Danemarks mit bem Raifer zu hindern, nahm er feine Ruflucht zu Guftav Abolph, bem Belben feines Jahrhunderts. Richts murbe gefpart, biefen Ronig gur Entichliegung gu bringen und ihm jugleich bie Mittel gur Ausführung zu erleichtern. Charnaffe, ein unverbächtiger Unterhandler bes Carbinals, erschien in Bolnisch-

Breuken, mo Buftav Abolph gegen Sigismund Rrieg führte. und wanderte von einem der beiden Konige zum anderen, um einen Waffenstillftand ober Frieden zwischen ihnen zu Stande zu bringen. Guftav Abolph war längst bazu bereit, und endlich gelang es bem frangofifden Minifter, auch bem Ronig Sigismund über fein mahres Interesse und die betrügerische Bolitit des Raisers die Augen zu öffnen. Ein Baffenftillftanb wurde auf feche Rahre zwischen beiben Ronigen geschloffen, burch welchen Guftab im Besit aller feiner Eroberungen blieb und bie lange gewünschte Freiheit erhielt, seine Baffen gegen ben Raifer zu fehren. frangösische Unterhändler bot ihm zu bieser Unternehmung bie Alliang feines Königs und beträchtliche Sulfegelber an, welche nicht zu verachten waren. Aber Guftab Abolbb fürchtete nicht ohne Grund, fich burch Annehmung berfelben in eine Abhängigfeit von Franfreich zu feten, die ihm vielleicht mitten im Laufe feiner Siege Fesseln anlegte, und burch bas Bundnig mit einer tatholischen Dacht' Mißtrauen bei ben Brotestanten zu erweden.

So bringend und gerecht biefer Krieg war, fo vielversprechend waren bie Umftande, unter welchen Guftav Abolph ihn unter-Furchtbar zwar war ber Name bes Raifers, unerschöpflich feine Bulfsquellen, unüberwindlich bisher feine Dacht; jeden Anderen als Guftav wurde ein fo gefahrvolles Spiel gurudgeichredt haben. Guftav überfah alle Sinberniffe und Gefahren, welche fich feinem Unternehmen entgegenftellten; aber er fannte auch die Mittel, moburch er sie zu besiegen hoffte. Richt beträchtlich, aber mohlbisciplinirt war feine Rriegsmacht, burch ein ftrenges Rlima und anhaltende Feldzüge abgehartet, in bem polnischen Kriege zum Sieg gebilbet. Schweben, obgleich arm an Gelb und an Menschen und burch einen achtjährigen Krieg über Bermögen angestrengt, war seinem Ronig mit einem Enthusiasmus ergeben, ber ihn bie bereitwilligfte Unterftubung bon feinen Reichsständen hoffen ließ. Deutschland mar ber Name bes Raisers wenigstens ebenso febr gehaßt als gefürchtet. Die protestantischen Fürsten schienen nur die Anfunft eines Befreiers zu erwarten, um bas unleibliche Joch ber Thrannei abzuwerfen und fich öffentlich für Schweben zu erflaren. Selbft ben tatholischen Ständen tonnte bie Erscheinung eines Gegners nicht unwilltommen fein, ber bie überwiegenbe Dacht bes Raifers

beidrantte. Der erfte Sieg, auf beutichem Boben erfochten, mußte für feine Sache entideibenb fein, bie noch zweifelnben Rurften gur Ertlärung bringen, ben Duth feiner Unbanger ftarten, ben Bulauf au feinen Sahnen vermehren und au Fortfebung bes Rrieges reichliche Bulfequellen eröffnen. Satten gleich bie mehreften beutschen Lanber burch bie bisherigen Bebrudungen unenblich gelitten, fo waren boch die wohlhabenben hanseatischen Stabte bis jest babon frei geblieben, bie tein Bebenten tragen tonnten, mit einem freiwilligen, magigen Opfer einem allgemeinen Ruin vorzubeugen. Aus je mehreren Ländern man bie Raiserlichen verjagte, besto mehr mußten ihre Beere ichmelgen, bie nur allein von ben Lanbern lebten, in benen fie ftanben. Unzeitige Truppenverfendungen nach Stalien und ben Rieberlanden hatten ohnehin bie Dacht bes Raifers verminbert; Spanien, burch ben Berluft feiner ameritanischen Gilberflotte geschwächt und burch einen ernftlichen Krieg in ben Rieberlanden beschäftigt, fonnte ihm wenig Unterftutung gewähren. gegen machte Großbritannien bem Ronige von Schweben ju beträchtlichen Gubfibien hoffnung, und Frankreich, welches eben jest mit fich felbft Frieden machte, tam ihm mit ben vortheilhafteften Anerbietungen bei feiner Unternehmung entgegen.

Aber bie sicherfte Burgichaft fur ben gludlichen Erfolg feiner Unternehmung fand Guftav Abolph - in fich felbft. Die Rlugheit erforberte es, fich aller außerlichen Bulfsmittel zu verfichern und baburch fein Unternehmen vor bem Borwurf ber Bermegenheit gu fchuten; aus feinem Bufen allein nahm er feine Buverficht und seinen Muth. Guftav Abolph war ohne Biberspruch ber erfte Felbherr feines Jahrhunderts und ber tapferfte Solbat in feinem heere, bas er fich felbst erft geschaffen hatte. Mit ber Taktit ber Griechen und Römer vertraut, hatte er eine beffere Rriegstunft erfunden, welche ben größten Felbherren ber folgenden Beiten gum Mufter biente. Die unbehülflichen großen Escabrons verringerte er, um bie Bewegungen ber Reiterei leichter und ichneller gu machen; zu eben bem Awede rudte er bie Bataillons in weitere Entfernungen aus einander. Er stellte feine Armee, welche gewöhnlich nur eine einzige Linie einnahm, in einer geboppelten Linie in Schlachtorbnung, bag bie zweite anruden tonnte, wenn bie erfte zum Beichen gebracht mar. Den Mangel an Reiterei mußte er baburch zu erfeten, bag er Fugganger zwischen bie Reiter stellte welches fehr oft ben Sieg enticieb: Die Bichtigfeit bes Rufpolfs in Schlachten lernte Europa erft bon ibm. Gang Deutschland bat bie Manneszucht bewundert, burch welche fich die ichwedischen Beere auf beutschem Boben in ben erften Reiten so rühmlich unterschieben. Alle Ausschweifungen murben auf's Strengfte geahnbet, am Strengften Gottesläfterung, Raub, Spiel und Duelle. In ben ichwedischen Rriegsgeseben wurde die Mäßigteit befohlen; auch erblidte man in bem ichwedischen Lager, bas Gezelt bes Ronigs nicht ausgenommen, weber Silber noch Golb. Das Auge bes Relbberrn machte mit eben ber Sorgfalt über bie Sitten bes Solbaten wie über bie friegerische Tapferfeit. Jebes Regiment mußte gum Morgen- und Abendgebet einen Rreis um feinen Brediger ichließen und unter freiem Simmel feine Anbacht halten. In Allem biefem mar ber Gefetgeber zugleich Mufter. Gine ungefünftelte, lebendige Gottesfurcht erhöhte ben Muth, ber fein großes Berg befeelte. Gleich frei von bem roben Unglauben, ber ben wilden Begierben bes Barbaren ihren nothwendigen Rügel nimmt, und von ber friechenden Unbachtelei eines Ferbinand, die fich vor ber Gottheit zum Burm erniedrigt und auf dem Naden ber Menschheit tropig einherwandelt, blieb er auch in der Trunkenheit seines Gludes noch Mensch und noch Chrift, aber auch in feiner Andacht noch Selb und noch Ronig. Alles Ungemach bes Krieges ertrug er gleich bem Beringsten aus bem Beere; mitten in bem ichwarzeften Dunkel ber Schlacht mar es licht in feinem Beifte; allgegenwärtig mit feinem Blide, vergaß er ben Tob, ber ihn umringte; ftets fand man ihn auf bem Bege ber furchtbarften Gefahr. Seine natürliche Berghaftigfeit ließ ihn nur allzu oft vergeffen, was er bem Kelbherrn ichuldig war, und biefes fönigliche Leben endigte ber Tod eines Gemeinen. folden Führer folgte ber Feige wie ber Muthige gum Sieg, und feinem Alles beleuchtenden Ablerblid entging feine Selbenthat, bie fein Beispiel gewect hatte. Der Ruhm ihres Beherrschers entaunbete in ber Nation ein begeifternbes Selbstgefühl; stolz auf biefen Rönig, gab ber Bauer in Finnland und Gothland freudig feine Armuth bin, verspripte ber Solbat freudig fein Blut, und ber bobe Schwung, ben ber Geift biefes einzigen Mannes ber Ration gegeben, überlebte noch lange Beit feinen Schöpfer.

So wenig man über bie Nothwendigfeit bes Rrieges in Ameifel war, fo fehr war man es über bie Art, wie er geführt werden follte. Gin angreifenber Rrieg fcien felbft bem muthvollen Rangler Drenftierna ju gewagt, bie Rrafte feines gelbarmen und gewiffenhaften Ronigs zu ungleich ben unermeglichen Sulfsmitteln eines Despoten, ber mit gang Deutschland wie mit feinem Gigenthum ichaltete. Diefe furchtfamen Bebenflichfeiten bes Minifters widerleate die weiter sebende Rlugheit bes Belben. "Erwarten wir ben Reind in Schweben", fagte Guftab, "fo ift Alles berloren. wenn eine Schlacht verloren ift: Alles ift gewonnen, wenn wir in Deutschland einen gludlichen Anfang machen. Das Meer ift groß. und wir haben in Schweben weitläuftige Ruften zu bewachen. Entwischte uns die feindliche Flotte, ober murbe die unfrige geichlagen, fo mare es bann umfonft, bie feinbliche Landung zu verbindern. An der Erhaltung Stralfunds muß uns Alles liegen. So lange biefer Bafen une offen fteht, werben wir unfer Anfeben auf ber Ofifee behaupten und einen freien Bertehr mit Deutschland unterhalten. Aber um Stralfund zu beschüten, burfen wir uns nicht in Schweben verfriechen, sonbern muffen mit einer Armee nach Bommern hinübergeben. Rebet mir also nichts mehr von einem Bertheibigungsfriege, burch ben wir unsere herrlichften Bortheile verschergen. Schweben felbit barf teine feindliche Rahne feben, und werben wir in Deutschland besiegt, so ift es alsbann noch Reit, Guern Blan zu befolgen."

Beschlossen wurde also der Uebergang nach Deutschland und der Angriss des Raisers. Die Zurüstungen wurden auf's Lebhasteste betrieben, und die Vorsehrungen, welche Gustav traf, verriethen nicht weniger Borsicht, als der Entschluß Rühnheit und Größe zeigte. Bor Allem war es nöthig, in einem so weit entlegenen Kriege Schweden selbst gegen die zweideutigen Gesinnungen der Nachdarn in Sicherheit zu sehen. Auf einer persönlichen Zusammenkunst mit dem Könige von Dänemart zu Warkaröd versicherte sich Gustav der Freundschaft dieses Monarchen; gegen Woskau wurden die Grenzen gedeckt; Polen konnte man von Deutschland aus in Furcht erhalten, wenn es Lust bekommen sollte, den Wassenstilltand zu verletzen. Ein schwedischer Unterhändler, von Falkenberg, welcher Holland und die deutschen Höse bereiste, machte seinem

Herrn von Seiten mehrerer protestantischen Fürsten die schmeichelbaftesten Hoffnungen, obgleich noch keiner Muth und Berleugnung genug hatte, ein förmliches Bündniß mit ihm einzugehen. Die Städte Lübed und Hamburg zeigten sich bereitwillig, Gelb vorzuschien und an Zahlungs Statt schwedisches Aupfer anzunehmen. Auch an den Fürsten von Siebenbürgen wurden vertraute Personen abgeschick, diesen unversöhnlichen Feind Desterreichs gegen den Kaiser in Wassen zu bringen.

Unterbessen murben in den Riederlanden und Deutschland fcmebifche Berbungen eröffnet, bie Regimenter vollzählig gemacht, neue errichtet, Schiffe berbeigeschafft, Die Flotte geborig ausgeruftet, Lebensmittel, Rriegsbedürfnisse und Geld so viel nur möglich berbei-Dreifig Rriegsschiffe maren in turger Reit jum Muslaufen fertig, eine Armee von fünfzehntaufend Mann ftand bereit, und zweihundert Transporticiffe maren bestimmt, fie überzuseten. Eine größere Macht wollte Buftav Abolph nicht nach Deutschland hinüberführen, und ber Unterhalt berfelben hatte auch bis jest bie Rrafte feines Ronigreichs überftiegen. Aber fo flein diefe Armee war, so portrefflich war die Auswahl seiner Truppen in Disciplin, friegerischem Muth und Erfahrung, Die einen festen Rern zu einer größeren Rriegsmacht abgeben tonnte, wenn er ben beutschen Boben erft erreicht und bas Glud feinen erften Anfang begunftigt haben wurde. Drenftierna, jugleich General und Rangler, ftand mit etwa zehntaufend Mann in Breugen, Diese Broving gegen Bolen zu vertheibigen. Einige reguläre Truppen und ein ansehnliches Corps Landmilig, welches ber hauptarmee gur Pflangichule biente, blieb in Schweben gurud, bamit ein bundbrüchiger Rachbar bei einem schnellen Ueberfall bas Ronigreich nicht unvorbereitet fanbe.

Daburch war für die Bertheibigung bes Reichs gesorgt. Nicht weniger Sorgfalt bewies Gustav Abolph bei Anordnung ber inneren Regierung. Die Regentschaft wurde bem Reichsrath, das Finanzwesen bem Pfalzgrasen Johann Casimir, bem Schwager bes Königs, übertragen, seine Gemahlin, so zärtlich er sie liebte, von allen Regierungsgeschäften entfernt, benen ihre eingeschränkten Fähigkeiten nicht gewachsen waren. Gleich einem Sterbenden bestellte er sein Haus. Am 20. Mai 1630, nachdem alle Borkehrungen getrossen und Alles zur Absahrt in Bereitschaft war, erschien der König zu

Stockholm in der Reichsversammlung, den Ständen ein seierliches Lebewohl zu sagen. Er nahm hier seine vierjährige Tochter Christina, die in der Wiege schon zu seiner Rachfolgerin erklärt war, auf die Arme, zeigte sie den Ständen als ihre kunftige Beherrscherin, ließ ihr auf den Fall, daß er selbst nimmer wiederkehrte, den Eid der Treue erneuern und darauf die Berordnung ablesen, wie es während seiner Abwesenheit oder der Minderjährigkeit seiner Tochter mit der Regentschaft des Reichs gehalten werden sollte. In Thränen zersloß die ganze Bersammlung, und der König selbst brauchte Zeit, um zu seiner Abschiedsrebe an die Stände die nöthige Fassung zu erhalten.

"Richt leichtsinnigerweise", fing er an, "stürze ich mich und euch in diesen neuen gesahrvollen Krieg. Mein Zeuge ist der allmächtige Gott, daß ich nicht aus Bergnügen sechte. Der Kaiser hat mich in der Person meiner Gesandten auf's Grausamste beleidigt; er hat meine Feinde unterstützt; er versolgt meine Freunde und Brüder, tritt meine Religion in den Staub und stredt die Hand aus nach meiner Krone. Dringend siehen uns die unterbrückten Stände Deutschlands um Hülse, und wenn es Gott gefällt, so wollen wir sie ihnen geben.

"Ich kenne die Gesahren, benen mein Leben ausgesetzt sein wird. Rie habe ich sie gemieben, und schwerlich werde ich ihnen ganz entgehen. Bis jetzt zwar hat mich die Allmacht wunderbar behütet; aber ich werde doch endlich sterben in der Bertheibigung meines Baterlandes. Ich übergebe euch dem Schutz des himmels. Seid gerecht, seid gewissenhaft, wandelt unsträslich, so werden wir uns in der Ewigkeit wieder begegnen.

"An euch, meine Neichsräthe, wende ich mich zuerst. Gott erleuchte euch und erfülle euch mit Beisheit, meinem Königreiche stets das Beste zu rathen. Euch, tapserer Abel, empsehle ich dem göttlichen Schut. Fahrt fort, euch als würdige Nachsommen jener helbenmüthigen Gothen zu erweisen, beren Tapserseit das alte Rom in den Staub stürzte. Euch, Diener der Kirche, ermahne ich zur Berträglichseit und Eintracht; seib selbst Muster der Tugenden, die ihr predigt, und mißbrauchet nie eure Herschaft über die Herzen meines Bolls. Euch, Deputirte des Bürger- und Bauernstandes, wünsche ich den Segen des himmels, euerem Fleiße eine erfreuende

Digitized by Google

Ernte, Fülle euern Scheunen, Ueberfluß an allen Gütern bes Lebens. Für euch Alle, Abwesende und Gegenwärtige, schide ich aufrichtige Bünsche zum himmel. Ich sage euch Allen mein zärtliches Lebewohl. Ich sage es vielleicht auf ewig."

Bu Elfsnaben, wo die Flotte vor Anker lag, erfolgte die Einschiffung der Truppen; eine unzählige Menge Bolls war herbeigeströmt, dieses ebenso prächtige als rührende Schauspiel zu sehen. Die Herzen der Zuschauer waren von den verschiedensten Empsindungen bewegt, je nachdem sie bei der Größe des Wagestüds oder bei der Größe des Wannes verweilten. Unter den hohen Officieren, welche bei diesem Heere commandirten, haben sich Gustav Horn, Mheingraf Otto Ludwig, Heinrich Watthias Graf von Thurn, Ortenburg, Baudissen, Panner, Teusel, Tott, Mutsensahl, Falkenberg, Kniphausen und Andere mehr einen glänzenden Namen erworden. Die Flotte, von widrigen Winden ausgehalten, konnte erst im Junius unter Segel gehen und erreichte am 24. dieses Monats die Insel Auden an der Küste von Bommern.

Guftav Abolph mar ber Erfte, ber hier ans Land flieg. Im Angesicht feines Gefolges kniete er nieber auf Deutschlands Erbe und bantte ber Allmacht für die Erhaltung seiner Armee und seiner Motte. Auf ben Inseln Wollin und Usebom sette er feine Truppen ans Land; die taiferlichen Befahungen verließen fogleich bei feiner Annaberung ihre Schangen und entflohen. Dit Bligesichnelligfeit ericien er vor Stettin, fich biefes wichtigen Blages ju verfichern, ebe bie Raiferlichen ihm guvortamen. Bogisla ber Biergehnte, Bergog von Bommern, ein ichwacher und alternber Bring, mar lange icon ber Dighandlungen mube, welche bie Raiferlichen in feinem Lande ausgeübt hatten und fortfuhren auszuüben; aber zu fraftlos, ihnen Wiberftand zu thun, hatte er fich mit ftillem Murren unter bie Uebermacht gebeugt. Die Erscheinung seines Retters, anftatt feinen Duth zu beleben, erfullte ihn mit Furcht und Zweifeln. Go febr fein Land noch von ben Bunben blutete, welche die Raiferlichen ihm geschlagen, fo wenig konnte diefer Fürft fich entichließen, burch offenbare Begunftigung ber Schweben bie Rache bes Raifers gegen sich zu reizen. Guftav Abolph, unter ben Ranonen von Stettin gelagert, forberte biefe Stabt auf,





schwebische Garnison einzunehmen. Bogisla erschien selbst in bem Lager bes Königs, sich biese Einquartierung zu verbitten. "Ich komme als Freund und nicht als Feind zu Ihnen", antwortete Gustav; "nicht mit Bommern, nicht mit dem beutschen Reiche, nur mit ben Feinden besselben führe ich Krieg. In meinen Händen soll dieses Herzogthum heilig ausgehoben sein, und sicherer als von jedem Anderen werden Sie es nach geendigtem Feldzug von mir zurückerhalten. Sehen Sie die Fußstapfen der kaiserlichen Truppen in Ihrem Lande, sehen Sie die Spuren der meinigen in Usedom, und wählen Sie, ob Sie den Kaiser oder mich zum Freund haben wollen. Bas erwarten Sie, wenn der Kaiser sich Ihrer Hauptstadt bemächtigen sollte? Wird er gnädiger damit versahren als ich? Oder wollen Sie meinen Siegen Grenzen sehen? Die Sache ist dringend; sassen Wittel zu ergreisen!"

Die Wahl war schmerzlich für ben Herzog von Pommern. Sier ber Ronig von Schweben mit einer furchtbaren Armee bor ben Thoren feiner hauptstadt, bort die unausbleibliche Rache bes Raifers und bas ichredenvolle Beispiel fo vieler beutichen Fürften. welche als Opfer biefer Rache im Elend herumwanderten. bringenbere Gefahr bestimmte seinen Entschluft. Die Thore von Stettin wurden bem Ronige geöffnet; ichwedische Truppen rudten ein, und ben Raiferlichen, die icon in ftarten Marichen berbeieilten, wurde ber Borfprung abgewonnen. Stetting Ginnahme verschaffte dem Ronig in Pommern festen Fuß, den Gebrauch ber Dber und einen Baffenplat für feine Armee. Bergog Bogisla faumte nicht, ben gethanen Schritt bei bem Raifer burch bie Nothwendigkeit zu entschuldigen und bem Borwurfe der Berratherei im Boraus zu begegnen; aber bon ber Unversöhnlichkeit biefes Monarchen überzeugt, trat er mit feinem neuen Schutherrn in eine enge Berbindung, um burch die ichwedische Freundschaft fich gegen bie Rache Defterreichs in Sicherheit ju feten. Konig gewann burch biese Alliang mit Pommern einen wichtigen Freund auf beutschem Boben, ber ihm ben Ruden bedte und ben Busammenhang mit Schweben offen hielt.

Guftav Abolph glaubte sich gegen Ferbinand, ber ihn in Preußen zuerst feindlich angegriffen hatte, ber hergebrachten

schwebische Garnison einzunehmen. Bogista ericien felbft in bem Lager bes Ronigs, fich biefe Ginquartierung ju verbitten. "Ich tomme als Freund und nicht als Feind zu Ihnen", antwortete Guftab; "nicht mit Bommern, nicht mit bem beutschen Reiche, nur mit ben Feinben beffelben führe ich Rrieg. In meinen Sanden foll biefes Bergogthum beilig aufgehoben fein, und ficherer als bon jebem Anberen werben Sie es nach geenbigtem Relbzug von Seben Sie bie Fußstapfen ber taiferlichen mir zurüderhalten. Trubben in Ihrem Lande, seben Sie bie Spuren ber meinigen in Ulebom, und mablen Sie, ob Sie ben Raifer ober mich jum Freund baben wollen. Bas erwarten Sie, wenn ber Raifer fich Ihrer Sauptstadt bemächtigen follte? Birb er gnäbiger bamit verfahren als ich? Dber wollen Sie meinen Siegen Grenzen feten? Die Sache ift bringenb; faffen Sie einen Entschluß, und nöthigen Sie mich nicht, wirfiamere Mittel zu ergreifen!"

Die Babl war ichmerglich für ben Bergog von Bommern. Sier ber Ronig von Schweben mit einer furchtbaren Armee bor ben Thoren seiner Hauptstadt, bort bie unausbleibliche Rache bes Raifers und bas ichredenvolle Beilviel fo vieler beutiden Fürften. welche als Opfer biefer Rache im Elend herumwanderten. Die bringenbere Gefahr bestimmte feinen Entschluk. Die Thore von Stettin wurden bem Ronige geöffnet; ichwedische Truppen rudten ein, und ben Raiserlichen, bie ichon in ftarten Marichen berbeieilten, wurde ber Borfprung abgewonnen. Stetting Ginnahme verschaffte bem Ronig in Bommern festen Jug, ben Gebrauch ber Dber und einen Baffenplat für feine Urmee. Bergog Bogista faumte nicht, ben gethanen Schritt bei bem Raifer burch bie Rothwendigkeit zu entschuldigen und bem Borwurfe ber Berratherei im Boraus zu begegnen; aber von der Unversöhnlichkeit biefes Monarchen überzeugt, trat er mit feinem neuen Schutherrn in eine enge Berbindung, um burch bie ichwebische Freundschaft fich gegen bie Rache Defterreichs in Sicherheit zu feben. Ronig gewann burch biefe Allians mit Bommern einen wichtigen Freund auf beutschem Boben, ber ihm ben Ruden bedte und ben Busammenhang mit Schweben offen hielt.

Guftav Abolph glaubte sich gegen Ferbinand, ber ihn in Preußen zuerst feindlich angegriffen hatte, ber hergebrachten 10\*

Formalitäten überhoben und sing ohne Ariegserklärung die Feindseligkeiten an. Gegen die europäischen Fürsten rechtsertigte er sein Betragen in einem eigenen Manisest, in welchem alle schon angesührten Gründe, die ihn zur Ergreifung der Wassen bewogen, hererzählt wurden. Unterdessen seite er seine Progressen in Pommern
fort und sah mit jedem Tage seine Heere sich vermehren. Bon den Truppen, welche unter Mannsseld, Herzog Christian von Braunschweig, dem Könige von Dänemart und unter Wallen stein gesochten, stellten sich Officiere sowohl als Soldaten schaarenweise dar, unter seinen siegreichen Fahnen zu streiten.

Der Einfall bes Rönigs von Schweben murbe am faiferlichen Sofe ber Aufmerklamkeit bei Beitem nicht gewürdigt, welche er balb barauf zu verbienen ichien. Der öfterreichische Stolz, burch bas bisherige unerhörte Glud auf ben höchften Gipfel getrieben, fab mit Beringichatung auf einen Fürften berab, ber mit einer Sandvoll Menichen aus einem verachteten Wintel Europa's hervortam und, wie man sich einbilbete, feinen bisher erlangten Rriegsruhm bloß ber Ungeschicklichkeit eines noch ichwächeren Reinbes verbantte. Die berabsebenbe Schilberung, welche Ballenftein. nicht ohne Absicht, von ber ichwedischen Macht entworfen, permehrte bie Sicherheit bes Raifers; wie hatte er einen Reind achten follen, ben fein Felbherr fich getraute, mit Ruthen aus Deutschland zu verjagen? Gelbst bie reigenden Fortschritte Guftav Abolphs in Bommern konnten biefes Borurtheil nicht gang besiegen, welchem ber Spott ber Soflinge ftets neue Nahrung gab. Man nannte ihn in Wien nur bie Schneemajestät, welche bie Ralte bes Norbs jest gusammenhalte, bie aber gusehends schmelgen murbe, je naber sie gegen Guben rudte. Die Rurfürften felbft, welche in Regensburg versammelt waren, würdigten seine Borftellungen teiner Aufmertfamteit und verweigerten ihm, aus blinder Gefälligfeit gegen Gerbinand, fogar ben Titel eines Ronigs. Bahrend man in Regensburg und Wien seiner spottete, ging in Bommern und Rectenburg ein fester Ort nach bem anbern an ihn verloren.

Dieser Geringschähung ungeachtet hatte sich ber Kaiser bereitwillig sinden lassen, die Mißhelligkeiten mit Schweden durch Unterhandlungen beizulegen, auch zu diesem Ende Bevollmäcktigte nad Danzig gesendet. Aber aus ihren Instructionen erhellte beutlich, wie wenig es ihm bamit Ernst war, da er Gustaven noch immer ben königlichen Titel verweigerte. Seine Absicht schien bloß bahin zu gehen, das Berhaßte des Angriss von sich selbst auf den König von Schweden abzuwälzen und sich dadurch auf den Beistand der Reichsstände desto eher Rechnung machen zu können. Fruchtlos, wie zu erwarten gewesen war, zerschlug sich also dieser Congreß zu Danzig, und die Erditterung beider Theile wurde durch einen heftigen Schristwechsel auf's Hochste getrieben.

Ein faiferlicher General, Torquato Conti, ber bie Armee in Bommern commanbirte, batte fich unterbeffen vergeblich bemüht. ben Schweben Stettin wieber zu entreifen. Aus einem Blat nach bem anderen wurden die Raiserlichen vertrieben: Damm, Stargard. Camin, Bolgaft fielen fonell nach einander in bes Ronigs Sanb. Um fich an bem Bergog von Bommern zu rachen, ließ ber taiferliche General auf bem Ruckuge feine Truppen bie ichreienbsten Gewaltthatigfeiten gegen bie Einwohner Bommerns verüben, welche fein Beis langft icon auf's Graufamfte gemifibanbelt batte. Unter bem Bormande, ben Schweben alle Lebensmittel zu entziehen, wurde Alles verheert und geplundert, und oft, wenn die Kaiferlichen einen Blat nicht langer zu behaupten wußten, ließen fie ihn in Rauch aufgeben, um bem Feinde nichts als ben Schutt gurudzulaffen. Aber biefe Barbareien bienten nur bagu, bas entgegengefette Betragen ber Schweben in ein besto glanzenberes Licht zu feten und bem menichenfreundlichen Konig alle Bergen zu gewinnen. Der ichwedische Solbat bezahlte Alles, mas er brauchte, und von frembem Gigenthum wurde auf feinem Durchmariche nichts berührt. In Stadt und Land empfing man baber bie ichwedischen Beere mit offenen Armen; alle kaiserlichen Solbaten, welche bem pommerischen Landvolf in die Bande fielen, wurden ohne Barmbergigfeit ermorbet. Biele Bommern traten in ichwebischen Dienft, und bie Stanbe biefes jo fehr erschöpften Landes ließen es fich mit Freuden gefallen, bem Ronig eine Contribution von hunderttaufend Gulben gu bewilligen.

Torquato Conti, bei aller harte seines Charafters ein vortrefflicher General, suchte bem König von Schweben ben Besit von Stettin wenigstens unnut zu machen, ba er ihn nicht von biesem Ort zu vertreiben vermochte. Er verschanzte sich zu Garz,

oberhalb Stettin, an ber Ober, um biefen Fluß zu beherrichen und jener Stadt die Communication ju Baffer mit dem übrigen Deutschland abzuschneiben. Richts tonnte ihn babin bringen, mit bem Ronige von Schweben zu ichlagen, ber ihm an Mannichaft überlegen war: noch weniger wollte es Diesem gelingen, Die festen faiferlichen Berichanzungen zu fturmen. Torquato, von Truppen und Belb allzu fehr entblöfit, um angriffsmeife gegen ben Ronig au agiren, gebachte mit Sulfe biefes Operationsplans bem Grafen Tilly Reit zu verschaffen, zur Bertheibigung Pommerns herbeigueilen, und alsbann in Bereinigung mit biefem General auf ben König von Schweden loszugehen. Er benutte fogar einmal bie Entfernung bes Ronigs, um fich burch einen unvermutheten Ueberfall Stettins ju bemächtigen. Aber bie Schweben ließen sich nicht unvorbereitet finden. Ein lebhafter Angriff ber Raiferlichen wurde mit Standhaftigfeit zurudgeschlagen, und Torquato verschwand mit einem großen Berlufte. Nicht zu leugnen ift es, bag Guftab Abolph bei biefem gunftigen Anfang ebenfo viel bem Glud als feiner Rriegserfahrenheit bantte. Die faiferlichen Truppen in Bommern waren feit Ballenfteins Abbantung auf's Tieffte heruntergetommen. Graufam rachten sich ihre Ausschweifungen jest an ihnen felbst; ein ausgezehrtes, veröbetes Land konnte ihnen keinen Unterhalt mehr barbieten. Alle Mannszucht war babin, feine Achtung mehr für die Befehle ber Officiere; zusehends ichmola ihre Angahl burch häufige Desertionen und burch ein allgemeines Sterben, welches die schneibenbe Ralte in diesem ungewohnten Rlima verursachte. Unter biesen Umftanben sehnte sich ber taiferliche General nach Rube, um seine Truppen burch bie Winterquartiere zu erquiden; aber er hatte mit einem Feinde ju thun, für ben unter beutschem himmel gar tein Winter war. Bur Borforge hatte Guftab feine Solbaten mit Schafspelzen verfeben laffen, um auch bie raubefte Nahreszeit über im Felbe zu bleiben. Die taiferlichen Bevollmächtigten, welche wegen eines Baffenstillstandes zu unterhandeln famen, erhielten baber bie troftlofe Antwort: "Die Schweben feien im Winter wie im Sommer Solbaten und nicht geneigt, ben armen Landmann noch mehr auszulaugen. Die Raiserlichen möchten es mit fich halten, wie fie wollten; fie aber gebachten nicht, fich mußig zu verhalten." Torquato Conti legte bald barauf sein Commanbo, wobei wenig Ruhm und nun auch kein Gelb mehr zu gewinnen war, nieber.

Bei dieser Ungleichseit mußte sich der Bortheil nothwendigerweise auf schwedischer Seite besinden. Unaushörlich wurden die Raiserlichen in ihren Binterquartieren beunruhigt, Greisenhagen, ein wichtiger Plat an der Ober, mit Sturm erobert, zulett auch die Städte Garz und Byrit von den Feinden verlassen. Bon ganz Pommern waren nur noch Greisswalde, Demmin und Colberg in ihren Hänben, zu deren Belagerung der Rönig ungesäumt die nachdrücklichsten Anstalten machte. Der sliehende Feind nahm seinen Weg nach der Mark Brandenburg, nicht ohne großen Berlust an Artillerie, Bagage und Mannschaft, welche den nacheilenden Schweden in die Hände sielen.

Durch Ginnahme ber Baffe bei Ribnit und Damgarten batte fich Guftab ben Gingang in bas Bergogthum Medlenburg eröffnet. beffen Unterthanen burch ein vorangeschicktes Manifest aufgeforbert murben, unter bie Serrichaft ihrer rechtmäßigen Regenten gurudgufehren und Alles, was Ballenfteinisch mare, zu verjagen. Betrug befamen aber bie Raiferlichen bie wichtige Stadt Roftod in ihre Gewalt, welches ben Konig, ber feine Dacht nicht gern theilen wollte, an fernerem Borruden hinderte. Bergebens batten indeffen die vertriebenen Herzoge von Medlenburg burch die zu Regensburg versammelten Fürsten bei bem Raifer fürsprechen laffen : pergebens batten fie, um ben Raifer burch Unterwürfigfeit zu gewinnen, bas Bundnig mit Schweben und jeben Beg ber Gelbsthülfe verschmäht. Durch bie hartnädige Weigerung bes Raisers zur Bergweiflung gebracht, ergriffen fie jest öffentlich bie Bartei bes Königs von Schweden, warben Truppen und übertrugen bas Commando barüber bem Bergog Frang Karl von Sachsen-Lauenburg. Diefer bemächtigte fich auch wirklich einiger festen Blate an ber Elbe, verlor fie aber balb wieber an ben taiferlichen General Bappenheim, ber gegen ihn geschickt wurde. Balb barauf in ber Stadt Rabeburg von Letterem belagert, fab er fich, nach einem vergeblichen Berfuch zu entflieben, genöthigt, fich mit feiner gangen Mannichaft zu Gefangenen zu ergeben. Go verschwand bann auf's Reue bie Soffnung biefer ungludlichen Fürften gum Biebereintritt in ihre Lande, und bem fiegreichen Arme Guftav Abolphe allein war es aufbehalten, ihnen biefe glanzende Gerechtigkeit zu erzeigen.

Die slüchtigen kaiserlichen Schaaren hatten sich in die Mart Brandenburg geworsen, welche sie jest zum Schauplat ihrer Greuelthaten machten. Nicht zufrieden, die willkürlichsten Schatzungen einzusordern und den Bürger burch Einquartierungen zu drücken, durchwühlten diese Unmenschen auch noch das Innere der Haufer, zerschlugen, erbrachen Alles, was verschlossen war, raubten allen



Borrath, den sie sanden, mißhandelten auf das Entsetzlichste, wer sich zu widersehen wagte, entehrten das Frauenzimmer, selbst an heiliger Stätte. Und Alles dies geschah nicht in Feindes Land—es geschah gegen die Unterthanen eines Fürsten, von welchem der Kaiser nicht beleidigt war, dem er trot diesem Allen noch zumuthete, die Wassen gegen den König von Schweden zu ergreisen. Der Anblic dieser entsetzlichen Ausschweifungen, welche sie aus Mangel an Ansehen und aus Geldnoth geschen lassen mußten, erweckte selbst den Unwillen der kaiserlichen Generale, und ihr oberster Chef.

Graf von Schaumburg, wollte schamroth das Commando niederlegen. Zu arm an Soldaten, um sein Land zu vertheidigen, und ohne Hülfe gelassen von dem Kaiser, der zu den deweglichsten Borstellungen schwieg, besahl endlich der Kurfürst von Brandenburg seinen Unterthanen in einem Edict, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben und jeden kaiserlichen Soldaten, der über der Plünderung ergrissen wurde, ohne Schonung zu ermorden. Zu einem solchen Grade war der Greuel der Nishandlung und das Elend der Regierung gestiegen, daß dem Landesherrn nur das verzweiselte Mittel übrig blieb, die Selbstrache zu besehlen.

Die Kaiserlichen hatten die Schweben in die Mark Brandenburg nachgezogen, und nur die Weigerung des Kurfürsten, ihm die Festung Küstrin zum Durchmarsch zu öffnen, hatte den König abhalten können, Frankfurt an der Oder zu belagern. Er ging zurück, die Eroberung Pommerns durch Einnahme von Demmin und Colberg zu vollenden; unterdessen war der Feldmarschall Tilly im Anzuge, die Mark Brandenburg zu vertheidigen.

Diefer General, ber fich ruhmen tonnte, noch teine Schlacht verloren zu haben, ber Ueberminder Mannsfelbs, Chriftians von Braunichweig, bes Markgrafen von Baben und bes Ronigs von Danemart, follte jest an bem Ronig von Schweben einen würdigen Gegner finden. Tilly ftammte aus einer ebeln Familie in Luttich und batte in bem niederlandischen Rriege, ber bamaligen Kelbherrnschule, seine Talente ausgebilbet. Balb barauf fand er Gelegenheit, feine erlangten Rahigfeiten unter Raifer Rubolbh bem Ameiten in Ungarn zu zeigen, wo er fich ichnell von einer Stufe zur anderen emporichwang. Rach geschlossenem Frieden trat er in bie Dienste Maximilians von Baiern, ber ihn jum Oberfelbherrn mit unumschränkter Gewalt ernannte. Tilly wurde burch feine vortrefflichen Ginrichtungen ber Schöpfer ber baierischen Kriegsmacht, und ihm vorzüglich hatte Maximilian seine bisherige Ueberlegenheit im Felbe zu banken. Rach geenbigtem bohmischen Rriege murbe ihm bas Commando ber liquiftischen Truppen und jest, nach Ballenfteins Abgang, bas Generalat über bie gange faiserliche Armee übertragen. Ebenso ftreng gegen seine Truppen, ebenso blutbürftig gegen ben Feinb, von ebenso finfterer Gemutheart als Ballenftein. ließ er Diefen an Bescheibenheit und Uneigennühigkeit weit hinter sich zurück. Ein blinder Religionseifer und ein blutdürstiger Versolgungsgeist vereinigten sich mit der natürlichen Wildheit seines Charakters, ihn zum Schrecken der Protestanten zu machen. Ein bizarres und schreckhaftes Neußere entsprach dieser Gemüthsart. Rein, hager, mit eingesallenen Wangen, langer Nase, breiter gerunzelter Stirne, starkem Anebelbart und unten zugespitztem Gesichte, zeigte er sich gewöhnlich in einem spanischen Wamms von hellgrünem Atlas mit ausgeschlitzten Aermeln, auf dem Ropse einen kleinen hoch ausgestutzten Hut, mit einer rothen Straußseder geziert, die die auf dem Küden niederwallte. Sein ganzer Anblick erinnerte an den Herzog von Alba, den Zuchmeister der Flamänder, und es sehlte viel, daß seine Thaten diesen Eindruck auslöschten. So war der Feldherr beschafsen, der sich dem nordischen Helben entgegenstellte.

Tilly war weit entfernt, seinen Gegner gering zu schähen "Der König von Schweben", erklärte er auf ber Kursürstenversammlung zu Regensburg, "ist ein Feind von ebenso großer Klugheit als Tapserkeit, abgehärtet zum Krieg, in der besten Blüthe seiner Jahre. Seine Anstalten sind vortresslich, seine Hülfsmittel nicht gering; die Stände seines Reiches sind äußerst willsährig gegen ihn gewesen. Seine Armee, aus Schweben, Deutschen, Livländern, Finnländern, Schotten und Engländern zusammengessossen, viel zu einer einzigen Nation gemacht durch blinden Gehorsam. Dies ist ein Spieler, gegen welchen nicht verloren zu haben, schon überaus viel gewonnen ist."

Die Fortschritte bes Königs von Schweben in Brandenburg und Pommern ließen den neuen Generalissimus keine Zeit verlieren, und dringend sorberten die dort commandirenden Feldherren seine Gegenwart. In möglichster Schnelligkeit zog er die kaiserlichen Truppen, die durch ganz Deutschland zerstreut waren, an sich; aber es kostete viel Zeit, aus den veröbeten und verarmten Provinzen die nötsigen Kriegsbedürfnisse zusammenzubringen. Endlich erschien er in der Mitte des Winters an der Spize von 20,000 Mann vor Frankfurt an der Oder, wo er sich mit dem Ueberrest der Schaumburgischen Truppen vereinigte. Er übergab diesem Feldherrn die Bertheidigung Frankfurts mit einer hinlänglich starken Besahung, und er selbst wolke nach Pommern eilen, um Demmin zu retten

und Colberg zu entsetzen, welche Stadt von den Schweden schon auf's Aeußerste gebracht war. Aber noch eh' er Brandenburg verließ, hatte sich Demmin, von dem Herzog Savelli äußerst schlecht vertheidigt, an den König ergeben, und auch Colberg ging wegen Hungersnoth nach fünsmonatlicher Belagerung über. Da die Pässe nach Borpommern auf's Beste besetzt waren, und das Lager des Königs dei Schwedt jedem Angrisse Trot dot, so entsagte Tilly seinem ersten angreisenden Plan und zog sich rückwärts nach der Elbe — um Magdeburg zu belagern.

Durch Beanahme bon Demmin ftanb es bem Ronig frei, unaufgehalten ins Medlenburgifche zu bringen; aber ein wichtigeres Unternehmen zog feine Baffen nach einer anderen Gegend. Tilly hatte taum feinen Rudmarich angetreten, als er fein Lager zu Schwedt plötlich aufhob und mit feiner ganzen Macht gegen Frantfurt an der Ober anrudte. Diefe Stadt war ichlecht befeftigt, aber burch eine achttaufenb Mann ftarte Befatung vertheibigt, größtentheils Ueberreft jener wuthenben Banben, welche Bommern und Branbenburg gemighanbelt hatten. Der Angriff geschah mit Lebhaftigkeit, und ichon am britten Tage wurde die Stadt mit fturmenber Sand erobert. Die Soweben, bes Sieges gewiß, verwarfen, obgleich die Feinde zweimal Schamade fculugen, Die Capitulation, um bas ichredliche Recht ber Wiebervergeltung auszuüben. Tilly hatte nämlich gleich nach feiner Anfunft in biefen Gegenben eine schwedische Besatung, die fich verspätet hatte, in Reubrandenburg aufgehoben und, burch ihren lebhaften Biberftand gereizt, bis auf ben letten Mann nieberhauen laffen. Diefer Graufamteit erinnerten fich jest bie Schweben, als Frantfurt erftiegen ward. "Reubranbenburgifch Quartier!" antwortete man jebem taiferlichen Solbaten, ber um fein Leben bat, und ftieg ihn ohne Barmherzigkeit nieber. Ginige Taufend wurden erfchlagen ober gefangen; Biele ertranken in ber Ober; ber Ueberreft floh nach Schlefien; bie gange Artillerie gerieth in ichwebische Sande. Dem Ungestum feiner Solbaten nachzugeben, mußte Guftav Abolph eine breiftundige Plunberung erlauben.

Indem dieser König von einem Siege zum anderen sorteilte, ber Muth der protestantischen Stände baburch wuchs und ihr Widerstand lebhafter wurde, suhr der Raiser noch unverändert fort, durch Bollstredung bes Restitutionsebictes und burch übertriebene Bumuthungen an die Stande ihre Geduld auf's Neugerfte zu treiben. Nothgebrungen schritt er jest auf ben gewaltthatigen Begen fort, bie er anfangs aus Uebermuth betreten hatte; ben Berlegenheiten, in welche ihn fein willfürliches Berfahren gefturzt hatte, wußte er jest nicht anders als durch ebenso willfürliche Mittel zu entgeben. Aber in einem fo fünftlich organisirten Staatsförper, wie ber beutsche ist und immer war, mußte bie Sand bes Despotismus bie unübersehlichften Berruttungen anrichten. Mit Erstaunen faben bie Fürsten unvermertt bie gange Reichsverfassung umgekehrt, und ber eintretende Auftand ber Natur führte fie gur Gelbsthülfe, bem einzigen Rettungsmittel in bem Zustand ber Natur. Endlich hatten boch bie offenbaren Schritte bes Raifers gegen die evangelische Rirche von ben Augen Johann George bie Binde weggezogen, welche ihm fo lange die betrugerische Bolitit biefes Bringen verbarg. Durch Ausschließung seines Sohnes von dem Erzstifte zu Magbeburg batte ibn Ferbinand perfonlich beleidigt, und ber Feldmarschall von Arnheim, sein neuer Gunftling und Minister, verabsaumte nichts, die Empfindlichkeit feines Berrn auf's Bochfte zu treiben. Bormals faiferlicher General unter Ballenfteins Commando und noch immer beffen eifrig ergebener Freund, suchte er seinen alten Wohlthater und fich felbst an bem Raifer zu rachen und ben Rurfürften von Sachsen von bem öfterreichischen Interesse abzugieben. Die Erscheinung ber Schweden in Deutschland mußte ihm die Mittel bazu barbieten. Guftav Abolph war unüberwindlich, fobalb fich bie protestantischen Stande mit ihm vereinigten, und nichts beunruhigte ben Raifer mehr. Rurfachfens Beifpiel tonnte bie Ertlarung aller übrigen nach fich siehen, und bas Schidfal bes Raifers ichien fich gemiffermaßen in ben Banben Rohann Georgs zu befinden. Der liftige Gunftling machte bem Chrgeize feines herrn biefe feine Wichtigkeit fühlbar und ertheilte ihm ben Rath, ben Raiser burch ein angebrohtes Bünbniß mit Schweben in Schrecken zu setzen, um von der Furcht dieses Prinzen zu erhalten, was von ber Dankbarkeit besselben nicht zu erwarten sei. Doch hielt er bafür, bie Allianz mit Schweben nicht wirklich abzuschließen, um immer wichtig ju fein und immer freie Sand ju behalten. Er begeifterte ihn für ben ftolgen Blan (bem nichts als eine verftanbigere Sand

gur Bollstredung fehlte), die gange Partei ber Protestanten an sich zu ziehen, eine britte Macht in Deutschland aufzustellen und in ber Mitte zwischen Schweben und Oesterreich bie Entscheidung in ben handen zu tragen.

Diefer Blan mußte ber Gigenliebe Johann Georgs um fo mehr schmeicheln, ba es ihm gleich unerträglich war, in bie Abhängigkeit von Schweben zu gerathen und länger unter ber Thrannei - bes Raifers zu bleiben. Richt mit Gleichgultigfeit tonnte er fich bie Führung ber beutschen Angelegenheiten von einem auswärtigen Bringen entriffen feben, und fo wenig Fabigfeit er auch befag, bie erfte Rolle zu fvielen, fo wenig ertrug es feine Gitelfeit, fich mit ber ameiten au begnügen. Er beichloß alfo, von ben Brogreffen bes ichwedischen Ronias die moglichsten Bortbeile für feine eigene Lage zu ziehen, aber unabhängig von Diefem feinen eigenen Blan zu verfolgen. Bu biefem Ende besprach er fich mit bem Rurfürsten von Branbenburg, ber aus ähnlichen Urfachen gegen ben Raifer entruftet und auf Schweben migtrauisch war. Nachbem er fich auf einem Landtage zu Torgau feiner eigenen Landstände versichert hatte, beren Beiftimmung ihm zur Ausführung feines Blanes unentbehrlich mar, fo lub er alle evangelischen Stanbe bes Reiches au einem Generalconvent ein, welcher am 6. Rebruar 1631 au Leipzig eröffnet werben follte. Brandenburg, Beffen-Raffel, mehrere Fürsten, Grafen, Reichsftanbe, protestantische Bifcofe erschienen entweber felbft ober burch Bevollmächtigte auf biefer Bersammlung, welche ber fachfifche hofprediger Dr. Soe von Sobenegg mit einer heftigen Rangelrebe eröffnete. Bergebens hatte fich ber Raifer bemuht, biefe eigenmächtige Rusammentunft, welche augenscheinlich auf Selbsthülfe zielte und bei ber Unwesenheit ber Schweben in Deutschland hochft bedenklich war, zu hintertreiben. Die versammelten Fürften, von ben Fortichritten Guftav Abolphe belebt, behaupteten ihre Rechte und gingen nach Berlauf zweier Monate mit einem mertwürdigen Schluß aus einander, ber ben Raifer in nicht geringe Berlegenheit feste. Der Inhalt beffelben mar, ben Raifer in einem gemeinschaftlichen Schreiben um Aufhebung bes Reftitutionsebictes. Rurudziehung feiner Truppen aus ihren Residenzen und Restungen. Einstellung ber Erecutionen und Abstellung aller bisberigen Difbräuche nachbrücklich zu ersuchen - einstweilen aber eine 40,000

Mann starte Armee zusammenzubringen, um fich selbst Recht zu schaffen, wenn ber Raiser es ihnen verweigerte.

Ein Umstand tam noch bingu, ber nicht wenig bagu beitrug, bie Entschloffenheit ber protestantischen Fürften zu vermehren. Enblich hatte ber Ronig von Schweben bie Bebenklichkeiten besiegt, welche ihn bisher von einer naberen Berbindung mit Frankreich zurudichredten, und war am 13. Nanner biefes 1631 ften Rahres in eine formliche Mlians mit biefer Rrone getreten. Rach einem fehr ernfthaften Streite über bie fünftige Behandlungsart ber fatholifden Reichsfürsten, welche Franfreich in Sout nahm. Buftab bingegen bas Recht ber Biebervergeltung empfinden laffen wollte, und nach einem minder wichtigen Rant über ben Titel Dajeftat, ben ber frangofische Sochmuth bem ichwebischen Stolze verweigerte, gab enblich Richelieu in bem zweiten, Buftav Abolph in bem ersten Artifel nach, und zu Beerwald in ber Neumark wurde ber Allianstractat unterzeichnet. Beibe Mächte verpflichteten fich in bemfelben, fich wechselseitig und mit gewaffneter Sand zu beschüten ihre gemeinschaftlichen Freunde zu vertheibigen, ben vertriebenen Reichsfürften wieber zu ihren Sanbern zu helfen und an ben Grenzen wie in bem Innern Deutschlands Alles ebenfo wieber beraustellen. wie es vor bem Ausbruch bes Rrieges gewesen war. Bu biefem Enbe follte Schweben eine Armee bon 30,000 Mann auf eigene Roften in Deutschland unterhalten, Frankreich hingegen 400,000 Thaler jährlicher Sulfsgelber ben Schweben entrichten. Burbe bas Glud die Baffen Buftavs begunftigen, fo follten in ben eroberten Blaten die tatholische Religion und die Reichsgesetze ihm beilig fein, und gegen beibe nichts unternommen werben, allen Stanben und Fürften in und außer Deutschland, felbft ben tatholischen, ber Rutritt zu biefem Bundniffe offen fteben, tein Theil ohne Biffen und Willen bes anderen einen einseitigen Frieden mit bem Feinde ichließen, bas Bunbnig felbft fünf Jahre bauern.

So großen Kampf es bem König von Schweben gekoftet hatte, von Frankreich Solb anzunehmen und einer ungebundenen Freiheit in Führung des Krieges zu entsagen, so entscheibend war diese französische Allianz für seine Angelegenheiten in Deutschland. Zetzt erst, nachdem er durch die ansehnlichste Macht in Europa gedeckt war, singen die deutschen Reichsstände an, Bertrauen zu seiner

Unternehmung zu sassen, für beren Ersolg sie bisher nicht ohne Ursache gezittert hatten. Jeht erst wurde er dem Kaiser süchterlich. Selbst die katholischen Fürsten, welche Desterreichs Demüthigung wünschten, sahen ihn jeht mit weniger Mißtrauen in Deutschland Fortschritte machen, weil ihm das Bündniß mit einer katholischen Macht Schonung gegen ihre Religion auserlegte. So wie Gustav Abolphs Erscheinung die evangelische Religion und deutsche Freiheit gegen die Uebermacht Kaiser Ferdinands beschützte, ebenso konnte nunmehr Frankreichs Dazwischenkunst die katholische Religion und deutsche Freiheit gegen eben diesen Gustav Abolph in Schuh nehmen, wenn ihn die Trunkenheit des Glücks über die Schranken der Mäßigung hinwegführen sollte.

Der König von Schweben saumte nicht, die Fürsten des Leipziger Bundes von dem mit Frankreich geschlossenen Tractat zu unterrichten und sie zugleich zu einer näheren Berbindung mit ihm einzusaden. Auch Frankreich unterftützte ihn in diesem Gesuch und sparte keine Borstellungen, den Kursürsten von Sachsen zu bewegen. Gustav Abolph wollte sich mit einer heimlichen Unterstützung begnügen, wenn die Fürsten es jetzt noch für zu gewagt halten sollten, sich öffentlich für seine Partei zu erklären. Mehrere Fürsten machten ihm zu Annehmung seiner Borschläge Hossnung, sobald sie nur Luft bekommen sollten; Johann Georg, immer voll Siferssuch wistenen gegen den König von Schweden, immer seiner eigennützigen Politik getreu, konnte sich zu keiner entscheidenden Erklärung entschließen.

Der Schluß bes Leipziger Convents und bas Bündniß zwischen Frankreich und Schweben waren zwei gleich schlimme Zeitungen sür den Kaiser. Gegen jenen nahm er die Donner seiner kaiserlichen Machtsprüche zu Hülse, und bloß eine Armee sehlte ihm, um Frankreich wegen dieser seinen ganzen Unwillen empfinden zu lassen. Abmahnungsschreiben ergingen an alle Theilnehmer des Leipziger Bundes, welche ihnen die Truppenwerdung auf's Strengste untersagten. Sie antworteten mit heftigen Widerklagen, rechtsertigten ihr Betragen durch das natürliche Recht und suhren sort, sich in Rüstung zu sehen.

Die Generale bes Kaisers sahen sich unterbessen aus Mangel an Truppen und an Gelb zu ber mislichen Wahl gebracht, entweber den König von Schweben ober die deutschen Reichsstände außer Augen zu lassen, da sie mit einer getheilten Macht Beiden zugleich nicht gewachsen waren. Die Bewegungen der Protestanten zogen ihre Ausmerksamkeit nach dem Innern des Reiches; die Progressen des Königs in der Mark Brandenburg, welcher die kaiserlichen Erblande schon in der Nähe bedrohte, sorderten sie dringend auf, dorthin ihre Wassen zu kehren. Rach Franksuts Eroberung hatte sich der König gegen Landsberg an der Wartha gewendet, und Tilly kehrte nun, nach einem zu späten Versuch, jene Stadt zu retten, nach Wagdeburg zurück, die angesangene Belagerung mit Ernst sorzusehen.

Das reiche Ergbisthum, beffen Sauptfit bie Stadt Magbeburg war, hatten ichon feit geraumer Beit evangelische Pringen aus bem brandenburgifchen Sause beseffen, welche ihre Religion barin ein-Chriftian Bilhelm, ber lette Abminiftrator, war burch feine Berbindung mit Danemart in die Reichsacht verfallen, woburch bas Domcapitel fich bewogen fah, um nicht bie Rache bes Raifers gegen bas Eraftift zu reigen, ihn formlich feiner Burbe gu An feiner Statt poftulirte es ben Bringen Johann August, zweiten Sohn bes Rurfürsten von Sachsen, ben aber ber Raifer verwarf, um feinem eigenen Sohne Leopold biefes Ergbisthum auauwenben. Der Rurfürst bon Sachien ließ barüber ohnmächtige Rlagen an bem taiferlichen Sofe erichallen; Chriftian Bilhelm bon Branbenburg ergriff thatigere Dagregeln. Der Runeigung bes Bolles und Magiftrats zu Magbeburg versichert und von dimarischen Soffnungen erhipt, glaubte er sich im Stanbe, alle hinberniffe zu befiegen, welche ber Ausspruch bes Cabitels, Die Concurrenz mit zwei mächtigen Mitbewerbern und bas Restitutionsebict seiner Bieberberftellung entgegensetten. Er that eine Reise nach Schweben und suchte fich burch bas Bersprechen einer wichtigen Diverfion in Deutschland ber Unterftützung Guftave zu verfichern. Diefer Ronig entließ ibn nicht ohne Soffnung feines nachbrudlichen Schutes, icarfte ihm aber babei ein, mit Rlugheit zu verfahren

Kaum hatte Christian Wilhelm bie Landung seines Besichützers in Pommern ersahren, so schlich er sich mit Hulse einer Berkleibung in Magbeburg ein. Er erschien plöglich in ber Raths-vresammlung, erinnerte ben Magistrat an alle Drangsale, welche

Stadt und Sand seitbem von ben taiferlichen Truppen erfahren. an bie verberblichen Unichlage Gerbinanbs, an bie Gefahr ber ebangelischen Rirche. Nach biesem Gingange entbedte er ihnen, bag ber Reitbunkt ibrer Befreiung erschienen fei, und bag ihnen Guftav Abolph feine Allians und allen Beiftanb anbiete. Magbeburg, eine ber wohlhabenbiten Stabte Deutschlanbs, genok unter ber Regierung feines Magistrate einer republifanischen Freibeit, welche feine Burger mit einer beroifchen Rubnbeit befeelte. Davon hatten fie bereits gegen Ballenftein, ber, bon ihrem Reichthum angelodt, bie übertriebenften Forberungen an fie machte, rühmliche Broben abgelegt und in einem muthigen Biberftanbe ihre Rechte behauptet. Ihr ganges Gebiet hatte gwar bie gerftorenbe Buth feiner Truppen erfahren, aber Magbeburg felbft entging feiner Rache. Es war also bem Abministrator nicht fcwer, Gemuther zu gewinnen, benen bie erlittenen Diffhandlungen noch in frischem Anbenten waren. Amischen ber Stadt und bem Ronig von Schweben tam ein Bunbnig zu Stanbe, in welchem Magbeburg bem Konig ungehinderten Durchzug burch ihr Gebiet und ihre Thore und die Berbefreiheit auf ihrem Grund und Boben verstattete und bie Gegenversicherung erhielt. bei ihrer Religion und ihren Brivilegien auf's Gewiffenhaftefte geidunt zu merben.

Sogleich zog ber Abministrator Ariegsvöller zusammen und sing die Feindseligkeiten voreilig an, ehe Gustav Abolph nahe genug war, ihn mit seiner Macht zu unterstützen. Es glückte ihm, einige kaiserliche Corps in der Nachdarschaft auszuheben, kleine Eroberungen zu machen und sogar Halle zu überrumpeln. Aber die Annäherung eines kaiserlichen Heeres nöttigte ihn bald, in aller Eissertigkeit und nicht ohne Verlust den Rickweg nach Magdeburg zu nehmen. Gustav Abolph, obgleich unzusseiden über diese Boreiligkeit, schicke ihm in der Person Dietrichs von Falkenberg einen ersahrenen Officier, um die Ariegsoperationen zu leiten und dem Administrator mit seinem Rathe beizustehen. Eben diese Falkenberg ernannte der Magistrat zum Commandanten der Stadt, so lange dieser Arieg dauern würde. Das heer des Prinzen saht, so lange dieser Arieg dauern würde. Das heer des Prinzen sahten bergrößert, erhielt mehrere Bortheile über die

Digitized by Google

taiferlichen Regimenter, welche bagegen geschickt wurden, und tonnte mehrere Monate einen fleinen Krieg mit vielem Glude unterhalten.

Endlich näherte sich ber Graf von Pappenheim, nach beendigtem Zuge gegen ben Herzog von Sachsen-Lauenburg, ber Stadt, vertrieb in kurzer Zeit die Truppen des Abministrators aus allen umliegenden Schanzen, hemmte dadurch alle Communication mit Sachsen und schiekte sich ernstlich an, die Stadt einzuschließen. Bald nach ihm kam auch Tilly, forderte den Abministrator in einem drohenden Schreiben auf, sich dem Restitutionsedict nicht länger zu widersehen, den Besehlen des Kaisers sich zu unterwerfen und Magdeburg zu übergeben. Die Antwort des Prinzen war lebhaft und kühn und bestimmte den kaiserlichen Feldherrn, ihm den Ernst der Wassen zu zeigen.

Indessen wurde die Belagerung wegen der Fortschritte des Königs von Schweden, die den kaiserlichen Feldheren von der Stadt abriefen, eine Zeit lang verzögert, und die Eisersucht der in seiner Abwesenheit commandirenden Generale verschaffte Magdeburg noch auf einige Monate Frist. Am 30. März 1631 erschien endlich Tilly wieder, um von jetzt an die Belagerung mit Eiser zu betreiben.

In turzer Zeit waren alle Außenwerke erobert, und Falkenberg selbst hatte die Besahungen, welche nicht mehr zu retten waren, zurückgezogen und die Elbbrücke abwersen lassen. Da es an hinlänglichen Truppen sehlte, diese weitsäustige Festung mit ben Borstädten zu vertheibigen, so wurden auch die Borstädte Subenburg und Neustadt dem Feinde preiszegeben, der sie sogleich in die Asche legte. Pappenheim trennte sich von Tilly, ging bei Schönebed über die Elbe, um von der anderen Seite die Stadt anzugreisen.

Die Besahung, burch die vorhergehenden Gesechte in den Außenwerten geschwächt, belief sich nicht über 2000 Mann Fußvolls und
einige Hundert Reiterei, eine sehr schwache Anzahl für eine so
große und noch dazu unregelmäßige Festung. Diesen Mangel zu
ersehen, bewassnete man die Bürger; ein verzweiselter Ausweg, der
größeren Schaden anrichtete, als er verhütete. Die Bürger, an sich
selbst schon sehr mittelmäßige Soldaten, stürzten durch ihre Uneinigkeit die Stadt ins Verderben. Dem Aermeren that es weh,

baß man ihm allein alle Lasten aufwälzte, ihn allein allem Ungemach, allen Gefahren blokftellte, mabrent ber Reiche feine Dienericaft ichidte und fich in feinem Saufe gutlich that. Der Unwille brach zulett in ein allgemeines Murren aus; Gleichgültigfeit trat an die Stelle bes Gifere, Ueberbrug und Rachlaffigfeit im Dienft an die Stelle ber machsamen Borficht. Diese Trennung ber Gemuther, mit ber steigenben Roth verbunden, gab nach und nach einer Meinmuthigen Ueberlegung Raum, bag Mehrere icon anfingen, über bie Bermegenheit ihres Unternehmens aufgeschrecht zu werben und vor der Allmacht bes Raifers zu erbeben, gegen welchen man im Streit begriffen fei. Aber ber Religionsfangtismus, Die feurige Liebe ber Freiheit, ber unübermindliche Wibermille gegen ben taiferlichen Ramen, die mahricheinliche hoffnung eines naben Entfages entfernten jeden Gedanken an Uebergabe; und fo fehr man in allem Anderen getrennt fein mochte, fo einig war man, fich bis auf's Neußerfte zu vertheibigen.

Die hoffnung ber Belagerten, fich entfest zu feben, mar auf Die bochfte Bahricheinlichkeit gegründet. Sie wuften um Die Bewaffnung bes Leipziger Bundes, fie wußten um bie Annaherung Buftav Abolphs; Beiben war bie Erhaltung Magbeburgs gleich wichtig, und wenige Tagemariche tonnten ben Ronig von Schweben por ihre Mauern bringen. Alles biefes war bem Grafen Tillh nicht unbekannt, und eben barum eilte er fo fehr, fich, auf welche Art es auch sein möchte, von Magbeburg Meister zu machen. Schon hatte er ber lebergabe wegen einen Trompeter mit verschiebenen Schreiben an den Administrator, Commandanten und Magistrat abgesenbet, aber zur Antwort erhalten, daß man lieber fterben als sich ergeben wurde. Gin lebhafter Ausfall ber Burger zeigte ihm, bag ber Muth ber Belagerten nichts weniger als ertaltet sei, und die Antunft des Königs zu Botsdam, die Streifereien ber Schweben selbst bis vor Rerbst mußten ihn mit Unrube, fo wie die Einwohner Magdeburgs mit ben frohesten Soffnungen erfüllen. Gin zweiter Trompeter, ben er an fie abschidte, und ber gemäßigtere Ton feiner Schreibart bestärkte fie noch mehr in ihrer Aubersicht - aber nur, um sie in eine besto tiefere Sorglofigfeit zu fturgen.

Die Belagerer waren unterdessen mit ihren Approchen bis an

ben Stadtgraben vorgebrungen und beichoffen von ben aufgeworfenen Batterien auf's Seftigste Ball und Thurme. Gin Thurm wurde ganz eingestürzt, aber ohne ben Angriff zu erleichtern, ba er nicht in ben Graben fiel, sonbern fich feitwarts an ben Ball anlehnte. Des anhaltenden Bombardirens ungeachtet batte ber Ball nicht viel gelitten, und die Wirkung der Feuerkageln, welche die Stadt in Brand fteden follten, wurde burch vortreffliche Gegenanftalten pereitelt. Aber ber Bulvervorrath ber Belagerten war balb zu Ende, und das Geschüt ber Festung hörte nach und nach auf, ben Belagerern zu antworten. She neues Bulber bereitet mar, mufte Magdeburg entfett fein, ober es mar verloren. Rest war bie hoffnung in ber Stadt auf's Sochfte gestiegen, und mit beftiger Sehnsucht alle Blide nach ber Gegend hingetehrt, von welcher bie ichwedischen Rahnen weben follten. Guftab Abolub bielt fich nabe genug auf, um am britten Tage vor Magbeburg zu fteben. Die Sicherheit steigt mit ber hoffnung, und Alles tragt bagu bei, fie au perftarten. Um 9. Mai fängt unerwartet bie feinbliche Ranonabe an zu schweigen, von mehreren Batterien werben bie Stude abgeführt. Tobte Stille im faiserlichen Lager. überzeugt bie Belagerten, daß ihre Rettung nabe fei. Der größte Theil der Bürger- und Solbatenwache verläßt frühmorgens feinen Boften auf bem Ball, um endlich einmal nach langer Arbeit bes lüßen Schlafs sich zu erfreuen — aber ein theuerer Schlaf und ein entfekliches Erwachen!

Tillh hatte endlich der Hoffnung entsagt, auf dem disherigen Wege der Belagerung sich noch vor Ankunst der Schweden der Stadt bemeistern zu können; er beschloß also, sein Lager aufzuheben, zuvor aber noch einen Generalsturm zu wagen. Die Schwierigkeiten waren groß, da keine Bresche noch geschossen und die Festungswerke kaum beschädigt waren. Aber der Kriegsrath, den er versammelte, erklärte sich für den Sturm und stützt sich dabei auf das Beispiel von Wastricht, welche Stadt frühmorgens, da Bürger und Soldaten sich zur Ruhe begeben, mit stürmender Hand überwältigt worden sei. An vier Orten zugleich sollte der Angriss geschehen; die ganze Racht zwischen dem 9. und 10. wurde mit den nöthigen Anstalten zugebracht. Alles war in Bereitschaft und erwartete, der Abrede gemäß, früh um 5 Uhr das Zeichen mit den Kanonen.

Dieses ersolgte aber erst zwei Stunden später, indem Tilly, noch immer zweiselhaft wegen des Ersolges, noch einmal den Kriegsrath versammelte. Pappenheim wurde beordert, auf die Reustädtischen Werte den Angriff zu thun; ein abhängiger Wall und ein trockener, nicht allzu tiefer Graben tamen ihm dabei zu Statten. Der größte Theil der Bürger und Soldaten hatte die Wälle verlassen, und die wenigen Zurückgebliedenen sesselle der Schlaf. So wurde es diesem General nicht schwer, der Erste den Wall zu ersteigen.

Raltenberg, aufgeschrecht burch bas Anallen bes Dustetenfeuers, eilte von bem Rathhause, wo er eben beschäftigt war, ben zweiten Trompeter bes Tilly abzufertigen, mit einer gusammengerafften Mannichaft nach bem Reuftäbtischen Thore, bas ber Feinb ichon überwältigt hatte. Sier zurudgeschlagen, flog biefer tapfere General nach einer anderen Seite, wo eine zweite feinbliche Bartei icon im Begriff war, bie Berte zu ersteigen. Umsonft ift fein Widerstand; icon zu Anfang bes Gefechts ftreden bie feindlichen Rugeln ihn zu Boben. Das beftige Mustetenfeuer, bas Larmen ber Sturmaloden, bas leberhand nehmenbe Betole machen endlich ben erwachenben Bürgern bie brobenbe Gefahr befannt. Gilfertig werfen fie fich in ihre Rleiber, greifen jum Bewehr, fturgen in blinber Betäubung bem Feind entgegen. Roch war hoffnung übrig, ibn zurudzutreiben, aber ber Commandant getöbtet, tein Blan im Angriff, feine Reiterei, in feine verwirrten Glieber einzubrechen, enblich tein Bulver mehr, bas Feuer fortzuseten. Zwei andere Thore, bis jest noch unangegriffen, werden von Bertheibigern entblößt. um der bringenden Noth in der Stadt zu begegnen. Schnell benutt ber Reind die badurch entstandene Verwirrung, um auch biefe Poften anzugreifen. Der Biberftanb ift lebhaft und hartnädig, bis endlich vier kaiferliche Regimenter, bes Balles Meifter, ben Magbeburgern in ben Ruden fallen und fo ihre Rieberlage vollenben. Ein tapferer Capitan, Ramens Schmidt, ber in biefer allgemeinen Berwirrung bie Entschloffensten noch einmal gegen ben Feind führt und glücklich genug ift, ihn bis an bas Thor zurückzutreiben, fällt töbtlich verwundet, Magbeburge lette hoffnung mit ihm. Alle Berte sind noch vor Mittag erobert, die Stadt in Feindes Sänden.

Zwei Thore werden jest von den Stürmenden der hauptarmee

geöffnet, und Tilly läft einen Theil feines Rufvolles einmarichiren. Es befett fogleich die Sauptftragen, und bas aufgepflanzte Gefchut scheucht alle Bürger in ihre Wohnungen, bort ihr Schickfal zu erwarten. Nicht lange läßt man fie im Aweifel; zwei Worte bes Grafen Tilly bestimmen Magbeburgs Geschick. Gin nur etwas menichlicher Relbherr wurde folden Truppen vergeblich Schonung anbefohlen haben; Tilly gab fich auch nicht die Mube, es zu verfuchen. Durch bas Stillichweigen feines Generals jum herrn über bas Leben aller Burger gemacht, fturzte ber Solbat in bas Innere ber Baufer, um ungebunden alle Begierben einer viehischen Seele zu fühlen. Bor manchem beutschen Ohre fand bie flebende Unichuld Erbarmen, teines bor bem tauben Grimm ber Ballonen aus Bappenheims Beer. Raum hatte biefes Blutbab feinen Anfang genommen, als alle übrigen Thore aufgingen, die gange Reiterei und ber Rroaten fürchterliche Banben gegen die ungludliche Stabt loggelaffen wurden.

Die Burgescene fing jest an, fur welche bie Geschichte teine Sprache und die Dichtfunft feinen Binfel bat. Richt die ichulbfreie Rindheit, nicht bas hülflose Alter, nicht Jugend, nicht Geschlecht, nicht Stand, nicht Schönheit können die Buth bes Siegers entmaffnen. Frauen werben in ben Armen ihrer Manner. Tochter zu ben Rugen ihrer Bater mighanbelt, und bas wehrlose Geschlecht hat blog bas Borrecht, einer gedoppelten Buth jum Opfer ju bienen. Reine noch fo verborgene, teine noch fo geheiligte Stätte tonnte vor ber Alles durchforschen babfucht sichern. Dreiundfünfzig Frauensversonen fand man in einer Rirche enthauptet. Rroaten vergnügten fich, Rinber in bie Flammen ju werfen - Pappenheims Bal-Ionen, Gauglinge an ben Bruften ihrer Mutter gu fpiegen. Ginige liquiftifche Officiere, von biefem graufenvollen Anblid emport, unterstanden fich, den Grafen Tilly ju erinnern, bag er bem Blutbabe möchte Ginhalt thun laffen. "Kommt in einer Stunde wieber!" war seine Antwort; "ich werbe bann seben, was ich thun werbe; ber Solbat muß für seine Gefahr und Arbeit etwas haben." In ununterbrochener Buth dauerten biese Greuel fort, bis endlich Rauch und Flammen ber Raubsucht Grenzen festen. Um die Berwirrung ju bermehren und ben Wiberftand ber Burger ju brechen, hatte man gleich anfangs an verschiedenen Orten Feuer angelegt. Sett

erhob fich ein Sturmmind, ber bie Rlammen mit reifender Schnelliafeit burch bie aange Stadt verbreitete und ben Brand allgemein machte. Fürchterlich mar bas Gebrange burch Qualm und Leichen. burch gezüdte Schwerter, burch fturgenbe Trummer, burch bas ftromenbe Blut. Die Atmofobare tochte, und bie unerträgliche Gluth awang endlich felbst biefe Burger, fich in bas Lager gu flüchten. In weniger als zwölf Stunden lag biefe vollreiche, feste, große Stadt, eine ber iconften Deutschlands, in ber Afche, zwei Rirchen und einige Butten ausgenommen. Der Abministrator Christian Bilbelm warb mit brei Burgermeistern nach vielen empfangenen Bunben gefangen; viele tapfere Officiere und Magiftrate hatten fechtend einen beneibeten Tob gefunden. Bierhundert ber reichsten Burger entrig bie Sabsucht ber Officiere bem Tob, um ein theures Löfegelb von ihnen zu erpressen. Noch bazu waren es meiftens Officiere ber Ligue, welche biefe Menschlichkeit zeigten, und die blinde Mordbegier der kaiserlichen Soldaten ließ sie als rettenbe Engel betrachten.

Raum hatte sich die Buth des Brandes gemindert, als die kaiserlichen Schaaren mit erneuertem Hunger zurückkehrten, um unter Schutt und Asche ihren Raub aufzuwühlen. Manche erstickte der Dampf; Biele machten große Beute, da die Bürger ihr Bestes in die Reller gestächtet hatten. Am 13. Mai erschien endlich Tilly selbst in der Stadt, nachdem die Hauptstraßen von Schutt und Leichen gereinigt waren. Schauderhaft gräßlich, empörend war die Scene, welche sich jetzt der Menschlichkeit darstellte! Lebende, die unter den Leichen hervortrochen, herumirrende Kinder, die mit herzzerschneidendem Geschrei ihre Eltern suchten, Säuglinge, die an den todten Brüsten ihrer Mütter saugten! Mehr als 6000 Leichen nußte man in die Elde wersen, um die Gassen hatte das Feuer verzehrt; die ganze Bahl der Getödteten wird auf 30,000 anacaeben.

Der Einzug bes Generals, welcher am 14. erfolgte, machte ber Plünberung ein Ende, und was dis dahin gerettet war, blieb leben. Gegen 1000 Menschen wurden aus der Domkirche gezogen, wo sie brei Tage und zwei Rächte in beständiger Todesfurcht und ohne Rahrung zugebracht hatten. Tillh ließ ihnen Pardon ankündigen und Brod unter sie vertheilen. Den Tag darauf ward in dieser

Doutlirche feierliche Wesse gehalten und unter Abseuerung ber Kansnen das Te Deum angestimmt. Der kaiserliche General durchritt die Straßen, um als Augenzeuge seinem Herrn berichten zu können, daß seit Troja's und Jerusalems Zerstörung kein solcher Sieg gesehen worden sei. Und in diesem Borgeben war nichts Uebertriebenes, wenn man die Größe, den Wohlstand und die Wichtigkeit der Stadt, welche unterging, mit der Buth ihrer Zerstörer zusammendenkt.

Das Gerücht von Magbeburgs grausenvollem Schickal verbreitete Frohlocken burch bas katholische, Entsehen und Furcht burch bas ganze protestantische Deutschland. Aber Schmerz und Unwillen klagten allgemein den König von Schweben an, der, so nahe und so mächtig, diese bundesverwandte Stadt hülflos gelassen hatte. Auch der Billigste sand diese Unthätigkeit des Königs unerklärdar, und Gustav Abolph, um nicht unwiderbringlich die Herzen des Bolkes zu verlieren, zu dessen Besteiung er erschienen war, sah sich gezwungen, in einer eigenen Schutzschrift die Gründe seines Bestragens der Welt vorzulegen.

Er hatte eben Landsberg angegriffen und am 16. April erobert, als er bie Gefahr vernahm, in welcher Magbeburg ichwebte. Gogleich ward fein Entichluß gefaßt, biefe bebrängte Stabt gu befreien, und er fette fich beswegen mit feiner gangen Reiterei und gehn Regimentern Rufvolt nach ber Spree in Bewegung. Die Situation. in welcher fich biefer Konig auf beutschem Boben befand, machte ihm jum unverbrüchlichen Rlugheitsgesete, feinen Schritt bormarts zu thun, ohne ben Ruden frei zu haben. Mit ber mißtrauischsten Behutsamkeit mußte er ein Land burchziehen, wo er von zweibeutigen Freunden und mächtigen offenbaren Feinben umgeben mar, wo ein einziger übereilter Schritt ihn von feinem Ronigreiche abschneiben fonnte. Der Rurfürft von Brandenburg hatte vormals fcon f ine Feftung Ruftrin ben fluchtigen Raiferlichen aufgethan und ben nacheilenden Schweden verschloffen. Sollte Guftab jest gegen Tilly verungluden, fo tonnte eben biefer Rurfürft ben Raiserlichen seine Festungen öffnen, und bann mar ber Rönig, Feinde bor fich und hinter fich, ohne Rettung verloren. Diefem Rufall bei gegenwärtiger Unternehmung nicht ausgeseht zu fein, verlangte er, ehe er fich zu ber Befreiung Magbeburgs aufmachte, bag ihm von

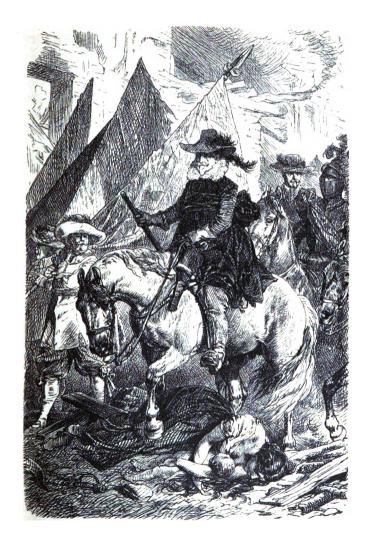



bem Rurfürsten bie beiben Festungen Ruftrin und Spandau eingeräumt würden, bis er Magbeburg in Freiheit gesetzt hatte.

Nichts ichien gerechter zu fein als biefe Forberung. Der große Dienft, welchen Guftav Abolph bem Rurfürften fürglich erft burch Bertreibung ber Raiserlichen aus ben branbenburgischen Lanben geleistet, schien ihm ein Recht an seine Dantbarkeit, bas bisberige Betragen ber Schweben in Deutschland einen Anspruch auf sein Bertrauen zu geben. Aber burch Uebergabe feiner Reftungen machte ber Rurfürst ben Ronig von Schweben gewissermaßen gum Berrn seines Landes, nicht zu gebenken, baß er eben baburch zugleich mit bem Raifer brach und feine Staaten ber gangen funftigen Rache ber faiferlichen Beere blogftellte. Georg Bilhelm tampfte lange Beit einen grausamen Rampf mit sich selbst; aber Rleinmuth und Eigennut ichienen endlich bie Oberhand zu gewinnen. Ungerührt von Magdeburge Schickfal, kalt gegen Religion und beutsche Freibeit, fab er nichts als feine eigene Gefahr, und biefe Beforglichkeit wurde burch feinen Minifter von Schwarzenberg, ber einen heimlichen Sold von bem Raifer jog, auf's Sochfte getrieben. Unterbeffen naberten fich bie ichwebischen Truppen Berlin, und ber Ronig nahm bei bem Rurfürften seine Wohnung. Alls er die furchtsame Bedenflichkeit biefes Pringen mahrnahm, fonnte er fich bes Unwillens nicht enthalten. "Mein Beg geht auf Magbeburg", fagte er, "nicht mir, sondern den Evangelischen jum Beften. Will Riemand mir beistehen, fo nehme ich sogleich meinen Rudweg, biete bem Raifer einen Bergleich an und ziehe wieber nach Stochholm. Ich bin gewiß, ber Raifer foll einen Frieden mit mir eingehen, wie ich ihn immer nur verlangen fann - aber geht Magbeburg verloren, und ift ber Raifer ber Furcht vor mir erft entledigt, fo febet zu, wie es euch Diefe zu rechter Beit hingeworfene Drohung, ergeben wirb!" vielleicht auch ber Blid auf bie ichwebische Armee, welche mächtig genug war, bem Ronige burch Gewalt zu verschaffen, was man ihm auf bem Wege ber Gute verweigerte, brachte endlich ben Rurfürsten zum Entschluß, Spandau in feine Sande zu übergeben.

Nun standen dem König zwei Wege nach Magdeburg offen, wovon der eine gegen Abend durch ein erschöpftes Land und mitten durch seindliche Truppen führte, die ihm den Uebergang über die Elbe streitig machen konnten. Der andere gegen Mittag ging über

Dessau ober Bittenberg, wo er Brüden sand, die Elbe zu passiren, und aus Sachsen Lebensmittel ziehen konnte. Aber dies konnte ohne Sinwilligung des Kurfürsten von Sachsen nicht geschehen, in welchen Gustav ein gegründetes Mißtrauen setzte. She er sich also in Marsch setzte, ließ er diesen Prinzen um einen freien Durchzug und um das Nöthige für seine Truppen gegen daare Bezahlung ersuchen. Sein Berlangen wurde ihm abgeschlagen, und keine Borsstellung konnte den Kurfürsten bewegen, seinem Reutralitätsschstem zu entsagen. Indem man noch im Streit darüber begriffen war, kam die Nachricht von Magdeburgs entsetzlichem Schicksal.

Tilly verfündigte fie mit bem Tone eines Siegers allen proteftantischen Fürsten und berlor feinen Augenblid, ben allgemeinen Schreden auf's Befte zu benuten. Das Anfeben bes Raifers, burch bie bisherigen Brogreffen Guftabs merklich heruntergebracht, erhob sich furchtbarer als je nach biefem entscheibenben Borgang, und fcnell offenbarte fich biefe Beranderung in ber gebieterischen Sprache, welche er gegen bie protestantischen Reichsftande führte. Die Schlusse bes Leipziger Bundes wurden burch einen Rachtspruch vernichtet, ber Bund felbst burch ein taiferliches Decret aufgehoben, allen widerfeplichen Ständen Magbeburgs Schicffal angebrobt. Als Bollzieher bieses kaiserlichen Schlusses ließ Tilly sogleich Truppen gegen ben Bischof von Bremen marfchiren, ber ein Mitglied bes Leipziger Bundes war und Soldaten geworben hatte. Der in Furcht gesette Bischof übergab bie letteren sogleich in bie Banbe bes Tilly und unterzeichnete die Caffation ber Leipziger Schluffe. Gine faiferliche Armce, welche unter bem Commando bes Grafen bon Gurftenberg zu eben ber Beit aus Stalien gurudtam, verfuhr auf gleiche Art gegen ben Abminiftrator von Burttemberg. Der Bergog mußte fich bem Restitutionsebict und allen Decreten bes Raisers unterwerfen, ja, noch außerbem zu Unterhaltung ber taiferlichen Truppen einen monatlichen Gelbbeitrag von 100.000 Thalern erlegen. Aehnliche Laften wurden ber Stadt Ulm und Rürnberg, bem ganzen frankischen und ichwäbischen Rreise auferlegt. Schrecklich mar bie hand bes Raisers über Deutschland. Die ichnelle Uebermacht welche er burch biesen Vorfall erlangte, mehr scheinbar als in ber Birflichfeit gegründet, führte ihn über bie Grengen ber bisherigen Mäßigung hinmeg und verleitete ihn zu einem gewaltsamen, übereilten Versahren, welches endlich die Unentschlossenheit der deutschen Fürsten zum Vortheil Gustav Abolphs besiegte. So unglücklich also die nächsten Folgen von Magbeburgs Untergang für die Protestanten auch sein mochten, so wohlthätig waren die späteren. Die erste Ueberraschung machte bald einem thätigen Unwillen Platz; die Verzweissung gab Kräfte, und die deutsche Freiheit erhob sich aus Magdeburgs Asche.

Unter ben Fürften bes Leipziger Bunbes maren ber Rurfürft von Sachfen und ber Landgraf von Beffen bei Beitem am Meisten zu fürchten, und bie Berrichaft bes Raifers mar in biefen Gegenben nicht befestigt, fo lange er biefe Beiben nicht entwaffnet Gegen ben Landgrafen richtete Tilly feine Baffen querft und brach unmittelbar bon Magbeburg nach Thuringen auf. Die fächfisch - Ernestinischen und schwarzburgischen Lande wurden auf Diefem Ruge außerft gemifthanbelt, Frankenhaufen, felbft unter ben Augen bes Tilly, bon feinen Golbaten ungeftraft geplündert und in die Afche gelegt; ichrecklich mußte ber unglückliche Landmann bafür bugen, bag fein Landesherr bie Schweben begunftigte. Erfurt, ber Schluffel zwischen Sachsen und Franken, wurde mit einer Belagerung bedroht, wobon es sich aber burch eine freiwillige Lieferung von Broviant und eine Gelbfumme lostaufte. Bon ba fcidte Tilly feinen Abgefandten an ben Landgrafen von Raffel mit ber Forberung, ungefäumt feine Truppen zu entlaffen, bem Leipziger Bund zu entfagen, taiferliche Regimenter in fein Land und feine Reftungen aufzunehmen, Contributionen zu entrichten und fich entweder ale Freund ober Feind zu ertlaren. Go mußte fich ein beutscher Reichsfürst von einem taiserlichen Diener behandelt feben. Aber biefe ausschweifenbe Forberung betam ein furchtbares Gewicht burch die Beeresmacht, von ber fie begleitet wurde, und bas noch frifche Anbenten von Magbeburgs ichauberhaftem Schidfal mußte den Rachbrud beffelben vergrößern. Um fo mehr Lob verbient bie Unerschrodenheit, mit welcher ber Landgraf biefen Antrag beantwortete: "Fremde Soldaten in feine Festungen und in seine Resideng aufgunehmen, sei er gang und gar nicht gesonnen -Seine Truppen brauche er felbft - Gegen einen Angriff murbe er fich zu vertheibigen wiffen. Fehlte es dem General Tilly an Gelb und an Lebensmitteln, fo möchte er nur nach Munchen aufbrechen wo Borrath an Beiben sei." Der Einbruch zweier kaiserlicher Schaaren in hessen war die nächste Folge dieser heraussordernden Antwort; aber der Landgraf wußte ihnen so gut zu begegnen, daß nichts Erhebliches ausgerichtet wurde. Nachdem aber Tillh selbst im Begriff stand, ihnen mit seiner ganzen Macht nachzusolgen, so würde das unglückliche Land für die Standhaftigkeit seines Fürsten theuer genug haben büßen müssen, wenn nicht die Bewegungen des Königs von Schweden diesen General noch zu rechter Zeit zurückgerusen hätten.

Gustav Abolph hatte ben Untergang Wagdeburgs mit dem empsindlichsten Schmerz ersahren, der tadurch vergrößert wurde, daß Georg Bilhelm nun, dem Bertrage gemäß, die Festung Spandau zurückverlangte. Der Berlust von Wagdeburg hatte die Gründe, um derentwillen dem König der Besitz dieser Festung so wichtig war, eher vermehrt als vermindert; und je näher die Nothwendigseit einer entscheidenden Schlacht zwischen ihm und Tilly heranrücke, desto schwerer ward es ihm, der einzigen Zuslucht zu entsagen, welche nach einem unglücklichen Ausgange sür ihn übrig war. Nachdem er Borstellungen und Bitten bei dem Aurfürsten von Brandendurg fruchtlos erschöpft hatte und die Kaltssinnigseit desselben vielmehr mit jedem Tage stieg, so schicke er endlich seinem Commandanten den Besehl zu, Spandau zu räumen, erklärte aber zugleich, daß von demselben Tage an der Kurfürst als Feind behandelt werden sollte.

Dieser Erklärung Nachbruck zu geben, erschien er mit seiner ganzen Armee vor Berlin. "Ich will nicht schechter behandelt sein als die Generale des Kaisers", antwortete er den Abgesanden, die der bestürzte Kursürst in sein Lager schickte. "Euer Herr hat sein seine Staaten aufgenommen, mit allen Bedürsnissen versorgt, ihnen alle Plätze, welche sie nur wollten, übergeben und durch alle diese Gefälligkeiten nicht erhalten können, daß sie menschlicher mit seinem Bolke versahren wären. Alles, was ich von ihm verlange, ist Sicherheit, eine mäßige Gelbsumme und Brod für meine Truppen; dagegen verspreche ich ihm, seine Staaten zu beschützen und den Krieg von ihm zu entsernen. Auf diesen Punkten aber muß ich bestehen, und mein Bruder, der Kursürst, entschließe sich eilends, ob er mich zum Freunde haben oder seine Hauptstadt geplündert sehen

will." Dieser entschlossene Ton machte Eindruck, und die Richtung der Kanonen gegen die Stadt besiegte alle Zweisel Georg Wilhelms. In wenigen Tagen ward eine Allianz unterzeichnet, in welcher sich der Kurfürst zu einer monatsichen Zahlung von 30,000 Thalern verstand, Spandau in den Händen des Königs ließ und sich anheischig machte, auch Küstrin seinen Truppen zu allen Zeiten zu öffnen. Diese nunmehr entschiedene Berbindung des Kurfürsten von Brandenburg mit den Schweden sand in Wien keine bessere Aufnahme, als der ähnliche Entschluß des Herzogs von Pommern vormals gesunden hatte; aber der ungünstige Wechsel des Glück, den seine Wassen balb nachher ersuhren, erlaubte dem Kaiser nicht, seine Empfindlichseit anders als durch Worte zu zeigen.

Das Bergnugen bes Ronigs über biefe gludliche Begebenheit wurde balb burch bie angenehme Botichaft vergrößert, bag Greifsmalbe, ber einzige feste Blat, ben bie Raiferlichen noch in Bommern befagen, übergegangen und nunmehr bas gange Land von diesen schlimmen Reinden gereinigt fei. Er erichien felbft wieder in biefem Bergogthum und genoß bas entgudenbe Schauspiel ber allgemeinen Bolfefreube, beren Schöpfer er mar. Gin Rahr war jest verstrichen, baf Guftav Deutschland betreten hatte, und biefe Begebenheit wurde in bem gangen Berzogthume Bommern burch ein allgemeines Dantfest gefeiert. Rurg borber hatte ihn ber Caar von Mostau burch Gefandte begrugen, feine Freundschaft erneuern und fogar Sulfstruppen antragen laffen. Ru biefen friedfertigen Gesinnungen ber Ruffen burfte er fich um fo mehr Glud munichen, je wichtiger es ihm war, bei bem gefahrvollen Rriege, dem er entgegenging, durch teinen feindseligen Nachbar beunruhigt zu werben. Richt lange barauf landete bie Ronigin Maria Eleonora, feine Gemablin, mit einer Berftartung von achttaufend Schweden in Bommern; und bie Anfunft von fechstaufend Engländern unter ber Anführung bes Marquis von Samilton barf um fo weniger übergangen werben, ba ihre Antunft Alles ift, was die Geschichte von den Thaten ber Englander in bem breißigjährigen Rriege zu berichten hat.

Bappenheim behauptete mahrend bes thuringischen Bugs bes Tilly bas Magdeburgische Gebiet, hatte aber nicht verhindern können, daß die Schweben nicht mehrmalen die Elbe passiren,

einige faiserliche Detachements nieberhieben und mehrere Blake in Er felbft, bon ber Unnaberung bes Ronigs Belik nahmen. geangstigt, rief ben Grafen Tilly auf bas Dringenbste gurud und bewog ihn auch wirklich, in schnellen Märschen nach Magbeburg Tilly nahm fein Lager bieffeits bes Rluffes au umzukebren. Bolmirftabt; Buftav Aboloh hatte bas feinige auf eben biefer Seite bei Berben, unweit bem Ginfluf ber Sabel in Die Elbe, besogen. Gleich feine Unfunft in bicfen Gegenben verfündigte bem Tilly nichts Gutes. Die Soweben gerftreuten brei feiner Regimenter, welche entfernt von der Saubtarmee in Dörfern poftirt ftanden, nahmen die eine Sälfte ihrer Bagage hinweg und verbrannten bie übrige. Umsonft näherte sich Tilly mit seiner Armee auf einen Ranonenichuf weit bem Lager bes Ronigs, um ihm eine Schlacht anzubieten: Guftav, um bie Sälfte ichwächer als Tilly, vermied fie mit Beisheit; fein Lager mar ju fest, um bem Feind einen gewaltsamen Angriff zu erlauben. Es blieb bei einer bloken Kanonabe und einigen Scharmüteln, in welchen allen bie Schweben bie Oberhand behielten. Auf feinem Rudzuge nach Bolmirftadt verminderte fich die Armee bes Tilly durch häufige Defertionen. Seit dem Blutbabe zu Magdeburg floh ihn bas Blud.

Defto ununterbrochener begleitete es von nun an ben Ronig bon Schweben. Bahrend er zu Berben im Lager ftant, murbe bas gange Medlenburg bis auf wenige Plate burch feinen General Tott und ben Bergog Abolph Friedrich erobert, und er genoß bie fonigliche Luft, beibe Bergoge in ihre Staaten wieber einzusepen. Er reifte felbft nach Guftrow, wo die Ginfetung vor fich ging, um burch feine Gegenwart ben Glang diefer Sandlung zu erheben. Bon beiben Bergogen murbe, ihren Erretter in ber Mitte und ein glangenbes Gefolge von Fürsten um sich ber, ein festlicher Gingug gehalten, den die Freude ber Unterthanen zu dem rührendsten Refte machte. Balb nach seiner Aurudfunft nach Werben erschien ber Landaraf von Selfen-Raffel in feinem Lager, um ein enges Bunbniß auf Bertheibigung und Angriff mit ihm zu ichließen; ber erfte regierende Fürst in Deutschland, ber fich bon freien Studen und öffentlich gegen ben Raifer erklärte, aber auch burch bie triftigften Grunde bagu aufgeforbert mar. Landgraf Bilhelm machte fich verbindlich, ben Reinben bes Ronigs als feinen eigenen zu begeguen, ihm seine Städte und sein ganzes Land aufzuthun, Proviant und alles Nothwendige zu liefern. Dagegen erklärte sich ber König zu seinem Freunde und Beschützer und versprach, keinen Frieden einzugehen, ohne dem Landgrafen völlige Genugthuung von dem Kaiser verschafft zu haben. Beide Theile hielten redlich Wort. Hessen-Kassel beharrte in diesem langen Kriege bei der schwedischen Allianz dis ans Ende, und es hatte Ursache, sich im westsällichen Frieden der schwedischen Frieden der schwedischen Freundschaft zu rühmen.

Tilly, bem biefer fühne Schritt bes Landgrafen nicht lange verborgen blieb, schidte ben Grafen Fugger mit einigen Regimentern gegen ihn; zugleich versuchte er, die hessischen Unterthanen burch aufrührerische Briefe gegen ihren Herrn zu empören. Seine Briefe fruchteten eben so wenig als seine Regimenter, welche ihm nachher in der Breitenselber Schlacht sehr zur Unzeit fehlten — und die hessischen Landstände konnten keinen Augenblick zweiselhaft sein, ob sie den Beschützer ihres Eigenthums dem Räuber desselben vorziehen sollten.

Aber weit mehr als Beffen-Raffel beunruhigte ben taiferlichen General bie zweibeutige Gefinnung bes Rurfürften von Sachfen, ber, bes faiferlichen Berbots ungeachtet, feine Ruftungen fortfeste und ben Leipziger Bund aufrecht hielt. Sett, in biefer Rabe bes Ronigs von Schweben, ba es in turger Zeit zu einer entscheibenben Schlacht tommen mußte, ichien es ihm außerft bebentlich. Rurfachfen in Baffen fteben zu laffen, jeben Augenblid bereit, fich für ben Reind zu erflären. Gben hatte fich Tilly mit 25,000 Mann alter Truppen verftartt, welche ibm Fürften berg guführte, und voll Auversicht auf seine Macht, glaubte er ben Rurfürften entweder burch bas bloße Schreden feiner Ankunft entwaffnen ober boch ohne Mühe überwinden zu können. Ghe er aber fein Lager bei Bolmirftadt verließ, forberte er ihn burch eine eigene Gefanbtichaft auf, sein Land ben faiserlichen Truppen zu öffnen, seine eigenen zu entlaffen ober mit ber taiferlichen Armee zu vereinigen und in Gemeinschaft mit ihr ben Ronig von Schweben aus Deutschland Bu verjagen. Er brachte ihm in Erinnerung, daß Rurfachsen bisber unter allen beutschen Ländern am Meisten geschont worden sei, und bedrobte ihn im Beigerungsfalle mit ber ichredlichften Berbeerung.

Tilly hatte zu biesem gebieterischen Antrag ben ungunftigsten

Reitvunft gewählt. Die Mighandlung feiner Religions = und Bundesverwandten, Magdeburgs Rerftorung, die Ausschweifungen ber Kaiserlichen in ber Laufit. Alles tam ausammen, ben Kurfürsten gegen ben Raifer ju entruften. Guftav Abolphs Rabe, wie wenig Recht er auch an ben Schut biefes Fürften haben mochte, belebte ihn mit Muth. Er verbat fich bie faiferlichen Ginquartierungen und erklärte feinen ftanbhaften Entichluß, in Ruftung ju bleiben. "So fehr es ihm auch auffallen muffe (fette er hinzu). bie kaiferliche Armee zu einer Reit gegen seine Lande im Anmarich au feben, wo biefe Armee genug au thun batte, ben Ronig von Schweben zu verfolgen, fo erwarte er bennoch nicht, anftatt ber versprochenen und wohlberdienten Belohnungen mit Undank und mit bem Ruin seines Lanbes bezahlt zu werben." Den Abgefandten bes Tilly, welche prächtig bewirthet murben, gab er eine noch verftändlichere Antwort auf ben Weg. "Meine Berren", fagte er. "ich sehe wohl, daß man gesonnen ift, bas lange gesparte fächfische Confect ') endlich auch auf die Tafel zu feten. Aber man pfleat babei allerlei Ruffe und Schaueffen aufzutragen, bie bart au beißen find, und feben Sie fich wohl bor, bag Sie fich die Rahne nicht baran ausbeißen."

Jest brach Tilly aus seinem Lager auf, rückte vor bis nach Halle unter fürchterlichen Berheerungen und ließ von hier aus seinen Antrag an den Kurfürsten in noch dringenderem und drohenderem Tone erneuern. Erinnert man sich der ganzen disherigen Denkungsart dieses Fürsten, der durch eigene Neigung und durch die Eingebungen seiner bestochenen Minister dem Interesse des Kaisers, selbst auf Unkosten seiner heitigsten Pslichten, ergeben war, den man disher mit so geringem Aufwand von Kunst in Unthätigkeit erhalten, so muß man über die Berbsendung des Kaisers oder seiner Minister erstaunen, ihrer disherigen Politik gerade in dem bedenklichsten Zeitpunkte zu entsagen und durch ein gewaltthätiges Bersahren diesen so leicht zu senkenden Fürsten auf's Aeußerste zu bringen. Oder war eben dieses die Absicht des Tilly? War es

Bie man uns langst gebraut.

<sup>1)</sup> Ueber biefen Ausbrud vgl. Schnorr von Carolsfelb, Archiv für Literaturgeschichte VI, S. 59. Paul Flemmings Gebichte, Jena 1866, S. 558: Sat fällt man ins Confect, in unfre vollen Schalen,

ihm barum zu thun, einen zweideutigen Freund in einen offenbaren Feind zu verwandeln, um badurch der Schonung überhoben zu sein, welche der geheime Befehl des Raisers ihm bisher gegen die Länder dieses Fürsten ausgelegt hatte? War es vielleicht gar die Absicht des Raisers, den Kurfürsten zu einem seindseligen Schritt zu reizen, um seiner Berbindlickeit dadurch quitt zu sein und eine beschwerliche Rechnung mit guter Art zerreißen zu können? so müßte man nicht weniger über den verwegenen Uebermuth des Tillh erstaunen, der kein Bedenken trug, im Angesicht eines surchtbaren Feindes sich einen neuen zu machen, und über die Sorglosigkeit eben dieses Feldherrn, die Bereinigung beider ohne Wiberstand zu gestatten.

Johann Georg, burch ben Eintritt bes Tilly in feine Staaten zur Berzweiflung gebracht, warf fich, nicht ohne großes Biberftreben, bem König von Schweben in bie Arme.

Bleich nach Abfertigung ber erften Gefanbtichaft bes Tilly hatte er feinen Felbmarichall von Arnheim auf's Gilfertigfte in Guftabs Lager gefendet, biefen lange bernachläffigten Monarchen um ichleunige Gulfe anzugeben. Der Ronig verbarg bie innere Bufriebenheit, welche ihm biefe fehnlich gewünschte Entwicklung gewährte. "Dir thut es leib um ben Rurfürften," gab er bem Abgefandten mit verftelltem Raltfinn gur Antwort. "Sätte er meine wiederholten Borftellungen geachtet, so wurde fein Land feinen Reind gefeben haben, und auch Magbeburg wurde noch fteben. Best, ba bie bochfte Roth ihm teinen anderen Ausweg mehr übrig lagt, jest wendet man fich an ben Ronig von Schweben. Aber melben Sie ihm, bag ich weit entfernt fei, um bes Rurfürsten von Sachsen willen mich und meine Bundesgenoffen ins Berberben gu fturgen. Und wer leiftet mir fur bie Treue eines Bringen Gewähr, beffen Minifter in öfterreichischem Solbe fteben, und ber mich verlaffen wirb, sobalb ihm ber Raifer schmeichelt und feine Armee von ben Grenzen gurudzieht? Tilly hat seitbem burch eine ansehnliche Berftartung fein Beer vergrößert, welches mich aber nicht hindern foll, ihm berghaft entgegen zu geben, sobalb ich nur meinen Ruden gebedt weiß."

Der sächsische Minister wußte auf biese Vorwürfe nichts zu antworten, als daß es am Besten gethan sei, geschehene Dinge in Schillet. VI.

Bergessenheit zu begraben. Er brang in ben König, sich über bie Bedingungen zu erklären, unter welchen er Sachsen zu Hülfe kommen wollte, und verbürgte sich im Boraus für die Gewährung berselben. "Ich verlange", erwiderte Gustav, "daß mir der Kursfürst die Festung Bittenberg einräume, mir seinen ältesten Prinzen als Geißel übergebe, meinen Truppen einen breimonatlichen Sold auszahle und mir die Berräther in seinem Ministerium ausliesere. Unter diesen Bedingungen bin ich bereit, ihm Beistand zu leisten."

"Nicht nur Wittenberg", rief ber Kurfürst, als ihm biese Antwort hinterbracht wurde, und trieb seinen Minister in das schwedische Lager zurück; "nicht bloß Wittenberg, auch Torgau, ganz Sachsen soll ihm offen stehen; meine ganze Familie will ich ihm als Geißel übergeben; und wenn ihm das noch nicht genug ist, so will ich mich selbst ihm darbieten. Eilen Sie zurück und sagen ihm, daß ich bereit sei, ihm die Verräther, die er mir nennen wird, auszuliefern, seiner Armee den verlangten Sold zu bezahlen und Leben und Vermögen an die gute Sache zu sehen."

Der König hatte die neuen Gesinnungen Johann Georgs nur auf die Probe stellen wollen; von dieser Aufrichtigkeit gerührt, nahm er seine harten Forderungen zurück. "Das Mißtrauen", sagte er, "welches man in mich setzte, als ich Magdeburg zu Hülfe kommen wollte, hat das meinige erweckt; das jetzge Bertrauen des Kurstürsten verdient, daß ich es erwidere. Ich din zusrieden, wenn er meiner Armee einen monatlichen Sold entrichtet, und ich hosse, ihn auch für diese Ausgabe schadlos zu halten."

Gleich nach geschlossener Allianz ging ber König über die Elbe und vereinigte sich schon am folgenden Tage mit den Sachsen. Unstatt diese Bereinigung zu hindern, war Tilly gegen Leitzig vorgerüdt, welches er aufforderte, kaiserliche Besatzung einzunehmen. In Hossinung eines schleunigen Entsahes machte der Commandant, Hans von der Pforta, Anstalt, sich zu vertheidigen, und ließ zu dem Ende die Hallische Borstadt in die Asche legen. Aber der schlechte Zustand der Festungswerke machte den Widerstand vergeblich, und schon am zweiten Tage wurden die Thore gedissent. Im Hause eines Todtengräbers, dem einzigen, welches in der Hallischen Borstadt stehen geblieben war, hatte Tilly sein Quartier genommen; hier unterzeichnete er die Capitulation, und hier wurde

auch ber Angriff bes Königs von Schweben beschlossen. Beim Ansblid ber abgemalten Schäbel und Gebeine, mit benen ber Besitzer sein Haus geschmudt hatte, entfärbte sich Tilly.') Leipzig erfuhr eine über alle Erwartung gnäbige Behandlung.

Unterbessen wurbe zu Torgau von bem König von Schweben und bem Kurfürsten von Sachsen, im Beisein bes Kurfürsten von Brandenburg, großer Kriegsrath gehalten. Eine Entschließung sollte jest gefaßt werden, welche das Schickal Deutschlands und der evangelischen Religion, das Glück vieler Bölker und das Loos ihrer



Fürsten unwiderrustlich bestimmte. Die Bangigkeit der Erwartung, die auch die Brust des Helden vor jeder großen Entscheidung bestlemmt, schien jest die Seele Gustav Abolphs in einem Augenblick zu umwölken. "Wenn wir uns jest zu einer Schlacht entschlicken", sagte er, "so steht nicht weniger als eine Krone und zwei Kurhüte auf dem Spiele. Das Glück ist wandelbar, und der unersorschliche Rathschluß des Himmels kann, unserer Sünden

<sup>1)</sup> Schnorr, Archiv VI, S. 60. Die Thatjache wird bestritten. Burgbach, Schiller=Buch, S. 279.

wegen, bem Feinde ben Sieg verleihen. Zwar möchte meine Krone, wenn sie meine Armee und mich auch selbst verlöre, noch eine Schanze zum Besten haben. Weit entlegen, durch eine ansehnliche Flotte beschützt, in ihren Grenzen wohl verwahrt und durch ein streitbares Bolk vertheidigt, würde sie wenigstens vor dem Aergsten gesichert sein. Wo aber Rettung für euch, denen der Feind auf dem Naden liegt, wenn das Tressen verunglüden sollte?"

Gustav Abolph zeigte bas bescheibene Mistrauen eines Helben, ben bas Bewußtsein seiner Stärke gegen bie Größe ber Gesahr nicht verblendet, Johann Georg die Zuversicht eines Schwachen, ber einen Helben an seiner Seite weiß. Boll Ungeduld, seine Lande von zwei beschwerlichen Armeen baldmöglichst befreit zu sehen, brannte er nach einer Schlacht, in welcher keine alten Lorbeern für ihn zu verlieren waren. Er wollte mit seinen Sachsen allein gegen Leipzig vorrücken und mit Tillh schlagen. Endlich trat Gustav Abolph seiner Meinung bei, und beschlossen war es, ohne Ausschlad ben Feind anzugreisen, ehe er die Verstärkungen, welche die Generale Altringer und Tiesenbach ihm zusührten, an sich gezogen hätte. Die vereinigte schwedisch-sächsische Armee setzte über die Mulda; der Kursürst von Brandenburg reiste wieder in sein Land.

Frühmorgens am 7. September 1631 bekamen bie feindlichen Urmeen einander zu Gefichte. Tilly, entichloffen, die herbeieilenden Sulfstruppen zu erwarten, nachdem er verfaumt hatte, die fachfische Armee por ihrer Bereinigung mit ben Schweben nieberguwerfen. hatte unweit Leipzig ein festes und vortheilhaftes Lager bezogen, wo er hoffen tonnte, ju feiner Schlacht gezwungen zu werben. Das ungeftume Anhalten Bappenheims vermochte ihn endlich boch, sobald die feindlichen Armeen im Anzug begriffen waren, seine Stellung ju veranbern und fich linker Band gegen bie Sugel binzuziehen, welche fich bom Dorfe Bahren bis nach Linbenthal erheben. Am Fuß biefer Anhöhen war feine Armee in einer einzigen Linie ausgebreitet; seine Artillerie, auf ben Sügeln vertheilt, tonnte bie gange große Ebene von Breitenfelb beftreichen. Bon baber naberte fich in zwei Colonnen Die ichwebisch-fachfische Armee und hatte bei Bobelwis, einem bor ber Tilly'ichen Fronte liegenden Dorfe, die Lober zu passiren. Um ihr ben Uebergang

über biesen Bach zu erschweren, wurde Pappenheim mit 2000 Kürassiers gegen sie beorbert, doch erst nach langem Widerstreben bes Tillh und mit dem ausdrücklichen Befehl, ja teine Schlacht anzusangen. Dieses Berbots ungeachtet wurde Pappenheim mit dem schwebischen Bortrabe handgemein, aber nach einem turzen Widerstand zum Rückzug genöthigt. Um den Feind aufzuhalten, stedte er Podelwis in Brand, welches jedoch die beiden Armeen nicht hinderte, vorzurüden und ihre Schlachtordnung zu machen.

Bur Rechten stellten sich die Schweben, in zwei Tressen abgetheilt, das Jusvoll in der Mitte, in kleine Bataillons zerstückelt, welche leicht zu bewegen und, ohne die Ordnung zu stören, der schnellsten Wendungen sähig waren; die Reiterei auf den Flügeln, auf ähnliche Art in kleine Schwadronen abgesondert und durch mehrere Hausen Musketiers unterbrochen, welche ihre schwache Anzahl verbergen und die seinblichen Reiter herunterschießen sollten. In der Mitte commandirte der Oberste Teufel, auf dem linken Flügel Gustav Horn, der König selbst auf dem rechten, dem Grasen Pappenheim gegenüber.

Die Sachsen standen durch einen breiten Zwischenraum von den Schweden getrennt; eine Beranstaltung Gustavs, welche der Ausgang rechtsertigte. Den Plan der Schlachtordnung hatte der Kursurst selbst mit seinem Feldmarschall entworsen, und der König sich bloß begnügt, ihn zu genehmigen. Sorgsältig, schien es, wollte er die schwedische Tapserkeit von der sächsischen absondern, und das Glück dermengte sie nicht.

Unter den Anhöhen gegen Abend breitete sich der Feind aus in einer langen, unübersehbaren Linie, welche weit genug reichte, das schwedische Heer zu überslügeln; das Fußvolk in große Bataillons abgetheilt, die Reiterei in ebenso große unbehülstiche Schwadronen. Sein Geschüt hatte er hinter sich auf den Anhöhen, und so stand er unter dem Gediet seiner eigenen Augeln, die über ihn hinweg ihren Bogen machten. Aus dieser Stellung des Geschützes, wenn anders dieser ganzen Rachricht zu trauen ist, sollte man beinahe schließen, daß Tilly's Absicht vielmehr gewesen sei, den Feind zu erwarten, als anzugreisen, da diese Anordnung es ihm unmöglich machte, in die seindlichen Glieder einzubrechen, ohne sich in das Feuer seiner eigenen Kanonen zu stürzen. Tilly selbst be-

sehligte bas Mittel, Pappenheim den linken Flügel, den rechten der Graf von Fürstenberg. Sämmtliche Truppen des Kaisers und der Ligue betrugen an diesem Tage nicht über 34 bis 35,000 Mann; von gleicher Stärke war die vereinigte Armee der Schweden und Sachsen.

Aber ware auch eine Million ber anderen gegenüber gestanden — es hätte diesen Tag blutiger, nicht wichtiger, nicht entscheidender machen können. Dieser Tag war es, um bessentwillen Gustav das baltische Weer durchschiffte, auf entlegener Erde der Gesahr nachjagte, Krone und Leben dem untreuen Glüd anvertraute. Die zwei größten Heerschifter ihrer Zeit, Beide dis hierher unüberwunden, sollen jest in einem lange vermiedenen Kampse mit einander ihre lette Probe bestehen; Einer von Beiden muß seinen Ruhm auf dem Schlachtselbe zurüdlassen. Beide Hälften von Deutschland haben mit Furcht und Littern diesen Tag herannahen sehen; bang erwartet die ganze Witwelt den Ausschlag desselben, und die späte Nachwelt wird ihn segnen oder beweinen.

Die Entschlossenheit, welche ben Grafen Tilly sonst nie verließ, sehlte ihm an diesem Tage. Rein sester Borsat, mit dem Rönig zu schlagen, ebenso wenig Standhaftigkeit, es zu vermeiden. Bider seinen Willen riß ihn Pappenheim bahin. Rie gefühlte Zweisel kampften in seiner Brust, schwarze Ahnungen umwölkten seine immer freie Stirne. Der Geist von Magbeburg schien über ihm zu schweben.

Ein zweistündiges Kanonenseuer eröffnete die Schlacht. Der Wind wehte von Abend und tried aus dem frisch beaderten, ausgebörrten Gesilbe dide Wolken von Staub und Pulverrauch den Schweden entgegen. Dies bewog den König, sich unvermerkt gegen Rorden zu schwenken, und die Schnelligkeit, mit der Solches ausgesührt war, ließ dem Feinde nicht Zeit, es zu verhindern.

Endlich verließ Tillh seine Hügel und wagte ben ersten Angriff auf die Schweben; aber von der Heftigkeit ihres Feuers wendete er sich zur Rechten und fiel in die Sachsen mit solchem Ungestum, daß ihre Glieder sich trennten und Berwirrung das ganze heer ergriff. Der Kurfürst selbst besann sich erst in Eilenburg wieder; wenige Regimenter hielten noch eine Zeit lang auf dem Schlachtselbe Stand und retteten durch ihren männlichen Widerstand die Ehre der Sachsen. Kaum sah man diese in Unordnung ge-

rathen, so stürzten die Kroaten zur Plünderung, und Eilboten wurden schon abgesertigt, die Zeitung des Sieges zu München und Wien zu verkündigen.

Auf ben rechten Flügel ber Schweben ftürzte sich Graf Pappenheim mit ber ganzen Stärke sciner Reiterei, aber ohne ihn zum Banken zu bringen. hier commandirte ber König selbst, und unter ihm ber General Banner. Siebenmal erneuerte Pappenheim seinen Angriff, und siebenmal schlug man ihn zuruck. Er entstoh mit einem großen Berluste und überließ bas Schlachtseld bem Sieger.

Unterbessen hatte Tilly ben Ueberreft ber Sachsen niebergeworfen und brach nunmehr in ben linken Flügel ber Schweben mit seinen siegenben Truppen. Diesem Flügel hatte ber Ronig, fobalb fich bie Bermirrung unter bem fachfischen Beere entbedte, mit schneller Besonnenheit brei Regimenter gur Berftartung gesenbet. um bie Flante zu beden, welche bie Flucht ber Sachsen entblöfte. Buftab Born, ber bier bas Commando führte, leiftete ben feinblichen Ruraffiere einen berghaften Widerfrand, ben die Bertheilung bes Fugvolls zwischen ben Schwadronen nicht wenig unterftütte. Schon fing ber Feind an zu ermatten, als Guftav Abolph erichien, bem Treffen ben Ausschlag ju geben. Der linke Flügel ber Raiserlichen war geschlagen, und seine Truppen, die jest teinen Feind mehr hatten, tonnten anderswo beffer gebraucht werden. ichwenkte fich alfo mit feinem rechten Alugel und bem Sauptcorps gur Linken und griff bie Sugel an, auf welche bas feinbliche Befchut gepflanzt mar. In turger Beit mar es in feinen Sanben, und ber Feind mußte jest bas Feuer seiner eigenen Ranonen erfahren.

Auf seiner Flanke das Feuer des Geschützes, von vorne den fürchterlichen Andrang der Schweben, trennte sich das nie überwundene Heer. Schneller Rückzug war Alles, was dem Tilly nun übrig blieb; aber der Rückzug selbst mußte mitten durch den Feind genommen werden. Berwirrung ergriff jest die ganze Armee, vier Regimenter ausgenommen grauer, versuchter Soldaten, welche nie von einem Schlachtselbe gestohen waren und es auch jest nicht wollten. In geschlossene Gliedern brangen sie mitten durch die siegende Armee und erreichten sechtend ein kleines Gehölz, wo sie

auf's Rene Front gegen die Schweben machten und bis zu einbrechender Racht, bis fie auf 600 geschmolzen waren, Wiberstand leisteten. Mit ihnen entstoh ber ganze Ueberrest bes Tilly'schen heeres, und die Schlacht war entschieden.

Mitten unter Berwundeten und Todten warf Guftav Abolph sich nieder, und die erste seurigste Siegesfreude ergoß sich in einem glühenden Gebete. Den slüchtigen Feind ließ er, so weit das tiefe



Dunkel der Nacht es verstattete, durch seine Reiterei versolgen. Das Geläute der Sturmgloden brachte in allen umliegenden Dörsern das Landvolf in Bewegung, und verloren war der Unglückliche, der dem ergrimmten Bauer in die Hände siel. Wit dem übrigen Heere lagerte sich der König zwischen dem Schlachtseld und Leipzig, da es nicht möglich war, die Stadt noch in derselben Nacht anzugreisen. Siebentausend waren von den Feinden auf dem Plate geblieben, über Fünstausend theils gesangen, theils verwundet. Ihre ganze





Artillerie, ihr ganzes Lager war erobert, über hundert Fahnen und Standarten erbeutet. Bon den Sachsen wurden Zweitausend, von den Schweden nicht über Siebenhundert vermißt. Die Riederlage der Kaiserlichen war so groß, daß Tilly auf seiner Flucht nach Halle und Halberstadt nicht über 600 Mann, Pappenheim nicht über 1400 Mann zusammenbringen tonnte. So schnell war dieses surchtbare heer zergangen, welches noch kurzlich ganz Italien und Deutschland in Schreden geseth hatte.

Tilly felbft bantte feine Rettung nur bem Ungefähr. Dbgleich von vielen Bunben ermattet, wollte er fich einem ichwebischen Rittmeifter, ber ihn einholte, nicht gefangen geben, und icon war biefer im Begriff, ihn zu tobten, als ein Biftolenschuß ihn noch gu rechter Reit au Boben ftredte. Aber ichredlicher als Tobesgefahr und Bunden war ihm ber Schmers, seinen Ruhm zu überleben und an einem einzigen Tage bie Arbeit eines ganzen langen Lebens ju verlieren. Richts maren jest alle feine vergangenen Siege, ba ihm ber einzige entging, ber jenen allen erft bie Rrone auffeten Richts blieb ihm übrig von feinen glanzenben Rriegsthaten als die Flüche ber Menschheit, von benen fie begleitet maren. Bon Diesem Tage an gewann Tilly seine Beiterkeit nicht wieber, und bas Glud tehrte nicht mehr ju ihm jurud. Gelbft feinen letten Troft, die Rache, entrog ibm bas ausbrudliche Berbot feines Berrn. tein entscheibenbes Treffen mehr zu wagen. — Drei Fehler find es vorzüglich, benen bas Unglud biefes Tages beigemeffen wirb: baß er sein Geschüt hinter ber Armee auf die Sügel pflanzte, bag er fich nachher von biefen Sugeln entfernte, und daß er ben Reind ungehindert fich in Schlachtordnung ftellen ließ. Aber wie balb waren biefe Fehler ohne bie taltblütige Besonnenheit, ohne bas überlegene Genie feines Gegners verbeffert! - Tilly entfloh eilig von Salle nach Salberftabt, wo er fich taum Zeit nahm, die Beilung von feinen Bunden abzuwarten, und gegen bie Befer eilte, fich mit ben taiferlichen Befahungen in Rieberfachsen zu verftarten.

Der Aurfürst von Sachsen hatte nicht gesäumt, sogleich nach überstandener Gesahr im Lager des Königs zu erscheinen. Der König dankte ihm, daß er zur Schlacht gerathen hätte, und Johann Georg, überrascht von diesem gutigen Empfang, versprach ihm in der ersten Freude — die römische Königskrone. Gleich den folgenden

Tag rüdte Guftav gegen Merseburg, nachdem er es bem Kurfürsten übersassen hatte, Leipzig wieder zu erobern. Fünftausend Kaiserliche, welche sich wieder zusammengezogen hatten und ihm unterwegs in die Hände sielen, wurden theils niedergehauen, theils gefangen, und die Meisten von diesen traten in seinen Dienst. Merseburg ergab sich sogleich; balb darauf wurde Halle erobert, wo sich der Kursürst von Sachsen nach der Einnahme von Leipzig bei dem Könige einsand, um über den künstigen Operationsplan das Weitere zu berathschlagen.



Ersochten war ber Sieg; aber nur eine weise Benutung tonnte ihn entschiend machen. Die kaiserliche Armee war aufgerieben Sachsen sah keinen Feind mehr, und ber slüchtige Till h hatte sich nach Braunschweig gezogen. Ihn bis dahin zu versolgen, hätte den Krieg in Niedersachsen erneuert, welches von den Drangsalen des vorhergehenden Krieges kaum erstanden war. Es wurde also beschlossen, den Krieg in die seindlichen Lande zu wälzen, welche, unvertheidigt und offen bis nach Wien, den Sieger einluden. Man konnte zur Rechten in die Länder der katholischen Fürsten sallen; man konnte zur Linken in die kaiserlichen Erbstaaten dringen und den Kaiser selbst in seiner Residenz zittern machen. Beides wurde

erwählt, und jest war die Frage, wie die Rollen vertheilt werben follten. Buftav Abolph, an ber Spite einer fiegenden Armee, batte von Leipzig bis Brag, Wien und Bregburg wenig Biberftand gefunden. Bohmen, Mahren, Defterreich, Ungarn waren bon Bertheibigern entblößt, bie unterbrudten Brotestanten biefer ganber nach einer Beranberung luftern; ber Raifer felbft nicht mehr ficher in feiner Burg; in bem Schreden bes erften Ueberfalles hatte Wien seine Thore geöffnet. Mit ben Staaten, die er bem Reind entzog, vertrodneten biefem auch bie Quellen, aus benen ber Rrieg beftritten werben follte, und bereitwillig hatte fich Ferbinand gu einem Frieden verstanden, ber einen furchtbaren Reind aus bem Bergen feiner Staaten entfernte. Ginem Eroberer batte biefer fühne Kriegsplan geschmeichelt, und vielleicht auch ein gludlicher Erfolg ihn gerechtfertigt. Guftav Abolph, ebenfo vorfichtig als fühn und mehr Staatsmann als Eroberer, verwarf ihn, weil er einen höheren Awed zu verfolgen fand, weil er bem Glud und ber Tapferfeit allein ben Ausschlag nicht anvertrauen wollte.

Erwählte Guftab ben Beg nach Bohmen, fo mußte Franken und ber Oberrhein bem Rurfürsten von Sachien überlaffen werben. Aber schon fing Tilly an, aus ben Trummern seiner geschlagenen Armee. aus ben Befahungen in Rieberfachfen und ben Berftartungen, bie ihm augeführt wurden, ein neues Beer an ber Befer ausammenaugieben, an beffen Spipe er wohl ichwerlich lange faumen tonnte, ben Reind aufzusuchen. Ginem fo erfahrenen General burfte tein Arnheim entgegengeftellt werben, bon beffen Gabigfeiten bie Leipziger Schlacht ein fehr zweibeutiges Beugnig ablegte. Bas halfen aber bem Ronig noch fo rafche und glanzende Fortichritte in Bohmen und Defterreich, wenn Tilly in ben Reichstanben wieber mächtig wurde, wenn er ben Muth ber Ratholijchen burch neue Siege belebte und bie Bunbesgenoffen bes Ronigs entwaffnete? Bozu biente es ihm, ben Raifer aus feinen Erbstaaten vertrieben au haben, wenn Tilly eben biefem Raifer Deutschland eroberte? Ronnte er hoffen, ben Raifer mehr zu bebrangen, als vor zwölf Jahren ber böhmische Aufruhr gethan hatte, ber boch bie Standhaftigfeit biefes Bringen nicht erschütterte, ber feine Gulfsquellen nicht erschöpfte, aus bem er nur befto furchtbarer erftanb?

Weniger glangend, aber weit grundlicher waren bie Bortheile,

welche er von einem versonlichen Ginfall in die liquiftischen Lander au erwarten batte. Entscheibend mar hier feine gewaffnete Anfunft. Eben waren die Rurften, bes Restitutionsedictes wegen, auf einem Reichstage zu Frantfurt verfammelt, wo Ferbinand alle Runfte feiner argliftigen Bolitit in Bewegung feste, bie in Furcht gefesten Brotestanten zu einem schnellen und nachtheiligen Bergleich zu be-Nur bie Annaherung ihres Beschützers tonnte fie ju einem ftandhaften Biberftand ermuntern und die Anschläge bes Raifers zernichten. Guftab Abolph tonnte hoffen, alle biefe migbergnugten Fürsten burch seine siegreiche Gegenwart ju vereinigen, bie übrigen burch bas Schreden feiner Baffen bon bem Raifer zu trennen. Sier im Mittelpunkte Deutschlands gerschnitt er bie Rerven ber taiferlichen Macht, die sich ohne ben Beiftand ber Lique nicht behaupten tonnte. Sier tonnte er Frantreich, einen zweibeutigen Bunbesgenoffen, in ber Rabe bewachen; und wenn ihm zu Erreichung eines geheimen Bunsches die Freundschaft ber tatholischen Rurfürsten wichtig war, fo mußte er fich bor allen Dingen gum herrn ihres Schicffals machen, um burch eine großmuthige Schonung fich einen Anfpruch auf ihre Dantbarteit zu erwerben.

Er erwählte also für sich selbst ben Weg nach Franken und bem Rhein und überließ bem Kurfürsten von Sachsen bie Eroberung Böhmens.





## Drittes Buch.



alorreiche Schlacht ic Guftan Abolphe bei Leipzig hatte in bem ganzen nachfolgenben Betragen biefes Monarchen fowie in ber Dentart feiner Feinde unb Freunde eine große Beränderung gewirtt. hatte fich jest mit bem größten Beerführer feiner Beit gemeffen; er hatte bie Rraft feiner Tattit und ben Muth seiner Schweben an bem Rern ber faiferlichen Truppen, ben geübteften Europens, versucht unb in biefem Bettfampf überwunden. Ron

biesem Augenblick an schöpfte er eine feste Zuversicht zu sich selbst, und Zuversicht ist die Mutter großer Thaten. Man bemerkt fortan in allen Kriegsunternehmungen bes schwedischen Königs einen

fühneren und ficherern Schritt, mehr Entschloffenheit auch in ben miflichften Lagen, eine ftolzere Sprache gegen feine Reinbe, mehr Selbitgefühl gegen feine Bundesgenoffen und in feiner Dilbe felbit mehr bie Berablaffung bes Gebieters. Seinem natürlichen Muth tam ber anbachtige Schwung feiner Ginbilbung zu Sulfe: gern berwechselte er feine Sache mit ber Sache bes himmels, erblicte in Tilly's Riederlage ein entscheibenbes Urtheil Gottes jum Rachtheil feiner Gegner, in fich felbst aber ein Bertzeug ber gottlichen Rache. Seine Rrone, feinen vaterlanbifden Boben weit binter fich. brang er jest auf ben Flügeln bes Sieges in bas Innere von Deutschland, bas feit Sahrhunderten feinen auswärtigen Eroberer in seinem Schofe gesehen hatte. Der friegerische Muth feiner Bewohner, die Bachsamteit feiner gablreichen Fürften, der fünftliche Rusammenhang feiner Staaten, Die Menge feiner festen Schlöffer, ber Lauf feiner vielen Strome hatten icon feit undenklichen Reiten bie Ländersucht ber Rachbarn in Schranken gehalten; und fo oft es auch an ben Grengen biefes weitlauftigen Staatsforpers gefturmt hatte, fo war boch sein Inneres von jedem fremden Ginbruch verichont geblieben. Bon jeber genoß biefes Reich bas zweibeutige Borrecht, nur fein eigener Reind au fein und von außen unüberwunden zu bleiben. Auch jest mar es bloß die Uneinigkeit feiner Blieber und ein unbulbfamer Glaubenseifer, mas bem ichwebischen Eroberer bie Brude in feine innerften Staaten baute. Aufgeloft war langft icon bas Band unter ben Standen, wodurch allein bas Reich unbezwinglich war, und von Deutschland felbft entlehnte Guffan Aboluh bie Rrafte, womit er Deutschland fich unterwürfig machte. Dit fo viel Rlugheit als Muth benutte er, mas ihm die Gunft bes Augenblide barbot, und gleich geschickt im Cabinet wie im Relbe, gerriß er bie Fallftride einer hinterliftigen Staatstunft, wie er bie Mauern ber Stabte mit bem Donner feines Beidubes zu Boben fturzte. Unaufgehalten verfolgte er feine Siege von einer Grenze Deutschlands zur anderen, ohne ben Ariabnischen Kaben zu verlieren, ber ihn ficher zurudleiten tonnte, und an ben Ufern bes Rheins wie an ber Mündung bes Lechs hörte er niemals auf, feinen Erblandern nahe zu bleiben.

Die Bestürzung bes Kaisers und ber katholischen Ligue über bie Rieberlage bes Tilly bei Leipzig konnte kaum größer sein als

bas Erstaunen und bie Berlegenheit ber ichwedischen Bundesacnoffen über bas unerwartete Glud bes Konigs. Es war größer, als man berechnet, größer, als man gewünscht hatte. Bernichtet mar auf einmal bas furchtbare Beer, bas feine Fortidritte gebemmt, feinem Ehrgeis Schranten gefest, ihn von ihrem guten Billen abhangig gemacht batte. Einzig, ohne Rebenbuhler, ohne einen ihm gemachsenen Gegner, stand er jest ba in ber Mitte von Deutschland; nichts tonnte feinen Lauf aufhalten, nichts feine Anmagungen beichränken, wenn die Trunkenbeit bes Gluds ihn jum Diftbrauch verfucen follte. Satte man anfangs por ber Uebermacht bes Raifers gezittert, fo mar jest nicht viel weniger Grund porhanden, bon bem Ungeftum eines fremben Eroberers Alles für bie Reichsverfaffung, von bem Religionseifer eines protestantischen Ronigs Alles fur Die fatholifche Rirche Deutschlands zu fürchten. Das Migtrauen und Die Gifersucht einiger bon ben berbundenen Mächten, burch bie arobere Rurcht vor bem Raifer auf eine Reit lang eingeschläfert. ermachte balb wieber, und taum hatte Guftav Aboluh burch feinen Muth und fein Glud ihr Bertrauen gerechtfertigt, fo murbe pon ferne icon an bem Umfturg feiner Entwurfe gegrbeitet. In beständigem Rampfe mit ber Sinterlift ber Reinde und bem Diftrauen seiner eigenen Bundesbermanbten mußte er feine Giege erringen; aber fein entschloffener Ruth, feine tiefbringenbe Rlugbeit machte fich burch alle biefe Sinderniffe Bahn. Indem ber gludliche Erfolg feiner Baffen feine machtigeren Allierten, Frankreich und Sachfen, beforglich machte, belebte er ben Muth ber Schwächeren, bie fich jest erft erbreifteten, mit ihren mahren Gefinnungen an bas Licht zu treten und öffentlich feine Bartei zu ergreifen. Gie, welche weber mit Guftav Abolphs Größe wetteifern noch burch feine Ehrbegier leiben tonnten, erwarteten besto mehr von ber Grogmuth biefes mächtigen Freundes, ber fie mit bem Raub ihrer Feinde bereicherte und gegen bie Unterbrudung ber Machtigen in Schut nahm. Seine Starte verbarg ihre Unmacht, und unbedeutend für fich felbft, erlangten fie ein Gewicht burch ibre Bereinigung mit bem schwedischen Belben. Dies war ber Fall mit ben meisten Reichsftädten und überhaupt mit ben schwächeren protestantischen Sie waren es, bie ben Ronig in bas Innere von Deutschland führten, und bie ibm ben Ruden bedten, bie feine

Heere versorgten, seine Truppen in ihre Festungen aufnahmen, in seinen Schlachten ihr Blut für ihn verspritzten. Seine staatskluge Schonung des deutschen Stolzes, sein leutseliges Betragen, einige glänzende Handlungen der Gerechtigkeit, seine Achtung für die Gesetz waren ebenso viele Fesseln, die er dem besorglichen Geiste der deutschen Protestanten anlegte, und die schreienden Barbareien der Raiserlichen, der Spanier und der Lothringer wirkten kräftig mit, seine und seiner Truppen Mäßigung in das günstigste Licht zu seben.

Benn Guftab Abolbh feinem eigenen Genie bas Reifte gu banten batte, fo barf man boch nicht in Abrebe fein, bag bas Glud und bie Lage ber Umftanbe ihn nicht wenig begunftigten. zwei große Bortheile auf feiner Seite, bie ihm ein entscheibenbes Uebergewicht über ben Feind verschafften. Inbem er ben Schauplas bes Krieges in die liguiftischen gander versette, die junge Mannichaft berfelben an fich jog, fich mit Beute bereicherte und über bie Einfünfte ber geflüchteten Fürften als über fein Gigenthum ichaltete. entzog er bem Reind alle Sülfsmittel, ihm mit Nachbrud zu wiberfteben, und fich felbft machte er es baburch möglich, einen toftbaren Rrieg mit wenigem Aufwand zu unterhalten. Benn ferner feine Begner, die Fürften ber Lique, unter fich felbft getheilt, bon gang verschiebenem, oft ftreitenbem Intereffe geleitet, ohne Ginftimmigfeit und eben barum auch ohne Nachbrud handelten; wenn es ihren Relbherren an Bollmacht, ihren Truppen an Gehorfam, ihren gerftreuten Beeren an Zusammenhang fehlte; wenn ber Beerführer von bem Gesetgeber und Staatsmann getrennt mar: so mar hingegen in Guftav Abolph Beibes vereinigt, er bie einzige Quelle, aus welcher alle Autorität floß, bas einzige Ziel, auf welches ber banbelnbe Krieger die Augen richtete, er allein bie Seele feiner ganzen Bartei, ber Schöpfer bes Rriegsplanes und zugleich ber Bollftreder besielben. In ihm erhielt also bie Sache ber Brotestanten eine Ginheit und harmonie, welche burchaus ber Gegenpartei mangelte. Rein Bunber, bag, von folden Bortheilen begungftigt, an ber Spite einer folden Armee, mit einem folden Genie begabt, fie zu gebrauchen, und von einer folden politischen Rlugheit geleitet, Guftav Abolph unwiderftehlich war.

In ber einen hand bas Schwert, in ber anderen die Gnabe, sieht man ihn jest Deutschland von einem Ende jum anderen als

Eroberer, Gesetgeber und Richter burchichreiten, in nicht viel mehr Reit burchichreiten, als ein Anderer gebraucht batte, es auf einer Luftreife zu befehen; gleich bem geborenen Landesberrn werben ihm von Städten und Feftungen die Schluffel entgegengetragen. Rein Schloß ift ihm unerfteiglich, tein Strom hemmt feine fleareiche Babn. Länas bem oft fiegt er icon burch feinen gefürchteten Namen. gangen Mainftrom fieht man bie ichwebischen Rahnen aufgevflangt, bie untere Bfalg ift frei, bie Spanier und Lothringer find über ben Rhein und die Mofel gewichen. Ueber die Rurmaingifden, Burgburgifchen und Bambergifden Lanbe haben fich Schweben und Beffen wie eine reigende Fluth ergoffen, und brei flüchtige Bifcofe bugen, ferne von ihren Sigen, ihre ungludliche Ergebenheit gegen ben Die Reihe trifft endlich auch ben Anführer ber Lique, Maximilian, auf feinem eigenen Boben bas Glend zu erfahren, bas er Anderen bereitet hatte. Beber bas abichredenbe Schicffal feiner Bundesgenoffen noch bie gutlichen Anerbietungen Guftabs, ber mitten im Laufe feiner Eroberungen bie Banbe gum Frieden bot, hatten die Sartnädigfeit dieses Bringen besiegen konnen. Ueber ben Leichnam bes Tilly, ber fich wie ein bewachender Cherub vor ben Gingang berfelben ftellt, malat fich ber Rrieg in Die bairischen Lande. Gleich ben Ufern bes Rheins wimmeln jest bie Ufer bes Lech und ber Donau von schwedischen Rriegern; in seine festen Schlöffer verfrochen, überläßt ber geschlagene Rurfürft feine entblößten Staaten bem Reinbe, ben bie gesegneten, von feinem Rrieg noch verheerten Fluren zum Raube, und die Religionswuth bes bairifden Landmanns zu gleichen Gewaltthaten einlaben. München felbst öffnet seine Thore bem unüberwindlichen Rönig, und ber flüchtige Bfalggraf Friedrich ber Runfte troftet fich einige Augenblide in ber verlaffenen Refibens feines Rebenbublers über ben Berluft feiner Länber.

Indem Gustav Abolph in den süblichen Grenzen des Reichs seine Eroberungen ausbreitet und mit unaushaltsamer Gewalt jeden Feind vor sich niederwirft, werden von seinen Bundesgenossen und Feldherren ähnliche Triumphe in den übrigen Provinzen ersochten. Niedersachsen entzieht sich dem laiserlichen Joche; die Feinde verlassen Weckenburg; von allen Usern der Weser und Elbe weichen die österreichischen Garnisonen. In Westphalen und am oberen

Digitized by Google

Rhein macht sich Landgraf Bilhelm von Hessen, in Thüringen die Herzoge von Beimar, in Aur-Trier die Franzosen surchtbar; ostwärts wird beinahe das ganze Königreich Böhmen von den Sachsen bezwungen. Schon rüsten sich die Türken zu einem Angriss auf Ungarn, und in dem Mittelpunkt der österreichischen Lande will sich ein gefährlicher Aufruhr entzünden. Trostlos blick Kaiser Ferdinand an allen Hösen Europens umher, sich gegen so zahlreiche Feinde durch fremden Beistand zu stärken. Umsonst rust er die Wassen der Spanier herbei, welche die niederländische Tapserkeit jenseit des Rheins beschäftigt; umsonst strebt er, den römischen Hos und die ganze katholische Kirche zu seiner Kettung auszubieten. Der beseidigte Papst spottet mit geprängvollen Processionen und eiteln Anathemen der Berlegenheit Ferdinands, und statt des gesorderten Geldes zeigt man ihm Mantua's verwüsstete Fluren.

Bon allen Enben feiner weitläuftigen Monarchie umfangen ibn feinbliche Baffen; mit ben voran liegenden liquistischen Staaten, welche ber Feind überschwemmt hat, sind alle Bruftwehren eingefturgt, hinter welchen fich die öfterreichische Macht fo lange Reit ficher wußte, und bas Rriegsfeuer lobert schon nabe an ben unvertheibigten Grengen. Entwaffnet find feine eifrigften Bundesgenoffen; Maximilian von Baiern, feine machtigfte Stube, faum noch fähig, sich felbst zu vertheidigen. Seine Armeen, burch Defertion und wiederholte Riederlagen gefchmolzen und burch ein langes Diggeschid muthlos, haben unter geschlagenen Generalen jenes friegerische Ungeftum verlernt, bas, eine Frucht bes Sieges, im Boraus ben Sieg versichert. Die Gefahr ift bie bochfte; nur ein außerorbentliches Mittel fann bie faiferliche Racht aus ihrer tiefen Erniedrigung reißen. Das bringenbfte Bedürfniß ift ein Felbherr, und ben einzigen, von bem bie Bieberherftellung bes vorigen Ruhmes zu erwarten fteht, hat bie Rabale bes Reibes von ber Spite ber Armee hinweggeriffen. Go tief fant ber fo furchtbare Raifer herab, bag er mit feinem beleibigten Diener und Unterthan beschämenbe Bertrage errichten und bem bochmuthigen Friedland eine Gewalt, die er ihm ichimpflich raubte, ichimpflicher jett aufbringen muß. Gin neuer Geift fangt jest an, ben halb erftorbenen Rörper ber öfterreichischen Macht zu befeelen, und bie fcnelle Umwandlung ber Dinge verrath bie fefte Sand, die fie leitet. Dem

unumichrantten Ronig von Schweben fteht jest ein gleich unumfcrantter Felbberr gegenüber, ein fiegreicher Belb bem fiegreichen Belben. Beibe Rrafte ringen wieber in zweifelhaftem Streit, und ber Breis des Rrieges, gur Balfte icon von Guftav Abolph erfochten, wird einem neuen und ichwereren Rampf unterworfen. Im Angesicht Rurnberge lagern fich, zwei gewittertragenbe Bolten, beibe fampfenbe Armeen brobenb gegen einanber, beibe fich mit fürchtenber Achtung betrachtenb, beibe nach bem Augenblid burftenb, beibe bor bem Augenblid gagenb, ber fie im Sturme mit einander vermengen wird. Europens Augen beften fich mit Furcht und Reugier auf biefen wichtigen Schauplan, und bas geangftigte Nürnberg erwartet ichon, einer noch enticheibenberen Relbichlacht, als fie bei Leipzig geliefert marb, ben Ramen zu geben. Auf einmal bricht fich bas Gewölke; bas Rriegsgewitter verschwindet aus Franken, um fich in Sachsens Ebenen zu entladen. Unweit Luten faut ber Donner nieder, ber Rurnberg bedrohte, und die icon halb verlorene Schlacht wird burch ben königlichen Leichnam gewonnen. Das Glud, bas ihn auf feinem ganzen Laufe nie verlaffen batte, beanabigte ben Ronig auch im Tobe noch mit ber seltenen Gunft, in ber Rulle feines Ruhmes und in ber Reinigkeit feines Ramens au fterben. Durch einen zeitigen Tob flüchtete ihn fein ichütenber Benius por bem unvermeiblichen Schicffal ber Menschbeit, auf ber Bobe bes Gluds bie Befcheibenheit, in ber Bulle ber Dacht bie Gerechtigfeit zu verlernen. Es ift uns erlaubt, ju zweifeln, ob er bei längerem Leben die Thranen verdient hatte, welche Deutschland an seinem Grabe weinte, bie Bewunderung verdient hatte, welche bie Rachwelt bem erften und einzigen gerechten Eroberer gollt. Bei bem frühen Fall ihres großen Führers fürchtet man ben Untergang ber ganzen Bartei — aber ber weltregierenben Dacht ift fein einzelner Mann unersetlich. Zwei große Staatsmänner, Arel Drenftierna in Deutschland, und in Frankreich Richelieu, übernehmen bas Steuer bes Rrieges, bas bem fterbenben Selben entfällt: über ihn hinweg manbelt bas unempfindliche Schickfal, und noch fechzehn volle Rahre lobert bie Rriegeflamme über bem Staube bes längft Bergeffenen.

Man erlaube mir, in einer kurzen Uebersicht ben fiegreichen Marfc Guftav Abolphs zu verfolgen, ben ganzen Schauplat,

auf welchem er allein hanbelnder Held ift, mit schnellen Bliden zu burcheilen und dann erst, wenn, durch das Glüd der Schweben auf's Aeußerste gebracht und durch eine Reihe von Unglüdsfällen gebeugt, Desterreich von der Höhe seines Stolzes zu erniedrigenden und verzweiselten Hülfsmitteln herabsteigt, den Faden der Geschichte zu dem Kaiser zurüczuschen.

Richt fo balb mar ber Rriegsplan zwischen bem Könige von Schweben und bem Rurfürsten von Sachsen zu Salle entworfen und für ben Letteren ber Angriff auf Bohmen, für Guftav Abolph ber Ginfall in bie liquiftischen Lander bestimmt, nicht fo balb bie Allianzen mit den benachbarten Fürsten von Weimar und von Anhalt geschlossen und zu Wiebereroberung bes Magbeburgischen Stiftes bie Borkehrungen gemacht, als fich ber Ronig ju feinem Ginmarich in bas Reich in Bewegung feste. Reinem verächtlichen Feinde ging er jett entgegen. Der Raiser war noch mächtig im Reich; burch gang Franken, Schwaben und bie Bfalg waren faiferliche Befatungen ausgebreitet, benen jeber bebeutenbe Ort erft mit bem Schwert in ber Sand entriffen werben mußte. Um Rhein erwarteten ibn bie Spanier, welche alle Lande bes vertriebenen Bfalggrafen überichwemmt hatten, alle festen Blate befest hielten, ihm jeden Uebergang über biefen Strom ftreitig machten. hinter feinem Ruden mar Tilly, ber ichon neue Rrafte sammelte; balb follte auch ein lothringisches Sulfsheer zu beffen Fahnen ftogen. In der Bruft jedes Bapiften feste fich ihm ein erbitterter Feind, Religionshaß, entgegen; und boch ließen ihn feine Berhaltniffe mit Frankreich nur mit halber Freiheit gegen bie Ratholischen handeln. Guftav Abolph überfah alle biefe hinderniffe, aber auch die Mittel, fie zu besiegen. Die faiferliche Rriegsmacht lag in Befahungen gerftreut, und er hatte ben Bortheil, fie mit vereinigter Macht anzugreifen. Bar ihm ber Religionsfanatismus ber Römischtatholischen und bie Furcht ber fleineren Reichsftanbe vor bem Raifer entgegen, fo tonnte er von ber Freundschaft ber Brotestanten und von ihrem Sag gegen bie öfterreichische Unterbrudung thätigen Beiftand erwarten. Die Ausschweifungen ber kaiserlichen und spanischen Truppen hatten ihm in biefen Wegenben nachbrudlich vorgearbeitet; langft icon ichmachteten ber mighanbelte Landmann und Burger nach einem Befreier, und Manchem ichien es icon Erleichterung, bas Joch umzutauschen. Einige Agenten waren bereits vorangeschickt worben, bie wichtigeren Reichsftabte, vorzüglich Rurnberg und Frantfurt, auf schwedische Seite zu neigen. Erfurt mar ber erfte Blat, an beffen Befite bem Ronig gelegen war, und ben er nicht unbefest hinter bem Ruden laffen burfte. Gin gutlicher Bertrag mit ber protestantisch gefinnten Burgerschaft öffnete ihm ohne Schwertstreich die Thore ber Stadt und ber Reftung. Bier wie in jedem wichtigen Blate, ber nachher in seine Bande fiel, ließ er fich von ben Ginwohnern Treue ichworen und verficherte fich berfelben burch eine binlangliche Befatung. Seinem Allirten, bem Bergog Bilbelm von Beimar, murbe bas Commando eines Seeres übergeben, bas in Thuringen geworben werben follte. Der Stadt Erfurt wollte er auch feine Gemahlin anvertrauen und verfprach, ihre Freiheiten zu vermehren. In zwei Colonnen burchzog nun bie ichwedische Armee über Gotha und Arnftabt ben Thuringer Balb, entrif im Borübergeben bie Grafichaft Senneberg ben Sanden ber Raiferlichen und vereinigte fich am britten Tage bor Ronigshofen an ber Grenze bon Franten.

Frang, Bifchof von Burgburg, ber erbittertfte Feinb ber Protestanten und bas eifrigfte Mitglied ber tatholischen Lique, war auch ber Erfte, ber bie ichwere Sand Guftav Abolphe fühlte. Einige Drohworte waren genug, feine Grengfestung Ronigshofen und mit ihr ben Schluffel ju ber gangen Proving ben Schweben in bie Sande zu liefern. Befturgung ergriff auf bie Rachricht biefer fcnellen Eroberung alle tatholifden Stanbe bes Rreifes; bie Bifchofe von Burzburg und Bamberg gagten in ihrer Burg. Schon faben fie ihre Stuble manten, ihre Rirchen entweiht, ihre Religion im Staube. Die Bosheit seiner Feinde hatte von bem Berfolgungsgeift und ber Rriegemanier bes ichwedischen Ronigs und feiner Truppen bie ichredlichsten Schilderungen verbreitet, welche ju wiberlegen weber bie wiederholtesten Berficherungen bes Ronigs noch bie glanzenbften Beispiele ber Menschlichfeit und Dulbung nie gang bermogend gewesen find. Dan fürchtete, von einem Anderen zu leiben, was man in ähnlichem Fall felbft auszuüben fich bewußt war. Biele ber reichsten Ratholiken eilten icon jest, ihre Buter, ihre Gemiffen und Berfonen vor bem blutburftigen Fanatismus ber Schweben in Sicherheit zu bringen. Der Bischof felbft gab feinen Unterthanen bas Beispiel. Mitten in bem Feuerbrande, ben sein bigotter Gifer

entzündet hatte, ließ er seine Lander im Stich und flüchtete nach Baris, um womöglich bas frangösische Ministerium gegen ben gemeinschaftlichen Religionsfeind zu emporen.

Die Fortichritte, welche Guftab Abolph unterbeffen in bem Sochstifte machte, waren gang bem glüdlichen Anfange gleich. Bon ber taiferlichen Befatung verlaffen, ergab fich ihm Schweinfurt und balb barauf Burgburg; ber Marienberg mufte mit Sturm erobert werben. In biefen unüberwindlich geglaubten Ort hatte man einen großen Borrath von Lebensmitteln und Kriegsmunition geflüchtet, welches Alles bem Feind in die Sande fiel. Ein febr angenehmer Rund mar für ben Ronig die Bucherfammlung ber Resuiten, Die er nach Ubsala bringen ließ, ein noch weit angenehmerer für feine Solbaten ber reichlich gefüllte Beinfeller bes Bralaten. Seine Schate hatte ber Bischof noch zu rechter Reit geflüchtet. Dem Beispiele ber Sauptstadt folgte balb bas gange Bisthum; Alles unterwarf fich ben Schweben. Der Ronig ließ fich von allen Unterthanen bes Bischofs bie Sulbigung leiften und ftellte wegen Abwesenheit bes rechtmäßigen Regenten eine Landesregierung auf, welche gur Salfte mit Broteftanten besetht murbe. An jedem fatholifden Orte, ben Guftav Abolph unter feine Botmäßigfeit brachte, ichloß er ber protestautischen Religion bie Rirchen auf, boch ohne ben Bapiften ben Drud zu vergelten, unter welchem fie feine Glaubensbrüber fo lange gehalten hatten. an Denen, bie fich ihm mit bem Degen in ber Sand wiberfetten, murbe bas ichreckliche Recht bes Krieges ausgeübt; für einzelne Greuelthaten, welche fich eine gefetlofe Solbatesta in ber blinden Buth bes erften Angriffs erlaubt, tann man ben menschenfreundlichen Rührer nicht verantwortlich machen. Dem Friedfertigen und Wehrlofen widerfuhr eine gnäbige Behandlung. Guftan Abolphe beiligftes Gefet, bas Blut ber Reinbe wie ber Seinigen au fparen.

Gleich auf die erste Nachricht des schwedischen Einbruchs hatte ber Bischof von Würzburg, unangesehen der Tractaten, die er, um Zeit zu gewinnen, mit dem König von Schweden anknüpfte, den Feldberrn der Ligue siehentlich aufgesordert, dem bedrängten Hochstift zu Hulfe zu eilen. Dieser geschlagene General hatte untersessen die Trümmer seiner Zerstreuten Armee an der Weser

aufammengezogen, burch bie faiferlichen Garnifonen in Rieberfachien verftärkt und fich in Seffen mit feinen beiben Untergeneralen Altringer und Rugger vereinigt. An ber Spite biefer ansehnlichen Rriegsmacht brannte Graf Tilly vor Ungebuld, bie Schande feiner erften Rieberlage burch einen glanzenden Sieg wieber auszulofchen. In feinem Lager bei Fulba, wohin er mit bem Seere gerudt mar, harrte er fehnsuchtsvoll auf Erlaubnig von bem Bergog von Baiern, mit Guftab Abolph gu fchlagen. Aber bie Lique hatte außer ber Armee bes Tilly feine zweite mehr zu verlieren, und Maximilian war viel zu behutfam, bas gange Schicffal feiner Bartei auf ben Gludewurf eines neuen Treffens gu Mit Thranen in ben Augen empfing Tilly bie Befehle feines herrn, welche ihn gur Unthatigfeit zwangen. Go murbe ber Marich biefes Generals nach Franken verzögert, und Guftav Abolph gewann Reit, bas ganze Sochstift zu überschwemmen. Umfonft, daß fich Tilly nachher zu Afchaffenburg burch zwölftaufend Lothringer verftartte und mit einer überlegenen Dacht gum Entfat ber Stadt Burgburg herbeieilte. Stadt und Citabelle waren bereits in ber Schweben Gewalt, und Maximilian von Baiern wurde, vielleicht nicht gang unverdienterweise, burch bie allacmeine Stimme beichulbigt, ben Ruin bes Sochftifts burch feine Bebenklichkeiten beichleunigt zu haben. Gezwungen, eine Schlacht zu bermeiben, begnugte fich Tilly, ben Reind am ferneren Borruden ju verhindern; aber nur fehr wenige Blage tonnte er bem Ungeftum ber Schweben entreißen. Rach einem vergeblichen Berfuch, eine Truppenverstärtung in die von den Raiserlichen schwach befette Stadt Sanau zu werfen, beren Befit bem Ronig einen zu großen Bortheil gab, ging er bei Geligenftabt über ben Main und richtete feinen Lauf nach ber Bergftrage, um die pfalgischen Lanbe gegen ben Andrang bes Siegers ju ichugen.

Graf Tilly war nicht ber einzige Feind, ben Guftav Abolph in Franken auf seinem Wege sand und vor sich hertrieb. Auch herzog Karl von Lothringen, durch den Unbestand seines Charakters, seine eiteln Entwürse und sein schlechtes Glüd in den Jahrbüchern des damaligen Europa's berüchtigt, hatte seinen kleinen Arm gegen den schwedischen helben aufgehoben, um sich bei Kaifer Ferdinand dem Zweiten den Kurhut zu verdienen.

Taub gegen die Borschriften einer vernünftigen Staatstunst, folgte er bloß den Eingebungen einer stürmischen Ehrbegierde, reizte durch Unterstützung des Raisers Frankreich, seinen furchtbaren Nachbar, und entblößte, um auf sernem Boden ein schimmerndes Bhantom, das ihn doch immer floh, zu verfolgen, seine Erblande,



Cerioa Rari von Bothringen.

melche ein frangofiiches Prieasbeer aleich einer reißenben Muth überichwemmte. Bern gonnte man ibm in Defterreich bie Ehre, fich. aleich ben übriaen Kürsten ber Liaue. für das Wohl des Erzhaufes zu Grunde zu richten. Bon eiteln hoffnungen trunken. brachte biefer Bring ein Beer bon fiebzehntausend Mann aufammen, bas er in eigener Berfon gegen bie Schweben ins Relb führen wollte. Wenn es gleich diesen Trupven an Mannszucht und Tapferfeit gebrach, fo reigten fie bod burch einen glan-

zenden Aufput die Augen; und so sehr sie im Angesicht des Feindes ihre Bravour verbargen, so freigebig ließen sie solche an dem wehrlosen Bürger und Landmann aus, zu deren Bertheidigung sie gerusen waren. Gegen den kühnen Muth und die surchtbare Disciplin der Schweden konnte diese zierlich geputzte Armee nicht lange Stand halten. Ein panischer Schreden ergriff sie, als die schwedische Reiterei gegen sie ansprengte, und mit leichter Mühe waren sie aus ihren Quartieren im Bürzburgischen verscheucht. Das Unglid einiger Regimenter

verursachte ein allgemeines Ausreißen unter ben Truppen, und ber schwache leberrest eilte, sich in einigen Städten jenseits des Rheins vor der nordischen Tapserkeit zu verbergen. Ein Spott der Deutschen und mit Schande bebeckt, sprengte ihr Anführer über Straßburg nach Hause, mehr als zu glücklich, den Jorn seines Ueberwinders, der ihn vorher aus dem Felde schlug und dann erst wegen seiner Feindseligkeiten zur Rechenschaft setze, durch einen demüthigen Entschuldigungsbrief zu besänstigen. Ein Bauer aus einem rheinischen Dorfe, sagt man, erdreistete sich, dem Pserde des Herzogs, als er auf seiner Flucht vorbeigeritten kam, einen Schlag zu versehen. "Frisch zu, herr", sagte der Bauer, "Ihr müßt schneller lausen, wenn Ihr vor dem großen Schwedenkönig ausreißt!"

Das ungludliche Beispiel feines Nachbars hatte bem Bischof von Bamberg Mügere Makregeln eingegeben. Um bie Blünderung feiner Lande ju verhuten, tam er bem Ronig mit Anerbietungen bes Friedens entgegen, welche aber bloß bagu bienen follten, ben Lauf feiner Baffen fo lange, bis Sulfe herbeitame, ju bergogern. Guftav Abolph, felbit viel zu redlich, um bei einem Anderen Arglift zu befürchten, nahm bereitwillig die Erbietungen bes Bifchofs an und nannte icon die Bebingungen, unter welchen er bas bochftift mit jeber feindlichen Behandlung verschonen wollte. Er zeigte fich um fo mehr bagu geneigt, ba ohnehin feine Abficht nicht war. mit Bamberge Eroberung bie Reit ju verlieren, und feine übrigen Entwürfe ihn nach ben Rheinlandern riefen. Die Gilfertigfeit, mit ber er bie Ausführung biefer Entwürfe verfolgte, brachte ihn um Die Geldsummen, welche er burch ein langeres Berweilen in Franken bem ohnmächtigen Bischof leicht batte abangftigen konnen; benn biefer schlaue Bralat ließ die Unterhandlung fallen, sobald sich bas Rriegsgewitter von feinen Grenzen entfernte. Raum batte ibm Guftab Abolph ben Ruden zugewendet, fo marf er fich bem Grafen Tilly in die Arme und nahm die Truppen bes Raifers in bie nämlichen Städte und Festungen auf, welche er turg gubor bem Ronige zu öffnen fich bereitwillig gezeigt hatte. Aber er hatte ben Ruin feines Bisthums burch biefen Kunftgriff nur auf furze Reit verzögert; ein schwedischer Felbherr, ber in Franken gurudgelaffen warb, übernahm es, ben Bifchof biefer Treulofigkeit wegen au auchtigen, und bas Bisthum wurde eben baburch au einem unTaub gegen die Borschriften einer vernünftigen Staatskunst, folgte er bloß den Eingebungen einer stürmischen Ehrbegierde, reizte durch Unterstützung des Kaisers Frankreich, seinen suchtbaren Rachbar, und entblößte, um auf fernem Boden ein schimmerndes Phantom, das ihn doch immer stoh, zu versolgen, seine Erblande,



Cerioa Rari von Lotbringen.

welche ein frangofi= iches Kriegsbeer gleich einer reifenben Kluth überichwemmte. Gern gönnte man ihm in Defterreich bie Ehre, fich, gleich ben übrigen Kürsten ber Lique, für bas Wohl des Erzhaufes zu Grunde zu richten. Bon eiteln hoffnungen trunken, brachte biefer Bring ein Heer von sieb= zehntausend Mann zusammen, bas er in eigener Berfon gegen die Schweden ins Feld führen wollte. Wenn es aleich biesen Trup= ven an Mannszucht und Tapferfeit gebrach, fo reigten fie boch durch einen glan-

zenden Aufput die Augen; und so sehr sie im Angesicht des Feindes ihre Bravour verbargen, so freigebig ließen sie solche an dem wehrstofen Bürger und Landmann aus, zu deren Bertheidigung sie gerusen waren. Gegen den kühnen Muth und die surchtbare Disciplin der Schweden konnte diese zierlich geputzte Armee nicht lange Stand halten. Ein panischer Schreden ergriff sie, als die schwedische Reiterei gegen sie ansprengte, und mit leichter Mühe waren sie aus ihren Quartieren im Bürzburgischen verscheucht. Das Unglück einiger Regimenter

verursachte ein allgemeines Ausreißen unter ben Truppen, und ber schwache Ueberrest eilte, sich in einigen Städten jenseits des Rheins vor der nordischen Tapserkeit zu verbergen. Ein Spott der Deutschen und mit Schande bedeckt, sprengte ihr Ansührer über Straßdurg nach Hause, mehr als zu glücklich, den Jorn seines Ueberwinders, der ihn vorher aus dem Felde schlug und dann erst wegen seiner Feindseligkeiten zur Rechenschaft setze, durch einen demüttigen Entschuldigungsdrief zu besänstigen. Ein Bauer aus einem rheinischen Dorfe, sagt man, erdreistete sich, dem Pferde des Herzogs, als er auf seiner Flucht vorbeigeritten kam, einen Schlag zu versehen. "Frisch zu, herr", sagte der Bauer, "Ihr müßt schneller lausen, wenn Ihr vor dem großen Schwedenkönig ausreißt!"

Das ungludliche Beilviel feines Rachbars hatte bem Bijchof von Bamberg Mügere Makregeln eingegeben. Um bie Blünderung seiner Lande zu verhüten, tam er bem König mit Anerbietungen bes Friedens entgegen, welche aber bloß bazu bienen follten, ben Lauf feiner Baffen fo lange, bis Sulfe herbeitame, ju verzögern. Guftav Abolph, felbst viel zu reblich, um bei einem Anberen Arglift zu befürchten, nahm bereitwillig bie Erbietungen bes Bifchofs an und nannte icon bie Bebingungen, unter welchen er bas Sochstift mit jeder feindlichen Behandlung verschonen wollte. fich um so mehr bazu geneigt, ba ohnehin seine Absicht nicht war, mit Bambergs Eroberung bie Reit ju verlieren, und feine übrigen Entwürfe ihn nach ben Rheinlanbern riefen. Die Gilfertigfeit, mit ber er bie Ausführung biefer Entwürfe verfolgte, brachte ihn um bie Geldsummen, welche er durch ein längeres Berweilen in Franken bem ohnmächtigen Bischof leicht hatte abangstigen konnen; benn biefer schlaue Bralat ließ die Unterhandlung fallen, sobald sich bas Priegsgewitter von feinen Grengen entfernte. Raum hatte ihm Guftab Abolph ben Ruden zugewendet, fo marf er fich bem Grafen Tilly in bie Arme und nahm bie Truppen bes Raifers in die nämlichen Städte und Festungen auf, welche er turz zuvor bem Ronige zu öffnen fich bereitwillig gezeigt hatte. Aber er hatte ben Ruin feines Bisthums burch biefen Kunftgriff nur auf turze Reit verzögert; ein schwedischer Feldherr, ber in Franken gurudgelassen ward, übernahm es; ben Bischof biefer Treulofigfeit megen au auchtigen, und bas Bisthum wurde eben baburch au einem unglücklichen Schauplat bes Krieges, welchen Freund und Feind auf gleiche Weise verwüsteten.

Die Flucht ber Raiserlichen, beren brobende Gegenwart ben Entschliefungen ber franfischen Stanbe bisber Amang angethan batte. und bas menichenfreundliche Betragen bes Ronias machten bem Abel fowohl als ben Burgern biefes Rreifes Muth, fich ben Schweben gunftig zu bezeigen. Rurnberg übergab fich feierlich bem Schute bes Ronigs; bie frantische Ritterschaft wurde von ihm burch schmeidelhafte Manifeste gewonnen, in benen er sich berabließ, sich wegen feiner feinblichen Ericheinung in ihrem Lande zu enticulbigen. Der Bohlftand Frankens und bie Gewiffenhaftigfeit, welche ber ichmebifche Krieger bei feinem Berfehr mit Gingeborenen zu beobachten pflegte, brachte ben Ueberfluß in das fonigliche Lager. Die Gunft, in welche fich Guftav Abolph bei bem Abel bes gangen Rreifes au seben gewußt hatte, die Bewunderung und Ehrfurcht, welche ihm feine glanzenden Thaten felbft bei bem Reind erwecten, die reiche Beute, Die man fich im Dienst eines ftets fiegreichen Ronias verfprach, tamen ihm bei ber Truppenwerbung fehr gu Statten, die ber Abgang fo vieler Besakungen von bem Sauptheere nothwendig machte. Aus allen Gegenben bes Frankenlandes eilte man baufenweise berbei, sobald nur die Trommel gerührt wurde.

Der Rönig hatte auf die Ginnahme Frankens nicht viel mehr Reit verwenden können, als er überhaupt gebraucht hatte, es zu burcheilen; die Unterwerfung bes ganzen Kreises zu vollenden und bas Eroberte zu behaupten, murbe Guftav Born, einer feiner tüchtigsten Generale, mit einem achttaufend Mann ftarten Kriegsheere gurudgelassen. Er felbst eilte mit ber hauptarmee, bie burch bie Werbungen in Franken verstärkt war, gegen ben Rhein, um fich biefer Grenze bes Reichs gegen bie Spanier zu verfichern, die geistlichen Rurfürsten zu entwaffnen und in biefen wohlhabenben Lanbern neue Sulfsquellen gur Fortfegung bes Rrieges gu eröffnen. Er folgte bem Lauf bes Mainftromes; Seligenftabt, Afchaffenburg, Steinheim, alles Land an beiben Ufern bes Fluffes ward auf biefem Ruge gur Unterwerfung gebracht; felten erwarteten die faiferlichen Besatzungen seine Ankunft, niemals behaupteten sie sich. Schon einige Reit porber mar es einem feiner Oberften gegludt, Die Stadt und Citabelle Sanau, auf beren Erhaltung Graf Tilly fo bebacht gewesen war, den Kaiserlichen durch einen Ueberfall zu entreißen; froh, von dem unerträglichen Druck dieser Soldateska befreit zu sein, unterwarf sich der Graf bereitwillig dem gelinderen Juch des schwebischen Königs.

Auf bie Stadt Frankfurt mar jest bas vorzüglichste Augenmert Guftav Abolphs gerichtet, beffen Marime es überhaupt auf beutschem Boben mar, fich burch bie Freundschaft und ben Besit ber wichtigeren Städte ben Ruden zu beden. Frankfurt mar eine bon ben erften Reichsftabten gewesen, bie er icon von Sachien aus au feinem Empfang batte porbereiten laffen, und nun ließ er es von Offenbach aus burch neue Abgeordnete abermals auffordern. ihm ben Durchzug zu gestatten und Besatzung einzunehmen. biese Reichsstadt mit ber bebenklichen Bahl amischen bem Ronige von Schweben und bem Raifer vericont geblieben; benn welche Bartei fie auch ergriff, fo batte fie für ihre Brivilegien und ihren Sandel zu fürchten. Schwer tonnte ber Rorn bes Raifers auf fie fallen, wenn fie fich voreilig bem Ronig von Schweben unterwarf, und biefer nicht mächtig genug bleiben follte, feine Unhanger in Deutschland zu ichuten. Aber noch weit verberblicher für fie mar ber Unwille eines unwiderftehlichen Siegers, ber mit einer furchtbaren Armee icon gleichsam bor ihren Thoren stand und sie auf Unfoften ihres gangen Sandels und Bohlftandes für ihre Biberseklichkeit zuchtigen konnte. Umsonft führte fie durch ihre Abgeordneten zu ihrer Entschulbigung bie Gefahren an, welche ihre Meffen. ihre Brivilegien, vielleicht ihre Reichsfreiheit felbft bedrohten, wenn fie burch Ergreifung ber schwedischen Bartei ben Born bes Raifers auf fich laden follte. Buftav Abolph ftellte fich verwundert, daß bie Stadt Frankfurt in einer fo außerft wichtigen Sache, als bie Freiheit bes gangen Deutschlands und bas Schicfial ber protestantischen Rirche sei, von ihren Jahrmarkten spreche und für zeitliche Bortheile bie große Angelegenheit bes Baterlandes und ihres Gewiffens hintan fete. Er habe, fette er brobend hingu, von ber Insel Rügen an bis zu allen Festungen und Stäbten am Main ben Schlüffel gefunden und werbe ihn auch zu ber Stadt Frankfurt zu finden miffen. Das Beste Deutschlands und die Freiheit ber proteftantischen Rirche seien allein ber Zwed seiner gewaffneten Anfunft, und bei bem Bewußtfein einer fo gerechten Sache fei er ichlechterbings nicht gesonnen, sich burch irgend ein hinderniß in seinem Lauf aushalten zu lassen. Er sehe wohl, daß ihm die Frankfurter nichts als die Finger reichen wollten; aber die ganze hand müsse er haben, um sich daran halten zu können. Den Deputirten der Stadt, welche diese Antwort zurückbrachten, folgte er mit seiner ganzen Armee auf dem Fuße nach und erwartete in völliger Schlachtordnung vor Sachsenhausen die letzte Erklärung des Raths.

Wenn die Stadt Frankfurt Bebenken getragen hatte, sich ben Schweben zu unterwersen, so war es bloß aus Furcht vor dem Kaiser geschehen; ihre eigene Reigung ließ die Bürger keinen Augenblick zweiselhaft zwischen dem Unterdrücker der deutschen Freiheit und dem Beschützer derselben. Die drohenden Zurüstungen, unter welchen Sustav Abolph ihre Erklärung jetzt forderte, konnten die Strasbarkeit ihres Absalls in den Augen des Kaisers vermindern und den Schritt, den sie gern thaten, durch den Schein einer erzwungenen Handlung beschönigen. Zetzt also öffnete man dem König von Schweden die Thore, der seine Armee in prachtvollem Zuge und bewundernswürdiger Ordnung mitten durch diese Kaiserstadt führte. Sechshundert Mann blieden in Sachsenhausen zur Besahung zurück; der König selbst rückte mit der übrigen Armee noch an demselben Abend gegen die Mainzische Stadt Höchst an, welche vor einbrechender Racht schon erobert war.

Bährend daß Gustav Abolph längs dem Mainstrom Eroberungen machte, krönte das Glüd die Unternehmungen seiner Generale und Bundesverwandten auch im nörblichen Deutschland. Rostod, Bismar und Dömit, die einzigen noch übrigen sesten Derter im Herzogthum Mecklendurg, welche noch unter dem Joche kaiserlicher Besahungen seufzten, wurden von dem rechtmäßigen Besitzer, Herzog Johann Albrecht, unter der Leitung des schwedischen Feldberrn Achatius Tott, bezwungen. Umsonst versuchte es der kaiserliche General Bolf, Graf von Mannsfeld, den Schweden das Stift Halberstadt, von welchem sie sogleich nach dem Leipziger Siege Besitz genommen, wieder zu entreihen; er mußte bald darauf auch das Stift Magdedurg in ihren Händen lassen. Ein schwedischer General, Banner, der mit einem achttausend Mann starken Heere an der Elbe zurückgeblieben war, hielt die Stadt Magdedurg auf das Engste eingeschlossen und hatte schon mehrere kaiserliche Regi-

menter niedergeworfen, welche zum Entsat bieser Stadt herbeigeschickt worden. Der Graf von Mannsfelb vertheidigte sie zwar in Berson mit sehr vieler Herzhaftigkeit; aber zu schwach an Mannschaft, um dem zahlreichen Heere der Belagerer lange Widerstand leisten zu können, dachte er schon auf die Bedingungen, unter welchen er die Stadt übergeben wollte, als der General Pappenheim zu seinem Entsat herbeikam und die feindlichen Wassen anderswo beschäftigte. Dennoch wurde Magdeburg, oder vielmehr die schlechten Hütten, die aus den Ruinen dieser großen Stadt traurig hervorblickten, in der Folge von den Kaiserlichen freiwillig geräumt und gleich darauf von den Schweden in Besit genommen.

Much bie Stanbe bes nieberfachfifden Rreifes magten es. nach ben glücklichen Unternehmungen bes Königs ihr Saupt wieder von bem Schlage zu erheben, ben fie in bem ungludlichen banischen Rriege burch Ballenftein und Tilly erlitten hatten. hielten zu Samburg eine Rusammentunft, auf welcher bie Errichtung von brei Regimentern verabrebet wurde, mit beren Gulfe fie fich ber außerft brudenben faiferlichen Befatungen zu entlebigen hofften. Dabei ließ es ber Bifchof von Bremen, ein Bermanbter bes ichwebischen Ronigs, noch nicht bewenden; er brachte auch für sich besonders Truppen zusammen und anastigte mit benfelben wehrlose Bfaffen und Monche, batte aber bas Unglud, burch ben faiferlichen General Grafen von Gronsfelb balb entwaffnet zu werben. Much Georg, Bergog von Luneburg, vormals Dberfter in Ferbinands Dienften, ergriff jest Buftav Abolphs Bartei und warb einige Regimenter für biefen Monarchen, woburch bie faiserlichen Truppen in Riebersachsen zu nicht geringem Bortheil bes Ronigs beschäftigt murben.

Noch weit wichtigere Dienste aber leistete dem König Landgraf Bilhelm von Hessen-Kassel, bessen siegeriche Wassen einen großen Theil von Westphalen und Niedersachsen, das Stift Fulba und selbst das Kurfürstenthum Köln zittern machten. Man erinnert sich, daß unmittelbar nach dem Bündniß, welches der Landgraf im Lager zu Werben mit Gustav Adolph geschlossen hatte, zwei kaiserliche Generale, von Fugger und Altringer, von dem Grasen Tilly nach Hessen beordert wurden, den Landgrasen wegen seines Absalls vom Kaiser zu züchtigen. Aber mit männlichem Muth

hatte dieser Fürst den Wassen des Feindes, so wie seine Landstände den Aufruhr predigenden Manisesten des Grasen Tilly widerstanden, und bald befreite ihn die Leipziger Schlacht von diesen verwüstenden Schaaren. Er benutte ihre Entsernung mit ebenso viel Muth als Entschlossenheit, eroberte in kurzer Zeit Bach, Münden und Hörter und ängstigte durch seine schleunigen Fortschritte das Stift Fulda, Paderborn und alle an Hessen grenzende Stifter. Die in Furcht gesetzten Staaten eilten, durch eine zeitige Unterwerfung seinen Fortschritten Grenzen zu sehen, und entgingen der Plünderung durch beträchtliche Gelbsummen, die sie ihm freiwillig entrichteten. Nach diesen glücklichen Unternehmungen vereinigte der Landsraf sein stegeriches Heer mit der Haubarmee Gustan Abolphs, und er selbst fand sich zu Franksurt bei diesem Monarchen ein, um den ferneren Operationsplan mit ihm zu verabreden.

Mehrere Bringen und auswärtige Gesandte waren mit ihm in biefer Stadt ericienen, um ber Große Guftab Abolphe au hulbigen, seine Gunft anzufleben ober feinen Born zu befänftigen. Unter biefen war ber merkwürdigfte ber vertriebene Ronig von Böhmen und Bfalgraf Friedrich ber Fünfte, ber aus Solland babin geeilt mar, fich feinem Racher und Beschützer in Die Arme zu werfen. Guftav Abolph erwies ihm die unfruchtbare Ehre, ihn als ein gefrontes Saupt zu begrüßen, und bemühte fich, ihm burch eine eble Theilnahme sein Unglud zu erleichtern. Aber fo viel fich auch Friedrich von ber Macht und bem Glud feines Beschützers versprach, so viel er auf die Gerechtigkeit und Großmuth beffelben baute, fo weit entfernt war bennoch bie hoffnung gur Bieberherftellung biefes Ungludlichen in feinen verlorenen Sanbern. Die Unthätigfeit und bie wiberfinnige Bolitif bes englischen Sofes hatte ben Gifer Guftab Abolphe erfaltet, und eine Empfindlichfeit, über bie er nicht gang Meifter werben tonnte, ließ ihn bier ben glorreichen Beruf eines Beschützers ber Unterbrudten vergeffen. ben er bei feiner Erscheinung im beutschen Reiche so laut ange-Auch ben Landgrafen Georg von Seffenfünbigt batte. Darmftabt batte bie Gurcht vor ber unwiderftehlichen Dacht und ber naben Rache bes Königs herbeigeloct und zu einer zeitigen Unterwerfung bewogen. Die Berbindungen, in welchen biefer Fürft

mit bem Raifer ftanb, und fein geringer Gifer für bie protestantische Sache maren bem Ronig fein Gebeimnik: aber er begnugte fic. einen fo ohnmächtigen Feind zu verspotten. Da ber Landgraf fich selbst und die politische Lage Deutschlands wenig genug fannte, um fich, ebenso unwissend als breift, jum Mittler zwischen beiben Barteien aufzuwerfen, fo pflegte ihn Guftav Abolph fpottweise nur ben Friedensftifter zu nennen. Dft borte man ibn fagen, wenn er mit bem Landgrafen spielte und ihm Gelb abgewann: "Er freue fich bopvelt bes gewonnenen Gelbes, weil es faiferliche Dunge fei." Landaraf Georg bantte es blok feiner Bermanbtichaft mit bem Rurfürsten von Sachien, ben Guftav Abolph zu iconen Urfache hatte, baß fich biefer Monarch mit Uebergabe feiner Festung Ruffelsheim und mit ber Rufage begnügte, eine strenge Reutralität in biefem Rriege zu beobachten. Auch die Grafen bes Beftermalbes und ber Betterau maren in Frankfurt bei bem Ronig erschienen, um ein Bundnig mit ihm au errichten und ihm gegen bie Spanier ihren Beiftand anzubieten, ber ihm in ber Rolge febr nüblich war. Die Stadt Frankfurt felbit hatte alle Urfachen, fich ber Gegenwart bes Monarchen zu rühmen, ber burch seine königliche Autorität ihren Sandel in Schut nahm und die Sicherheit ber Meffen, die der Krieg fehr gestört hatte, burch bie nachbrudlichften Bortehrungen wieberherftellte.

Die schwebische Armee war jest burch zehntausend Hessen verstärkt, welche Landgraf Wilhelm von Cassel dem König zugeführt hatte. Schon hatte Gustav Abolph Königstein angreisen lassen; Kostheim und Flörsheim ergaben sich ihm nach einer kurzen Belagerung; er beherrschte den ganzen Mainstrom, und zu Höchst wurden in aller Eile Fahrzeuge gezimmert, um die Truppen über den Rhein zu sehen. Diese Anstalten erfüllten den Kurfürsten von Mainz, Anselm Casimir, mit Furcht, und er zweiselte keinen Augenblick mehr, daß er der Nächste sei, den der Sturm des Krieges bedrohte. Als ein Anhänger des Kaisers und eines der thätigsten Mitglieder der katholischen Ligue, hatte er kein besseres Loos zu hossen, als seine beiden Amtsbrüder, die Bischöse von Würzdurg und Bamberg, bereits betrossen hatte. Die Lage seiner Länder am Rheinstrom machte es dem Feinde zur Nothwendigkeit, sich ihrer zu versichern, und überdem war dieser gesegnete Strich Landes für

bas bedürftige Seer eine unüberwindliche Reizung. Aber zu wenig mit feinen Rraften und bem Gegner befannt, ben er vor fich hatte, schmeichelte fich ber Rurfürft, Gewalt burch Gewalt abzutreiben und burch die Festigkeit seiner Balle die schwedische Tapferkeit zu ermuden. Er ließ in aller Gile die Reftungswerte feiner Refibengftadt ausbelfern, verfah fie mit Allem, was fie fabig machte, eine lange Belagerung auszuhalten, und nahm noch überdies zweitausenb Spanier in feine Mauern auf, welche ein fpanischer General. Don Philipp von Sulva, commanbirte. Um ben ichwedischen Fahrzeugen die Annäherung unmöglich zu machen, ließ er bie Mündung bes Mains burch viele eingeschlagene Pfahle verrammeln, auch große Steinmassen und gange Schiffe in biefer Begend verfenten. Er felbft flüchtete fich, in Begleitung bes Bifchofe von Worms, mit feinen beften Schaben nach Roln und überließ Stadt und Land ber Raubaier einer thrannischen Besatzung. Alle biefe Borkehrungen, welche weniger wahren Duth als ohnmächtigen Trop verriethen, hielten die ichwedische Armee nicht ab, gegen Maing vorzuruden und die ernstlichsten Anstalten gum Angriff ber Stadt zu machen. Bahrend bag fich ein Theil ber Truppen in bem Rheingau verbreitete, Alles, was fich von Spaniern bort fanb. niebermachte und übermäßige Contributionen erprefite, ein anderer bie fatholischen Derter bes Besterwalbes und ber Betterau brandichatte, hatte fich bie hauptarmee icon bei Caffel, Maing gegenüber, gelagert, und Bergog Bernhard von Beimar fogar am jenseitigen Rheinufer ben Mäusethurm und bas Schlof Chrenfels erobert. Schon beschäftigte fich Guftav Abolph ernftlich bamit, ben Rhein ju paffiren und bie Stadt von ber Lanbfeite einzuschließen, als ihn die Fortschritte bes Grafen Tilly in Franten eilfertig von biefer Belagerung abriefen und bem Rurfürften eine. obgleich nur furze Rube verschafften.

Die Gefahr ber Stadt Nürnberg, welche Graf Tilly während ber Abwesenheit Gustav Abolphs am Rheinstrom Miene machte zu belagern und im Fall eines Widerstandes mit dem schrecklichen Schicksal Magdeburgs bedrohte, hatte den König von Schweden zu diesem schnellen Aufbruch von Mainz bewogen. Um sich nicht zum zweiten Mal vor ganz Deutschland den Borwürsen und der Schande auszusetzen, eine bundesverwandte Stadt

ber Billfür eines graufamen Reinbes goobfert zu baben, machte er fich in beschleunigten Rarichen auf, biefe wichtige Reichsstadt zu entfeten: aber icon au Frankfurt erfuhr er ben berabaften Biberftand ber Rurnberger und ben Abzug bes Tilly und faumte jest feinen Augenblid, feine Absichten auf Maing gu verfolgen. ihm bei Raffel miflungen war, unter ben Ranonen ber Belagerten ben Uebergang über ben Rhein zu gewinnen, fo richtete er jest, um von einer anderen Seite ber Stadt beigutommen, feinen Lauf nach ber Bergftraße, bemächtigte fich auf biefem Bege jebes wichtigen Blates und erschien zum zweiten Dale an ben Ufern bes Rheins bei Stoditabt amifchen Gernsbeim und Oppenheim. Die gange Beraftrafe batten bie Spanier verlaffen; aber bas jenseitige Rheinufer fuchten fie noch mit vieler Sartnächigfeit zu vertheibigen. hatten zu biefem Ende alle Fahrzeuge aus ber Rachbarichaft zum Theil verbrannt, jum Theil in die Tiefe verfentt und ftanben ienseit bes Stroms jum furchtbarften Angriff geruftet, wenn etwa ber Ronig an biefem Ort ben Uebergang magen murbe.

Der Muth bes Ronigs feste ibn bei biefer Gelegenheit einer febr großen Gefahr aus, in feinbliche Sanbe zu gerathen. Um bas jenseitige Ufer zu befichtigen, hatte er fich in einem Meinen Rachen über ben Fluß gewagt; taum aber war er gelandet, so überfiel ihn ein Saufen spanischer Reiter, aus beren Sanben ibn nur bie eilfertigste Rudfehr befreite. Endlich gelang es ihm, burch Borschub etlicher benachbarten Schiffer fich einiger Fahrzeuge zu bemächtigen, auf beren zweien er ben Grafen von Brabe mit breihundert Schweben übersegen ließ. Richt so balb hatte biefer Reit gewonnen. fich am jenseitigen Ufer zu berschangen, als er von vierzehn Compagnien fpanifcher Dragoner und Ruraffiere überfallen wurde. So groß bie Ueberlegenheit bes Feindes mar, fo tapfer wehrte fich Brabe mit feiner fleinen Schaar, und fein helbenmuthiger Biberftand verschaffte bem Ronig Zeit, ihn in eigener Berfon mit frischen Truppen zu unterftuben. Run ergriffen bie Spanier, nach einem Berluft von fechshundert Tobten, die Flucht; einige eilten, die feste Stadt Oppenheim, andere, Maing ju gewinnen. Gin marmorner Lowe auf einer hoben Saule, in ber rechten Rlaue ein bloges Schwert, auf bem Ropf eine Sturmhaube tragend, zeigte noch siebzig Sahre nachher bem Wanberer bie Stelle, wo ber unfterbliche Ronig ben Saubtstrom Germaniens paffirte.

14

Bleich nach biefer gludlichen Action feste Guftab Abolbb bas Geschüt und den größten Theil der Truppen über den Rluß und belagerte Oppenheim, welches nach einer verzweifelten Gegenwehr am 8. December 1631 mit fturmender Sand erftiegen warb. Funfhundert Spanier, welche biefen Ort fo herzhaft vertheibigt hatten, wurden insgesammt ein Opfer ber schwedischen Furie. Rachricht von Guftavs Uebergang über ben Rheinstrom erichrecte alle Spanier und Lothringer, welche bas jenseitige Land befet und fich hinter biefem Fluffe vor ber Rache ber Schweben geborgen geglaubt hatten. Schnelle Flucht war jest ihre einzige Sicherheit; jeber nicht gang haltbare Ort warb auf's Gilfertigfte verlaffen. Rach einer langen Reihe von Gewaltthätigkeiten gegen ben wehrlosen Burger raumten bie Lothringer bie Stadt Borms, welche fie noch vor ihrem Abzuge mit muthwilliger Grausamkeit mikhanbelten. Die Spanier eilten, fich in Frankenthal einzuschließen, in welcher Stadt fie fich hoffnung machten, ben fiegreichen Baffen Guftab Abolphe an troken.

Der Ronig verlor nunmehr teine Beit, feine Absichten auf bie Stadt Mainz auszuführen, in welche fich ber Rern ber fpanischen Truppen geworfen hatte. Indem er jenseit bes Rheinstroms gegen biefe Stadt anrudte, hatte fich ber Landgraf von Beffen - Raffel bieffeits bes Rluffes berfelben genabert und auf bem Wege babin mehrere feste Blate unter feine Botmäßigfeit gebracht. Die belagerten Spanier, obgleich von beiben Seiten eingeschlossen, zeigten anfänglich viel Duth und Entschloffenheit, bas Meugerfte gu ermarten, und ein ununterbrochenes heftiges Bombenfeuer regnete mehrere Tage lang in bas ichwebische Lager, welches bem Ronige manchen braven Soldaten toftete. Aber biefes muthvollen Biberftanbes ungeachtet gewannen bie Schweben immer mehr Boben und waren bem Stadtgraben icon fo nabe gerudt, baß fie fich ernftlich gum Sturm anschidten. Best fant ben Belagerten ber Duth. Dit Recht sitterten fie vor bem wilden Ungeftum bes schwedischen Golbaten, wovon ber Marienberg bei Burgburg ein schrechaftes Reugniß ablegte. Ein fürchterliches Loos erwartete bie Stadt Maing, wenn fie im Sturm erftiegen werben follte, und leicht tonnte ber Reind fich verlucht fühlen, Magdeburgs ichauberhaftes Schickfal an biefer reichen und prachtvollen Refibeng eines tatholischen Surften

zu rächen. Mehr um die Stadt als um ihr eigenes Leben zu schonen, capitulirte am vierten Tag die spanische Besatzung und erhielt von der Großmuth des Königs ein sicheres Geseite die nach Luxemburg; doch stellte sich der größte Theil derselben, wie bisher schon von Wehreren geschehen war, unter schwedische Fahnen.

Am 13. December 1631 hielt ber König von Schweben seinen Ginzug in die eroberte Stadt und nahm im Palast des Kurfürsten seine Wohnung. Achtzig Kanonen sielen als Beute in seine Hände, und mit achtzigtausend Gulben mußte die Bürgerschaft die Plünberung abkausen. Bon dieser Schatzung waren die Juden und die Geistlichkeit ausgeschlossen, welche noch für sich besonders große Summen zu entrichten hatten. Die Bibliothek des Kurfürsten nahm der König als sein Eigenthum zu sich und schenkte sie seinem Reichskanzler Oxenstierna, der sie dem Gymnasium zu Westeräs abtrat; aber das Schiff, das sie nach Schweden bringen sollte, scheiterte, und die Oftse verschlang diesen unerseslichen Schaß.

Nach dem Berluft der Stadt Mains borte bas Unglud nicht auf, die Svanier in ben Gegenben bes Rheins zu verfolgen. Rurz vor Eroberung jener Stadt hatte ber Landgraf von Seffen Raffel Fallenftein und Reifenberg eingenommen; die Feftung Ronigstein ergab fich ben Beffen; ber Rheingraf Dtto Lubwig, einer von ben Generalen bes Ronigs, hatte bas Glud, neun spanische Schmabronen zu schlagen, die gegen Frankenthal im Anzuge waren, und fich ber wichtigften Stäbte am Rheinstrom von Boppart bis Bacharach zu bemächtigen. Nach Einnahme der Festung Braunfels, welche bie Betterauischen Grafen mit ichwebischer Bulfe zu Stande brachten. verloren die Spanier jeden Blat in der Wetterau, und in ber ganzen Pfalz konnten fie, außer Frankenthal, nur fehr wenige Stabte retten. Lanbau und Rronweißenburg erklarten fich laut für bie Schweben. Speper bot fich an, Truppen gum Dienft bes Ronigs zu werben. Mannheim ging burch bie Besonnenheit bes jungen Bergogs Bernhard von Beimar und burch bie Nachlässigfeit bes bortigen Commandanten verloren, ber auch biefes Unglude wegen zu Beibelberg vor das Rriegsgericht geforbert und enthauptet ward.

Der König hatte ben Feldzug bis tief in ben Winter verlängert, und wahrscheinlich war selbst bie Rauhigkeit ber Jahreszeit 14\*

mit eine Urfache ber Ueberlegenheit gewesen, welche ber schwebische Solbat über ben Reind behauptete. Rett aber beburften bie erichöpften Truppen ber Erholung in ben Binterquartieren, welche ihnen Guftav Abolph auch balb nach Eroberung ber Stadt Mainz in ber umliegenden Gegend bewilligte. Er felbst benutte bie Rube, welche die Nahreszeit seinen friegerischen Overationen auflegte, bazu, bie Geschäfte bes Cabinets mit feinem Reichstangler abzuthun, ber Neutralität wegen mit bem Keinb Unterhandlungen zu pflegen und einige politische Streitigkeiten mit einer bunbesverwandten Dacht zu beendigen, zu benen sein bisheriges Betragen den Grund gelegt Ru feinem Winteraufenthalt und gum Mittelpunkt biefer Staatsgeschäfte ermählte er bie Stadt Maing, gegen bie er überhaupt eine größere Reigung bliden ließ, als fich mit bem Interesse ber beutschen Fürsten und mit bem furgen Besuche vertrug, ben er bem Reiche hatte abstatten wollen. Richt aufrieden, Die Stadt auf bas Stärkfte befestigt zu haben, ließ er auch ihr gegenüber, in bem Winkel, ben ber Dain mit bem Rheine macht, eine neue Citabelle anlegen, bie nach ihrem Stifter Guftavsburg genannt, aber unter bem Ramen Bfaffenraub. Bfaffenamang befannter geworben ist.

Indem Guftav Abolph fich Meifter vom Rhein machte und bie brei angrengenben Rurfürstenthumer mit seinen fiegreichen Baffen bedrohte, wurde in Baris und Saint-Germain von seinen wachsamen Reinden jeder Runftgriff ber Bolitit in Bewegung gefett, ihm ben Beiftand Frankreichs zu entziehen und ihn womöglich mit biefer Macht in Rrieg zu verwideln. Er felbit hatte burch bie unerwartete und zweibeutige Wendung seiner Waffen gegen ben Rheinstrom feine Freunde ftuten gemacht und feinen Gegnern die Mittel bargereicht. ein gefährliches Migtrauen in feine Absichten zu erregen. Nachbem er bas Sochstift Burgburg und ben größten Theil Frankens seiner Macht unterworfen hatte, ftand es bei ihm, burch bas Sochstift Bamberg und burch bie obere Bfalg in Baiern und Desterreich einzubrechen; und die Erwartung war so allgemein als natürlich, bak er nicht faumen wurde, ben Raifer und ben Bergog bon Baiern im Mittelbunft ihrer Dacht anzugreifen und burch Uebermaltigung biefer beiben Sauptfeinde ben Rrieg auf bas Schnellfte gu enbigen. Aber ju nicht geringem Erstaunen beiber ftreitenben Theile verließ

Guftab Abolbh bie bon ber allgemeinen Meinung ihm borgezeichnete Babn, und anftatt feine Baffen gur Rechten gu tehren, wendete er fie gur Linken, um die minder iculbigen und minder au fürchtenden Rürften bes Rurrheins feine Dacht empfinden au laffen, indem er feinen zwei wichtigften Gegnern Frift gab, neue Rrafte zu fammeln. Richts als die Abficht, burch Bertreibung ber Spanier por allen Dingen ben ungludlichen Bfalggrafen Friebrich ben Runften wieder in den Befit feiner Lander gu fegen, tonnte biefen überraschenden Schritt erklärlich machen, und ber Glaube an bie nabe Bieberherftellung Friedrichs brachte anfangs auch wirtlich ben Argwohn feiner Freunde und bie Berleumbungen feiner Gegner zum Schweigen. Rett aber war bie untere Bfalg faft burchaangig von Reinden gereinigt, und Guftav Abolph fuhr fort, neue Eroberungeplane am Rhein zu entwerfen; er fuhr fort, bie eroberte Bfals bem rechtmäßigen Befiger gurudzuhalten. Bergebens erinnerte ber Abgefandte bes Ronigs von England ben Eroberer an Das, mas die Gerechtigfeit von ihm forberte und fein eigenes feierlich ausgestelltes Berfprechen ihm zur Ehrenpflicht machte. Guftav Aboluh beantwortete biese Aufforderung mit bitteren Rlagen über bie Unthätigkeit bes englischen Sofes und ruftete fich lebhaft, feine fleghaften Sahnen mit Nachstem in Elfag und felbit in Lothringen auszubreiten.

Jest wurde das Mißtrauen gegen den schwedischen Monarchen laut, und der Haß seiner Gegner zeigte sich äußerst geschäftig, die nachtheiligsten Gerüchte von seinen Absichten zu-verbreiten. Schon längst hatte der Minister Ludwigs des Dreizehnten, Riche-lieu, der Annäherung des Königs gegen die französischen Grenzen mit Unruhe zugesehen, und das mißtrauische Gemüth seines Herrnössnete sich nur allzu leicht den schlimmen Muthmaßungen, welche darüber angestellt wurden. Frankreich war um eben diese Zeit in einen bürgerlichen Krieg mit dem protestantischen Theil seiner Bürger verwickelt, und die Furcht war in der That nicht ganz grundlos, daß die Annäherung eines siegreichen Königs von ihrer Partei ihren gesunkenen Muth neu beleben und sie zu dem gewaltsamsten Wichtab Abolph auf das Weiteste davon entsernt war, ihnen Hoffnung zu machen und an seinem Bundesgenossen, dem König von Frankreich,

eine wirkliche Untreue zu begeben. Aber ber rachgierige Ginn bes Bifchofe von Burgburg, ber ben Berluft feiner Lanber am frangofifchen Sofe zu verschmerzen suchte, bie giftvolle Berebiamfeit ber Resuiten und ber geschäftige Gifer bes bairifden Minifters ftellten biefes gefährliche Berftanbnik awiichen ben Sugenotten und bem Ronig von Schweben als gang erwiesen bar und mußten ben furchtfamen Beift Qubwigs mit ben ichredlichsten Besorgniffen gu befturmen. Richt bloß thörichte Bolititer, auch manche nicht unverftanbige Ratholiten glaubten in vollem Ernft, ber Ronig werbe mit Nächstem in bas innerste Frankreich einbringen, mit ben Sugenotten gemeine Sache machen und bie tatholische Religion in bem Konigreich umfturgen. Fanatische Giferer faben ihn schon mit einer Armee über die Alben klimmen und ben Stattbalter Chrifti felbit in Stalien entthronen. So leicht fich Traumereien biefer Art von felbst wiberlegten, fo mar bennoch nicht zu leugnen, baf Guftab burch feine Rriegsunternehmungen am Rhein bem Argwohn feiner Gegner eine gefährliche Bloge gab und einigermaßen ben Berbacht rechtfertigte, als ob er seine Baffen weniger gegen ben Raiser und ben Bergog von Baiern als gegen bie tatholische Religion überhaupt habe richten wollen.

Das allgemeine Geschrei bes Unwillens, welches bie fatholischen Bofe, von ben Jesuiten aufgereigt, gegen Frankreichs Berbindungen mit den Feinden ber Rirche erhoben, bewog endlich ben Carbinal von Richelieu, für bie Sicherstellung feiner Religion einen enticheibenben Schritt au thun und die fatholische Belt augleich von bem ernstlichen Religionseifer Frankreichs und von ber eigennütigen Bolitif ber geiftlichen Reichsstanbe zu überführen. Ueberzeugt, baß Die Absichten bes Konigs von Schweben fowie feine eigenen nur auf bie Demuthigung bes Saufes Defterreich gerichtet feien, trug er fein Bebenten, ben liguiftischen Fürsten von Seiten Schwebens eine volltommene Neutralität zu versprechen, sobalb fie fich ber Alliang mit dem Raifer entschlagen und ihre Truppen gurudziehen wurden. Welchen Entschluß nun bie Fürsten faßten, jo hatte Richelieu seinen Zwed erreicht. Durch ihre Trennung von ber öfterreichischen Bartei murbe Ferbinand ben vereinigten Baffen Frankreichs und Schwedens wehrlos bloggeftellt, und Guftav Abolph, von allen feinen übrigen Feinden in Deutschland befreit, tonnte feine ungetheilte Macht gegen die kaiferlichen Erbländer kehren. Unvermeiblich war dann der Fall des öfterreichischen Hauses, und dieses letzte große Ziel aller Bestredungen Richelleu's ohne Nachtheil der Kirche errungen. Ungleich mißlicher hingegen war der Erfolg, wenn die Fürsten der Ligue auf ihrer Weigerung bestehen und dem österreichischen Bündniß noch sernerhin getreu bleiben sollten. Dann aber hatte Frankreich vor dem ganzen Europa seine katholische Gesinnung erwiesen und seinen Pflichten als Glied der römischen Kirche ein Genüge geihan. Die Fürsten der Ligue erschienen dann allein als die Urheber alles Unglücks, welches die Fortdauer des Krieges über das katholische Deutschland unausbleiblich verhängen mußte; sie allein waren es, die durch ihre eigenstunge Anhänglicheit an den Kaiser die Maßregeln ihres Beschützers vereitelten, die Kirche in die äußerste Gesahr und sich selbst ins Berderben stürzten.

Richelieu verfolgte biefen Blan um fo lebhafter, je mehr er burch die wiederholten Aufforderungen bes Rurfürften von Baiern um frangöfische Sulfe ins Gebrange gebracht wurde. Man erinnert fich, bag biefer Fürst schon feit ber Beit, als er Urfache gehabt hatte, ein Diftrauen in die Gefinnungen bes Raifers gu fegen, in ein geheimes Bunbniß mit Frantreich getreten war, wodurch er fich ben Besit ber pfalgischen Rurwurbe gegen eine tunftige Sinnesanderung Rerbinanbs zu verfichern hoffte. Go beutlich auch ichon ber Urfprung biefes Tractats zu erfennen gab, gegen welchen Reind er errichtet worden, so behnte ihn Maximilian jest, willfürlich genug, auch auf die Angriffe bes Ronigs von Schweben aus und trug tein Bebenten, biefelbe Sulfleiftung, welche man ihm bloß gegen Defterreich jugefagt hatte, auch gegen Guftav Abolph, ben Allitrten ber frangofischen Rrone, ju forbern. Durch biefe widerfprechenbe Allians mit zwei einanber entgegengesetten Mächten in Berlegenheit gefest, mußte fich Richelieu nur baburch zu helfen, bag er ben Feinseligfeiten amifchen beiben ein ichleuniges Enbe machte; und ebenso wenig geneigt, Baiern preiszugeben, als burch feinen Bertrag mit Schweben außer Stand gefest, es zu ichuben, verwendete er fich mit gangem Gifer für die Reutralität, als bas einzige Mittel, feinen boppelten Berbindungen ein Benuge zu leiften. Ein eigener Bevollmächtigter, Marquis von Brege, wurde gu biefem Enbe an ben Ronig von Schweben nach Mains abgeschickt.

seine Gefinnungen über biefen Buntt zu erforschen und für bie allitrten Fürften gunftige Bebingungen von ihm zu erhalten. Aber fo wichtige Urfachen Bubwig ber Dreizehnte batte, biefe Reutralitat ju Stanbe gebracht ju feben, fo triftige Grunbe batte Buftav Abolph, bas Gegentheil zu munichen. Durch gablreiche Broben überzeugt, bag ber Abicheu ber liquiftifchen Fürften vor ber protestantischen Religion unüberwindlich, ihr Sag gegen bie ausländische Dacht ber Schweben unauslöschlich, ihre Anhanglichkeit an bas Saus Defterreich unvertilgbar fei, fürchtete er ihre offenbare Reinbichaft weit weniger, als er einer Reutralität miftraute, bie mit ihrer Reigung fo fehr im Biberfpruche ftanb. Da er fich überbies burch feine Lage auf beutidem Boben genothigt fab, auf Roften ber Feinde ben Krieg fortzusepen, so verlor er augenscheinlich, wenn er, ohne neue Freunde baburch zu gewinnen, bie Rabl feiner öffentlichen Feinde verminderte. Rein Bunber alfo, wenn Guftav Abolph wenig Reigung bliden ließ, die Neutralität ber tatholischen Fürften, wodurch ibm fo wenig geholfen mar, burch Aufopferung feiner errungenen Bortheile gu erfaufen!

Die Bebingungen, unter welchen er bem Rurfürften von Baiern bie Reutralität bewilligte, waren brudenb und biefen Gefinnungen gemäß. Er forberte von ber fatholischen Lique eine gangliche Unthatigfeit, Aurudziehung ihrer Truppen von ber faiferlichen Armee. aus ben eroberten Blaten, aus allen protestantischen Lanbern. Noch außerbem wollte er bie liguiftische Rriegsmacht auf eine geringe Anzahl berabgefett miffen. Alle ihre Sanber follten ben faiferlichen Armeen verichloffen fein, und bem Saufe Defterreich weber Mannidaft noch Lebensmittel und Munition aus benfelben gestattet werben. So hart bas Befet mar, welches ber Ueberminder ben Uebermunbenen auflegte, fo schmeichelte fich ber frangofische Mediateur noch immer, ben Rurfürsten von Baiern zu Unnehmung beffelben bermogen zu tonnen. Diefes Gefchaft zu erleichtern, hatte fich Guftab Abolph bewegen laffen, bem Betteren einen Baffenftillftanb auf vierzehn Tage zu bewilligen. Aber zur nämlichen Beit, als biefer Monarch burch ben frangofifchen Agenten wiederholte Berficherungen von bem guten Fortgang biefer Unterhandlung erhielt, entbedte ibm ein aufgefangener Brief bes Rurfürften an ben General Bappenbeim in Beftphalen die Treulofigfeit biefes Bringen, ber bei ber

ganzen Regociation nichts gesucht hatte, als Beit zur Bertheibigung zu gewinnen. Weit bavon entfernt, sich burch einen Bergleich mit Schweben in seinen Ariegsunternehmungen Fessen aulegen zu lassen, beschleunigte vielmehr ber hinterlistige Fürst seine Rüstung und benutzte die Muße, die ihm der Feind ließ, besto nachbrücklichere Anstalten zur Gegenwehr zu tressen. Diese ganze Neutralitätsunterhandlung zerriß also fruchtlos und hatte zu nichts gedient, als die Feindseligseit zwischen Baiern und Schweben mit besto größerer Erbitterung zu erneuern.

Tillb's vermehrte Dacht, womit biefer Relbherr Franten au überschwemmen brobte, forberte ben Ronig bringenb nach biefem Rreise: jupor aber muften bie Spanier von bem Rheinstrom vertrieben und ihnen ber Weg versperrt werben, von ben Rieberlanden aus bie beutschen Provinzen zu befriegen. In bieser Absicht hatte Guftav Abolph bereits bem Rurfürften von Trier, Bhilipp bon Beltern, bie Reutralität unter ber Bebingung angeboten, baß ihm die Trierische Restung Bermannstein eingeräumt, und ben fcmebischen Truppen ein freier Durchaug burch Roblens bewilligt wurbe. Aber fo ungern ber Rurfürft feine Sanber in fpanifchen Sanben fab, fo viel weniger tonnte er fich entschließen, fie bem verbachtigen Schut eines Regers ju übergeben und ben ichwedischen Eroberer jum herrn feines Schidfals ju machen. Da er fich jeboch außer Stand fah, gegen zwei fo furchtbare Mitbewerber feine Unabhängigkeit zu behaupten, so suchte er unter ben mächtigen Flügeln Franfreichs Schut gegen Beibe. Mit gewohnter Staatsflugheit hatte Richelieu bie Berlegenheit biefes Fürften benutt, Frankreichs Macht zu vergrößern und ihm einen wichtigen Allierten an Deutschlands Grenze zu erwerben. Gine zahlreiche frangofische Armee follte Die Trierischen Lande beden, und die Feftung Chrenbreitstein französische Besatung einnehmen. Aber die Absicht, welche ben Rurfürsten zu biesem gewagten Schritte vermocht hatte, wurde nicht gang erfüllt; benn bie gereigte Empfinblichfeit Guftav Abolphs ließ sich nicht eher besänftigen, als bis auch ben schwedischen Truppen ein freier Durchzug burch die Trierischen Lande gestattet murbe.

Indem dieses mit Trier und Frankreich verhandelt wurde, hatten die Generale des Königs das ganze Erzstift Mainz von dem Ueberreste der spanischen Garnisonen gereinigt, und Gustab

Abolph selbst burch die Einnahme von Kreuznach die Eroberung dieses Landstriches vollendet. Das Eroberte zu beschützen, mußte der Reichskanzler Oxen stierna mit einem Theile der Armee an dem mittleren Rheinstrome zurückleiben, und das Hauptheer setzte sich unter Anführung des Königs in Marsch, auf franklichem Boden den Feind aufzusuchen.

Um ben Besit bieses Rreises hatten unterbeffen Graf Tilly und ber ichwebische General bon Sorn, den Guftav Abolph mit achttaufend Mann barin gurudließ, mit abmechfelnbem Rriegsglud geftritten, und bas Sochftift Bamberg befonders mar jugleich ber Breis und ber Schauplat ihrer Berwüftungen. Bon feinen übrigen Entwürfen an ben Rheinstrom gerufen, überließ ber Ronig seinem Felbherrn bie Rüchtigung bes Bischofe, ber burch sein treulofes Betragen feinen Born gereigt hatte, und bie Thatigfeit bes Generals rechtfertigte bie Bahl bes Monarchen. In furzer Reit unterwarf er einen großen Theil bes Bisthums ben ichwebischen Baffen, und die Sauptftadt felbft, von ber taiferlichen Befagung im Stich gelaffen, lieferte ihm ein fturmenber Angriff in bie Sanbe. Dringend forberte nun ber verjagte Bifchof ben Rurfürften von Baiern jum Beiftand auf, ber fich endlich bewegen ließ, Tilly's Unthätigfeit zu verfürzen. Durch ben Befehl feines herrn gur Biebereinsetzung bes Bifchofs bevollmächtigt, jog biefer General feine burch die Oberpfalz gerftreuten Truppen gusammen und näherte fich Bamberg mit einem zwanzigtaufenb Mann ftarten Seere. Buftab Born, fest entschlossen, feine Eroberung gegen biefe überlegene Macht zu behaupten, erwartete binter ben Ballen Bambergs ben Reind, mußte fich aber burch ben bloken Bortrab bes Tilly entreißen feben, mas er ber gangen versammelten Armee gebofft Gine Berwirrung unter feinen Truppen, batte streitig zu machen. Die feine Geistesgegenwart bes Relbherrn zu verbessern vermochte, öffnete bem Feinde die Stadt, daß Truppen, Bagage und Geschütz nur mit Mühe gerettet werben tonnten. Bamberge Biebereroberung war bie Frucht biefes Sieges; aber ben ichwebischen General, ber fich in guter Ordnung über ben Mainftrom gurudzog, tonnte Graf Tilly, aller angewandten Geschwindigkeit ungeachtet, nicht mehr einholen. Die Erscheinung bes Ronigs in Franken, welchem Gufta v born ben Reft feiner Truppen bei Ritingen guführte, fette feinen

Eroberungen ein schnelles Biel und zwang ihn, burch einen zeitigen Rudzug für seine eigene Rettung zu sorgen.

Ru Aldaffenburg hatte ber Konig allgemeine Beerschau über seine Truppen gehalten, beren Anzahl nach ber Bereinigung mit Guftav Sorn, Banner und Bergog Bilhelm von Beimar auf beinahe vierzigtausenb ftieg. Richts bemmte feinen Marich burch Franken: benn Graf Tilly, viel zu fcmach, einen fo febr überlegenen Feinb zu erwarten, hatte fich in ichnellen Marichen gegen bie Donau gezogen. Bobmen und Baiern lagen jest bem Ronig gleich nabe, und in ber Ungewißheit, wohin biefer Eroberer feinen Lauf richten murbe, tonnte Maximilian nicht fogleich eine Entschließung faffen. Der Beg, welchen man Tilly jest nehmen ließ, mußte bie Bahl bes Konigs und bas Schidfal beiber Brovingen entscheiben. Gefährlich mar es, bei ber Annaberung eines fo furchtbaren Reindes Baiern unvertheibigt ju laffen, um Defterreichs Grenzen zu ichirmen; gefährlicher noch, burch Aufnahme bes Tilly in Baiern zugleich auch ben Feind in bies Land zu rufen und es jum Schauplat eines vermuftenben Rampfes zu machen. Die Sorge bes Landesvaters siegte endlich über bie Bebenklichkeiten bes Staatsmannes, und Tilly erhielt Befehl, mas auch baraus erfolgen möchte, Baierns Grengen mit feiner Macht zu vertheibigen.

Wit triumphirender Freude empfing die Reichsstadt Nürnberg den Beschützer protestantischer Religion und deutscher Freiheit,
und der schwärmerische Enthusiasmus der Bürger ergoß sich bei
seinem Andlid in rührende Aeußerungen des Judels und der Bewunderung. Gustav selbst konnte sein Erstaunen nicht unterdrücken, sich hier in dieser Stadt, im Mittelpunkte Deutschlands, zu
sehen, dis wohin er nie gehosst hatte, seine Fahnen auszubreiten. )
Der edle schöne Anstand seiner Person vollendete den Eindruck
seiner glorreichen Thaten, und die Herablassung, womit er die Begrüßungen dieser Reichsstadt erwiderte, hatte ihm in wenig Augenbliden alle Herzen erobert. In Person bestätigte er jetzt das
Bündniß, das er noch an den Ufern des Belts mit derselben errichtet hatte, und verband alle Bürger zu einem glühenden Thaten-

<sup>1)</sup> Rhevenhiller, Annales Ferdinandei XII, S. 117. v. Murr, Beiträge, S. 47 (ans ber Antwort Guftavs an Die Rurnberger Deputirten): "Dann ich mich ebe bes jungften Tags verjeben, als bag ich nach Rurnberg follte tommen."

eifer und brüderlicher Eintracht gegen ben gemeinschaftlichen Feind. Nach einem kurzen Aufenthalt in Nürnbergs Mauern folgte er seiner Armee gegen die Donau und stand vor der Grenzsestung Donaus wörth, ehe man einen Feind da vermuthete. Eine zahlreiche bairische Besahung vertheidigte diesen Plat, und der Ansührer derselben, Audolph Maximilian, Herzog von Sachsen-Lauenburg, zeigte ansangs die muthigste Entschlossenheit, sich dis zur Ankunst des Tillh zu halten. Bald aber zwang ihn der Ernst, mit welchem Gustav Abolph die Belagerung ansing, auf einen schnellen und sicheren Abzug zu benken, den er auch unter dem hestigsten Feuer des schwedischen Geschützes glücklich ins Wert richtete.

Die Einnahme Donaumorthe öffnete bem Ronig bas jenseitige Ufer ber Dongu, und nur ber fleine Lechstrom trennte ibn noch von Baiern. Diese nabe Gefahr seiner Länder wedte bie ganze Thatigfeit Maximilians, und fo leicht er es bis jest bem Reind gemacht hatte, bis an bie Schwelle feiner Staaten zu bringen, fo entichloffen zeigte er fich nun, ihm ben letten Schritt zu erschweren. Renseits bes Lechs, bei ber fleinen Stadt Rain, bezog Tilly ein wohlbefestigtes Lager, welches, von brei Fluffen umgeben, jedem Angriffe Trot bot. Alle Bruden über ben Lech hatte man abgeworfen, die gange Lange bes Stromes bis Augsburg burch ftarte Besatungen vertheibigt und sich biefer Reichsftadt felbst, welche längst icon ihre Ungebuld bliden ließ, bem Beispiel Rurnbergs und Frankfurts zu folgen, burch Ginführung einer bairifchen Garnison und Entwaffnung ber Burger versichert. Der Rurfürst selbst schloß sich mit allen Truppen, die er hatte aufbringen können, in bas Tilly'iche Lager ein, gleich als ob an biefem einzigen Boften alle feine hoffnungen hafteten, und bas Glud ber Schweben an biefer außerften Grengmauer icheitern follte.

Balb erschien Gustav Abolph am Ufer, ben bairischen Berschanzungen gegenüber, nachdem er sich das ganze Augsburgische Gebiet diesseits des Lechs unterworfen und seinen Truppen eine reiche Zusuhr aus diesem Landstrich geöffnet hatte. Es war im Märzmonat, wo dieser Strom von häusigen Regengüssen und von dem Schnee der tirolischen Gebirge zu einer ungewöhnlichen Höche schweilt und zwischen stellen Ufern mit reißender Schnelligkeit fluthet. Ein gewisses Grab öffnete sich dem waghälsigen Stürmer in seinen

Wellen, und am entgegenstehenden User zeigten ihm die seindlichen Kanonen ihre mörderischen Schlände. Ertrotte er dennoch mitten durch die Wuth des Wassers und des Feuers den sast unmöglichen Uebergang, so erwartet die ermatteten Truppen ein frischer und muthiger Feind in einem unüberwindlichen Lager, und nach Erholung schmachtend, sinden sie eine Schlacht; mit erschöpfter Krast müssen sie die seindlichen Schanzen ersteigen, deren Festigkeit jedes Angriss zu spotten scheint. Eine Riederlage, an diesem User erlitten, führt sie unvermeiblich zum Untergange; denn derselbe Strom, der ihnen die Bahn zum Siege erschwert, versperrt ihnen alle Wege zur Flucht, wenn das Glück sie verlassen sonte.

Der ichwebische Kriegerath, ben ber Monarch jest versammelte, machte bas gange Gewicht biefer Grunbe gelten, um bie Ausführung eines fo gefahrvollen Unternehmens zu hindern. Auch die Tapferften zagten, und eine ehrwürdige Schaar im Dienste grau gewordener Rrieger errothete nicht, ihre Beforgniffe zu gefteben. Aber ber Entichluß bes Ronigs mar gefaßt. "Wie?" fagte er ju Guftav born, ber bas Wort für bie Uebrigen führte, "über bie Ditfee. über fo viele große Strome Deutschlands batten wir gefett, und vor einem Bache, vor diefem Lech hier, follten wir ein Unternehmen aufgeben?" Er hatte bereits bei Besichtigung ber Gegend, Die er mit mancher Lebensgefahr anstellte, die Entbedung gemacht, baß bas diesseitige Ufer über bas jenseitige hervorrage und bie Wirkung bes schwedischen Geschütes vorzugsweise vor bem bes Reinbes be-Mit ichneller Besonnenheit wußte er biefen Umftanb zu nüten. Unverzüglich ließ er an der Stelle, wo fich bas linke Ufer bes Lechs gegen bas rechte zu frümmte, brei Batterien aufwerfen, von welchen zweiundsiebzig Feldstude ein treuzweises Feuer gegen ben Feind unterhielten. Bahrend bag biefe muthende Ranonabe bie Baiern von bem jenseitigen Ufer entfernte, ließ er in größter Gilfertigfeit über ben Lech eine Brude fclagen; ein bider Dampf, aus angezündetem Solz und naffem Strob in Ginem fort unterhalten, entzog bas auffteigenbe Wert lange Beit ben Augen ber Feinde, indem jugleich ber fast ununterbrochene Donner bes Befcutes bas Getofe ber Bimmeragte unhörbar machte. Er felbft ermunterte burch fein eigenes Beispiel ben Gifer ber Truppen und brannte mit eigener Sand über fechzig Ranonen ab. Dit gleicher Lebhaftigkeit murbe biefe Ranonabe zwei Stunden lang bon ben Baiern, wiewohl mit ungleichem Bortheil, erwidert, ba bie hervorragenben Batterien ber Schweben bas jenseitige niebere Ufer beberrichten, und die Bobe bes ihrigen ihnen gegen bas feindliche Gefcut gur Bruftwehr biente. Umfonft ftrebten bie Baiern, bie feindlichen Berte vom Ufer aus zu zerftoren; bas überlegene Beicun ber Schweben verscheuchte fie, und fie mußten bie Brude faft unter ihren Augen vollendet feben. Tilly that an biefem ichredlichen Tage bas Meuferfte, ben Duth ber Seinigen zu entflammen. und teine noch fo brobenbe Gefahr tonnte ihn von bem Ufer ab-Endlich fand ihn ber Tob, ben er suchte. Gine Falconettugel zerschmetterte ihm bas Bein, und bald nach ihm ward auch Altringer, fein gleich tapferer Streitgenoffe, am Ropfe gefährlich verwundet. Bon ber begeifternben Gegenwart biefer beiben Führer verlaffen, mantten enblich bie Baiern, und wider feine Reigung murbe felbft Maximilian zu einem fleinmuthigen Entschluß fort-Bon ben Borftellungen bes fterbenben Tilly befiegt, beffen gewohnte Festigleit ber annahernbe Tod überwältigt hatte, gab er voreilig feinen unüberwindlichen Boften verloren, und eine pon ben Schweden entbedte Kurth, burch welche bie Reiterei im Begriff mar ben Uebergang ju magen, beschleunigte seinen muthlosen Abzug. Roch in berfelben Nacht brach er, ehe noch ein feindlicher Solbat über ben Lechstrom gesett hatte, fein Lager ab, und ohne bem Konige Reit zu laffen, ihn auf feinem Marich zu beunruhigen. hatte er fich in bester Ordnung nach Reuburg und Ingolftabt gegogen. Mit Befrembung fah Guftav Abolph, ber am folgenben Tage ben Uebergang vollführte, bas feindliche Lager leer, und bie Mucht bes Rurfürsten erregte feine Bermunderung noch mehr. als er bie Festigkeit bes verlassenen Lagers entbedte. "Bar' ich ber Baier gemefen", rief er erstaunt aus, "nimmermehr - und hatte mir auch eine Studtugel Bart und Rinn weggenommen - nimmermehr wurde ich einen Boften, wie biefer ba, verlaffen und bem Feinbe meine Staaten geöffnet haben."

Jest also lag Baiern bem Sieger offen, und die Kriegsfluth, bie bis jest nur an ben Grenzen dieses Landes gestürmt hatte, wälzte sich zum ersten Mal über seine lange verschonten gesegneten Fluren. Bevor sich aber ber König an Eroberung dieses seindlich

gesinnten Landes wagte, entriß er erst die Reichsstadt Augsburg bem bairischen Joche, nahm ihre Burger in Pflichten und versicherte sich ihrer Treue durch eine zuruchgelassene Besahung. Darauf rückte er in beschleunigten Märschen gegen Ingolstadt an, um durch Ein-



nahme dieser wichtigen Festung, welche ber Aurfürst mit einem großen Theile seines heeres bedte, seine Eroberungen in Baiern zu sichern und festen Fuß an ber Donau zu fassen.

Balb nach seiner Ankunft vor Ingolstadt beschloß der verwundete Tilly in den Mauern dieser Stadt seine Lausbahn, nachdem er alle Launen des untreuen Glücks ersahren hatte. Bon

der überlegenen Feldherrngröße Gustav Abolphs zermalmt, sah er am Abend seiner Tage alle Lorbeeren seiner früheren Siege bahinwelsen und befriedigte durch eine Rette von Widerwärtigkeiten die Gerechtigkeit des Schicksaund Magdeburgs zürnende Manen. In ihm verlor die Armee des Kaisers und der Ligue einen unersehlichen Führer, die katholische Religion den eifrigsten ihrer Bertheidiger, und Maximilian von Baiern den treuesten seiner Diener, der seine Treue durch den Tod versiegelte und die Pslichten des Feldherrn auch noch sterbend erfüllte. Sein letztes Bermächtniß an den Kurfürsten war die Ermahnung, die Stadt Regensburg zu besehen, um herr der Donau und mit Böhmen in Berbindung zu bleiben.

Mit der Zuversicht, welche die Frucht so vieler Siege zu sein pflegt, unternahm Gustav Abolph die Belagerung der Stadt und hosste durch das Ungestüm des ersten Angriss ihren Biderstand zu besiegen. Aber die Festigkeit ihrer Berke und die Tapserkeit der Besatung septen ihm hindernisse entgegen, die er seit der Breitenselber Schlacht nicht zu bekämpsen gehabt hatte, und wenig sehlte, daß die Bälle von Ingolstadt nicht das Ziel seiner Thaten wurden. Beim Recognosciren der Festung stredte ein Bierundzwanzigpfünder sein Pferd unter ihm in den Staub, daß er zu Boden stürzte, und kurz darauf ward sein Liebling, der junge Markgraf von Baden, durch eine Stücklugel von seiner Seite weggerissen. Mit schneller Fassung erhob sich der König wieder und beruhigte sein erschrodenes Bolt, indem er sogleich auf einem anderen Pferde seinen Weg sortsetzte.

Die Besignehmung ber Baiern von Regensburg, welche Reichsstadt ber Kurfürst, bem Rathe bes Tilly gemäß, durch List überrasschte und durch eine starke Besatung in seinen Fesseln hielt, änderte schnell den Kriegsplan des Königs. Er selbst hatte sich mit der Hossinung geschmeichelt, diese protestantisch gesinnte Reichsstadt in seine Gewalt zu bekommen und an ihr eine nicht minder ergebene Bundesgenossin als an Kürnberg, Augsburg und Franksurt zu sinden. Die Untersochung derselben durch die Baiern entsernte auf lange Zeit die Ersüllung seines vornehmsten Bunsches, sich der Donau zu bemächtigen und seinem Gegner alle Hülfe von Böhmen aus abzuschneiden. Schnell verließ er Ingolstadt, an besseln Bällen

er Beit und Bolf fruchtlos verschwendete, und brang in das Innerste von Baiern, um den Kurfürsten jur Beschützung seiner Staaten herbeizuloden und so die Ufer der Donau von ihren Bertheibigern zu entblößen.

Das ganze Land bis München lag bem Eroberer offen. Moosburg, Landshut, bas gange Stift Freifingen unterwarfen fich ibm: nichts tonnte feinen Baffen widersteben. Fand er aber gleich teine orbentliche Rriegsmacht auf feinem Bege, fo hatte er in ber Bruft jedes Baiern einen besto unversöhnlicheren Reind, ben Religionsfanatismus, zu befampfen. Solbaten, bie nicht an ben Bapft glaubten, maren auf biefem Soben eine neue, eine unerhörte Ericheinung; ber blinbe Gifer ber Bfaffen hatte fie bem Landmann als Ungeheuer, als Rinder ber Solle, und ihren Anführer als ben Antichrift abgeschildert. Rein Bunber, wenn man fich bon allen Bflichten der Ratur und ber Menschlichfeit gegen biefe Satansbrut losiprach und zu ben ichrecklichsten Gewaltthaten fich berechtigt glaubte. Bebe bem ichwedischen Solbaten, ber einem Saufen biefer Bilben einzeln in bie Sande fiel! Alle Martern, welche bie erfinberische Buth nur erbenten mag, murben an biefen ungludlichen Schlachtopfern ausgeübt, und ber Anblid ihrer verftummelten Rorper entflammte die Armee zu einer ichrectlichen Biebervergeltung. Guftav Aboluh befledte burch feine Sandlung ber Rache feinen Belbencharafter, und bas ichlechte Bertrauen ber Baiern zu feinem Christenthum, weit entfernt, ibn von den Boridriften ber Menichlichkeit gegen biefes ungludliche Bolt zu entbinden, machte es ihm vielmehr zu ber beiligften Bflicht, burch eine befto ftrengere Mäßigung feinen Glauben zu ehren.

Die Annäherung bes Königs verbreitete Schreden und Furcht in ber Hauptstadt, die, von Bertheidigern entblößt und von den vornehmsten Einwohnern verlassen, bei der Großmuth des Siegers allein ihre Rettung suchte. Durch eine unbedingte freiwillige Unterwerfung hosse sie seinen Zorn zu besänstigen und schickte schon die Freisingen Deputirte voraus, ihm ihre Thorschlüssel zu Füßen zu legen. Wie sehr auch der König durch die Unmenschlichseit der Baiern und durch die seindselige Gesinnung ihres Herrn zu einem graussamen Gebrauch seiner Eroberungsrechte gereizt. wie dringend er, selbst von Deutschen, bestürmt wurde, Magdeburgs Schicksal an Schiller. VI.

Digitized by Google

ber Resibenz ihres Zerstörers zu ahnben, so verachtete boch sein großes Herz biese niedrige Rache, und die Wehrlosigkeit des Feindes entwassnete seinen Grimm. Zufrieden mit dem edleren Triumph, den Pfalzgrasen Friedrich mit siegreichem Pomp in die Residenz desselben Fürsten zu führen, der das vornehmste Wertzeug seines Falles und der Räuber seiner Staaten war, erhöhte er die Pracht seines Einzuges durch den schöneren Glanz der Mäßigung und der Milbe.

Der Ronig fand in Dunchen nur einen verlaffenen Balaft; benn bie Schape bes Rurfürften hatte man nach Berfen geflüchtet. Die Bracht bes furfürftlichen Schloffes feste ihn in Erstaunen, und er fragte ben Auffeber, ber ihm die Rimmer zeigte, nach bem Ramen bes Baumeifters. "Es ift fein Anderer", verfette biefer, "als ber Rurfürft felbft." - "Ich möchte ibn haben, diefen Baumeifter", erwiderte ber Ronig, "um ihn nach Stodholm au ichiden." -"Davor", antwortete jener, "wird fich ber Baumeifter zu huten wissen." - Als man bas Reughaus burchsuchte, fanden fich bloge Laffetten, zu benen bie Ranonen fehlten. Die letteren hatte man fo fünftlich unter bem Rufboben eingescharrt, bag fich teine Spur bavon zeigte, und ohne die Berratherei eines Arbeiters batte man ben Betrug nie erfahren. "Stehet auf von ben Tobten", rief ber Ronia, "und tommet sum Gericht!" - Der Boben marb aufgeriffen, und man entbedte gegen hunbertunbvierzig Stude, manche von außerorbentlicher Große, welche größtentheils aus ber Bfalg und aus Bohmen erbeutet waren. Gin Schat von breißigtausend Ducaten in Golbe, ber in einem ber größeren verftedt mar, machte bas Bergnugen volltommen, womit biefer toftbare Fund ben Ronig überraschte.

Aber eine weit willsommenere Erscheinung würde die bairische Armee selbst ihm gewesen sein, welche aus ihren Berschanzungen hervorzuloden, er ins Herz von Baiern gedrungen war. In dieser Erwartung sah sich der König betrogen. Kein Feind erschien; keine noch so dringende Aussorderung seiner Unterthanen konnte den Kurfürsten vermögen, den letzen Ueberrest seiner Macht in einer Feldschacht auf's Spiel zu setzen. In Regensburg eingeschlossen, harrte er auf die Hülse, welche ihm der Herzog von Friedland von Böhmen aus zusühren sollte, und versuchte einstweisen, dis der erwartete

Beiftand erschien, burch Erneuerung ber Neutralitätsunterhandlungen seinen Feind außer Thätigkeit zu setzen. Aber das zu oft gereizte Wißtrauen des Monarchen vereitelte biesen Zweck, und die vorsätzliche Bögerung Ballensteins ließ Bakern unterdessen den Schweden zum Raub werden.

So weit war Guftav Abolph von Sieg zu Sieg, von Eroberung ju Eroberung fortgeschritten, ohne auf feinem Beg einen Reind zu finden, ber ihm gewachsen gewesen mare. Gin Theil von Baiern und Schwaben, Frantens Bisthumer, bie untere Bfalt, bas Erzstift Mainz lagen bezwungen binter ibm: bis an bie Schwelle ber öfterreichischen Monarchie hatte ein nie unterbrochenes Glud ihn begleitet und ein glänzender Erfolg ben Operationsplan gerecht= fertigt, ben er fich nach bem Breitenfelber Siege vorgezeichnet hatte. Wenn es ihm gleich nicht, wie er munichte, gelungen mar, bie gehoffte Bereinigung unter ben protestantischen Reichsständen burchaufeten, fo hatte er boch bie Glieber ber tatholischen Lique entwaffnet ober geschmächt, ben Rrieg größtentheils auf ihre Roften beftritten, die Bulfsquellen bes Raifers vermindert, ben Duth ber ichwächeren Stände geftartt und burch die gebrandichatten Lander ber taiferlichen Allierten einen Beg nach ben öfterreichischen Staaten gefunden. Bo er burch bie Gewalt ber Baffen feinen Gehorfam erpreffen tonnte, ba leiftete ihm bie Freundschaft ber Reichsftabte, bie er burch bie vereinigten Banbe ber Bolitit und Religion an fich au feffeln gewußt hatte, bie wichtigften Dienfte, und er tonnte, fo lange er bie Ueberlegenheit im Relbe behielt, Alles von ihrem Gifer erwarten. Durch seine Eroberungen am Rhein waren bie Spanier von ber Unterpfalz abgeschnitten, wenn ihnen ber nieberlanbische Rrieg auch noch Rrafte ließ, Theil an bem beutschen zu nehmen: auch ber Bergog von Lothringen batte nach seinem verunglückten Feldzuge die Reutralität vorgezogen. Noch fo viele langs feines Ruges burch Deutschland gurudgelaffene Befahungen hatten fein Beer nicht vermindert, und noch ebenso frisch, als es diefen Bug angetreten hatte, ftand es jest mitten in Baiern, entschloffen und geruftet, ben Rrieg in bas Innerfte von Defterreich zu malgen.

Bahrend daß Guftav Abolph ben Krieg im Reiche mit solcher Ueberlegenheit führte, hatte das Glud seinen Bundesgenossen, ben Kurfürsten von Sachsen, auf einem anderen Schauplat nicht

weniger begunftigt. Man erinnert fich, bag bei ber Berathichlagung, welche nach ber Leipziger Schlacht zwischen beiben Fürften zu Salle angestellt worben, bie Eroberung Bohmens bem Rurfürften von Sachsen zum Antheil fiel, iftbem ber Ronig für fich felbft ben Beg nach ben liquiftischen Ländern ermählte. Die erste Frucht, welche ber Rurfürft von bem Siege bei Breitenfelb erntete, mar die Bicbereroberung von Leibzig, worauf in furzer Reit bie Befreiung bes gangen Rreifes von ben taiferlichen Befagungen folgte. Durch bie Mannichaft verftartt, welche von ber feindlichen Garnison zu ibm übertrat, richtete ber fachfifche General von Arnheim feinen Marich nach der Laufit, welche Broving ein faiferlicher General, Rubolph von Tiefenbach, mit einer Armee überschwemmt hatte, ben Kurfürsten von Sachsen wegen seines Uebertrittes zu ber Bartei bes Feinbes zu züchtigen. Schon hatte er in biefer ichlecht vertheibigten Broving die gewöhnlichen Bermuftungen angefangen, mehrere Städte erobert und Dresben felbft burch feine brobenbe Annaberung erichreckt. Aber biele reifenden Fortidritte bemmte blotlich ein ausbrudlicher wiederholter Befehl bes Raifers, alle fachfischen Besitzungen mit Rrieg zu verschonen.

Ru fpat ertannte Ferbinand bie fehlerhafte Bolitit, bie ibn verleitet hatte, ben Rurfürften von Sachfen auf's Meugerfte gu bringen und bem Rönig von Schweben biefen wichtigen Bunbesgenoffen gleichsam mit Gewalt zuzuführen. Bas er burch einen unzeitigen Trot verdarb, wollte er jest burch eine ebenso übel angebrachte Mäßigung wieder gut machen, und er beging einen zweiten Rehler, indem er ben erften verbeffern wollte. Seinem Reind einen so mächtigen Allierten zu rauben, erneuerte er burch Bermittelung ber Spanier die Unterhandlungen mit bem Rurfürsten, und ben Fortgang berfelben zu erleichtern, mußte Diefenbach fogleich alle fächfischen Länder verlaffen. Aber biefe Demuthigung bes Raifers. weit entfernt, die gehoffte Wirfung hervorzubringen, entdedte bem Rurfürften nur die Berlegenheit feines Feindes und feine eigene Bichtigfeit und ermunterte ihn vielmehr, die errungenen Bortheile befto lebhafter zu verfolgen. Wie tonnte er auch, ohne fich burch ben icanblichften Unbant verächtlich zu machen, einem Allierten entfagen, bem er bie heiligften Berficherungen feiner Treue gegeben, bem er für bie Rettung feiner Staaten, ja felbft feines Rurhutes verpflichtet war?

Die fachfifche Armee, bes Ruges nach ber Laufit überhoben, nahm also ihren Beg nach Bohmen, wo ein Rusammenfluß gunftiger Ereignisse ihr im Boraus ben Sieg zu verfichern ichien. Roch immer alimmte in biefem Ronigreiche, bem erften Schauplat biefes verberblichen Prieges, bas Reuer ber Awietracht unter ber Afche, und burch ben fortgesetten Drud ber Thrannei murbe bem Unwillen ber Nation mit jedem Tag neue Nahrung gegeben. Wohin man die Augen richtete, zeigte biefes ungludliche Land Spuren ber trauriaften Beranberung. Gange Ländereien hatten ihre Befiger gewechselt und seufzten unter bem verhaften Roche fatholischer Berren, welche bie Gunft bes Raifers und ber Resuiten mit bem Raube ber vertriebenen Protestanten belleidet hatte. Andere hatten bas öffentliche Elend benutt, Die eingezogenen Guter ber Berwiesenen um geringe Breise an sich ju taufen. Das Blut ber vornehmften Freiheitsverfechter mar auf henterbuhnen verfprist worden, und welche burch eine zeitige Flucht bem Berberben entrannen. irrten ferne bon ihrer Seimath im Elend umber, mahrend bag bie geichmeibigen Sclaven bes Despotismus ihr Erbe verschwelgten. Unerträglicher als ber Drud biefer fleinen Thrannen war ber Gemiffenszwang, welcher die ganze protestantische Bartei dieses Ronigreichs ohne Unterschied belaftete. Reine Gefahr von außen, feine noch fo ernstliche Biberfetung ber Nation, feine noch fo abschredenbe Erfahrung hatte bem Betehrungseifer ber Jesuiten ein Biel fegen tonnen; wo ber Weg ber Gute nichts fruchtete, bediente man fich folbatifder Bulfe, die Berirrten in ben Schafftall ber Rirche gurud au angftigen. Um harteften traf biefes Schidfal bie Bewohner bes Noachimethale, im Grenzgebirge amifchen Bohmen und Meifen. Amei taiferliche Commiffarien, durch ebenfo viel Jesuiten und fünfgehn Mustetiere unterftutt, zeigten fich in biefem friedlichen Thale, bas Evangelium ben Retern zu predigen. Wo bie Beredfamkeit ber erfteren nicht zulangte, suchte man burch gewaltsame Ginquartierung ber letteren in bie Saufer, burch angebrobte Berbannung, burch Gelbstrafen feinen 3med burchzuseben. Aber für biesmal fiegte bie gute Sache, und ber berghafte Biberftand biefes fleinen Bolles nothigte ben Raifer, fein Befehrungsmandat ichimpflich aurudaunehmen. Das Beilviel bes Sofes biente ben Ratholiten bes Ronigreiches jur Richtschnur ihres Betragens und rechtfertigte alle Arten ber Unterdrückung, welche ihr Uebermuth gegen die Proteftanten auszuüben versucht war. Rein Bunder, wenn diese schwer verfolgte Partei einer Beranderung gunftig wurde und ihrem Befreier, der sich jest an der Grenze zeigte, mit Sehnsucht entgegensah.

Schon war bie fachfische Armee im Anzuge gegen Brag. Aus allen Blagen, vor benen fie erschien, maren bie faiferlichen Befatungen gewichen. Schlodenau, Tetichen, Auffig, Leutmerit fielen schnell nach einander in Feindes Sand, jeder tatholische Ort wurde ber Blünderung preisgegeben. Schreden ergriff alle Babiften bes Königreichs, und eingebent ber Difhandlung, welche fie an ben Evangelischen ausgeübt hatten, wagten fie es nicht, die rachende Unfunft eines protestantischen Beeres zu erwarten. Alles, mas tatholisch war und etwas zu verlieren hatte, eilte vom Lande nach der Hauptftadt, um auch die Sauptstadt ebenso ichnell wieder zu verlassen. Brag felbft war auf feinen Angriff bereitet und an Mannichaft zu arm, um eine lange Belagerung aushalten zu konnen. Ru ibat hatte man fich am Sofe bes Raifers entichlossen, ben Relbmaricall Diefenbach zu Bertheibigung biefer Sauptftadt berbeizurufen. Che ber taiferliche Befehl bie Standquartiere biefes Generals in Schlesien erreichte, waren bie Sachsen nicht ferne mehr von Brag; bie halb protestantische Burgerschaft versprach wenig Gifer, und bie ichwache Garnison ließ teinen langen Wiberstand hoffen. In biefer schrecklichen Bebrangniß erwarteten bie fatholischen Ginwohner ihre Rettung von Ballenftein, ber in ben Mauern biefer Stadt als Brivatmann lebte. Aber weit entfernt, seine Kriegserfahrung und bas Gewicht seines Ansehens zu Erhaltung ber Stadt anzuwenden, ergriff er vielmehr ben willsommenen Augenblid, feine Rache gu Benn er es auch nicht mar, ber bie Sachsen nach befriedigen. Brag locte 1), fo war es boch gewiß sein Betragen, was ihnen bie Einnahme biefer Stadt erleichterte. Bie wenig biefe auch zu einem langen Widerstande geschickt war, fo fehlte es ihr bennoch nicht an Mitteln, fich bis gur Antunft eines Entfages gu behaupten, und ein taiferlicher Oberfter, Graf Marabas, bezeigte wirtlich Luft, ihre Bertheidigung zu übernehmen. Aber ohne Commando und burch nichts als feinen Gifer und feine Tapferkeit zu Diesem Bageftfick

<sup>1)</sup> Bie Berchenhahn behauptet II, S. 53.

aufgeforbert, unterstand er sich nicht, es auf eigene Gefahr, ohne die Beiftimmung eines Soberen, ins Wert zu feten. Er fucte alfo Rath bei dem Herzog von Friedland, bessen Williaung den Mangel einer taiferlichen Bollmacht erfette, und an ben bie bohmische Generalität burch einen ausbrucklichen Befehl vom Sofe in biefer Ertremitat angewiesen war. Aber graliftig bullte fich biefer in feine Dienftlofigfeit und feine gangliche Burudziehung bon ber politischen Bubne und ichlug die Enticoloffenbeit bes Subalternen burch bie Bebenklichkeiten barnieber, bie er, als ber Mächtige, bliden ließ. Die Muthlosigfeit allgemein und vollfommen zu machen, verließ er enblich gar mit feinem gangen Sofe bie Stadt, fo wenig er auch bei Einnahme berfelben von bem Reinde zu fürchten hatte; und fie ging eben baburch verloren, bag er fie burch feinen Abzug verloren gab. Seinem Beispiele folgte ber gange tatholifche Abel, bie Generalität mit ben Truppen, die Geiftlichkeit, alle Beamten ber Prone: bie gange Racht brachte man bamit zu, seine Berfonen, feine Guter ju flüchten. Alle Stragen bis Bien waren mit Fliebenben angefüllt, bie fich nicht eber als in ber Raiferstadt von ihrem Schreden Marabas felbit, an Brags Errettung verzweifelnb, folgte ben Uebrigen und führte feine Heine Mannichaft bis Tabor. wo er ben Ausgang erwarten wollte.

Tiefe Stille berrichte in Brag, als die Sachsen am anderen Morgen babor ericienen: feine Anftalt zur Bertbeibigung, nicht ein einziger Schuft bon ben Ballen. ber eine Gegenwehr ber Bewohner verfündigte. Bielmehr sammelte fich eine Menge von Buschauern um fie ber, welche bie Reugier aus ber Stadt geloct hatte, bas feindliche Beer zu betrachten; und bie friedliche Bertraulichkeit, womit fie fich naberten, glich vielmehr einer freundschaftlichen Begrugung als einem feinblichen Empfange. Aus bem übereinstimmenden Bericht biefer Leute erfuhr man, baf bie Stadt leer an Solbaten und bie Regierung nach Budweiß geflüchtet fei. Diefer unerwartete, unerflarbare Mangel an Biberftanb erregte Arn. beims Diftrauen um fo mehr, ba ibm bie eilfertige Annaberung bes Entfates aus Schlefien tein Geheimniß, und bie fachfische Armee, mit Belagerungswertzeugen zu wenig verseben, auch an Anzahl bei Beitem ju ichwach war, um eine fo große Stadt ju befturmen. Bor einem hinterhalt bange, verdoppelte er feine Bachsamkeit, und er schwebte in bieser Furcht, bis ihm ber Haushosmeister bes Herzogs von Friedland, ben er unter bem Hausen entbedte, biese unglaubliche Nachricht bekräftigte. "Die Stadt ist ohne Schwertstreich unser", rief er jest voll Berwunderung seinen Obersten zu und ließ sie unverzüglich durch einen Trompeter auffordern.

Die Bürgerschaft bon Brag, bon ihren Bertheibigern ichimpflich im Stich gelaffen, batte ihren Entichluß langft gefaßt, und es tam blog barauf an, Freiheit und Gigenthum burch eine bortheilhafte Capitulation in Sicherheit zu feten. Sobald biefe von bem fächfischen General im Ramen feines herrn unterzeichnet war, öffnete man ihm ohne Bibersetung die Thore, und die Armee hielt am elften November bes Sahres 1631 ihren triumphirenden Gingug. Balb folgte ber Rurfürst selbst nach, um bie bulbigung seiner neuen Schutbefohlenen in Berfon zu empfangen; benn nur unter biesem Namen hatten sich ihm bie brei Brager Städte ergeben: ihre Berbindung mit ber öfterreichischen Monarcie follte burch biefen Schritt nicht gerriffen fein. So übertrieben groß bie Rurcht ber Bapiften bor ben Repressalien ber Sachsen gewesen mar, fo angenehm überrafchte fie bie Dagigung bes Aurfürften und bie qute Mannszucht ber Truppen. Besonbers legte ber Felbmaricall bon Arnheim feine Ergebenheit gegen ben Bergog bon Friedland bei biefer Belegenheit an ben Tag. Richt aufrieden, alle Lanbereien beffelben auf feinem Bermarich verschont zu haben, ftellte er jest noch Bachen an feinen Balaft, bamit ja nichts baraus entwendet murbe. Die Ratholifen ber Stadt erfreuten fich ber volltommenften Bewiffensfreiheit, und von allen Rirchen, welche fie ben Broteftanten entriffen hatten, murben biefen nur bier gurudgegeben. Die Jesuiten allein, welchen bie allgemeine Stimme alle bisherigen Bebrudungen Schuld gab, waren von biefer Dulbung ausgeschloffen und mußten bas Ronigreich meiben.

Johann Georg verleugnete selbst als Sieger die Demuth und Unterwürfigkeit nicht, die ihm der kaiserliche Rame einstößte, und was sich ein kaiserlicher General, wie Tilly und Ballenstein, zu Dresden gegen ihn unsehlbar würde herausgenommen haben, erlaubte er sich zu Prag nicht gegen den Kaiser. Sorgsältig unterschied er den Feind, mit dem er Krieg sührte, von dem Reichsoberhaupt, dem er Ehrsurcht schuldig war. Er unterstand

sich nicht, das Hausgeräthe des Letteren zu berühren, indem er sich ohne Bedenken die Kanonen des Ersteren als gute Beute zueignete und nach Dresden bringen ließ. Richt im kaiserlichen Balaft, sondern im Lichtensteinischen Hause nahm er seine Wohnung, zu bescheiden, die Zimmer Deszenigen zu beziehen, dem er ein Königreich entriß. Würbe uns dieser Zug von einem großen Wann und einem Helben berichtet, er würde uns mit Recht zur Bewunderung hinreißen. Der Charaster des Fürsten, bei dem er gefunden wird, berechtigt uns zu dem Zweisel, ob wir in dieser Enthaltung mehr den schonen Sieg der Bescheidenheit ehren oder die kleinliche Gessinnung des schwachen Geistes bemitseiden sollen, den das Glückselseit nie kühn macht und die Freiheit selbst nie der gewohnten Fesseln entsedigt.

Die Einnahme von Brag, auf welche in furger Reit bie Unterwerfung ber mehreften Stabte folgte, bewirfte eine ichnelle und aroke Beranderung in bem Ronigreiche. Biele von bem protestantischen Abel, welche bisher im Elend herumgeirrt waren, fanden sich wieder in ihrem Baterlande ein, und ber Graf von Thurn, ber berüchtigte Urheber bes böhmischen Aufruhrs, erlebte bie Berrlichkeit, auf bem ehemaligen Schauplate feines Berbrechens und feiner Berurtheilung sich als Sieger zu zeigen. Ueber bieselbe Brude, wo ihm die aufgespießten Röpfe seiner Anhänger das ihn selbst erwartende Schidfal furchtbar vor Augen malten, hielt er jest feinen triumphirenden Gingug, und fein erftes Geschäft mar, biefe Schredbilber zu entfernen. Die Berwiesenen fetten fich fogleich in Befit ihrer Buter, beren jegige Gigenthumer bie Rlucht ergriffen hatten. Unbefümmert, wer biefen bie aufgewandten Summen erstatten wurbe, rissen sie Alles, was ihre gewesen war, an sich, auch wenn sie selbst ben Raufpreis bafür gezogen hatten, und Mancher unter ihnen fand Urfache, die gute Birthichaft ber bisherigen Berwalter zu rühmen. Relber und Beerden batten unterbeffen in ber zweiten Sand vortrefflich gewuchert. Dit bem toftbarften Sausrath maren die Rimmer geschmudt, bie Reller, welche sie leer verlassen hatten, reichlich gefullt, die Ställe bebolfert, die Magazine belaben. Aber miftrauisch gegen ein Glud, bas fo unverhofft auf fie hereinfturmte, eilten fie, biefe unficheren Befitungen wieber loszuschlagen und ben unbeweglichen Segen in bewegliche Guter zu verwandeln.

Die Gegenwart der Sachsen belebte den Muth aller Protestantischgesinnten des Königreichs, und auf dem Lande wie in der Hauptstadt sah man ganze Schaaren zu den nen eröffneten evangelischen Kirchen eilen. Biele, welche nur die Furcht im Gehorsam gegen das Papstihum erhalten hatte, wandten sich jest öffentlich zu der neuen Lehre, und manche der neubesehrten Katholiken schwuren sreudig ein erzwungenes Bekenntniß ab, um ihren früheren Ueberzeugungen zu solgen. Alle bewiesene Duldsamkeit der neuen Rezeirung konnte den Ausbruch des gerechten Unwillens nicht verhindern, den dieses mishandelte Bolk die Unterdrücker seiner heiligsten Freiheit empsinden ließ. Fürchterlich bediente es sich seiner wiedererlangten Rechte, und seinen Haß gegen die ausgebrungene Religion stillte an manchen Orten nur das Blut ihrer Berkündiger.

Unterbeffen war ber Succurs, ben bie faiferlichen Generale bon Bos und bon Tiefenbach aus Schlefien herbeiführten, in Bohmen angelangt, wo einige Regimenter bes Grafen Tilln aus ber oberen Bfalg gu ibm ftiegen. Ihn gu gerftreuen, ebe fich feine Racht vermehrte, rudte Arnbeim mit einem Theil ber Armee aus Brag ihm entgegen und that bei Nimburg') an ber Elbe einen muthigen Angriff auf feine Berichanzungen. Rach einem hitigen Gefechte schlug er endlich - nicht ohne großen Berluft, Die Reinbe aus ihrem befestigten Lager und zwang fie burch bie Seftigkeit seines Reuers, den Ruchweg über die Elbe zu nehmen und bie Brude abzubrechen, die fie berübergebracht hatte. Doch fonnte er nicht verhindern, daß ihm die Raiserlichen nicht in mehreren fleinen Gefechten Abbruch thaten, und bie Kroaten felbft bis an die Thore von Brag ibre Streifereien erftredten. Bie glanzend und vielberiprechend auch die Sachien ben bobmischen Relbzug eröffnet batten. jo rechtfertigte ber Erfolg boch feineswegs Guftav Abolphs Ermartungen. Anstatt mit unaufhaltsamer Gewalt bie errungenen Bortheile zu verfolgen, burch bas bezwungene Bohmen fich zu ber ichwedischen Armee burchzuschlagen und in Bereinigung mit ihr ben Mittelbuntt ber taiferlichen Dacht anzugreifen, ichwächten fie fich in einem anhaltenben kleinen Rrieg mit bem Feinbe, wobei ber Bortheil nicht immer auf ihrer Seite war und bie Reit für eine

<sup>1,</sup> Schiller hatte, nach Rhevenhiller XI, S. 1924, gefchrieben: Limburg.

größere Unternehmung fruchtlos verschwendet wurde. Aber Johann Georgs nachfolgendes Betragen bedte die Triebsebern auf, welche ihn abgehalten hatten, sich seines Bortheils über den Kaiser zu bedienen und die Entwürfe bes Königs von Schweden durch eine zwedmäßige Birksamleit zu befördern.

Der aröfte Theil von Bohmen war jest für ben Raifer verloren, und bie Sachsen von biefer Seite ber gegen Desterreich im Ungug, mabrend bag ber ichwebische Monarch burch Franken, Schwaben und Baiern nach ben taiferlichen Erbstaaten einen Weg fich bahnte. Ein langer Rrieg hatte bie Rrafte ber öfterreichischen Monarchie verzehrt, die Lander erschöpft, die Armeen vermindert. ber Ruhm ihrer Siege, bas Bertrauen auf Unüberwindlichkeit, ber Gehorfam, Die gute Mannszucht ber Truppen, welche bem ichmebifchen Beerführer eine fo entschiedene Ueberlegenheit im Felbe verichaffte. Entwaffnet maren bie Bunbesgenoffen bes Raifers. ober die auf sie selbst bereinsturmende Gefahr batte ihre Treue erschüttert. Selbit Marimilian von Baiern, Defterreichs machtigfte Stute, ichien ben verführerischen Ginlabungen gur Neutralität nachzugeben; bie verbächtige Allians biefes Fürsten mit Frankreich hatte ben Raifer langft icon mit Beforgniffen erfüllt. Die Bischöfe bon Burgburg und Bamberg, ber Rurfürft von Mains, ber Bergog von Lothringen waren aus ihren Ländern vertrieben ober boch gefährlich bebrobt: Trier ftand im Begriff, fich unter frangofischen Schut au begeben. Spanicne Baffen beschäftigte die Tapferteit ber Sollander in ben Rieberlanden, mahrend baf Guftab Abolph fie bom Rheinstrom gurudichlug; Polen fesselte noch ber Stillftand mit biesem Fürften. Die ungarischen Grenzen bedrohte ber siebenburgifche Fürft Ragoby, ein Rachfolger Bethlen Gabors und ber Erbe feines unruhigen Geiftes; Die Bforte felbft machte bebenkliche Buruftungen, ben gunftigen Reitpunkt zu nuben. mehreften protestantischen Reichsstände, fühn gemacht burch Baffenglud ihres Beschützers, hatten öffentlich und thatlich gegen ben Raiser Bartei ergriffen. Alle Sulfsquellen, welche sich bie Frechheit eines Tilly und Ballenftein burch gewaltsame Erpreffungen in biefen Ländern geöffnet hatte, waren nunmehr vertrodnet, alle biefe Berbeplate, biefe Magazine, biefe Rufluchtsorter für ben Raiser verloren, und der Krieg konnte nicht mehr wie bormale auf fremde Roften beftritten werben. Seine Bedrangniffe volltommen zu machen, entzündet fich im Land ob ber Enne ein gefährlicher Aufruhr: der unzeitige Bekehrungseifer der Regierung bewaffnet das protestantische Landvoll, und ber Ranatismus ichwingt seine Radel, indem der Feind ichon an den Bforten bes Reiches fturmt. Rach einem jo langen Glude, nach einer jo glanzenben Reibe von Siegen, nach fo berrlichen Eroberungen, nach fo viel unnut beripristem Blute fieht fich ber ofterreichische Monarch gum aweiten Mal an benfelben Abgrund geführt, in ben er beim Antritt feiner Regierung au fturgen brobte. Ergriff Baiern bie Reutralität, widerstand Rurfachsen ber Berführung, und entschloß fich Frankreich, die svanische Macht zugleich in den Riederlanden, in Rtalien und Catalonien anzufallen, fo fturzte ber ftolze Bau von Defterreiche Groke ausammen, Die allierten Kronen theilten fich in feinen Raub, und ber beutsche Staatstorper fah einer ganglichen Berwandlung entgegen.

Die gange Reihe biefer Ungludsfälle begann mit ber Breitenfelber Schlacht, beren ungludlicher Ausgang ben längft icon entichiebenen Berfall ber öfterreichischen Macht, ben bloß ber täuschenbe Schimmer eines großen Ramens verstedt hatte, fichtbar machte. Ging man zu ben Urfachen gurud, welche ben Schweben eine fo furchtbare Ueberlegenheit im Relbe verschafften, fo fant man fie aröftentheils in ber unumschränften Gewalt ihres Anführers, ber alle Rrafte feiner Bartei in einem einzigen Buntte vereinigte und. burch feine höhere Autorität in feinen Unternehmungen gefeffelt, pollfommener Berr jedes gunftigen Augenblide, alle Mittel au feinem Amede beherrichte und von Riemand als fich felbft Gefete empfing. Aber feit Ballenfteins Abbantung und Tilly's Riederlage zeigte fich auf Seiten bes Raifers und ber Lique von biefem Allen gerabe bas Biberfpiel. Den Generalen gebrach es an Anfeben bei ben Truppen und an ber fo nothigen Freiheit zu handeln, ben Golbaten an Gehorfam und Mannszucht, ben zerffreuten Corps an übereinstimmender Birffamfeit, ben Stanben an gutem Billen, ben Oberhäuptern an Gintracht, an Schnelligfeit bes Entschluffes und an Restigfeit bei Bollstredung beffelben. Richt ihre größere Macht, nur ber beffere Gebrauch, ben fie von ihren Rraften zu machen mukten, mar es, mas ben Jeinben bes Raifers ein fo entschiedenes Uebergewicht gab. Richt an Mitteln, nur an einem Geiste, ber, sie anzuwenden, Fähigkeit und Bollmacht besaß, fehlte es der Ligue und dem Kaiser. Hätte Graf Tilly auch nie seinen Ruhm verloren, so ließ das Wistrauen gegen Baiern doch nicht zu, das Schickal der Monarchie in die hande eines Mannes zu geben, der seine Anhänglichkeit an das bairische Haus nie verleugnete. Fer-

bin and stringenbstes Beburfniß war also ein Felbherr, ber gleich viel Ersahrenheit besah, eine Armee zu bilben und anzuführen, und ber seine Dienste bem österreichischen Hause mit blinber Ergebenheit widmete.

Die Wahl eines solchen war es, was nunmehr ben geheimen Rath bes Raisers beschäftigte und die Mitglieder desselben unter einander entzweite. Einen König dem anderen gegenüberzustellen und durch die Gegenwart ihres Herrn den Muth der Truppen zu entstammen, stellte sich Kerdinand im



Berbinand (III.) ale Ronig von Ungarn.

ersten Feuer des Affects selbst als den Führer seiner Armee dar; aber es kostete wenig Mühe, einen Entschluß umzustoßen, den nur Berzweissung eingab und das erste ruhige Nachdenken widerlegte. Doch was dem Kaiser seine Würde und die Last des Regentenamtes verbot, erlaubten die Umstände seinem Sohne, einem Jüngling von Fähigkeit und Muth, auf den die österreichischen Unterthanen mit frohen Hossnungen blickten. Schon durch seine Geburt zur Bertheidigung einer Monarchie ausgefordert, von deren Kronen er zwei schon auf seinem

Haupte trug, verband Kerdinand der Dritte. König von Böhmen und Ungarn, mit ber natürlichen Burbe bes Thronfolgers bie Achtung ber Armeen und bie volle Liebe ber Bolfer, beren Beiftand ihm zur Führung bes Krieges so unentbehrlich war. Der geliebte Thronfolger allein burfte es magen, bem hart beschwerten Unterthan neue Lasten aufzulegen; nur feiner verfonlichen Gegenwart bei ber Armee ichien es aufbehalten zu fein, die verberbliche Gifersucht ber Saupter zu erftiden und bie erschlaffte Mannegucht ber Truppen burch bie Rraft feines Ramens zu ber vorigen Strenge Gebrach es auch bem Runglinge noch an ber aurückuführen. nöthigen Reife bes Urtheils, Rlugheit und Ariegserfahrung, welche nur burch lebung erworben wirb, fo tonnte man biefen Mangel burch eine glüdliche Wahl von Rathgebern und Gehülfen erfeten, bie man unter ber Sulle feines Ramens mit ber höchsten Autorität befleibete.

So scheinbar die Brunde waren, womit ein Theil der Minister biefen Borichlag unterftupte, fo große Schwierigfeiten feste ihm bas Migtrauen, vielleicht auch die Giferlucht bes Raifers und bie verzweifelte Lage ber Dinge entgegen. Bie gefährlich mar es, bas gange Schidfal ber Monarchie einem Jungling angubertrauen, ber frember Führung felbst fo bedürftig war! Bie gewaat, bem größten Felbherrn feines Jahrhunderts einen Anfanger entgegenzustellen, beffen Fähigkeit zu biefem wichtigen Boften noch burch teine Unternehmung geprüft, beffen Rame, von bem Ruhme noch nie genannt, viel zu fraftlos war, um ber muthlosen Armee im Boraus ben Sieg ju berburgen! Belde neue Laft jugleich für ben Unterthan, ben toftbaren Staat ju beftreiten, ber einem toniglichen Beerführer jutam, und ben ber Bahn bes Reitalters mit feiner Gegenwart beim Seer ungertrennlich verfnüpfte! Bie bebenflich endlich für ben Bringen felbit, feine politische Laufbahn mit einem Amte zu eröffnen, bas ihn gur Beifel feines Bolles und jum Unterbruder ber Lanber machte, bie er fünftig beherrichen follte!

Und bann war es noch nicht bamit gethan, den Felbherrn für die Armee aufzusuchen; man mußte auch die Armee für den Felbherrn finden. Seit Ballensteins gewaltsamer Entfernung hatte sich der Kaiser mehr mit liguistischer und bairischer Hülfe als durch eigene Armeen vertheidigt, und eben diese Abhängigkeit von zwei-

beutigen Freunden war es ja, ber man durch Aufstellung eines eigenen Generals zu entfliehen suchte. Welche Möglichseit aber, ohne die Alles zwingende Macht des Goldes und ohne den begeisternden Namen eines siegreichen Feldherrn eine Armee aus dem Richts hervorzurusen — und eine Armee, die es an Mannszucht, an kriegerischem Geist und an Fertigkeit mit den geübten Schaaren des nordischen Eroberers aufnehmen konnte? In ganz Europa war nur ein einziger Mann, der solch eine That gethan, und diesem Einzigen hatte man eine tödtliche Kränkung bewiesen.

Jeht endlich war der Zeitpunkt herbeigeruckt, der dem beleidigten Stolze des Herzogs von Friedland eine Genugthuung
ohne Gleichen verschaffte. Das Schickal selbst hatte sich zu seinem
Rächer ausgestellt, und eine ununterbrochene Reihe von Unglücksfällen, die seit dem Tage seiner Abdankung über Desterreich hereinstürmte, dem Raiser selbst das Geständniß entrissen, daß mit diesem
Feldherrn sein rechter Arm ihm abgehauen worden sei. Zede
Riederlage seiner Truppen erneuerte diese Bunde, jeder verlorene
Plat warf dem betrogenen Monarch n seine Schwäche und seinen
Undank vor. Glücklich genug, hätte er in dem beleidigten General
nur einen Anführer seiner Heere, nur einen Bertheidiger seiner
Staaten verloren — aber er sand in ihm einen Feind, und den
gefährlichsten von allen, weil er gegen den Streich des Berräthers
am Benigsten vertheidigt war.

Entfernt von der Kriegsbühne und zu einer folternden Unthätigkeit verurtheilt, während daß seine Rebenbuhler auf dem Felde des Ruhms sich Lorbeeren sammelten, hatte der stolze Herzog dem Wechsel des Glücks mit verstellter Gelassenheit zugesehen und im schimmernden Gepränge eines Theaterhelben die düsteren Entwürse seines arbeitenden Geistes verborgen. Bon einer glühenden Leidenschaft ausgerieben, während daß eine fröhliche Ausenseite Auche und Müßiggang log, brütete er still die schreckliche Geburt der Rachbegierde und Ehrsucht zur Reise und näherte sich langsam, aber sicher dem Ziele. Erloschen war Alles in seiner Erinnerung, was er durch den Kaiser geworden war; nur was er sür den Kaiser gethan hatte, stand mit glühenden Zügen in sein Gedächtniß geschrieben. Seinem unersättlichen Durft nach Größe und Nacht war der Undank des Kaisers willsommen, der seinen Schuldbrief zu

gerreiken und ihn jeber Bflicht gegen ben Urbeber feines Glude an entbinben ichien. Entfündigt und gerechtfertigt erschienen ibm jest bie Entwürfe feiner Ehrsucht im Gewand einer rechtmäßigen In eben bem Dage, als fein außerer Biebervergeltung. Birtungefreis fich verengte, erweiterte fich bie Belt feiner Soffnungen, und feine ichwarmenbe Ginbildungsfraft verlor fich in unbegrenaten Entwürfen, bie in jebem anberen Ropf als bem feinigen nur ber Babnfinn erzeugen tann. Go boch, als ber Denich nur immer burch eigene Rraft fich ju erheben vermag, hatte fein Berbienft ihn emporgetragen; nichts von Allem bem, was bem Bripgtmann und Bürger innerhalb feiner Bflichten erreichbar bleibt, hatte bas Glud ihm verweigert. Bis auf ben Augenblich feiner Entlaffung hatten feine Anspruche feinen Biberftand, fein Ehrgeis teine Grenzen erfahren; ber Schlag, ber ihn auf bem Regensburger Reichstage ju Boben ftredte, zeigte ihm ben Unterschied amijchen urfprünglicher und übertragener Gewalt und ben Abftand bes Unterthans von bem Gebieter. Aus bem bisberigen Taumel feiner Berrichergroße burch biefen überrafchenben Gludemechfel aufgeschreckt, verglich er bie Dacht, bie er beseffen, mit berjenigen, burd welche fie ihm entriffen wurde, und fein Ehrgeis bemertte bie Stufe, bie auf ber Leiter bes Glude noch fur ihn zu erfteigen mar. Erft nachdem er bas Gewicht ber hochften Gewalt mit fcmerzhafter Bahrheit erfahren, ftredte er luftern bie Sande barnach aus; ber Raub, ber an ihm felbst verübt wurde, machte ihn gum Räuber. Durch feine Beleibigung gereist, batte er folgsam feine Babn um bie Rajestat bes Thrones beschrieben, zufrieben mit bem Ruhme. ber glanzenofte seiner Trabanten zu sein; erft nachbem man ihn gewaltsam aus seinem Preise ftieß, verwirrte er bas Sustem, bem er angeborte, und fturate fich germalmend auf feine Sonne.

Guftav Abolph burchwanderte den deutschen Rorden mit siegendem Schritte; ein Plat nach dem anderen ging an ihn versoren, und bei Leipzig siel der Kern der kaiserlichen Wacht. Das Gerücht dieser Riederlage drang balb auch zu Ballensteins Ohren, der, zu Prag in die Dunkelheit des Privatskandes zurückgeschwunden, aus ruhiger Ferne den tobenden Kriegssturm betrachtete. Was die Brust aller Katholiken mit Unruhe erfüllte, verkündigte ihm Größe und Glück; nur für ihn arbeitete Gustap

Abolbh. Raum hatte ber Lettere angefangen, fich burch feine Rriegsthaten in Achtung zu feten, fo berlor ber Bergog bon Friedland teinen Augenblick, feine Freundschaft zu suchen und mit biefem gludlichen Reinde Defterreichs gemeine Sache zu machen. Der bertriebene Graf von Thurn, ber bem Ronige von Schweben icon langit feine Dienfte gewidmet, übernahm es, bem Monarchen Ballenfteine Gludwünsche zu überbringen und ibn zu einem engeren Bunbniffe mit bem Bergog einzulaben. Fünfzehntaufenb Mann begehrte Ballenftein von bem Ronige, um mit Sulfe berselben und mit ben Truppen, die er selbst zu werben sich anbeifchig machte. Bohmen und Mahren zu erobern. Bien zu überfallen und ben Raifer, seinen Berrn, bis nach Italien zu verjagen. So fehr bas Unerwartete biefes Antrags und bas Uebertriebene ber gemachten Beriprechungen bas Migtrauen Guftab Abolphs erregte, fo mar er boch ein zu guter Renner bes Berbienstes, um einen fo michtigen Freund mit Raltfinn gurudzuweisen. aber Ballenstein, burch bie gunftige Aufnahme biefes erften Berfuche ermuntert, nach ber Breitenfelber Schlacht feinen Antrag erneuerte und auf eine bestimmte Erklärung brang, trug ber borfichtige Monarch Bebenten, an bie dimarifden Entwurfe biefes verwegenen Ropfes seinen Ruhm zu magen und ber Redlichkeit eines Mannes. ber fich ihm als Berrather anfundigte, eine fo zahlreiche Mannschaft anzuvertrauen. Er entschuldigte fich mit ber Schwäche feiner Armee, bie auf ihrem Rug in bas Reich burch eine fo ftarte Berminderung leiden wurde, und verscherzte aus übergroßer Borficht vielleicht bie Gelegenheit, ben Rrieg auf bas Schnellste zu endigen. Ru spat versuchte er in ber Rolge, bie gerriffenen Unterhandlungen zu erneuern; ber gunftige Moment mar porüber, und Ballenfteins beleibigter Stoly vergab ihm biefe Gerinaschätung nie.

Aber biese Weigerung bes Königs beschleunigte wahrscheinlich nur ben Bruch, ben die Form biefer beiben Charaktere ganz unvermeidlich machte. Beibe geboren, Gesetz zu geben, nicht sie zu empfangen, konnten nimmermehr in einer Unternehmung vereinigt bleiben, die mehr als jede andere Nachgiebigkeit und gegenseitige Opfer nothwendig macht. Wallenstein war Nichts, wo er nicht Alles war; er mußte entweder gar nicht ober mit Schiller VI.

 ${\sf Digitized\ by\ } Google$ 

vollkommenfter Freiheit handeln. Ebenfo berglich bafite Guft ab Aboluh jede Abhangigfeit, und wenig fehlte, baf er felbft bie fo vortheilhafte Berbindung mit bem frangofischen Sofe nicht gerriffen batte, weil die Anmagungen beffelben feinem felbftthatigen Beifte Reffeln anlegten. Jener war für die Bartei verloren, die er nicht lenten burfte; Diefer noch weit weniger bagu gemacht, bem Gangelbande zu folgen. Baren bie gebieterischen Anmagungen biefes Bundesgenoffen dem Bergog von Friedland bei ihren gemeinschaftlichen Overationen icon fo laftig, fo mußten fie ihm unertraglich fein, wenn es bagu tam, fich in die Beute gu theilen. Der ftolge Monarch tonnte fich herablaffen, ben Beiftand eines rebellischen Unterthans gegen ben Raifer anzunehmen, und biefen wichtigen Dienft mit koniglicher Großmuth belohnen; aber nie konnte er feine eigene und aller Ronige Majeftat fo fehr aus ben Augen feten, um ben Breis zu bestätigen, ben bie ausschweifenbe Ehrlucht bes Bergoge barauf ju feten magte, nie eine nütliche Berratherei mit einer Krone bezahlen. Bon ihm alfo war, auch wenn gang Europa ichwieg, ein furchtbarer Biberfpruch zu fürchten, fobalb Ballenftein nach bem bobmifchen Scepter bie Sand ausstrecte - und er war auch in gang Europa ber Mann, ber einem folchen Beto Rraft geben konnte. Durch ben eigenen Arm Ballenfteins zum Dictator von Deutschland gemacht, tonnte er gegen Diesen felbst seine Waffen tehren und sich von jeder Bflicht ber Erfenntlichfeit gegen einen Berrather für losgezählt halten. einem folchen Allirten hatte alfo fein Ballenftein Raum: und wahrscheinlich war es bies, nicht seine vermeintliche Absicht auf ben Raiserthron, worauf er anspielte, wenn er nach bem Tobe bes Ronigs in die Worte ausbrach: "Ein Glud für mich und ihn, daß er babin ift! Das beutsche Reich konnte nicht zwei folche Säupter brauchen."

Der erste Bersuch zur Rache an dem Haus Desterreich war sehlgeschlagen; aber seit stand der Borsat, und nur die Wahl der Wittel erlitt eine Beränderung. Was ihm bei dem König von Schweden mißlungen war, hosste er mit minder Schwierigkeit und mehr Bortheil bei dem Kurfürsten von Sachsen zu erreichen, den er ebenso gewiß war, nach seinem Willen zu lenken, als er bei Gustav Abolph daran verzweiselte. In sortbauerndem Einver-

ständniß mit Arnbeim, seinem alten Freunde, arbeitete er bon jest an an einer Berbindung mit Sachlen, wodurch er bem Raifer und bem Ronig von Schweben gleich fürchterlich zu werben hoffte. tonnte fich von einem Entwurfe, ber, wenn er einschlug, ben schwebifden Monarchen um feinen Ginfluß in Deutschland brachte, besto leichter Gingang bei Johann Georg berfprechen, je mehr bie eifersuchtige Gemutheart biefes Bringen burch bie Macht Guftab Abolphs gereigt und feine ohnehin ichwache Reigung zu bemfelben burch bie erhöhten Ansprüche bes Ronigs erfaltet marb. Gelang es ihm, Sachsen bon bem ichwebischen Bunbnig zu trennen und in Berbindung mit bemfelben eine britte Bartei im Reiche gu errichten, fo lag ber Ausschlag bes Rrieges in feiner Sand, und er hatte durch diesen einzigen Schritt zugleich seine Rache an bem Raifer befriedigt, feine verschmähte Freundschaft an bem ichmedischen Ronig geracht und auf bem Ruin von Beiben ben Bau feiner eigenen Größe gegründet.

Aber auf welchem Wege er auch seinen Zwed verfolgte, fo tonnte er benfelben ohne ben Beiftand einer ihm gang ergebenen Armee nicht zur Ausführung bringen. Diefe Armee fonnte fo gebeim nicht geworben werben, bag am faiferlichen Sofe nicht Berbacht geschöpft und ber Anschlag gleich in feiner Entstehung vereitett wurde. Diese Armee burfte ihre gesetwidrige Bestimmung bor der Reit nicht erfahren, indem ichwerlich zu erwarten war, daß fie bem Ruf eines Berrathers gehorchen und gegen ihren rechtmäßigen Dberherrn bienen murbe. Ballenftein mußte alfo unter faiferlicher Autorität und öffentlich werben und von dem Raifer felbit jur unumschränkten Berrichaft über die Truppen berechtigt fein. Wie konnte bies aber anders geschehen, als wenn ihm bas entzogene Generalat auf's Neue übertragen und die Führung bes Rrieges unbedingt überlaffen ward? Dennoch erlaubte ihm weder fein Stolg noch fein Bortheil, fich felbft zu biefem Boften gu brangen und als ein Bittenber von ber Gnabe des Raifers eine beschränkte Macht zu erflehen, die von der Furcht beffelben uneingeschränkt zu ertroben ftanb. Um sich jum Berrn ber Bedingungen zu machen, unter welchen bas Commando von ihm übernommen wurde, mußte er abwarten, bis es ihm von feinem herrn aufgedrungen mard - bies war ber Rath, ben ihm Arnheim ertheilte, und dies das Biel, wonach er mit tiefer Politik und rastloser Thätigkeit strebte.

Ueberzeugt, baß nur die außerste Roth die Unentschlossenheit bes Raifers besiegen und ben Biberfpruch Baierns und Spaniens, feiner beiben eifrigften Gegner, untraftig machen tonne, bewies er fich von jest an geschäftig, die Fortschritte bes Feindes zu beforbern und die Bedrängnisse seines herrn zu vermehren. Sehr mahr= scheinlich geschah es auf seine Ginlabung und Ermunterung, daß bie Sachsen, schon auf bem Wege nach der Laufit und Schlefien, fich nach Böhmen manbten und biefes unvertheibigte Reich mit ihrer Macht überschwemmten; ihre schnellen Eroberungen in bemfelben waren nicht weniger sein Bert. Durch den Rleinmuth, ben er beuchelte, erstickte er jeden Gedanken an Widerstand und überlieferte bie Sauptstadt burch seinen voreiligen Abzug bem Sieger. Pei . einer Busammentunft mit bem sachsischen General zu Raunis, wozu eine Friedensunterhandlung ihm den Borwand barreichte, wurde wahrscheinlich bas Siegel auf die Berschwörung gebrudt, und Böhmens Eroberung war die erfte Frucht diefer Berabredung. Indem er felbft nach Bermögen bagu beitrug, die Ungludsfälle über Defterreich zu häufen, und durch bie rafchen Fortichritte ber Schweben am Rheinstrom auf's Rachbrucklichste babei unterstütt wurde, ließ er seine freiwilligen und gedungenen Unhanger in Bien über bas öffentliche Unglud bie beftigften Rlagen führen und bie Absehung bes vorigen Felbherrn als den einzigen Grund ber erlittenen Berlufte abschildern. "Dabin hatte Ballenftein es nicht tommen laffen, wenn er am Ruber geblieben mare!" riefen jest taufend Stimmen, und felbft im geheimen Rathe bes Raifers fand biefe Meinung feurige Berfechter.

Es bedurfte ihrer wiederholten Bestürmung nicht, dem bedrängten Monarchen die Augen über die Berdienste seines Generals und die begangene Uebereilung zu öffnen. Bald genug ward ihm die Abhängigkeit von Baiern und der Ligue unerträglich; aber eben diese Abhängigkeit verstattete ihm nicht, sein Mißtrauen zu zeigen und durch Zurückerusung des Herzogs von Friedland den Kursürsten aufzubringen. Zetzt aber, da die Roth mit jedem Tage stieg und die Schwäche des bairischen Beistandes immer sichtbarer wurde, bedachte er sich nicht länger, den Freunden des Herzogs sein

Dbr au leiben und ihre Borichlage wegen Burudberufung biefes Felbherrn in Ueberlegung zu nehmen. Die unermeglichen Reichthumer, bie ber Lettere befag, bie allgemeine Achtung, in ber er ftand, die Schnelligfeit, womit er feche Jahre vorher ein Beer von vierzigtaufend Streitern ins Relb gestellt, ber geringe Rostenaufmanb, womit er biefes gablreiche Beer unterhalten, die Thaten, bie er an ber Spipe beffelben verrichtet, ber Gifer endlich und die Treue, die er für bes Raifers Ehre bewiesen hatte, lebten noch in bauernbem Andenken bei bem Monarchen und stellten ihm ben Bergog als bas icidlicifte Bertzeug bar, bas Gleichgewicht ber Baffen zwifden ben friegführenben Mächten wieberherzustellen, Defterreich zu retten und bie tatholische Religion aufrecht zu erhalten. Wie empfindlich auch ber faiferliche Stoly die Erniedrigung fühlte, ein fo ungweideutiges Geftanbniß feiner ehemaligen Uebereilung und feiner gegenwärtigen Roth abzulegen, wie febr es ihn fcmergte, von ber Bobe feiner Berrichermurbe zu Bitten herabzufteigen, wie verbächtig auch bie Treue eines fo bitter beleidigten und fo unverfohnlichen Mannes war, wie laut und nachbrudlich endlich auch bie fpanischen Minister und ber Rurfürst von Baiern ihr Miffallen über biefen Schritt gu erkennen gaben, fo fiegte jest bie bringenbe Roth über jebe andere Betrachtung, und die Freunde bes Bergoge erhielten ben Auftrag, feine Gefinnungen zu erforschen und ihm die Möglichkeit feiner Bieberherftellung von ferne gu zeigen.

Unterrichtet von Allem, was im Cabinet des Kaisers zu seinem Bortheil verhandelt wurde, gewann dieser Herrschaft genug über sich selbst, seinen inneren Triumph zu verbergen und die Rolle des Gleichgültigen zu spielen. Die Zeit der Rache war gekommen, und sein stolzes Herz srohlockte, die erlittene Kränkung dem Kaiser mit vollen Zinsen zu erstatten. Wit kunstvoller Beredsamkeit verbreitete er sich über die glückliche Ruhe des Privatledens, die ihn seit seiner Entsernung von dem politischen Schauplat befelige. Zu lange, erklärte er, habe er die Reize der Unabhängigkeit und Muße gekoftet, um sie dem nichtigen Phantom des Ruhmes und der unsückeren Fürstengunst aufzuopsern. Alle seine Begierden nach Größe und Macht seine ausgelöscht, und Ruhe das einzige Ziel seiner Wünsche. Um ja keine Ungeduld zu verrathen, schlug er die Einladung an den Hos bes Kaisers aus, rückte aber doch dis nach

Anaim in Mahren vor, um die Unterhandlungen mit bem hofe zu erleichtern.

Anfangs versuchte man bie Große ber Gewalt, welche ihm eingeräumt werden follte, burch bie Gegenwart eines Auffehers zu beidranten und burch biefe Austunft ben Rurfürften von Baiern um so eber jum Stillschweigen zu bringen. Die Abgeordneten bes Raisers, von Questenberg und von Werbenberg, die, als alte Freunde bes Herzogs, zu biefer ichlüpfrigen Unterhandlung gebraucht wurden, hatten ben Befehl, in ihrem Antrage an ihn bes Königs von Ungarn zu erwähnen, der bei der Armee zugegen sein und unter Ballenfteins Führung bie Rriegetunft erlernen follte. Aber schon die bloße Rennung dieses Ramens brobte die aanze Unterhandlung zu zerreißen. "Rie und nimmermehr", erklärte ber Bergog, "würde er einen Gehülfen in seinem Amte bulben, und wenn es Gott selbst ware, mit bem er bas Commando theilen follte." Aber auch noch bann, als man von biefem verhaften Bunkt abgestanden war, erschöpfte ber kaiserliche Gunftling und Minifter, Fürft von Eggenberg, Ballenfteins ftanbhafter Freund und Berfechter, ben man in Berfon an ihn abgeschickt hatte, lange Beit feine Berebfamteit vergeblich, die verftellte Abneigung bes Bergogs zu besiegen. "Der Monarch", gestand ber Minister, "habe mit Ballenftein ben toftbarften Stein aus feiner Rrone berloren; aber nur gezwungen und widerstrebend habe er diesen, genug bereuten. Schritt gethan, und feine Sochachtung für ben Berzog sei unverändert, seine Gunst ihm unverloren geblieben. Rum enticheibenben Beweise bavon biene bas ausschließenbe Bertrauen. bas man jett in seine Treue und Kähigleit sete. Die Fehler seiner Boraanger zu verbeffern und bie gange Geftalt ber Dinge zu vermanbeln. Groß und ebel murbe es gehandelt fein, feinen gerechten Unwillen bem Bohl bes Baterlandes jum Opfer ju bringen; groß und feiner würdig, die übeln Rachreben feiner Gegner burch bie verboppelte Barme feines Gifers zu wiberlegen. Diefer Sieg über sich selbst", schloß ber Fürst, "wurde seinen übrigen unerreichbaren Berbiensten bie Rrone auffeten und ihn gum größten Mann feiner Reit erflären."

So beschämende Geständnisse, so schmeichelhafte Bersicherungen schienen endlich ben Born bes Herzogs zu entwaffnen; boch nicht

eber, als bis fich fein volles Berg aller Bormurfe gegen ben Raifer entladen, bis er ben gangen Umfang feiner Berbienfte in prableriidem Bomp ausgebreitet und ben Monarden, ber jest feine Sulfe brauchte, auf's Tieffte erniedrigt batte, öffnete er fein Ohr ben lodenben Untragen bes Minifters. Als ob er nur ber Rraft biefer Grunde nachgebe, bewilligte er mit ftolzer Grokmuth, mas ber feuriafte Bunich feiner Seele mar, und begnabigte ben Abgefanbten mit einem Strable von Soffnung. Aber weit entfernt, Die Berlegenbeit bes Raifers burch eine unbedingte volle Gemährung auf einmal zu endigen, erfüllte er bloß einen Theil seiner Forderung, um einen besto größeren Breis auf bie übrige wichtigere Salfte gu feten. Er nahm bas Commando an, aber nur auf brei Monate; nur um eine Armee auszurüften, nicht fie felbft anguführen. Blok feine Rabiateit und Macht wollte er burch biefen Schöpfungsact tund thun und bem Raifer bie Grofe ber Sulfe in ber Rabe zeigen, beren Gemahrung in Ballen ftein & Sanben ftanbe. Ueberzeugt, daß eine Armee, die sein Name allein aus dem Nichts gezogen, ohne ihren Schöpfer in ihr Nichts zurudlehren wurbe, follte fie ihm nur gur Locfpeise bienen, feinem Berrn besto wichtigere Bewilligungen zu entreißen; und boch wünschte Rerbinanb fich Glud, bag auch nur fo viel gewonnen mar.

Richt lange faumte Ballenftein, feine Bufage mahr gu machen, welche gang Deutschland als chimarisch verlachte und Guftav Abolph felbft übertrieben fand. Aber lange icon mar ber Grund ju biefer Unternehmung gelegt, und er ließ jest nur bie Maschinen spielen, die er seit mehreren Sahren zu biefem Endzwed in Sang gebracht hatte. Kaum verbreitete sich bas Gerücht bon Ballenfteins Ruftung, als bon allen Enben der öfterreichischen Monarchie Schaaren von Kriegern herbeieilten, unter biefem erfahrenen Feldherrn ihr Glud zu verluchen. Biele, welche ichon ehebem unter feinen Sahnen gefochten, feine Große als Augenzeugen bewundert und seine Großmuth erfahren hatten, traten bei biefem Rufe aus ber Dunkelheit hervor, jum zweiten Mal Ruhm und Beute mit ihm zu theilen. Die Große bes versprochenen Solbes locte Taufende herbei, und die reichliche Berpflegung, welche bem Solbaten auf Roften bes Landmannes zu Theil wurde, mar für ben letteren eine unüberwindliche Reigung, lieber felbst biefen Stand au ergreifen, als unter bem Druck beffelben au erliegen. Alle öfterreichische Brobingen ftrengte man an, zu biefer toftbaren Ruftung beizutragen: fein Stand blieb von Taren verschont: von der Ropffteuer befreite teine Burbe, tein Brivilegium. Der fpanische Sof wie ber Ronia von Ungarn verstanden fich zu einer beträchtlichen Summe: die Minister machten ansehnliche Schenkungen, und 28 allenftein felbst ließ es sich zweimalhunderttaufend Thaler von feinem eigenen Bermögen toften, bie Ausruftung zu beschleunigen. ärmeren Officiere unterftutte er aus feiner eigenen Caffe, und burch fein Beispiel, burch glanzende Beforberungen und noch glanzenbere Bersprechungen reizte er die Bermögenden, auf eigene Rosten Truppen Wer mit eigenem Gelb ein Corps aufstellte, war Bei Anstellung ber Officiere machte bie Commandeur beffelben. Religion feinen Unterschied; mehr als ber Glaube galten Reichthum, Tapferfeit und Erfahrung. Durch biefe gleichförmige Gerechtigfeit gegen die verschiedenen Religionsverwandten und mehr noch durch die Erklärung, daß die gegenwärtige Ruftung mit der Religion nichts zu schaffen habe, wurde der protestantische Unterthan beruhigt und zu gleicher Theilnahme an den öffentlichen Laften bewogen. Rugleich verfaumte ber Bergog nicht, wegen Mannichaft und Gelb in eigenem Namen mit auswärtigen Staaten zu unterhanbeln. Den Bergog von Lothringen gewann er, gum zweiten Mal für ben Raifer au gieben; Bolen mußte ihm Rofaten, Stalien Rriegsbedurfniffe Noch ehe ber britte Monat verstrichen mar, belief sich bie Armee, welche in Mahren versammelt wurde, auf nicht weniger als vierzigtaufend Ropfe, größtentheils aus bem Ueberreft Bohmens. aus Mähren. Schlesien und ben beutschen Brovinzen bes Saufes Desterreich gezogen. Bas Jebem unausführbar geschienen, hatte Ballenftein, jum Erstaunen von gang Europa, in bem fürzeften Reitraume vollendet. So viele Taufende, als man vor ihm nicht Sunderte gehofft hatte zusammenzubringen, hatte die Bauberfraft seines Ramens, seines Golbes und feines Genies unter bie Baffen Mit allen Erforderniffen bis jum Ueberfluß ausgeruftet. bon friegsverständigen Officieren befehligt, von einem fieaveriprechenden Enthusiasmus entflammt, erwartete biefe neugeschaffene Armee nur ben Wint ihres Anführers, um fich burch Thaten ber Rübnbeit feiner murbig zu zeigen.

Sein Berfprechen hatte ber Bergog erfüllt, und die Armee ftand fertig im Felbe; jest trat er gurud und überließ bem Raifer, ihr einen Führer zu geben. Aber es wurde ebenfo leicht gewesen fein, noch eine aweite Armee, wie biefe war, zu errichten, als einen anderen Chef außer Ballenftein für fie aufzufinden. vielbersprechende Beer, die lette Soffnung bes Raisers, mar nichts als ein Blendwert, sobalb ber Rauber fich lofte, ber es ins Dafein rief; burch Ballenstein ward es, ohne ibn schwand es wie eine magische Schöpfung in fein voriges Richts babin. Die Officiere waren ihm entweder als feine Schuldner verpflichtet ober als feine Gläubiger auf's Engfte an fein Intereffe, an bie Fortbauer feiner Dacht gefnübft; bie Regimenter batte er feinen Bermanbten, feinen Geschöpfen, feinen Gunftlingen untergeben. Er und fein Anberer war der Mann, den Truppen die ausschweifenden Bersprechungen zu halten, wodurch er fie in seinen Dienst gelockt hatte. Gein gegebenes Bort war die einzige Sicherheit für die kuhnen Erwartungen Aller, blindes Bertrauen auf seine Allgewalt bas einzige Band, bas die verschiedenen Antriebe ihres Gifers in einem lebenbigen Gemeingeift gusammenhielt. Geschehen mar es um bas Glud jebes Gingelnen, fobalb Derjenige gurudtrat, ber fich für bie Erfüllung beffelben verbürgte.

So wenig es bem Herzog mit seiner Weigerung Ernst war, so glücklich bebiente er sich bieses Schreckmittels, bem Raiser die Genehmigung seiner übertriebenen Bedingungen abzuängstigen. Die Fortschritte des Feindes machten die Gesahr mit jedem Tage dringender, und die Hilse war so nahe; von einem Einzigen hing es ab, der allgemeinen Noth ein geschwindes Ende zu machen. Zum dritten und letzten Mal erhielt also der Fürst von Eggenberg Besehl, seinen Freund, welch hartes Opfer es auch kosten möchte, zu Uebernehmung des Commando zu bewegen.

Bu Znaim in Mähren fand er ihn, von den Truppen, nach beren Besitz er den Kaiser lüstern machte, prahlerisch umgeben. Bie einen Flehenden empfing der stolze Unterthan den Abgesandten seiner Gebieters. "Rimmermehr", gab er zur Antwort, "könne er einer Wiederherstellung trauen, die er einzig nur der Extremität, nicht der Gerechtigkeit des Kaisers verdanke. Jezt zwar suche man ihn auf, da die Roth aus's höchste gestiegen und von seinem

Arme allein noch Rettung zu hoffen sei; aber ber geleistete Dienst werbe seinen Urheber bald in Bergessenheit bringen, und die vorige Sicherheit den vorigen Undank zurücksühren. Sein ganzer Ruhm stehe auf dem Spiele, wenn er die von ihm geschöpften Erwartungen täusche, sein Glück und seine Ruhe, wenn es ihm gelänge, sie zu befriedigen. Bald würde der alte Reid gegen ihn aufwachen und der abhängige Wonarch sein Bedensen tragen, einen entbehrlichen Diener zum zweiten Wale der Convenienz aufznopsern. Besser sihn, er verlasse gleich seht und ans freier Wahl einen Hosten, von welchem früher oder später die Rabalen seiner Gegner ihn doch herabstürzen würden. Sicherheit und Zufriedenheit erwarte er nur im Schose des Brivatlebens, und bloß um den Kaiser zu verbinden, habe er sich auf eine Zeit lang, ungern geung, seiner glücksichen Stille entzogen."

Des langen Gantelfpiels mube, nahm ber Minifter jeht einen ernsthafteren Ton an und bedrohte den Halsstarrigen mit dem gangen Borne bes Monarden, wenn er auf feiner Biderfetung beharren würde. "Tief genug", erflärte er, "habe fich die Majeftät bes Raifers erniedrigt und, anstatt burch ihre herablaffung feine Großmuth zu rühren, nur feinen Stola gefibelt, nur feinen Starrfinn vermehrt. Sollte fie biefes große Opfer vergeblich gebracht haben, so stehe er nicht dafür, daß sich ber Alebende nicht in den Herrn verwandle, und ber Monarch seine beleidigte Burbe nicht an bem rebellischen Unterthan rache. Bie febr auch Rerbinand gefehlt haben moge, jo tonne ber Raifer Unterwürfigfeit forbern; irren tonne ber Denid, aber ber Berricher nie feinen Rebitritt bekennen. Sabe der Herzog von Friedland durch ein unverdientes Urtheil gelitten, fo gebe es einen Erfat für jeden Berluft, und Bunden, die sie selbst geschlagen, konne die Rajestat wieder beilen. Forbere er Sicherheit für feine Berfon und feine Burben, fo merbe die Billigkeit des Kaisers ihm keine gerechte Forderung verweigern. Die verachtete Majestat allein laffe fich burch teine Bukung berfohnen, und ber Ungehorfam gegen ihre Befehle vernichte auch bas glangenofte Berbienft. Der Raifer bedürfe feiner Dienfte, und als Raifer forbere er fie. Belden Breis er auch barauf feten moge. ber Raifer werbe ihn eingehen. Aber Gehorfam verlange er, ober bas Gewicht seines Rornes werbe ben widerspenftigen Diener zermalmen."

Wallenstein, bessen weitläuftige Besitzungen, in die öfterreichische Monarchie eingeschlossen, ber Gewalt des Kaisers jeden Augendlick bloßgestellt waren, fühlte lebhaft, daß diese Drohung nicht eitel sei; aber nicht Furcht war es, was seine verstellte Hartnäckseit endlich besiegte. Gerade dieser gebieterische Ton verrieth ihm nur zu beutlich die Schwäche und Berzweislung, woraus er stammte, und die Willsährigkeit des Kaisers, jede seiner Forderungen zu genehmigen, überzeugte ihn, daß er am Ziel seiner Wünsche sei. Zetzt also gab er sich der Beredsamkeit Eggenbergs überwunden und verließ ihn, um seine Forderungen auszusehen.

Nicht ohne Bangigfeit fab ber Minifter einer Schrift entgegen, worin ber stolzeste ber Diener bem stolzesten ber Fürsten Gefete au geben fich erbreiftete. Aber wie flein auch bas Bertrauen mar, bas er in die Bescheibenheit seines Freundes sette, so überftieg boch ber ausschweifenbe Inhalt biefer Schrift bei Beitem feine bangften Erwartungen. Gine unumschränkte Dberherrichaft verlangte Ballen. ftein über alle beutschen Armeen bes öfterreichischen und spanischen Saufes, und unbegrenzte Bollmacht, ju ftrafen und ju belohnen. Beder bem Rönig von Ungarn noch bem Raifer felbft folle es vergonnt fein, bei ber Armee ju ericheinen, noch weniger, eine Sandlung ber Autorität barin auszuüben. Reine Stelle folle ber Raifer bei ber Armee zu vergeben, feine Belohnung zu verleihen haben, fein Gnadenbrief beffelben ohne Ballenfteins Beftätigung gultig sein. Ueber Alles, was im Reiche confiscirt und erobert werde, folle ber Bergog von Friedland allein, mit Ausschließung aller taiferlichen und Reichsgerichte, ju verfügen haben. Bu feiner orbentlichen Belohnung muffe ihm ein taiferliches Erbland, und noch ein anderes ber im Reiche eroberten Lander jum außerordentlichen Geschenk überlaffen werben. Jebe öfterreichische Proving folle ihm, fobald er berfelben bedürfen wurde, gur Ruflucht geöffnet fein. Außerbem verlangte er bie Berficherung bes Bergogthums Medlenburg bei einem fünftigen Frieden, und eine formliche frubzeitige Auffündigung, wenn man für nöthig finden follte, ihn gum zweiten Mal bes Generalats zu entfeten.

Umsonst bestürmte ihn der Minister, diese Forderungen zu mäßigen, durch welche der Kaiser aller seiner Souveränitätsrechte über die Truppen beraubt und zu einer Creatur seines Feldherrn

erniedrigt wurde. Bu fehr hatte man ihm die Unentbebrlichfeit feiner Dienfte verrathen, um jest noch bes Breifes Meifter zu fein. womit fie ertauft werben follten. Wenn ber Awang ber Umftanbe ben Raifer nothigte, biefe Forberungen einzugeben, fo mar es nicht bloger Untrieb ber Rachfucht und bes Stolzes, ber ben Bergog veranlagte, fie ju machen. Der Blan jur fünftigen Emporung war entworfen, und babei tonnte feiner ber Bortheile gemißt werben, beren fich Ballenftein in feinem Bergleich mit bem Sofe zu bemächtigen fuchte. Diefer Blan erforberte, baf bem Raifer alle Autorität in Deutschland entriffen und feinem General in bie Sande gespielt murbe; bies mar erreicht, sobalb Ferbinanb jene Bebingungen unterzeichnete. Der Gebrauch, ben Ballenftein pon seiner Armee zu machen gesonnen war — von dem Awede freilich unenblich verschieden, zu welchem fie ihm untergeben marb -. erlaubte feine getheilte Gewalt und noch weit weniger eine höhere Autorität bei bem Beere, als die seinige war. alleinige herr ihres Billens zu fein, mußte er ben Truppen als ber alleinige herr ihres Schicfals erscheinen; um seinem Dberhaupte unvermerkt fich felbft unterzuschieben und auf feine eigene Berfon bie Souveranitätsrechte überzutragen, die ihm von ber bochften Gewalt nur gelieben waren, mußte er bie lettere forgfältig aus ben Augen ber Truppen entfernen. Daber feine hartnadige Beigerung. feinen Bringen bes Saufes Defterreich bei bem Seere zu bulben. Die Freiheit, über alle im Reich eingezogenen und eroberten Guter nach Gutbunken zu verfügen, reichte ihm furchtbare Mittel bar, fich Anhänger und dienstbare Wertzeuge zu ertaufen und mehr, als je ein Raiser in Friedenszeiten sich herausnahm, ben Dictator in Deutschland zu fpielen. Durch bas Recht, fich ber öfterreichischen Länder im Nothfall zu einem Aufluchtsorte zu bedienen, erhielt er freie Gewalt, ben Raiser in seinem eigenen Reich und burch seine eigene Armee fo gut als gefangen zu halten, bas Mark biefer Länder auszusaugen und die österreichische Macht in ihren Grundfesten zu unterwühlen. Wie bas Loos nun auch fallen mochte. fo hatte er burch die Bedingungen, die er von dem Raiser erprefte. aleich aut für seinen Bortheil geforgt. Beigten fich bie Borfalle feinen verwegenen Entwürfen gunftig, fo machte ihm biefer Bertrag mit dem Raiser ihre Ausführung leichter; widerriethen bie Reitläufte die Bollstredung berselben, so hatte dieser nämliche Bertrag ihn auf's Glänzendste entschädigt. Aber wie konnte er einen Bertrag für gültig halten, der seinem Oberherrn abgetrotzt und auf ein Berbrechen gegründet war? Wie konnte er hoffen, den Kaiser durch eine Borschrift zu binden, welche Denjenigen, der so vermessen war, sie zu geben, zum Tode verdammte? Doch dieser todeswürdige Berbrecher war jetzt der unentbehrlich fte Mann in der Monarchie, und Ferdinand, im Berstellen geübt, bewilligte ihm Mes, was er verlangte.

Endlich also hatte die kaiserliche Kriegsmacht ein Oberhaupt, das diesen Ramen verdiente. Alle andere Gewalt in der Armee, selbst des Kaisers, hörte in demselben Augenblick auf, da Wallenstein den Commandostab in die Hand nahm, und ungültig war Alles, was von ihm nicht ausstoß. Bon den Usern der Donau dis an die Weser und den Oberstrom empfand man den belebenden Ausgang des neuen Gestirns. Ein neuer Geist fängt an, die Soldaten des Kaisers zu beseelen, eine neue Epoche des Krieges beginnt. Frische Hoffnungen schöpfen die Papisten, und die protestantische Welt blickt mit Unruhe dem veränderten Laufe der Dinge entgegen.

Re größer ber Breis mar, um ben man ben neuen Relbberrn hatte ertaufen muffen, ju fo größeren Erwartungen glaubte man fich am hofe bes Raifers berechtigt; aber ber herzog übereilte fich nicht, diese Erwartungen in Erfüllung zu bringen. In ber Rabe bon Bohmen mit einem furchtbaren Seere, burfte er fich nur zeigen, um bie geschwächte Macht ber Sachsen zu überwältigen und mit ber Biebereroberung biefes Ronigreichs feine neue Laufbahn glanzend ju eröffnen. Aber gufrieben, burch nichts entscheibenbe Rroatengefechte ben Feind zu beunruhigen, ließ er ihm ben beften Theil Diefes Reichs zum Raube und ging mit abgemeffenem, ftillem Schritt feinem felbstifchen Riel entgegen. Richt bie Sachsen zu bezwingen - fich mit ihnen zu vereinigen, mar fein Blan. Einzig mit biefem wichtigen Berte beschäftigt, ließ er vor ber Sand feine Baffen ruben, um befto ficherer auf bem Bege ber Unterhandlung zu fiegen. Richts ließ er unversucht, ben Kurfürsten von ber ichwedischen Alliang loszureigen, und gerbinand felbft, noch immer jum Frieden mit biefem Bringen geneigt, billigte bies Berfahren. Aber die große Berbindlichkeit, die man ben Schweben

schuldig war, lebte noch in zu frischem Andenten bei ben Sachsen. um eine fo schändliche Untreue zu erlauben; und batte man fich auch wirklich bagu versucht gefühlt, so ließ ber zweibeutige Charafter Ballen fteins und ber ichlimme Ruf ber öfterreichischen Bolitit zu ber Aufrichtigfeit feiner Berfprechungen tein Bertrauen faffen. Bu febr als betrügerischer Staatsmann bekannt, fanb er in bem einzigen Falle feinen Glauben, wo er es mahricheinlich redlich meinte; und noch erlaubten ihm die Reitumstände nicht, die Aufrichtigfeit feiner Gefinnung burch Aufbedung feiner mahren Beweggrunde außer Aweifel zu feten. Ungern also entichloß er fich, burch bie Gewalt ber Baffen zu erzwingen, was auf bem Bege ber Unterhandlung miglungen mar. Schnell zog er seine Truppen ausammen und ftand vor Brag, ebe bie Cachfen biefe Sauptftabt entsehen tonnten. Rach einer turgen Gegenwehr ber Belagerten öffnete bie Berratherei ber Capuziner einem von feinen Regimentern ben Gingang und bie ins Schloß geflüchtete Befagung ftredte unter schimpflichen Bedingungen bas Gewehr. Meifter von ber Sauptstadt, versprach er feinen Unterhandlungen am fachfischen Sofe einen gunftigeren Gingang, verfaumte aber babei nicht, zu eben ber Reit, als er fie bei bem General bon Arnbeim erneuerte. ben Nachbrud berfelben burch einen entscheibenben Streich zu per-Er ließ in aller Gile bie engen Baffe gwifchen Auffig und Birna befegen, um ber fachfischen Armee ben Rudzug in ihr abzuschneiben; aber Urnheims Geschwindigfeit entriß fie noch gludlich ber Gefahr. Rach bem Abzuge biefes Generals ergaben fich die letten Rufluchtsörter ber Sachfen, Eger und Leutmerit, an den Sieger; und ichneller, als es berloren gegangen mar, war bas Ronigreich wieder feinem rechtmäßigen herrn unterworfen.

Weniger mit dem Bortheile seines Herrn als mit Ausstührung seiner eigenen Entwürse beschäftigt, gedachte jest Wallenstein den Krieg nach Sachsen zu spielen, um den Kurfürsten durch Berheerung seines Landes zu einem Privatvergleich mit dem Kaiser oder vielmehr mit dem Herzog von Friedland zu nöthigen. Aber wie wenig er auch sonst gewohnt war, seinen Willen dem Zwang der Umstände zu unterwersen, so begriff er doch jest die Rothwendigkeit, seinen Liedlingsentwurf einem dringenderen Geschäfte

nachzusehen. Während daß er die Sachsen aus Böhmen schlug, hatte Enstau Abolph die bisher erzählten Siege am Rhein und an der Donau ersochten und durch Franken und Schwaben den Krieg schon an Baierns Grenzen gewälzt. Am Lechstrom geschlagen und durch den Tod des Grasen Tillh seiner besten Stütze beraubt, lag Maximilian dem Kaiser dringend an, ihm den Herzog von Friedland auf's Schleunigste von Böhmen aus zu Hülfe zu schiden und durch Baierns Bertzeidigung von Oesterreich selbst die Gesahr zu entsernen. Er wandte sich mit dieser Bitte an Ballenstein selbst und forderte ihn auf's Angelegentslichste auf, ihm, dis er selbst mit der Hauptarmee nachtäme, einstweilen nur einige Regimenter zum Beistand zu senden. Ferd in and unterstützte mit seinem ganzen Ansehen diese Bitte, und ein Eilbote nach dem andern ging an Ballenstein ab, ihn zum Marsch nach der Donau zu vermögen.

Aber jest ergab es sich, wie viel ber Raiser von seiner Autorität aufgeopfert hatte, ba er die Gewalt über seine Truppen und bie Macht zu befehlen aus seinen Sanben gab. Gleichgültig gegen Maximilians Bitten, taub gegen bie wieberholten Befehle bes Raifers, blieb Ballenftein mußig in Bohmen fteben und überließ ben Rurfürsten seinem Schicksale. Das Andenken ber schlimmen Dienste, welche ihm Marimilian ehebem auf bem Regensburger Reichstage bei bem Raifer geleistet, hatte fich tief in bas unberföhnliche Gemuth bes herzogs geprägt, und bie neuerlichen Bemühungen bes Rurfürften, feine Biebereinsetung zu verhindern, waren ihm fein Geheimniß geblieben. Jest war ber Augenblic ba, biefe Krantung zu rachen, und schwer empfand es ber Rurfürst, baß er ben rachgierigsten ber Menschen sich zum Feinde gemacht hatte. Bohmen, erklarte Diefer, burfe nicht unvertheibigt bleiben, und Desterreich könne nicht beffer geschütt werben, als wenn sich bie schwedische Armee vor ben bairischen Festungen schwäche. auchtigte er burch ben Arm ber Schweben feinen Feinb, und mahrend bag ein Blat nach bem anderen in ihre Sande fiel, ließ er ben Rurfürsten zu Regensburg vergebens nach seiner Anfunft ichmachten. Richt eber, als bis bie völlige Unterwerfung Bohmens ihm feine Entschuldigungegrunde mehr übrig ließ und die Eroberungen Guftav Abolphs' in Baiern Defterreich felbft mit

naher Gefahr bedrohten, gab er den Bestürmungen des Kurfürsten und des Kaisers nach und entschlöß sich zu der lange gewünschten Bereinigung mit dem Ersteren, welche, nach der allgemeinen Erwartung der Katholischen, das Schickfal des ganzen Feldzugs entscheiden sollte.

Gustav Abolph selbst, zu schwach an Truppen, um es auch nur mit ber Ballensteinischen Armee allein auszunehmen, sürchtete die Bereinigung zweier so mächtigen Heere, und mit Recht erstaunt man, daß er nicht mehr Thätigkeit bewiesen hat, sie zu hindern. Zu sehr, scheint es, rechnete er auf den Haß, der beide Ansührer unter sich entzweite und keine Berbindung ihrer Wassen zu einem gemeinschaftlichen Zwecke hossen ließ; und es war zu spät, diesen Fehler zu verbessern, als der Ersolg seine Muthmaßung widerlegte. Zwar eilte er auf die erste sichere Rachricht, die er von ihren Absichten erhielt, nach der Oberpsalz, um dem Kursürsten den Weg zu versperren; aber schon war ihm dieser zuvorgesommen, und die Bereinigung bei Eger geschehen.

Diesen Grenzort hatte Ballenstein zum Schauplat bes Triumphes bestimmt, ben er im Begriff war über seinen stolzen Gegner zu seiern. Richt zusrieden, ihn, einem Flehenden gleich, zu seinen Füßen zu sehen, legte er ihm noch das harte Geset auf, seine Länder hülflos hinter sich zu lassen, aus weiter Entsernung seinen Beschützer einzuholen und durch diese weite Entgegenkunst ein erniedrigendes Geständniß seiner Roth und Bedürstigkeit abzulegen. Auch dieser Demüthigung unterwarf sich der stolze Fürst mit Gelassenkeit. Einen harten Kampf hatte es ihm gekostet, Demjenigen seine Rettung zu verdanken, der, wenn es nach seinem Bunsche ging, nimmermehr diese Macht haben sollte; aber einmal entschlossen, war er auch Mann genug, jede Kränkung zu ertragen, die von seinem Entschluß unzertrennlich war, und Herr genug seiner selbst, um kleinere Leiden zu verachten, wenn es darauf ankam, einen großen Zweck zu versolgen.

Aber so viel es schon gelostet hatte, diese Bereinigung nur möglich zu machen, so schwer ward es, sich über die Bedingungen zu vergleichen, unter welchen sie stattsinden und Bestand haben sollte. Einem Einzigen mußte die vereinigte Macht zu Gebote stehen, wenn der Zweck der Bereinigung erreicht werden sollte, und auf beiden Seiten war gleich wenig Reigung ba, fich ber boberen Autorität bes Anderen zu unterwerfen. Benn fich Dagimilian auf feine Rurfürstenmurbe, auf ben Glang feines Beichlechtes, auf fein Unfeben im Reiche ftutte, fo grunbete Ballenftein nicht geringere Anspruche auf feinen Kriegsruhm und auf bie uneingeschräntte Dacht, welche ber Raifer ihm übergeben hatte. Go fehr es ben Rürftenftola bes Erfteren emporte, unter ben Befehlen eines faiferlichen Dieners zu fteben, fo febr fand fich ber hochmuth bes Bergogs burch ben Gebanten geschmeichelt, einem fo gebieterischen Geifte Gefete poraufdreiben. Es fam barüber zu einem bartnadigen Streite, ber fich aber burch eine wechselseitige Uebereintunft gu Ballenfteins Bortheil endigte. Diesem murbe bas Obercommando über beibe Armeen, besonders am Tage einer Schlacht, ohne Ginichrantung zugeftanben und bem Rurfürften alle Gewalt abgesprochen, bie Schlachtorbnung ober auch nur bie Marichroute ber Armee abzuändern. Richts behielt er fich bor als bas Recht ber Strafen und Belohnungen über feine eigenen Solbaten und ben freien Bebrauch berselben, sobald fie nicht mit ben kaiserlichen Truppen vereinigt agirten.

Rach biesen Borbereitungen wagte man es endlich, einander unter die Augen zu treten, doch nicht eher, als dis eine gänzliche Bergessenheit alles Bergangenen zugesagt und die äußeren Formalitäten des Berschnungsattes auf's Genaueste berichtigt waren. Der Beradredung gemäß umarmten sich beide Prinzen im Angesicht ihrer Truppen und gaben einander gegenseitige Bersicherungen der Freundschaft, indeß die Herzen von Haß überslossen. Maximilian zwar, in der Berstellungskunst ausgelernt, besaß Herrschaft genug übersich selbst, um seine wahren Gesühle auch nicht durch einen einzigen Zug zu verrathen; aber in Ballensteins Augen sunkelte eine hämische Siegessreube, und der Zwang, der in allen seinen Bewegungen sichtbar war, entbedte die Macht des Affects, der sein stolzes Herz übermeisterte.

Die vereinigten kaiserlich-bairischen Truppen machten nun eine Armee von beinahe sechzigtausend größtentheils bewährten Soldaten aus, vor welcher der schwedische Monarch es nicht wagen durste, sich im Felde zu zeigen. Eilsertig nahm er also, nachdem der Bersuch, ihre Bereinigung zu hindern, mißlungen war, seinen Rüczzgung nach Franken und erwartete nunmehr eine entscheidende Bewegung Schwer. VI.

Digitized by Google

bes Feindes, um feine Entichliegung zu faffen. Die Stellung ber bereinigten Urmee amifchen ber fachlifden und bairifden Grenge ließ es eine Reit lang noch ungewiß, ob fie ben Schauplat bes Krieges nach bem ersteren ber beiben Lanber verpflanzen, ober fuchen wurde, die Schweben von ber Donau gurudgutreiben und Baiern in Freiheit zu feten. Sachsen batte Urnbeim von Truppen entblößt, um in Schlesien Eroberungen zu machen, nicht ohne bie gebeime Absicht, wie ibm von Bielen Schuld gegeben wirb, bem Bergog von Friedland ben Gintritt in bas Rurfürstenthum gu erleichtern und dem unentschloffenen Beifte Sohann Georgs einen bringenberen Sporn jum Bergleich mit bem Raifer ju geben. Guftav Abolph felbft, in ber gewiffen Erwartung, bag bie Abfichten Ballenfteins gegen Sachsen gerichtet seien, schickte eilig, um feinen Bunbesgenoffen nicht bulflos zu laffen, eine ansehnliche Berftarfung babin, fest entichlossen, sobalb bie Umftanbe es erlaubten, mit feiner gangen Macht nachzufolgen. Aber balb entbedten ihm bie Bewegungen ber Friedlanbischen Armee, baf lie gegen ibn felbft im Angug begriffen fei, und ber Marich bes Bergogs burch bie Dberpfalg fente bies außer Ameifel. Best galt es, auf feine eigene Sicherheit zu benten, weniger um bie Oberherrschaft als um feine Existeng in Deutschland zu fechten und von der Fruchtbarkeit seines Genies Mittel gur Rettung gu entlehnen. Die Annaberung bes Reindes überraichte ihn, ebe er Reit gehabt hatte, seine burch gang Deutschland gerftreuten Truppen an sich zu gieben und bie alliirten Fürften jum Beiftand berbeigurufen. An Mannichaft viel ju fcwach, um ben anrudenben Reind bamit aufhalten zu konnen, batte er feine andere Bahl, als fich entweber in Rurnberg zu werfen und Befahr zu laufen, bon ber Ballenfteinischen Racht in biefer Stabt eingeschloffen und burch hunger besiegt zu werben - ober biefe Stadt aufguopfern und unter ben Ranouen bon Donauworth eine Berftartung an Truppen gu erwarten. Gleichgultig gegen alle Befchwerben und Gefahren, wo bie Menfchlichkeit fprach und bie Ehre gebot, ermablte er ohne Bebenten bas Erfte, fest entichloffen, lieber fich felbft mit feiner gangen Urmee unter ben Trummern Rurnbergs zu begraben, als auf den Untergang dieser bundesvermanbten Stadt feine Rettung au grunden. 1)

<sup>1)</sup> Die folgende Befchreibung bes Murnberger Lagers ift nach Riebenhiller,

Sogleich ward Anftalt gemacht, Die Stadt mit allen Borftabten in eine Berichanzung einzuschließen und innerhalb berielben ein feftes Lager aufzuschlagen. Biele taufend Sande festen fich alsbald au biefem weitläuftigen Bert in Bewegung, und alle Ginwohner Rurnberge befeelte ein beroifcher Gifer, für bie gemeine Sache Blut, Leben und Gigenthum zu magen. Gin acht Rug tiefer und zwölf Fuß breiter Graben umichloß bie gange Berichangung; bie Linien wurden burch Rebouten und Baftionen, die Gingange burch halbe Monde beidust. Die Begnis, welche Rurnberg burchichneibet, theilte bas ganze Lager in zwei Salbeirkel ab, bie burch viele Bruden aufammenbingen. Gegen breibunbert Stude fpielten von ben Bällen ber Stadt und bon ben Schanzen bes Lagers. Landvolf aus ben benachbarten Dörfern und bie Bürger von Rürnberg legten mit ben ichwebischen Solbaten gemeinschaftlich Sand an. daß ichon am siebenten Tage bie Armee bas Lager beziehen konnte und am vierzehnten die ganze ungeheure Arbeit vollendet war.

Andem bies aukerhalb ber Mauern borging, mar ber Magiftrat ber Stadt Nurnberg beschäftigt, die Magazine zu fullen und fich mit allen Rriegs- und Mundbedürfniffen für eine langwierige Belagerung zu verfeben. Dabei unterließ er nicht, für bie Gefundheit ber Einwohner, bie ber Rusammenfluß so vieler Menschen leicht in Gefahr feten tonnte, burch ftrenge Reinlichkeitsanftalten Gorge zu tragen. Den Ronig auf ben Nothfall unterftuben zu konnen, murbe aus ben Burgern ber Stadt bie junge Mannichaft ausgehoben und in ben Baffen geubt, die icon vorhandene Stadtmilis beträchtlich verftärkt und ein neues Regiment von vierundzwanzig Ramen nach ben Buchstaben bes alten Alphabets ausgerüftet. 1) Guft av felbit batte unterbeffen feine Bunbesgenoffen, ben Bergog Bilbelm bon Beimar und ben Landgrafen von Beffen-Raffel, jum Beiftand aufgeboten und seine Generale am Rheinstrom, in Thuringen verbunden mit bem Tagebuche bes Rürnberger Batrigiers Sieronymus von Murr, welches fein Rachtomme Gottlieb von Murr in ben mehrermahnten "Beitragen" mittbeilt.

<sup>1)</sup> b. Murr, S. 58: "Es ift auch ein Regiment von 24 Fahnen mit bem A B. C. gezeichnet, aufgerichtet." Danach muß es wohl auch oben im Text: "Fahnen heißen katt: "Ramen." Auch das Wort "alten" verstehe ich nicht; es muß wohl weglallen, Rebenhiller XII, S. 161: "Fähnlein". herchenhahn II, S. 17: "einen Ansschuß von 24 Fahnen". "Fahne" ober "Fähnlein" war damals der Rame für "Compagnte".

und Riebersachsen beordert, sich schleunig in Marsch zu setzen und mit ihren Truppen bei Rürnberg zu ihm zu stoßen. Seine Armee, welche innerhalb der Linien dieser Reichsstadt gelagert stand, betrug nicht viel über sechzehntausend Mann, also nicht einmal den dritten Theil des seindlichen Heeres.

Dieses war unterbessen in langfamem Ruge bis gegen Reumart berangerückt, wo der Herzog von Friedland eine allgemeine Musterung anstellte. Bom Anblid biefer furchtbaren Dacht hingeriffen, tonnte er sich einer jugendlichen Brablerei nicht enthalten. "Binnen vier Tagen foll fich ausweisen", rief er, "wer von uns Beiben, ber König von Schweden ober ich, herr ber Belt fein wird." noch that er seiner großen Ueberlegenheit ungeachtet nichts, diese ftolze Berficherung wahr zu machen, und vernachlässigte fogar bie Gelegenheit, seinen Feind auf bas haupt zu ichlagen, als biefer verwegen genug war, sich außerhalb seiner Linien ibm entgegen-"Schlachten hat man genug geliefert", antwortete er benen, welche ibn sum Angriff ermunterten. "Es ist Reit, einmal einer anderen Methode zu folgen." Sier icon entbedte fich, wie viel mehr bei einem Feldberrn gewonnen worben, bessen schon gegründeter Ruhm der gewagten Unternehmungen nicht benöthigt war, wodurch Andere eilen muffen, sich einen Ramen zu machen. Ueberzeugt, daß ber verzweifelte Muth des Feindes ben Sieg auf bas Theuerste verfaufen, eine Rieberlage aber, in biefen Gegenben erlitten, die Angelegenheiten bes Raifers unwiederbringlich zu Grunde richten wurde, begnügte er fich bamit, die friegerische Site feines Gegners burch eine langwierige Belagerung zu verzehren und, inbem er bemielben alle Gelegenheit abichnitt, fich bem Ungeftum feines Duthes zu überlaffen, ihm gerade benjenigen Bortheil zu rauben, wodurch er bisher so unüberwindlich gewesen war. also bas Beringfte zu unternehmen, bezog er jenseits ber Rebnit Nürnberg gegenüber, ein ftart befestigtes Lager und entzog burch biese wohlgewählte Stellung der Stadt sowohl als dem Lager jede Rufuhr aus Franken, Schwaben und Thuringen. Go hielt er ben König zugleich mit ber Stadt belagert und schmeichelte fich, ben Muth feines Gegners, ben er nicht luftern war in offener Schlacht zu erproben, durch hunger und Seuchen langfam, aber befto ficherer au ermüben.

Aber ju wenig mit ben Sulfsquellen und Rraften feines Gegners bekannt, hatte er nicht genugfam bafür geforgt, fich felbft por bem Schicfale zu bewahren, bas er jenem bereitete. Aus bem gangen benachbarten Gebiet hatte fich bas Landvoll mit feinen Borrathen weggeflüchtet, und um ben wenigen Ueberreft mußten fich die Friedlanbifden Fouragirer mit ben ichwebischen ichlagen. Der Ronia fconte bie Magazine ber Stabt, fo lange noch Möglichkeit ba mar, fich aus ber nachbarschaft mit Broviant zu verfeben, und biefe wechselseitigen Streifereien unterhielten einen immermabrenben Rrieg zwischen ben Kroaten und bem schwedischen Bolle, bavon bie gange umliegenbe Lanbichaft bie traurigften Spuren zeigte. Schwert in ber Sand mußte man fich bie Beburfniffe bes Lebens ertampfen, und ohne gablreiches Gefolge burften fich bie Barteien nicht mehr auf's Fouragiren wagen. Dem Ronig gwar öffnete, sobalb ber Mangel fich einstellte, bie Stadt Rurnberg ihre Borrathshäufer; aber Ballenftein mußte feine Truppen aus weiter Ferne berforgen. Gin großer, in Baiern aufgetaufter Transport war an ihn auf bem Wege, und taufend Mann wurben abgeschickt, ibn ficher ins Lager zu geleiten. Guftab Abolph, babon benachrichtigt, fanbte fogleich ein Cavallerie-Regiment aus, fich biefer Lieferung zu bemächtigen, und bie Dunkelheit ber Nacht begunftigte bie Unternehmung. Der gange Transport fiel mit ber Stadt, worin er hielt, in ber Schweben Sanbe; bie faiferliche Bebedung murbe niedergehauen, gegen awölfhundert Stud Bieh hinweggetrieben und taufend mit Brod bepacte Bagen, die nicht aut fortgebracht werben konnten, in Brand gestedt. Sieben Regimenter, welche ber Bergog von Friedland gegen Altborf vorruden ließ, bem fehnlich erwarteten Transport gur Bebedung zu bienen, wurden bon bem Ronige, ber ein Gleiches gethan hatte, ben Rudzug ber Seinigen ju beden, nach einem hartnädigen Gefechte auseinanber gesprengt und mit hinterlaffung bon vierhundert Todten in bas faiferliche Lager zurückgetrieben. So viele Bibermartigfeiten und eine fo wenig erwartete Standhaftigfeit bes Königs ließen ben Bergog von Friedland bereuen, daß er die Gelegenheit zu einem Treffen ungenütt hatte vorbeiftreichen laffen. Jest machte bie Feftigkeit bes schwedischen Lagers jeben Angriff unmöglich, und Rurnbergs bewaffnete Jugend biente bem Monarchen zu einer fruchtbaren Kriegerschule, woraus er jeden Berlust an Mannschaft auf das Schnellste ersetzen konnte. Der Mangel an Lebensmitteln, der sich im kaiserlichen Lager nicht weniger als im schwedischen einstellte, machte es zum Mindesten sehr ungewiß, welcher von beiden Theilen den anderen zuerst zum Aufbruche zwingen würde.

Fünszehn Tage schon hatten beibe Armeen, durch gleich unersteigliche Berschanzungen gebeckt, einander im Gesichte gestanden,
ohne etwas mehr als leichte Streisereien und unbedeutende Scharmüzel zu wagen. Auf beiden Seiten hatten anstedende Krankheiten,
natürliche Folgen der schlechten Nahrungsmittel und der eng zusammengepreßten Bolksmenge, mehr als das Schwert des Feindes
die Wannschaft vermindert, und mit jedem Tage stieg diese Roth.
Endlich erschien der längst erwartete Succurs im schwedischen Lager,
und die beträchtliche Machtverstärkung des Königs erlaubte ihm
jetzt, seinem natürlichen Wuth zu gehorchen und die Fessel zu zerbrechen, die ihn bisher gebunden hielt.

Seiner Aufforberung gemäß hatte Bergog Bilhelm bon Beimar aus den Besatungen in Niedersachsen und Thuringen in aller Gilfertigfeit ein Corps aufgerichtet, welches bei Schweinfurt in Franken vier fachfische Regimenter und balb barauf bei Ritingen bie Trubben vom Rheinstrom an sich jog, bie Landgraf Bilhelm von Seffen-Raffel und ber Bfalggraf von Birtenfeld bem Ronig zu Gulfe ichidten. Der Reichstangler Drenftierna übernahm es, diese vereinigte Armee an ben Ort ihrer Bestimmung zu führen. Rachdem er fich zu Bindsheim noch mit bem Bergog Bernbard von Beimar und bem ichmebifden General Banner vereinigt hatte, rudte er in beschleunigten Marichen bis Brud und Eltersborf, wo er die Regnit passirte und gludlich in bas schwebifche Lager tam. Diefer Succurs gablte beinahe fünfzigtaufenb Mann und führte fechzig Stud Befchute und viertaufend Bagagemagen bei fich. . So fah fich benn Guftab Abolph an ber Spite von beinahe fiebzigtaufend Streitern, ohne noch die Miliz ber Stadt Nürnberg zu rechnen, welche im Rothfalle breißigtaufenb ruftige Bürger ins Reld ftellen tonnte. Gine furchtbare Macht, die einer anderen nicht minder furchtbaren gegenüberstand! Der gange Rrieg ichien jest zusammengepreßt in eine einzige Schlacht, um bier endlich seine lette Entscheidung zu erhalten. Angstvoll blidte bas getheilte

Europa auf biesen Rampsplat hin, wo sich bie Kraft beiber streitenben Mächte, wie in ihrem Brennpunkt, fürchterlich sammelte.

Aber batte man icon bor ber Anfunft bes Succurfes mit Brobmangel tampfen muffen, so wuchs biefes Uebel nunmehr in beiben Lägern (benn auch Ballenftein hatte neue Berftarkungen aus Baiern an fich gezogen) zu einem ichredlichen Grabe an. Außer ben hundertundzwanzigtausend Kriegern, die einander bewaffnet gegenüberstanben, außer einer Menge bon mehr als fünfzigtausenb Bferben in beiben Armeen, außer ben Bewohnern Nürnbergs, welche bas ichwebische Beer an Anzahl weit übertrafen, gablte man allein in bem Ballenfteinischen Lager fünfzehntaufend Beiber und zbenso viel Rubrleute und Knechte, nicht viel weniger in bem schwebifchen. Die Gewohnheit jener Zeiten erlaubte bem Solbaten, feine Familie mit in bas Felb zu führen. Bei ben Raiferlichen ichloß fich eine ungählige Menge gutwilliger Frauenspersonen an ben Beereszug an, und die ftrenge Bachfamfeit über bie Sitten im schwedischen Lager, welche teine Ausschweifung bulbete, beförberte eben barum bie rechtmäßigen Chen. Für bie junge Generation, welche dies Lager zum Baterland hatte, waren orbentliche Reldschulen errichtet, und eine treffliche Rucht von Kriegern baraus gejogen, baß die Armeen bei einem langwierigen Rriege fich burch fich felbit retrutiren tonnten. Rein Bunder, wenn biefe manbelnben Nationen jeden Landstrich aushungerten, auf bem fie verweilten, und bie Bebürfniffe bes Lebens burch biefen entbehrlichen Erog übermäßig im Breise gesteigert wurben. Alle Müblen um Nürn= berg reichten nicht zu, bas Korn zu mahlen, bas jeder Tag verichlang, und fünfzigtausend Bfund Brod, welche bie Stadt taglich ins Lager lieferte, reigten ben Sunger bloß, ohne ihn zu befriedigen. Die wirklich bewundernswerthe Sorgfalt bes Nürnberger Magistrats konnte nicht verhindern, daß nicht ein großer Theil der Bferde aus Mangel an Fütterung umfiel und die zunehmende Buth der Seuchen mit jedem Tage über hundert Menschen ins Grab streckte.

Dieser Roth ein Enbe zu machen, verließ endlich Gufta v Abolph, voll Zuversicht auf seine überlegene Macht, am fünfundfünfzigsten Tage seine Linien, zeigte sich in voller Bataille dem Feind und ließ von drei Batterien, welche am User der Rednitz errichtet waren, das Friedländische Lager beschießen. Aber undeweglich stand der Herzog in seinen Berschanzungen und begnügte sich, diese Aussorderung durch das Feuer der Musketen und Kanonen von serne zu beantworten. Den König durch Unthätigkeit aufzureiben und durch die Macht des Hungers seine Beharrlichkeit zu besiegen, war sein überlegter Entschluß, und keine Borstellung Maximilians, keine Ungeduld der Armee, kein Spott des Feindes konnte diesen Borsat erschüttern. In seiner Hoffnung getäuscht und von der wachsenden Roth gedrungen, wagte sich Gustav Adolph nun an das Unmögliche, und der Entschluß wurde gesaßt, das durch Natur und Kunst gleich unbezwingliche Lager zu stürmen.

Nachbem er bas feinige bem Schut ber Nurnbergischen Milig übergeben, rudte er am Bartholomaustage, bem achtundfunfzigsten, feitbem bie Armee ihre Berichangungen bezogen 1), in voller Schlachtordnung beraus und valfirte die Rebnit bei Fürth, wo er die feindlichen Borpoften mit leichter Mube gum Weichen brachte. ben fteilen Anhöhen zwischer ber Biber und Rednit, die Alte Fefte und Altenberg genannt, ftanb die hauptmacht bes Feinbes, und bas Lager felbft, von biefen Sugeln beberricht, breitete fich unabsebbar burch bas Gefilbe. Die gange Starte bes Gefcutes mar auf biefen hügeln versammelt. Tiefe Graben umfchloffen unerfteigliche Schangen, bichte Berhade und stachelige Ballisaben verrammelten bie Augange ju bem fteil anlaufenden Berge, von beffen Gipfel Ballen ftein, ruhig und sicher wie ein Gott, burch schwarze Rauchwolken seine Blipe versendete. Sinter ben Bruftwehren lauerte ber Musteten tudisches Feuer, und ein gewisser Tob blidte aus hundert offenen Ranonenschlunden bem verwegenen Sturmer entgegen. Auf biefen gefahrvollen Boften richtete Guftav Abolph ben Angriff, und fünfhundert Mustetiere, burch weniges Jugvolf unterftust (mehrere zugleich tonnten auf bem engen Rampfboben nicht zum Fechten tommen), hatten ben unbeneideten Borgug, fich zuerft in ben offenen Rachen bes Todes zu werfen. Buthenb mar ber Anbrang, ber Biberftand fürchterlich; ber gangen Buth bes feindlichen Gefchütes ohne Brustwehr bahingegeben, grimmig burch ben Anblick bes unvermeiblichen Tobes, laufen biefe entschlossenen Krieger gegen ben Sugel Sturm, ber fich in einem Moment in ben flammenben Sefla

<sup>1)</sup> Der Bartholomaustag ift ber 24. August. Den 27. Juni hatte Guftav bas Lager bei Lichtenhoff bezogen.





verwandelt und einen eisernen Sagel bonnernd auf sie berunterspeit. Rugleich bringt bie schwere Cavallerie in bie Lücken ein, welche bie feinblichen Ballen in bie gebrängte Schlachtorbnung reißen; bie feft geschlossenen Blieber trennen fich, und bie ftanbhafte Belbenichaar, von der gedoppelten Macht ber Ratur und ber Menschen bezwungen, wendet fich nach hundert zurudgelaffenen Tobten zur Rlucht. Deutsche waren es, benen Guftavs Barteilichkeit bie töbtliche Ehre bes erften Angriffes bestimmte: über ihren Rudzug ergrimmt, führte er jest feine Rinnlander jum Sturm, burch ihren norbischen Muth die deutsche Reigheit zu beschämen. Auch seine Rinnlander. burch einen ahnlichen Feuerregen empfangen, weichen ber überlegenen Macht, und ein frisches Regiment tritt an ihre Stelle, mit gleich schlechtem Erfolg ben Angriff zu erneuern. Diefes wirb von einem vierten und fünften und sechsten abgelöft, bag mahrend bes gebnstündigen Gefechtes alle Regimenter jum Angriff tommen, und alle blutend und zerriffen von dem Rampfplat zurudlehren. Taufend verftummelte Rorver bebeden bas Relb. und unbefiegt fest Guftav ben Angriff fort, und unerschütterlich behauptet Ballenftein feine Refte.

Inbessen bat fich zwischen ber taiferlichen Reiterei und bem linken Rlugel ber Schweben, ber in einem Buich an ber Rebnit postirt war, ein heftiger Rampf entzündet, wo mit abwechselnbem Blud ber Reind balb Befiegter, balb Sieger bleibt, und auf beiben Seiten gleich viel Blut fließt, gleich tapfere Thaten geschehen. Dem Bergog bon Friedland und bem Bringen Bernhard bon Beimar werben bie Pferbe unter bem Leibe erichoffen; bem Ronig felbit reißt eine Studfugel bie Sohle von bem Stiefel. ununterbrochener Buth erneuern fich Angriff und Biberftand, bis endlich bie eintretenbe Racht bas Schlachtfelb verfinftert und bie erbitterten Rampfer gur Rube winkt. Best aber find bie Schweben fcon zu weit vorgebrungen, um ben Rudzug ohne Gefahr unternehmen zu konnen. Indem ber Ronig einen Officier zu entbeden fucht, ben Regimentern burch ihn ben Befehl gum Rudzug zu überfenben, ftellt fich ihm ber Oberfte Bebron, ein tapferer Schottländer, bar, ben bloß sein natürlicher Muth aus bem Lager getrieben hatte, bie Gefahr biefes Tages ju theilen. Ueber ben Ronig ergurnt, ber ihm unlängst bei einer gefahrvollen Action einen jungeren Oberften vorgezogen, hatte er bas rafche Gelübbe gethan. seinen Degen nie wieber für ben Ronig ju ziehen. An ihn wendet fich jest Guftav Abolph, und feinen Belbenmuth lobend, erfucht er ihn, die Regimenter zum Rudzug zu commandiren. "Gire", erwibert ber tabfere Golbat, "bas ift ber einzige Dienft, ben ich Eurer Majestät nicht verweigern tann; benn es ift etwas babei zu wagen"; und fogleich fprengt er babon, ben erhaltenen Auftrag ins Awar hatte fich Bergog Bernhard von Wert zu richten. Beimar in ber Site bes Gefechts einer Anbobe über ber alten Fefte bemächtigt, von wo aus man ben Berg und bas ganze Lager bestreichen tonnte. Aber ein beftiger Blatregen, ber in berselben Racht einfiel, machte ben Abhang fo fchlupfrig, bag es unmöglich war, die Kanonen hinaufzubringen, und so mußte man von freien Studen biefen mit Stromen Blutes errungenen Boften berloren geben. Diftrauisch gegen bas Glud, bas ihn an biefem entscheibenben Tage verlaffen hatte, getraute ber Ronig fich nicht, mit erschöpften Truppen am folgenden Tage ben Sturm fortzuseten. und zum ersten Mal überwunden, weil er nicht Ueberwinder war, führte er seine Truppen über bie Rednit gurud. Ameitausenb Tobte, die er auf bem Bahlplat gurudließ, bezeugten feinen Berluft, und unüberwunden ftand ber Bergog von Friedland in feinen Linien.

Noch gange vierzehn Tage nach biefer Action blieben bie Urmeen einander gegenüber gelagert, jede in der Erwartung, bie andere querft gum Aufbruch zu nothigen. Je mehr mit jebem Tage ber fleine Borrath an Lebensmitteln ichmola, besto ichrecklicher wuchsen die Drangsale des hungers, besto mehr verwilberte ber Solbat, und bas Landvolf umber ward bas Opfer feiner thierischen Raubsucht. Die fteigende Noth löfte alle Bande ber Rucht und ber Ordnung im ichwebischen Lager auf, und besonders zeichneten sich bie beutschen Regimenter burch bie Gewaltthätigkeiten aus, bie fie gegen Freund und Feind ohne Unterschied verübten. Die schwache Sand eines Ginzigen vermochte nicht einer Gefetlofigfeit zu fteuern, bie durch bas Stillschweigen ber unteren Befehlshaber eine icheinbare Billigung und oft durch ihr eigenes verberbliches Beispiel Ermunterung erhielt. Tief ichmerzte ben Mondrchen biefer ichimpfliche Berfall ber Rriegszucht, in bie er bis jest einen fo gegrundeten Stola gefett hatte, und ber nachbrud, womit er ben beutschen

Officieren ihre Nachlässigfeit verweift, bezeugt die Beftigkeit feiner Empfinbungen. "Ihr Deutschen", rief er aus, "ihr, ihr selbst feib es, die ihr euer eigenes Baterland bestehlt und gegen eure eigenen Glaubensgenoffen muthet. Gott fei mein Reuge, ich verabicheue euch, ich habe einen Etel an euch, und bas Berg gallt !) mir im Leibe, wenn ich euch anschaue. Ihr übertretet meine Berordnungen, ihr seib Ursache, baß die Welt mich verflucht, daß mich die Thränen ber iculblofen Armuth verfolgen, baß ich öffentlich boren muß: ber König, unfer Freund, thut uns mehr Uebels an, als unfere arimmiasten Keinbe. Euretwegen habe ich meine Krone ihres Schates entblöfit und über vierzig Tonnen Goldes aufgewendet. von eurem beutschen Reich aber nicht erhalten, wovon ich mich schlecht bekleiben konnte. Guch gab ich Alles, was Gott mir zutheilte, und hattet ihr meine Gefete geachtet, Alles, mas er mir funftig noch geben mag, wurde ich mit Freuden unter euch ausgetheilt haben. Eure ichlechte Mannszucht überzeugt mich, bag ihr's bose meint, wie sehr ich auch Ursache haben mag, eure Tabserkeit au loben."

Nürnberg hatte fich über Bermogen angestrengt, die ungeheure Menschenmenge, welche in seinem Gebiete ausammengeprefit mar. elf Wochen lang zu ernähren; endlich aber verfiegten bie Mittel. und ber König, als ber gablreichere Theil, mußte fich eben barum querft jum Abgug entschließen. Debr als zehntausenb feiner Ginwohner hatte Nurnberg begraben, und Guftav Abolph gegen awanziatausend seiner Solbaten burch Krieg und Seuchen eingebüßt. Rertreten lagen alle umliegenden Felber, die Dorfer in Afche, bas beraubte Landvoll verschmachtete auf den Straken. Modergeruche verpesteten die Luft, verheerende Seuchen, durch die fummerliche Rahrung, burch ben Qualm eines fo bevölkerten Lagers und fo vieler verwesenden Leichname, burch die Gluth ber Sundstage ausgebrütet, wutheten unter Menichen und Thieren, und noch lange nach dem Abzug der Armeen brückten Mangel und Elend bas Land. Gerührt von dem allgemeinen Jammer und ohne hoffnung, die Beharrlichkeit bes Herzogs von Friedland zu besiegen, hob ber König

<sup>1)</sup> Diese Anrede Gustavs findet sich bei Khevenhiller XII, S. 158, wo aber "gellet" steht, was wohl richtiger ist. J. Schmidt, X, S. 113, der sich auf Rhevenbiller beruft, schreibt schon "gallet". Bas. Gräter, Joung und hermode, 1816. Rr. 8.

am achten September fein Lager auf und verließ Rurnberg, nadbem er es gur Rurforge mit einer binlanglichen Befatung verfeben hatte. In völliger Schlachtordnung zog er an dem Feinde vorüber, ber unbeweglich blieb und nicht bas Geringste unternahm, seinen Abaug au ftoren. Er richtete feinen Marich nach Reuftabt an ber Mifch und Bindeheim, wo er fünf Tage fteben blieb, um feine Truppen zu erquiden und Rurnberg nabe zu fein, wenn ber Feind etwas gegen biefe Stadt unternehmen follte. Aber Ballenftein. ber Erholung nicht weniger bedürftig, hatte auf ben Abzug ber Schweben nur gewartet, um ben feinigen antreten zu konnen. Runf Tage fpater verließ auch er fein Lager bei Birnborf und übergab es ben Flammen. Sundert Rauchfäulen, die aus den eingeäscherten Dörfern in ber gangen Runde gum himmel ftiegen, verfündigten feinen Abichieb und zeigten ber getrofteten Stadt, welchem Schidfale fie felbft entgangen war. Seinen Marich, ber gegen Forchbeim gerichtet war, bezeichnete bie schrecklichste Berbeerung; boch war er ichon zu weit vorgerudt, um von dem König noch eingeholt zu Diefer trennte nun feine Armee, bie bas ericopfte Land nicht ernähren tonnte, um mit einem Theile berfelben Franten zu behaupten und mit bem anderen feine Eroberungen in Baiern in eigener Berion fortaufeten.

Unterbeffen mar die taiferlich - bairische Armee in bas Bisthum Bamberg gerudt, wo ber herzog von Friedland eine zweite Mufterung barüber anftellte. Er fand biefe fechzigtaufend Mann starte Macht burch Desertion, Krieg und Seuchen bis auf vierundamangiataufend Mann verminbert, von benen ber vierte Theil aus bairischen Truppen bestand. Und so hatte bas Lager von Rurnberg beibe Theile mehr als zwei verlorene große Schlachten entfraftet, ohne ben Krieg seinem Ende auch nur um etwas genähert ober bie gespannten Erwartungen ber europäischen Welt burch einen einzigen enticheibenben Borfall befriedigt zu haben. Den Eroberungen bes Rönigs in Baiern wurde zwar auf eine Reit lang burch bie Diversion bei Rurnberg ein Riel gestedt, und Desterreich felbst por einem feindlichen Ginfall gesichert; aber durch ben Abzug von biefer Stadt gab man ihm auch die völlige Freiheit gurud, Baiern auf's Reue zum Schauplat bes Krieges zu machen. Unbekummert um das Schicffal biefes Lanbes und bes Awanges mube, ben ihm bie Berbindung mit dem Kurfürsten auferlegte, ergriff der Herzog von Friedland begierig die Gelegenheit, sich von diesem lästigen Gesährten zu trennen und seine Lieblingsentwürse mit erneuertem Ernst zu verfolgen. Roch immer seiner ersten Maxime getreu, Sachsen von Schweden zu trennen, bestimmte er dieses Land zum Winterausenthalt seiner Truppen und hosste, durch seine verderbliche Gegenwart den Kurfürsten um so eher zu einem besonderen Frieden zu zwingen.

Rein Zeitpunkt konnte biefem Unternehmen gunftiger fein. Die Sachsen waren in Schlesien eingefallen, wo sie, in Bereinigung mit brandenburgifden und ichwedischen Sulfsvöllern, einen Bortheil nach bem anderen über bie Truppen bes Raifers erfochten. Durch eine Diversion, welche man bem Rurfürsten in seinen eigenen Staaten machte, rettete man Schlefien; und bas Unternehmen war befto leichter, ba Sachsen burch ben schlesischen Krieg von Bertheibigern entblokt und bem Reinde von allen Seiten geöffnet mar. Die Rothwendigfeit, ein öfterreichisches Erbland zu retten, fclug alle Ginwendungen bes Rurfürsten bon Baiern barnieber, und unter ber Raste eines patriotischen Gifers für bas Beste bes Raisers tonnte man ihn mit um fo weniger Bebenklichkeit aufopfern. Indem man bem Konig von Schweben bas reiche Baiern jum Raube ließ, hoffte man in ber Unternehmung auf Sachsen von ihm nicht gestört zu werben, und bie zunehmende Raltfinnigfeit zwifden biefem Monarden und bem fachlischen Sofe ließ ohnehin von feiner Seite wenig Gifer Befreiung Sohann Georgs befürchten. Auf's Reue alfo von seinem argliftigen Beschützer im Stich gelaffen, trennte fich ber Rurfürft zu Bamberg von Ballenftein, um mit bem fleinen Ueberreft feiner Truppen fein hulfloses Land zu vertheibigen, und bie faiferliche Armee richtete unter Friedlands Anführung ihren Marich burch Baireuth und Roburg nach bem Thuringer Balbe.

Ein kaiserlicher General, von Holk, war bereits mit sechstausend Mann in das Boigtland vorausgeschickt worden, diese wehr lose Proving mit Feuer und Schwert zu verheeren. Ihm wurde bald darauf Gallas nachgeschickt, ein zweiter Feldherr bes Herzogs und ein gleich treues Wertzeug seiner unmenschlichen Besehle. Endlich wurde auch noch Graf Pappenheim aus Niedersachsen herbeigerusen, die geschwächte Armee des Herzogs zu verstärken und das

Elend Sachsens vollkommen zu machen. Berftorte Rirchen, eingeäscherte Borfer, verwüftete Ernten, beraubte Familien, ermordete Unterthanen bezeichneten ben Marfc biefer Barbarenheere; bas gange Thuringen, Boigtland und Meißen erlagen unter biefer breifachen Geifiel. Aber fie maren nur bie Borläufer eines größeren Elends, mit welchem ber Bergog felbst an ber Spite ber Sauptarmee bas ungludliche Sachien bebrobte. Nachbem Diefer auf feinem Ruge burch Franten und Thuringen die ichauderhafteften Dentmäler feiner Buth hinterlaffen, ericbien er mit feiner gangen Dacht in bem Leibziger Kreife und zwang nach einer furzen Belagerung bie Stadt Leipzig zur Uebergabe. Seine Absicht mar, bis nach Dresben vorzubringen und burch Unterwerfung bes gangen Landes bem Rurfürsten Gesete vorzuschreiben. Schon naberte er fich ber Mulbe, um die sächsische Armee, die bis Torgau ihm entgegen gerückt war, mit feiner überlegenen Dacht aus bem Felbe ju fchlagen, als bie Anfunft bes Ronigs von Schweben zu Erfurt feinen Eroberungsplanen eine unerwartete Grenze fette. Im Gebrange zwischen ber fächfischen und schwedischen Macht, welche Bergog Georg bon Luneburg von Nieberfachfen aus noch zu verftarten brobte, wich er eilfertig gegen Merfeburg gurud, um fich bort mit bem Grafen bon Babbenbeim zu vereinigen und die eindringenden Schweden Nicht ohne große Unruhe hatte mit Nachbrud gurudgutreiben. Guftab Abolbh ben Runftgriffen zugesehen, welche Spanien und Defterreich verschwendeten, um feinen Allirten von ihm abtrunnia zu machen. So wichtig ihm bas Bundnik mit Sachsen mar, so viel mehr Urfache batte er, bor bem unbeständigen Gemuthe Robann George zu gittern. Die hatte zwischen ihm und bem Rurfürsten ein aufrichtiges freundschaftliches Berhaltniß ftattgefunden. Ginem Bringen, ber auf feine politische Bichtigfeit ftolg und gewohnt mar, sich als das haupt seiner Bartei zu betrachten, mußte die Ginmischung einer fremben Dacht in die Reichsangelegenheiten bebenklich und brudend fein, und ben Biberwillen, womit er bie Fortidritte diefes unwillsommenen Fremblings betrachtete, hatte nur die äußerste Noth feiner Staaten auf eine Reit lang besiegen konnen. wachsende Ansehen bes Ronigs in Deutschland, sein überwiegenber Einfluß auf die protestantischen Stanbe, bie nicht fehr zweibeutigen Beweise seiner ehrgeizigen Absichten, bedenklich genug, Die ganze

Bachsamteit ber Reichsftanbe aufzuforbern, machten bei bem Rurfürsten taufend Beforgniffe rege, welche bie taiferlichen Unterhandler gefdidt zu nabren und zu bergrößern wußten. Reber eigenmachtige Schritt bes Königs, jebe auch noch fo billige Forberung, bie er an die Reichsfürften machte, gaben bem Rurfürften Unlag zu bitteren Beschwerben, bie einen naben Bruch zu verfündigen ichienen. Selbst unter ben Generalen beiber Theile zeigten fich. fo oft fie vereinigt agiren follten, vielfache Spuren ber Gifersucht, welche ihre Beberricher entzweite. Johann George natürliche Abneigung bor bem Rrieg und feine noch immer nicht unterbrudte Ergebenbeit gegen Defterreich begunftigte Urnbeims Bemühungen, ber, in beständigem Ginberftandniffe mit Ballenftein, unermubet baran arbeitete, seinen Berrn zu einem Bribatvergleich mit bem Raifer zu vermögen; und fanden feine Borftellungen auch lange Reit feinen Eingang, fo lehrte boch aulest ber Erfolg, bag fie nicht gang ohne Wirtung geblieben waren.

Guftab Abolph, mit Recht vor ben Folgen bange, bie ber Abfall eines fo wichtigen Bunbesgenoffen von feiner Bartei für feine gange fünftige Eriftens in Deutschland baben mußte, ließ fein Mittel unversucht, biesen bebenklichen Schritt zu verhindern, und bis jest batten seine Borstellungen ihren Ginbruck auf ben Kurfürsten nicht gang perfehlt. Aber bie fürchterliche Dacht, womit ber Raifer feine verführerischen Borfchlage unterftütte, und bie Drangfale, die er bei längerer Beigerung über Sachfen zu häufen brobte, tonnten endlich boch, wenn man ihn seinen Feinden hulflos bahingab, die Standbaftigfeit bes Rurfürsten überwinden, und biefe Gleichgültigfeit gegen einen so wichtigen Bunbesgenoffen bas Bertrauen aller übrigen Allierten Schwedens zu ihrem Beschüter auf immer barnieber ichlagen. Diese Betrachtung bewog ben Ronig, ben bringenben Ginlabungen, welche ber bart bebrobte Rurfürft an ihn ergeben ließ, jum zweiten Dale nachzugeben und ber Rettung biefes Bunbesgenoffen alle feine glanzenben Soffnungen aufzuopfern. Schon batte er einen zweiten Angriff auf Angolftadt beschloffen. und bie Schwäche bes Rurfürsten von Baiern rechtfertigte seine Hoffnung, diesem erschöpften Feinde boch endlich noch bie Reutralität aufzudringen. Der Aufftand bes Landvolls in Oberöfterreich öffnete ibm bann ben Beg in biefes Land, und ber Gip bes

Kaiserthrons konnte in seinen händen sein, ehe Wallenstein Beit hatte, mit hülse herbeizueilen. Alle die schimmernden hossenungen setzte er dem Bohl eines Allirten nach, den weder Berbienste noch guter Bille dieses Opsers werth machten, der, bei den dringendsten Aufsorderungen des Gemeingeistes, nur seinem eigenen Bortheil mit Keinlicher Selbstsucht diente, der nicht durch die Dienste, die man sich von ihm versprach, nur durch den Schaden, den man von ihm besorgte, bedeutend war. Und wer erwehrt sich nun des Unwillens, wenn er hört, daß auf dem Wege, den Gustav Abolph jetzt zur Befreiung dieses Fürsten antritt, der große König das Ziel seiner Thaten sindet?

Schnell gog er feine Truppen im frantischen Kreise gusammen und folgte bem Ballenfteinischen Beere burch Thuringen nach. Bergog Bernhard von Beimar, ber gegen Bappenheim war vorausgeschickt worben, ftieß bei Arnftabt ju bem Ronige, ber fich jest an ber Spite von zwanzigtaufend Mann geübter Truppen erblidte. Ru Ersurt trennte er sich von feiner Gemablin, die ihn nicht eber als zu Beifenfels - im Sarge wiederseben follte: ber bange, geprefite Abichieb beutete auf eine ewige Trennung. erreichte Raumburg am ersten November bes Jahres 1632, ebe bie babin betachirten Corps bes Herzogs von Friedland fich biefes Blates bemächtigen konnten. Schaarenweise strömte alles Bolt aus ber umliegenden Gegend berbei, ben Belben, ben Racher, ben groken Ronia anguftaunen, ber ein Rahr porber auf eben biefem Boben ein als rettenber Engel erschienen war. Stimmen ber Freude umtonten ihn, wo er fich seben ließ; anbetend fturzte fich Alles bor ihm auf bie Rniee; man ftritt fich um bie Gunft, die Scheibe seines Schwerts, ben Saum feines Rleides zu beruhren. bescheibenen Selben emporte biefer unschulbige Tribut, ben ihm bie aufrichtigste Dankbarkeit und Bewunderung zollte. "Aft es nicht, als ob biefes Bolf mich jum Gott machte?" fagte er zu feinen Begleitern. "Unsere Sachen fteben gut; aber ich fürchte, bie Rache bes himmels wird mich für diefes verwegene Gautelfpiel ftrafen und diesem thörichten Saufen meine schwache fterbliche Menschheit Wie liebenswürdig zeigt fich uns genug offenbaren." Guftav, ehe er auf ewig von uns Abschied nimmt! Auch in ber Fulle feines Gluds die richtende Remefis ehrend, verschmäht er eine Hulbigung, die nur den Unsterblichen gebührt, und sein Recht auf unsere Thränen verdoppelt sich, eben da er dem Augenblicke nahe ift, sie zu erregen.

Unterbeffen war ber Bergog bon Friedland bem anrudenben Ronig bis Beigenfels entgegengezogen, entschloffen, bie Binterquartiere in Sachsen, auch wenn es eine Schlacht toften follte. zu behaupten. Seine Unthätigkeit por Nürnberg batte ibn bem Berbacht ausgesett, als ob er fich mit bem norbischen Belben nicht zu meffen wagte, und fein ganger Ruhm war in Gefahr, wenn er bie Gelegenheit zu ichlagen zum zweiten Mal entwischen ließ. Seine Ueberlegenheit an Truppen, wiewohl weit geringer, als sie in ber erften Reit bes Mürnbergischen Lagers gewesen, machte ihm bie mahricheinlichfte Soffnung zum Sieg, wenn er ben Ronig bor ber Bereinigung besselben mit ben Sachsen in ein Treffen verwickeln Aber seine jetige Ruversicht war nicht sowohl auf seine größere Trubbengahl als auf bie Berficherungen feines Aftrologen Seni gegrundet, welcher in ben Sternen gelefen hatte, bag bas Glud bes ichwebischen Monarchen im Rovember untergeben murbe. Ueberdies waren zwischen Ramburg und Beigenfels enge Baffe, von einer fortbauernben Bergtette und ber nabe ftromenben Saale gebilbet, welche es ber ichwebischen Armee außerft ichwer machten, vorzubringen, und mit Gulfe weniger Truppen ganglich gefchloffen werben tonnten. Dem Konig blieb bann feine andere Bahl, als fich mit größter Gefahr burch biefe Defileen zu winden ober einen beschwerlichen Rückug durch Thüringen zu nehmen und in einem vermufteten Lande, wo es an jeder Nothdurft gebrach, ben größten Theil feiner Truppen einzubuffen. Die Geschwindigkeit, mit ber Guftav Aboloh von Raumburg Befit nahm, vernichtete biefen Blan, und jest mar es Ballen ftein felbft, ber ben Angriff erwartete.

Aber in dieser Erwartung sah er sich getäuscht, als der König, anstatt ihm bis Weißenfels entgegen zu rücken, alle Unstalten traf, sich bei Raumburg zu verschanzen und hier die Verstärkungen zu erwarten, welche der Herzog von Lünedurg im Begriff war ihm zuzusühren. Unschlüssig, ob er dem König durch die engen Kässe zwischen Weißensels und Raumburg entgegengehen oder in seinem Lager unthätig stehen bleiben sollte, versammelte er seinen Kriegsrath, um die Meinung seiner ersahrensten Generale zu vernehmen.

18

Reiner von allen fand es rathfam, den Ronig in feiner vortheilhaften Stellung anzugreifen, und bie Bortehrungen, welche biefer zu Befestigung feines Lagers traf, ichienen beutlich anzuzeigen, bag er gar nicht Billens fei, es fo balb zu verlaffen. Aber ebenfo wenig erlaubte ber eintretende Binter, ben Kelbzug zu verlängern und ine ber Rube fo febr bedürftige Armee burch fortgesette Campirung su ermüben. Alle Stimmen erflärten fich für bie Enbigung bes Feldzugs, um fo mehr, ba bie wichtige Stadt Roln am Rhein von holländischen Truppen gefährlich bedroht war und die Fortschritte bes Feindes in Beftphalen und am Unterrhein bie nachbrudlichfte Bulfe in biefen Begenben erheischten. Der Bergog bon Friebland erfannte bas Gewicht biefer Grunde, und beinahe überzeugt, baß bon bem König für biefe Sahreszeit fein Angriff mehr zu befürchten sei, bewilligte er seinen Truppen die Binterquartiere, doch fo. daß fie auf's Schnellfte verfammelt maren, wenn etwa ber Reind gegen alle Erwartung noch einen Angriff magte. Graf Bappenheim wurde mit einem großen Theile bes heers entlaffen, um ber Stadt Roln zu Gulfe zu eilen und auf bem Wege babin bie Sallifche Festung Moribburg in Besit zu nehmen. Einzelne Corps bezogen in den ichidlichsten Städten umber ihre Binterquartiere, um bie Bewegungen bes Reinbes von allen Seiten beobachten zu Graf Colloredo bewachte bas Schloß zu Beigenfels, und Ballenftein felbft blieb mit bem Ueberreft unweit Merfeburg zwischen bem Floggraben und ber Saale steben, von wo er gesonnen war, seinen Marich über Leipzig zu nehmen und bie Sachsen von bem ichwedischen Beere abzuschneiben.

Raum aber hatte Guftav Abolph Pappenheims Abzug vernommen, so verließ er plöglich sein Lager bei Raumburg und eilte, den um die Hälfte geschwächten Feind mit seiner ganzen Macht anzusallen. In beschleunigtem Marsche rückte er gegen Beißensels vor, von wo aus sich das Gerücht von seiner Ankunft schnell bis zum Feinde verbreitete und den Herzog von Friedland in die höchste Berwunderung setze. Aber es galt jetzt einen schnellen Entschluß, und der Herzog hatte seine Maßregeln dalb genommen. Obgleich man dem zwanzigtausend Mann starten Feinde nicht viel über zwölftausend entgegen zu setzen hatte, so konnte man doch hossen, sich bis zu Pappenheims Rückkehr zu behaupten, der sich

höchstens fünf Meilen weit, bis halle, entfernt haben konnte. Schnell flogen Eilboten ab, ihn zurückzurufen, und zugleich zog sich Wallenstein in die weite Ebene zwischen dem Floßgraben und Lützen, wo er in völliger Schlachtordnung den König erwartete und ihn durch diese Stellung von Leipzig und den sächsischen Böllern trennte.

Drei Kanonenschusse, welche Graf Colloredo von Schloffe zu Beigenfels abbrannte, verfündigten ben Marich bes Ronias. und auf bieles verabrebete Signal zogen fich die Friedländischen Bortruppen unter bem Commando bes Aroaten-Generals Riolani gufammen, die an ber Rippach gelegenen Dorfer gu be-Ihr ichwacher Widerstand hielt ben anrudenden Feind nicht auf. ber bei bem Dorfe Rippach über bas Baffer bieles Ramens fette und fich unterhalb Luten ber faiferlichen Schlachtordnung gegenüberftellte. Die Landstrafe, welche von Beikenfels nach Leipzig führt, wird zwischen Lügen und Martranftabt von bem Floggraben durchschnitten, der fich von Reit nach Merfeburg erftredt und bie Elfter mit ber Saale verbindet. An diefen Canal lehnte sich ber linke Flügel ber Raiserlichen und ber rechte bes Ronigs von Schweben, boch fo, baß fich bie Reiterei beiber Theile noch jenseits beffelben verbreitete. Nordwärts hinter Lugen hatte fich Ballenfteins rechter Rlügel, und fühwärts von biefem Städtchen ber linke Rlugel bes ichwedischen Beers gelagert. Beibe Armeen kehrten ber Landstraße ihre Fronte zu, welche mitten burch fie binging und eine Schlachtorbnung von ber anderen absonderte. Aber eben biefer Landstraße hatte sich Ballenftein am Abend bor ber Schlacht jum großen Rachtheil feines Gegners bemächtigt. bie zu beiben Seiten berfelben fortlaufenben Graben vertiefen und burch Mustetiere besetzen laffen, bag ber Uebergang ohne Beichwerlichteit und Gefahr nicht zu magen war. Sinter benfelben ragte eine Batterie von sieben großen Kanonen hervor, bas Mustetenfeuer aus ben Graben zu unterftugen, und an ben Bindmühlen, nabe hinter Lügen, waren vierzehn fleinere Felbstude auf einer Anbobe aufgepflangt, bon ber man einen großen Theil ber Ebene bestreichen konnte. Die Infanterie, in nicht mehr als fünf große und unbehülfliche Brigaden vertheilt, ftand in einer Entfernung bon breihundert Schritten binter ber Landstrafe in 18\*

Schlachtorbnung, und die Reiterei bebeckte die Flanken. Alles Gepäcke ward nach Leipzig geschickt, um die Bewegungen des Heers nicht zu hindern, und bloß die Munitionswagen hielten hinter dem Treffen. Um die Schwäche der Armee zu verbergen, mußten alle Troßjungen und Knechte zu Pferde sitzen und sich an den linken Flügel anschließen; doch nur so lange, bis die Pappenheimischen Bölker anlangten. Diese ganze Anordnung geschah in der Finsterniß der Racht, und ehe der Tag graute, war Alles zum Empfang des Keindes bereitet.

Roch an eben biefem Abend erschien Guftab Abolbh auf ber gegenüber liegenden Ebene und ftellte feine Boller zum Treffen. Die Schlachtordnug mar biefelbe, wodurch er bas Rabr porher bei Leibzig gefiegt hatte. Durch bas Fugvolt wurden fleine Schwabronen verbreitet, unter bie Reiterei bin und wieder eine Angahl Musketiere vertheilt. Die ganze Armee ftand in zwei Linien, ben Floggraben sur Rechten und hinter fich, bor fich bie Lanbftrage, und die Stadt Lüten zur Linken. In ber Mitte hielt bas Fugvoll unter bes Grafen bon Brabe Befehlen, Die Reiterei auf ben Alugeln, und por ber Fronte bas Geschüt. Ginem beutschen Belben, bem Bergog Bernhard von Beimar, mar bie beutiche Reiterei bes linken Hlügels untergeben, und auf bem rechten führte ber Ronig felbft feine Schweben an, bie Giferfucht beiber Bolfer zu einem ebeln Bettfampfe zu erhiben. Auf ahnliche Art war bag zweite Treffen geordnet, und hinter bemfelben hielt ein Reservecorps unter Benberfons, eines Schottlanbers, Commando.

Also gerüstet erwartete man die blutige Worgenröthe, um einen Kampf zu beginnen, den mehr der lange Ausschützskeit der möglichen Folgen, mehr die Auswahl als die Anzahl der Truppen surchtbar und merkwürdig machten. Die gespannten Erwartungen Europens, die man im Lager vor Nürnberg hinterging, sollten nun in den Schenen Lügens befriedigt werden. Zwei solche Feldherren, so gleich an Ansehn, an Ruhm und an Fähigkeit, hatten im ganzen Laufe dieses Arieges noch in keiner offenbaren Schlacht ihre Kräste gemessen, eine so hohe Wette noch nie die Kühnheit geschrecht, ein so wichtiger Preis noch nie die Hoffnung begeistert. Der morgende Tag sollte Europa seinen ersten Kriegssfürsten kennen lehren und einen Ueberwinder dem nie Ueber-

wundenen geben. Ob am Lechstrom und bei Leipzig Gustav Abolphs Genie oder nur die Ungeschicklichkeit seines Gegners den Ausschlag bestimmte, mußte der morgende Tag außer Zweisel sehen. Morgen mußte Friedlands Berdienst die Bahl des Kaisers rechtsertigen, und die Größe des Mannes die Größe des Preises aufwägen, um den er ertauft worden war. Eisersüchtig theilte jeder einzelne Mann im Heer seines Führers Ruhm, und unter jedem Harnische wechselten die Gesühle, die den Busen der Generale durchssammten. Zweiselhaft war der Sieg, gewiß die Arbeit und das Blut, das er dem Ueberwinder wie dem Ueberwundenen kosten mußte. Wan kannte den Feind vollkommen, dem man jeht gegenüberstand, und die Bangigkeit, die man vergeblich bekämpste, zeugte glorreich für seine Stärke.

Endlich erscheint ber gefürchtete Morgen; aber ein undurchbringlicher Rebel, ber fiber bas ganze Schlachtfelb verbreitet liegt, verzögert ben Angriff noch bis zur Mittagsstunde. Bor ber Fronte knieend halt ber Ronig feine Anbacht; bie ganze Armee, auf bie Aniee hingefturat, ftimmt zu gleicher Reit ein ruhrendes Lied an, und bie Relbmusit begleitet ben Gefang. 1) Dann fteigt ber Ronig gu Pferde, und blog mit einem lebernen Goller und einem Tuchrod bekleidet (eine vormals empfangene Bunde erlaubte ihm nicht mehr, ben Sarnifc zu tragen), burchreitet er bie Glieber, ben Duth ber Truppen zu einer froben Rubersicht zu entflammen, die fein eigener ahnungsvoller Bufen verleugnet. "Gott mit uns!" war bas Bort ber Schweben, bas ber Raiferlichen: "Sefus Maria!" Gegen elf Uhr fangt ber Nebel an, fich zu gertheilen, und ber Feind wird sichtbar. Augleich fieht man Lügen in Flammen fteben, auf Befehl bes Bergogs in Brand geftedt, bamit er von biefer Seite nicht überflügelt wurde. Rest tont bie Lofung; bie Reiterei fprengt gegen ben Reind, und bas Rufvolt ift im Anmarich gegen bie Graben.

Bon einem fürchterlichen Feuer ber Musketen und bes bahinter gepflanzten groben Geschützes empfangen, seben biese tapferen Bataillons mit unerschrodenem Muth ihren Angriff fort, die feind-

<sup>1) &</sup>quot;Ein feste Burg ift unser Gott" wurde gesprochen, und bann laut gesungen; "Es woll' und Gott genäbig sein" (nach anderer Ueberlieferung: "Bergage nicht, bu Bäussein Nein"). Rhevenhiller XII, S. 190. Derchenhahn II, S. 238.

lichen Mustetiere verlaffen ihren Boften, die Graben find übersprungen, die Batterie selbst wird erobert und soaleich acaen ben Reind gerichtet. Sie bringen weiter mit unaufhaltsamer Gewalt; bie erfte ber fünf Friedlanbischen Brigaben wird niebergeworfen, gleich barauf bie ameite, und icon wendet fich bie britte aur Flucht; aber bier ftellt fich ber ichnell gegenwärtige Beift bes Bergogs ihrem Andrang entgegen. Dit Blipesichnelligfeit ift er ba. ber Unordnung feines Jugvolles zu fteuern, und feinem Machtwort gelingt's, bie Fliebenben zum Stehen zu bewegen. Bon brei Cavallerieregimentern unterftutt, machen die icon gefclagenen Brigaben auf's Reue Fronte gegen ben Feind und bringen mit Macht in feine zerriffenen Glieber. Ein mörberischer Rampf erhebt fich; ber nabe Feind giebt bem Schiefigewehr feinen Raum, die Buth bes Angriffes feine Frift mehr zur Labung: Mann ficht gegen Mann; bas unnüte Feuerrohr macht bem Schwert und ber Bite Blat, und bie Runft ber Erbitterung. Uebermältigt von ber Menge, weichen endlich bie ermatteten Schweben über bie Graben gurud, und bie icon eroberte Batterie geht bei biefem Rudjug verloren. Schon bebeden taufend verftummelte Leichen bas Land, und noch ift tein guß breit Erbe gewonnen.

Indessen hat ber rechte Flügel bes Rönigs, von ihm felbst angeführt, ben linken bes Zeinbes angefallen. Schon ber erfte machtvolle Andrang ber schweren finnlandischen Ruraffiere gerftreute bie leicht berittenen Bolen und Rroaten, die fich an biefen Flügel anschlossen, und ihre unordentliche Flucht theilte auch der übrigen Reiterei Furcht und Berwirrung mit. In diesem Augenblid binterbringt man bem Ronig, daß seine Infanterie über bie Graben gurudweiche, und auch fein linker Flügel burch bas feindliche Gefchut von ben Bindmublen aus furchtbar geängstigt und icon jum Beichen gebracht werbe. Dit ichneller Besonnenheit überträgt er bem General bon Born, ben icon gefchlagenen linten Flügel bes Feinbes gu verfolgen, und er felbst eilt an ber Spite bes Stenbodischen Regimentes bavon, ber Unordnung feines eigenen linken Rlugels abzuhelfen. Sein ebles Roß trägt ihn pfeilichnell über bie Graben; aber ichmerer wird ben nachsolgenden Schwadronen ber Uebergang. und nur wenige Reiter, unter benen Frang Albert, Bergog bon Sachsen-Lauenburg, genannt wird, waren behend genug, ihm gur





Seite zu bleiben. Er iprengte geraben Beges bemienigen Orte au. wo fein Sukbolt am Gefährlichsten bedrangt mar, und indem er feine Blide umberfenbet, irgend eine Bloke bes feinblichen Beeres auszuspähen, auf die er ben Angriff richten tonnte, führt ihn fein turges Geficht zu nab an baffelbe. Ein faiferlicher Gefreiter bemertt, bak bem Borübersprengenden Alles ehrfurchtsvoll Blat macht, und ichnell befiehlt er einem Mustetier, auf ihn anzuschlagen. "Auf Den bort ichiefe", ruft er, "bas muß ein bornehmer Mann fein!" Der Solbat brudt ab, und bem Ronig wird ber linte Urm ger-In diefem Augenblid tommen feine Schwabronen babergefprengt, und ein verwirrtes Gefdrei: "Der Ronig blutet! - Der Ronig ift ericoffen!" breitet unter ben Antommenben Schreden und Entfeten aus. "Es ift nichts - folgt mir!" ruft ber Ronig, feine gange Starte gufammenraffenb; aber überwältigt von Schmerz und ber Ohnmacht nabe, bittet er in frangofischer Sprace ben Herzog von Lauenburg, ihn ohne Auffeben aus bem Gebrange ju ichaffen. Inbem ber Lettere auf einem weiten Umweg, um ber muthlofen Infanterie biefen nieberichlagenben Anblid zu entziehen, nach bem rechten Flügel mit bem Könige umwenbet, erhalt biefer einen zweiten Schuf burch ben Ruden, ber ihm ben letten Reft feiner Rrafte raubt. "Ich habe genug, Bruder!" ruft er mit sterbender Stimme. "Suche bu nur bein Leben zu Rugleich fant er bom Bferb, und von noch mehreren retten!" Schuffen burchbohrt, bon allen feinen Begleitern berlaffen, berbauchte er unter ben rauberischen Sanben ber Rroaten fein Leben. Balb entbedte fein ledig fliebenbes, in Blut gebabetes Rof ber schwedischen Reiterei ihres Ronigs Fall, und muthend bringt fie berbei, bem gierigen Feind biefe beilige Beute gu entreißen. Um seinen Leichnam entbrennt ein morberisches Gefecht, und ber entftellte Rorper wird unter einem Sügel von Tobten begraben.

Die Schredenspost burcheilt in kurzer Zeit das ganze schwebische Heer; aber anstatt den Muth dieser tapseren Schaaren zu ertödten, entzündet sie ihn vielmehr zu einem neuen, wilden, verzehrenden Feuer. Das Leben fällt in seinem Preise, da das heiligste aller Leben dahin ist, und der Tod hat für den Riedrigen keine Schrecken mehr, seitdem er das gekrönte Haupt nicht verschonte. Wit Löwengrimm wersen sich die upländischen, smaländischen, finnischen, oft- und westgothischen Regimenter zum zweiten Mal auf ben linten Alugel bes Reinbes, ber bem General bon born nur noch fowachen Biberftand leiftet und jest völlig aus bem Felbe gefolagen wirb. Augleich giebt Bergog Bernharb von Beimar bem vermaiften Beere ber Schweben in feiner Berfon ein fähiges Oberhaubt, und ber Geift Guftav Abolphs fuhrt von Reuem seine siegreichen Schagren. Schnell ift ber linke Rlügel wieber geordnet, und mit Macht bringt er auf ben rechten ber Raiserlichen ein. Das Gefdut an ben Binbmublen, bas ein fo morberifches Reuer auf bie Schweben geschleubert hatte, fällt in seine Sand, und auf die Feinde felbft werben jest biefe Donner gerichtet. Auch ber Mittelpunkt bes ichwebischen Rugvolkes fest unter Bernhards und Aniphaufens Anführung auf's Reue gegen bie Graben an. über bie er sich glücklich hinwegschwingt und zum zweiten Mal bie Batterie ber sieben Kanonen erobert. Auf Die schweren Bataillons bes feindlichen Mittelbunktes wird iest mit geboppelter Buth ber Angriff erneuert: immer ichmacher und ichmacher widersteben fie. und ber Rufall felbst verlowört sich mit ber schwedischen Tapferteit. ihre Nieberlage zu vollenden. Feuer ergreift die taiferlichen Bulverwagen, und unter ichredlichem Donnerknalle fieht man bie aufgehäuften Granaten und Bomben in die Lufte fliegen. Bestürzung gesette Reind wähnt sich von hinten angefallen, indem bie schwedischen Brigaben von vorn ihm entgegenstürmen. Muth entfällt ihm. Er fieht feinen linten Flügel geschlagen, feinen rechten im Begriff, ju erliegen, fein Gefdut in bes Feinbes Sanb. Es neigt fich die Schlacht zu ihrer Entscheibung; bas Schickfal bes Tages hängt nur noch an einem einzigen Augenblick — ba erscheint Bappenheim auf bem Schlachtfelbe mit Ruraffieren und Dragonern; alle erhaltenen Bortheile find verloren, und eine gang neue Schlacht fängt an.

Der Befehl, welcher biesen General nach Lüten zurückrief, hatte ihn zu Halle erreicht, eben ba seine Bölker mit Plünberung bieser Stadt noch beschäftigt waren. Unmöglich war's, bas zerstreute Fußvolk mit ber Schnelligkeit zu sammeln, als die bringende Ordre und die Ungeduld bieses Kriegers verlangten. Ohne es zu erwarten, ließ er acht Regimenter Kavallerie aufsigen und eilte an der Spige derselben spornstreichs auf Lügen zu, an dem Feste der

Schlacht Theil zu nehmen. Er tam noch eben recht, um bie Mucht bes taiferlichen linten Flügels, ben Guftav born aus bem Felbe fclug, zu bezeugen und fich anfänglich felbft barein verwidelt zu feben. Aber mit ichneller Gegenwart bes Geiftes fammelt er biefe flüchtigen Boller wieder und führt fie auf's Neue gegen den Feind. Fortgeriffen von feinem wilben Ruth und voll Ungebuld, bem Ronig felbft, ben er an ber Spite biefes Alugels vermuthet, gegenüber zu fechten, bricht er fürchterlich in bie schwebischen Schaaren, bie, ermattet vom Sieg und an Anzahl zu ichwach, biefer Fluth bon Reinden nach bem mannlichsten Wiberstand unterliegen. Auch ben erlofdenben Muth bes faiferlichen Ruftvolls ermuntert Babbenheims nicht mehr gehoffte Erscheinung, und ichnell benutt ber Bergog bon Friedland ben gunftigften Augenblid, bas Treffen auf's Reue gu formiren. Die bicht geschloffenen ichwebischen Bataillons werben unter einem mörberischen Gefechte über bie Graben jurudgetrieben, und bie zweimal verlorenen Ranonen zum zweiten Mal ihren handen entrissen. Das ganze gelbe Regiment, als bas trefflichste von allen, die an biesem blutigen Tage Beweise ihres Selbenmuthes gaben, lag tobt babingeftredt und bebedte noch in berselben schönen Ordnung den Bahlplat, ben es lebend mit fo standhaftem Muthe behaubtet hatte. Ein abnliches Loos traf ein anderes blaues Regiment, welches Graf Biccolomini mit ber faiferlichen Reiterei nach bem mutbenbiten Rampfe zu Boben marf. Ru sieben verschiedenen Malen wiederholte biefer treffliche General ben Angriff; fieben Pferbe murben unter ihm erschoffen, und feche Rustetentugeln burchbohrten ihn. Dennoch verließ er bas Schlachtfeld nicht eber, als bis ihn ber Rückug bes ganzen Seeres mit fortriß. Den Bergog felbft fah man, mitten unter bem feindlichen Rugelregen, mit fühler Seele feine Truppen burchreiten, bem Rothleibenben nabe mit Gulfe, bem Tapferen mit Beifall, bem Berzagten mit feinem ftrafenben Blid. Um und neben ihm fturgen feine Bolter entfeelt babin, und fein Mantel wird von vielen Rugeln burchlöchert. Aber bie Rachegotter beschützen heute seine Bruft, für bie icon ein anderes Gifen geschliffen ift; auf bem Bette, wo Guftab erblagte, follte Ballenftein ben ichulbbeflecten Beift nicht verhauchen.

Richt fo glüdlich mar Pappenheim, ber Telamonier bes

Heeres, ber furchtbarfte Soldat des Hauses Desterreich und ber Kirche. Glühende Begier, dem König selbst im Kampse zu begegnen, riß den Wüthenden mitten in das blutigste Schlachtgewühl, wo er seinen edeln Feind am Wenigsten zu versehlen hoffte. Auch Gustav hatte den seurigen Wunsch gehegt, diesen geachteten Gegner von Angesicht zu sehen; aber die seindselige Sehnsucht blied ungestillt, und erst der Tod sührte die versöhnten helden zusammen. Zwei Musketenkugeln durchbohrten Pappenheims narbenvolle Brust, und gewaltsam mußten ihn die Seinen aus dem Mord-



gewühl tragen. Indem man beschäftigt war, ihn hinter bas Treffen zu bringen, brang ein Gemurmel zu seinen Ohren, daß der, den er suchte, entseelt auf dem Wahlplatz liege. Als man ihm die Wahrheit diese Gerüchtes beträftigte, erheiterte sich sein Gesicht, und das letzte Feuer blitzte in seinen Augen. "So hinterbringe man denn dem Herzog von Friedland", rief er aus, "daß ich ohne Hoffnung zum Leben darnieder liege, aber fröhlich dahinschebe, da ich weiß, daß dieser unversöhnliche Feind meines Glaubens an einem Tage mit mir gefallen ist."

Mit Pappenheim verschwand bas Glud ber Raiserlichen von

bem Schlachtfelbe. Richt fo balb vermißte bie icon einmal geichlagene und burch ihn allein wiederbergestellte Reiterei bes linken Flügels ihren fieghaften Suhrer, als fie Alles verloren gab und mit muthlofer Berzweiflung bas Beite fucte. Gleiche Befturzung ergriff auch ben rechten Flügel, wenige Regimenter ausgenommen, welche bie Tapferfeit ihrer Oberften, Gos, Teraty, Colloredo und Biccolomini, nothigte, Stand zu halten. Die schwebische Infanterie benutt mit ichneller Entschloffenheit die Befturzung bes Reindes. Um die Luden au ergangen, welche ber Tob in ihr Borbertreffen geriffen, gieben fich beibe Linien in eine gufammen, bie ben letten entscheibenben Angriff maat. Rum britten Mal fest fie über bie Graben, und zum britten Dal werben bie babinter gepflanzten Stude erobert. Die Sonne neigt fich eben jum Untergang, indem beibe Schlachtorbnungen auf einander treffen. Beftiger erhipt fich ber Streit an feinem Enbe: Die lette Rraft ringt mit ber letten Rraft: Geschicklichkeit und Buth thun ihr Meußerftes, in ben letten theuren Minuten ben gangen verlorenen Tag nachzuholen. Umfonft, Die Beraweiflung erhebt jede über fich felbft, teine verfteht zu fiegen. feine zu weichen, und die Taftit erschöpft bier ihre Bunder nur, um bort neue, nie gelernte, nie in Uebung gebrachte Deifterftude ber Runft zu entwideln. Endlich fegen Rebel und Racht bem Gefecht eine Grenze, bem die Wuth feine feten will, und ber Angriff bort auf, weil man feinen Feind nicht mehr findet. Beibe Rriegsbeere scheiben mit ftillschweigender Uebereinfunft aus einander; die erfreuenden Trompeten ertonen, und jedes, für unbesiegt erflarend, peridminbet aus bem Gefilbe.

Die Artillerie beiber Theile blieb, weil die Rosse sich verlaufen, die Racht über auf dem Wahlplate verlassen stehen, — zugleich der Preis und die Urtunde des Sieges für den, der die Bahlstatt croberte. Aber über der Eilfertigkeit, mit der er von Leipzig und Sachsen Abschied nahm, vergaß der Herzog von Friedland, seinen Antheil daran von dem Schlachtselbe abzuholen. Richt lange nach geendigtem Tressen erschien das Pappenheimische Fußvolt, das seinem vorans eilenden General nicht schnell genug hatte solgen können, sechs Regimenter start, auf dem Wahlplat; aber die Arbeit war gethan. Benige Stunden früher würde diese beträchtliche Bertärkung die Schlacht wahrscheinlich zum Bortheil des Kaisers entstärkung die Schlacht wahrscheinlich zum Bortheil des Kaisers ents

schieben und selbst noch jett durch Eroberung des Schlachtfelbes die Artillerie des Herzogs gerettet und die schwedische erbeutet haben. Aber keine Ordre war da, ihr Berhalten zu bestimmen, und zu ungewiß über den Ausgang der Schlacht, nahm sie ihren Weg nach Leipzig, wo sie das Hauptheer zu sinden hosste.

Dahin hatte ber Bergog von Friedland seinen Rudzug genommen, und ohne Geschüt, ohne Fahnen und beinahe ohne alle Baffen folgte ihm am anderen Morgen ber zerftreute Ueberreft seines Beeres. Amischen Luten und Weißenfels, icheint es, ließ Bergog Bernhard bie ichwedische Armee bon ben Anftrengungen biefes blutigen Tages fich erholen, nahe genug an bem Schlachtfeld, um jeden Berfuch bes Reindes zu Eroberung beffelben fogleich vereiteln ju tonnen. Bon beiben Armeen lagen über neuntaufenb Mann tobt auf bem Bahlplate; noch weit größer war bie Rahl ber Berwundeten, und unter ben Raiferlichen besonders fand fich taum Giner, ber unverlett aus bem Treffen gurudgefehrt mare. gange Ebene von Lügen bis an ben Floggraben mar mit Bermunbeten, mit Sterbenben, mit Tobten bebedt. Biele bon bem vornehmsten Abel waren auf beiben Seiten gefallen; auch ber Abt von Fulba, ber fich als Ruschauer in bie Schlacht gemischt hatte, bußte feine Reugier und feinen unzeitigen Glaubenseifer mit bem Tobe. Bon Gefangenen ichweigt die Geschichte; ein Beweis mehr für die Buth ber Armeen, die feinen Barbon gab ober feinen verlangte.

Pappenheim starb gleich am folgenden Tage zu Leipzig an seinen Bunden; ein unersetzlicher Berlust für das kaiserliche Heer, das dieser treffliche Krieger so oft zum Sieg geführt hatte. Die Prager Schlacht, der er zugleich mit Ballenstein als Oberster beiwohnte, öffnete seine Heldenbahn. Gefährlich verwundet, warf er durch das Ungestüm seines Wuths mit wenigen Truppen ein seindliches Regiment darnieder und lag viele Stunden lang, mit anderen Todten verwechselt, unter der Last seines Pferdes auf der Bahlstat, dis ihn die Seinigen bei Plünderung des Schlachtselbes entdecken. Wit wenigem Bolk überwand er die Rebellen in Oberösterreich, vierzigtausend an der Zahl, in drei verschiedenen Schlachten, hielt in dem Tressen bei Leipzig die Niederlage des Tilly lange Zeit durch seine Tapserseit auf und machte die Bassen des Kaisers an der Elbe und

an bem Bescritrom siegen. Das wilbe, fturmifche Reuer feincs Muthes, ben auch die enticiebenfte Gefahr nicht ichrecte und taum bas Unmögliche bezwang, machte ihn jum furchtbarften Arm bes Felbherrn, aber untüchtig jum Dberhaupt bes Beeres; bas Treffen bei Leipzig ging, wenn man bem Aussbruch Tilly's glauben barf, burch feine ungeftume Site verloren. Auch er tauchte bei Magbeburgs Rerftbrung seine Sand in Blut: fein Geift, burch frühen jugendlichen Fleiß und vielfältige Reifen gur iconften Bluthe entfaltet, verwilberte unter ben Baffen. Auf feiner Stirne erblicte man zwei rothe Striemen, Schwertern abnlich, womit die Ratur icon bei ber Geburt ihn gezeichnet hatte. Auch noch in fpateren Rahren ericienen biefe Rleden, fo oft eine Leibenschaft sein Blut in Bewegung brachte, und ber Aberglaube überrebete fich leicht, baß ber fünftige Beruf bes Mannes icon auf ber Stirne bes Rinbes angebeutet worden fei. Gin folder Diener hatte auf die Dantbarteit beiber öfterreichischen Linien ben gegrundetften Unspruch; aber ben glanzenbften Beweis berfelben erlebte er nicht mehr. Schon war ber Gilbote auf bem Bege, ber ihm bas golbene Bließ von Mabrid überbringen follte, als ber Tob ihn zu Leipzig babinraffte.

Ob man gleich in allen öfterreichischen und spanischen Landen über den ersochtenen Sieg das Te Deum anstimmte, so gestand doch Wallenstein selbst durch die Eilsertigkeit, mit der er Leipzig und bald daraus ganz Sachsen verließ und auf die Winterquartiere in diesem Lande Berzicht that, öffentlich und laut seine Riederlage. Zwar that er noch einen schwachen Versuch, die Ehre des Sieges gleichsam im Flug wegzuhaschen, und schiachte am anderen Worgen seine Kroaten aus, das Schlachtgesild zu umschwärmen; aber der Anblick des schwedischen Heeres, das in Schlachtordnung dastand, verscheuchte im Augenblick diese slüchtigen Schaaren, und Herzog Bernhard nahm durch Eroberung der Wahlstatt, auf welche bald nachher die Einnahme Leipzigs solgte, unbestrittenen Besitz von allen Rechten des Siegers.

Aber ein theurer Sieg, ein trauriger Triumph! Jeht erst, nachdem die Buth des Rampses erkaltet ift, empsindet man die ganze Größe des erlittenen Berlustes, und das Jubelgeschrei der Ueberwinder erstirbt in einer stummen, finsteren Berzweiflung. Er, der sie in den Streit herausgesührt hatte, ist nicht mit zurückgesehrt.

Draußen liegt er in seiner gewonnenen Schlacht, mit bem gemeinen Hausen nied riger Todten verwechselt. Rach langem vergeblichen Suchen entbedt man endlich den königlichen Leichnam, unsern dem großen Steine, der schon hundert Jahre vorher zwischen dem Floßgraben und Lüßen gesehen worden, aber von dem merkwürdigen Unglückssalle dieses Tages den Ramen des Schweden steines sührt. Bon Blut und Bunden bis zum Unkenntlichen entstellt, von den husen der Pferbe zertreten und durch räuberische hände seines Schmucks, seiner Reider beraubt, wird er unter einem Hügel von



Tobten hervorgezogen, nach Beißenfels gebracht und bort dem Behklagen seiner Truppen, den letzten Umarmungen seiner Königin überliesert. Den ersten Tribut hatte die Rache geheischt, und Blut mußte dem Ronarchen zum Sühnopser strömen; jetzt tritt die Liebe in ihre Rechte ein, und milde Thränen sließen — um den Menschen. Der allgemeine Schmerz verschlingt jedes einzelne Leiden. Bon dem betäubenden Schlag noch besinnungslos, siehen die Ansührer in dumpfer Erstarrung um seine Bahre, und Keiner getraut sich noch, den ganzen Umsang dieses Verlustes zu denken.

Der Raifer, ergablt uns Rhevenhiller, zeigte beim An-

blid bes blutigen Gollers, ben man bem Ronige in ber Schlacht abgenommen und nach Bien geschickt batte, eine anständige Rührung, bie ihm wahrscheinlich auch von Herzen ging. "Gern", rief er aus. "hätte ich bem Unglücklichen ein längeres Leben und eine fröhliche Rückehr in sein Königreich gegonnt, wenn nur in Deutschland Friebe geworben mare!" Aber wenn ein neuerer tatholifder Schriftfteller von anerkanntem Berbienft biefen Beweiß eines nicht gang unterbrudten Menschengefühls, ben felbft icon ber außere Anftand forbert, ben auch bie bloße Gelbstliebe bem fühllosesten Bergen abnothigt, und beffen Gegentheil nur in ber robeften Seele moglich werben tann, ber höchsten Lobbreifung wurdig finbet und gar bem Ebelmuth Alexanbers gegen bas Unbenten bes Darius an bie Seite fest, fo erwedt er uns ein ichlechtes Bertrauen zu bem übrigen Berth feines Belben ober, was noch folimmer ware, zu feinem eigenen Abeale von sittlicher Burbe. Aber auch ein solches Lob ist bei bemienigen icon viel, ben man von bem Berbacht eines Königsmorbes zu reinigen fich genöthigt finbet! 1)

Es war wohl kaum zu erwarten, daß der mächtige Hang der Menschen zum Außerordentlichen dem gewöhnlichen Lause der Natur den Ruhm lassen würde, das wichtige Leben eines Gustav Abolphs geendigt zu haben. Der Tod dieses surchtbaren Gegners war für den Kaiser eine zu wichtige Begedenheit, um nicht dei einer seindseligen Partei den so leicht sich dardietenden Gedanken zu erregen, daß das, was ihm nütze, von ihm veranlaßt worden sei. Aber der Kaiser bedurfte zu Aussührung dieser schwarzen That eines fremden Armes, und auch diesen glaubte man in der Person Franz Alberts, Herzogs von Sachsen-Lauendurg, gefunden zu haben. Diesem erlaubte sein Rang einen freien unverdächtigen Zutritt zu dem Monarchen, und eben diese ehrenvolle Würde biente dazu, ihn

<sup>1)</sup> Es ist ber schon oft von mir angeführte Jgnaz Schmidt gemeint, der in seiner "Gelchichte der Deutschen" X, S. 182 f. (Ulm 1791) sagt: "Wit den namlichen Empsindungen sah er auch des Königs blutigen Goller (Collet) an, der noch heut zu Tage in dem Wiener Zeughause ausbewahret wird. (Dabei citirt er Kebeen, biller). Da Alexander weinte, als er den Tod seines Gegners Dartins ersuhr, sanden dessen Zod seinen der schonken seinen Zod seinen der schonken seinen Zod seinen der schonken zu kufendorf) nicht nur allein nichts Bewunderungswürdiges, sondern er vergiftet es so sehr, daß er die Berwegenheit hat, zu verstehen zu geben, als wenn Ferdinand gar Theil an dem Tode des Konigs gehabt."

über ben Berbacht einer schändlichen Handlung hinwegzusehen. Es braucht nun gezeigt zu werben, daß dieser Prinz einer solchen Abscheulichkeit fähig, und daß er hinlänglich dazu aufgesorbert war, sie wirklich zu verüben.

Rrang Albert, ber jungfte von vier Gohnen Frang bes Ameiten, Bergogs von Lauenburg, und burch feine Mutter verwandt mit bem Bafaifchen Fürstengeschlechte, batte in jungeren Jahren am ichwedischen Sofe eine freundschaftliche Aufnahme gefunden. Gine Unanständigkeit, bie er fich im Rimmer ber Ronigin Mutter gegen Guftav Abolph erlaubte, murbe, wie man fagt, von biefem feurigen Jungling mit einer Ohrfeige geahnbet, bie, obgleich im Augenblick bereut und burch bie vollftanbigfte Genugthuung gebugt, in bem rachgierigen Gemuth bes Bergogs ben Grund au einer unversöhnlichen Reindschaft legte. Frang Albert trat in ber Folge in taiferliche Dienste, wo er ein Regiment anzuführen betam, mit bem Bergog bon Friedland in die engfte Berbinbung trat und fich zu einer heimlichen Unterhandlung am fachfischen Sofc gebrauchen ließ, bie seinem Rang wenig Ehre machte. Ohne eine erhebliche Urfache bavon angeben zu tonnen, verlägt er unvermuthet bie öfterreichischen Fahnen und erscheint zu Rurnberg im Lager bes Ronigs, ihm feine Dienfte als Bolontar angubieten. Durch feinen Eifer für bie protestantische Sache und ein zuvorkommenbes, einichmeichelnbes Betragen gewinnt er bes Königs Berg, ber, von Drenftierna vergeblich gewarnt, feine Gunft und Freundschaft an ben verbächtigen Ankömmling verschwendet. Balb barauf kommt es bei Lüten gur Schlacht, in welcher Frang Albert bem Monarchen mie ein bofer Damon beständig jur Seite bleibt und erft, nachbem ber Ronig icon gefallen ift, von ihm icheibet. Mitten unter ben Rugeln ber Feinde bleibt er unverlett, weil er eine grune Binbe, bie Karbe ber Raiserlichen, um ben Leib tragt. Er ift ber Erfte, ber bem Bergog bon Friedland, seinem Freunde, ben Fall bes Ronigs hinterbringt. Er vertauscht gleich nach biefer Schlacht bie ichmebischen Dienfte mit ben sachfischen, und bei ber Ermorbung Ballenfteins als ein Mitichulbiger biefes Generals eingezogen, entgeht er nur burch Abichwörung feines Glaubens bem Schwerte bes Nachrichters. Endlich erscheint er auf's Neue als Befehlshaber einer faiferlichen Armee in Schlesien und ftirbt vor Schweibnit an

empfangenen Bunden. Es erfordert wirklich einige Selbstüberwindung, sich der Unschuld eines Menschen anzunehmen, der einen Lebenslauf wie diesen gelebt hat; aber wenn die moralische und physische Möglichkeit einer so verabscheuungswerthen That auch noch so sehr aus den angeführten Gründen erhellte, so zeigt schon der erste Blick, daß sie auf die wirkliche Begehung derselben keinen rechtmäßigen Schluß erlauben. Es ist bekannt, daß Gustan Abolph wie der gemeinste Soldat in seinem Heer sich der Gesahr bloßstellte, und wo Tausende sielen, konnte auch er seinen Untergang sinden. Bie er ihn sand, bleibt in undurchdringliches Dunkel verhüllt; aber mehr als irgendwo gilt hier die Maxime, da, wo der natürliche Lauf der Dinge zu einem vollsommenen Erklärungsgrund hinreicht, die Würde der menschlichen Natur durch keine moralische Beschuldigung zu entehren.

Aber burch welche Sand er auch mag gefallen fein, fo muß uns biefes außerorbentliche Schidfal als eine That ber großen Ratur ericheinen. Die Geschichte, fo oft nur auf bas freubenlofe Geschäft eingeschränkt, bas einformige Spiel ber menschlichen Leibenschaft auseinander zu legen, sieht sich zuweilen burch Erscheinungen belohnt, die gleich einem fühnen Griff aus ben Wolken in bas berechnete Uhrwert ber menschlichen Unternehmungen fallen und ben nachbentenben Beift auf eine höhere Ordnung ber Dinge verweisen. So ergreift uns Guftav Abolphs fcnelle Berfchwindung vom Schauplat, die das gange Spiel bes politischen Uhrwerks mit einem Dal hemmt und alle Berechnungen ber menschlichen Rlugbeit vereitelt. Geftern noch ber belebenbe Beift, ber große und einzige Beweger seiner Schöpfung - heute in seinem Ablerfluge unerbittlich babingefturgt, berausgeriffen aus einer Belt von Entwürfen, von ber reifenben Saat feiner Soffnungen ungeftum abgerufen, läßt er feine verwaifte Bartei troftlos hinter fich, und in Trümmern fällt ber ftolge Bau feiner verganglichen Große. entwöhnt fich bie protestantische Belt von den hoffnungen, bie fie auf biefen unüberwindlichen Anführer feste, und mit ihm fürchtet fie ihr ganges voriges Glud zu begraben. Aber es war nicht mehr ber Bohlthater Deutschlands, ber bei Lugen fant. Die wohlthatige Salfte feiner Laufbahn hatte Guftav Abolph geenbigt, und ber größte Dienft, ben er ber Freiheit bes beutiden Reiches noch er-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

zeigen kann, ift — zu sterben. Die Alles verschlingende Racht des Einzigen zerfällt, und Biele versuchen ihre Kräfte; der zweideutige Beistand eines übermächtigen Beschützers macht der rühmlicheren Selbsthülse der Stände Platz, und vorher nur die Wertzeuge zu seiner Bergrößerung, sangen sie erst jest an, für sich selbst zu arbeiten. In ihrem eigenen Muthe suchen sie nunmehr die Rettungsmittel auf, die von der Hand des Mächtigen ohne Gesahr nicht empfangen werden, und die schwedische Macht, außer Stand geset,



in eine Unterbruderin auszuarten, tritt in bie bescheibenen Grengen einer Mitrten gurud.

Unverkennbar strebte ber Ehrgeiz bes schwebischen Monarchen nach einer Gewalt in Deutschland, die mit der Freiheit der Stände unvereindar war, und nach einer bleibenden Besitzung im Mittelpunkte dieses Reiches. Sein Ziel war der Kaiserthron; und diese Bürde, durch seine Macht unterstützt und geltend gemacht durch seine Thätigkeit, war in seiner Hand einem weit größeren Misbrauch ausgesetzt, als man von dem österreichischen Geschlechte zu besürchen hatte. Geboren im Ausland, in den Maximen der

Alleinberrichaft auferzogen und aus frommer Schwärmerei ein abgesagter Feind ber Bapisten, war er nicht wohl geschickt, bas Beiligthum beutscher Berfaffung zu bewahren und vor ber Freiheit ber Stanbe Achtung zu tragen. Die anftogige Sulbigung, welche, außer mehreren anderen Städten, Die Reichsstadt Angeburg ber fcmebifden Rrone au leiften vermocht murbe, zeigte weniger ben Beschützer bes Reiches als ben Eroberer: und biefe Stadt, ftolzer auf ben Titel einer Roniasstadt als auf ben rühmlicheren Borzug ber Reichsfreiheit, ichmeichelte fich ichon im Boraus, ber Git feines neuen Reiches zu werben. Seine nicht genug verhehlten Absichten auf bas Erzstift Daing, welches er aufangs bem Rurpringen von Branbenburg als Mitgift feiner Tochter Chrifting, und nachber feinem Rangler und Freund Drenftierna bestimmte, legte beutlich an ben Tag, wie viel er fich gegen bie Berfaffung bes Reiches zu erlauben fähig war. Die mit ihm verbundenen protestantischen Fürsten machten Anspruche an seine Dantbarkeit, bie nicht anbers als auf Untoften ihrer Mitstände und besonders ber unmittelbaren geiftlichen Stifter zu befriedigen waren; und vielleicht mar ber Entwurf icon gemacht, die eroberten Brobingen, nach Art jener alten barbarifchen Borben, bie bas alte Romerreich überichwemmten, unter feine beutschen und schwedischen Kriegsgenoffen wie einen gemeinicaftlichen Raub zu vertheilen. In feinem Betragen gegen ben Bfalgarafen Friedrich verleugnete er gang bie Großmuth bes Belben und ben beiligen Charafter eines Beiduters. Die Rfalz war in seinen Sanben, und die Bflichten sowohl ber Gerechtigfeit als ber Ehre forberten ihn auf, biefe ben Spaniern entriffene Brobing ihrem rechtmäßigen Gigenthumer in vollfommenem Stanbe Aber burch eine Spitfindigfeit, bie eines großen zurückzugeben. Mannes nicht würdig ift und ben ehrwürdigen Namen eines Bertheibigers ber Unterbrudten icanbet, wußte er biefer Berbindlichfeit zu entschlüpfen. Er betrachtete bie Bfalz als eine Eroberung. Die aus Feindeshänden an ihn gekommen fei, und glaubte baraus ein Recht abzuleiten, nach Billfur barüber zu verfügen. Aus Gnabe alfo, und nicht aus Bflichtgefühl, trat er fie bem Bfalgarafen ab. und amar ale ein Leben ber ichwebischen Rrone, unter Bebingungen. bie ben Berth berfelben um bie Salfte verringerten und biefen Fürsten zu einem verächtlichen Bafallen Schwebens berabsekten.

Eine biefer Bebingungen, welche bem Bfalggrafen vorschreibt: "nach geenbigtem Rriege einen Theil ber ichwebischen Kriegsmacht, bem Beifpiel ber übrigen Fürften gemäß, unterhalten zu belfen", lagt uns einen ziemlich bellen Blid in bas Schidfal thun, welches Deutschland bei fortbauernbem Glud bes Ronigs erwartete. Sein ichneller Abichied von ber Belt ficherte bem beutschen Reiche bie Breibeit und ihm felbft feinen iconften Rubm, wenn er ihm nicht gar bie Rrantung erfparte, feine eigenen Bunbesgenoffen gegen ibn gewaffnet zu feben und alle Fruchte feiner Siege in einem nachtheiligen Frieden zu verlieren. Schon neigte fich Sachsen zum Abfall pon feiner Bartei: Danemart betrachtete feine Groke mit Unrube und Reide: und felbft Frankreich, fein wichtigfter Allierter. aufgeidredt burd bas furdtbare Badisthum feiner Dacht unb burch ben ftolgeren Ton, ben er führte, fab fich ichon bamals, als er ben Lechstrom paffirte, nach fremben Bunbniffen um, ben fieghaften Lauf bes Gothen zu hemmen und bas Gleichgewicht ber Macht in Europa wieber berauftellen.





## Diertes Buch.



as ichwache Banb ber Eintracht, woburch Guftav Abolph bie protestantischen Glieber bes Reiches mühjam zusammenhielt, gerriß mit feinem Tobe: die Berbunbenen traten in ihre vorige Freiheit aurüc. ober fie mußten fich in einem neuen Bunbe berknüpfen. Durch bas Erfte verloren fie alle Bortheile, welche fie mit fo vielem Blut errungen hatten, und fetten fich ber un=

vermeiblichen Gefahr aus, ber Raub eines Feindes zu werben, bem fie burch ihre Bereinigung allein gewachsen und überlegen gewesen waren. Einzeln tonnte es weber Schweben noch irgend ein Reichs-

ftand mit ber Lique und bem Raifer aufnehmen, und bei einem Frieben, ben man unter folden Umftanben fucte, wurde man geamungen gewesen fein, von bem Reinde Gefete au empfangen. Bereinigung war also die gleich nothwendige Bedingung, sowohl um einen Frieden zu ichließen, als um ben Rrieg fortzuseten. Aber ein Frieden, in der gegenwärtigen Lage gesucht, konnte nicht wohl anders als zum Nachtheil ber verbundenen Machte geschloffen werben. Mit bem Tobe Guftav Abolphs ichopfte ber Feind neue hoffnung, und wie nachtheilig auch feine Lage nach bem Treffen bei Lüten sein mochte, so war biefer Tob seines gefährlichsten Gegners eine zu nachtheilige Begebenheit fur die Berbunbenen und eine zu gludliche für ben Raifer, um ihn nicht zu ben glanzenbften Erwartungen zu berechtigen und zu Fortsetzung bes Krieges einzulaben. Die Trennung unter ben Allitrten mußte, für ben Augenblick weniastens, die unvermeibliche Rolge beffelben sein; und wie viel gewann ber Raifer, gewann bie Lique bei einer folden Trennung ber Feinde! Go große Bortheile, als ihm bie jegige Benbung ber Dinge versprach, konnte er also nicht wohl für einen Frieden aufopfern, bei bem er nicht bas Meifte gewann; und einen folden Frieden konnten bie Berbundenen nicht gu ichließen wünschen. Der natürlichfte Schluß fiel also auf Fortsetung bes Rrieges, so wie Bereinigung für bas unentbehrlichste Mittel bazu erkannt murbe.

Aber wie diese Bereinigung erneuern, und wo zur Fortsetzung bes Krieges die Kräfte hernehmen? Richt die Macht des schwedischen Reiches, nur der Geist und das persönliche Ansehen seines verstorbenen Beherrschers hatten ihm den überwiegenden Einstuß in Deutschland und eine so große Herrschaft über die Gemüther erworden; und auch ihm war es erst nach unendlichen Schwierigteiten gelungen, ein schwaches und unsicheres Band der Bereinigung unter den Ständen zu knüpsen. Mit ihm verschwand Alles, was nur durch ihn, durch seine persönlichen Eigenschaften möglich geworden, und die Berbindlichkeit der Stände hörte zugleich mit den Hossnungen auf, auf die sie gegründet worden war. Mehrere unter den Ständen wersen ungeduldig das Joch ab, das sie nicht ohne Widerwillen trugen; andere eilen, sich selbst des Kuders zu bemächtigen, das sie ungern genug in Gustavs Haders zu bemächtigen, das sie ungern genug in Gustavs Haders streitig zu

machen. Andere werden von dem Kaiser durch versührerische Bersprechungen in Bersuchung geführt, den allgemeinen Bund zu verlassen; andere, von den Drangsalen des vierzehnschrigen Krieges zu Boden gedrückt, sehnen sich kleinmüthig nach einem, wenn auch verderblichen Frieden. Die Ansührer der Armeen, zum Theil deutsche Fürsten, erkennen kein gemeinschaftliches Oberhaupt, und Keiner will sich erniedrigen, von dem Anderen Besele zu empfangen. Die Eintracht verschwindet and dem Cabinet und aus dem Felde, und das gemeine Wesen ist in Gesahr, durch diesen Geist der Trennung ins Berberben zu sinken.

Guftav hatte bem ichwebischen Reiche teinen manulichen Rachfolger hinterlassen; feine sechsjährige Tochter Chriftina war bie natürliche Erbin feines Thrones. Die unvermeiblichen Gebrechen einer vormunbicaftlichen Regierung vertrugen fich mit bem Rachbrud und ber Entichlossenheit nicht aut, welche Schweden in biefem miflichen Reitlaufe zeigen follte. Guftab Abolphs bochfliegenber Beift hatte biefem ichwachen und unberühmten Staat unter ben Rächten von Europa einen Plat angewiesen, ben er ohne bas Glud und ben Beift seines Urhebers nicht wohl behaupten, und von bem er boch ohne bas ichimpflichfte Geftanbnig ber Ohnmacht nicht mehr berabfteigen tonnte. Wenugleich ber beutsche Rrieg größtentheils mit Deutschlands Rraften bestritten wurde, jo brudte boch icon ber fleine Rufchuß, welchen Schweben aus feinen eigenen Mitteln an Gelb und Mannicaft bagu gab, biefes burftige Ronigreich gu Boben, und ber Landmann erlag unter ben Laften, bie man auf ihn zu baufen gezwungen war. Die in Deutschland gemachte Rriegsbeute bereicherte blok Ginzelne vom Abel und vom Solbatenftand, und Schweben felbft blieb arm wie zuvor. Gine Reit lang zwar föhnte ber Nationalruhm ben geschmeichelten Unterthan mit biefen Bebrückungen aus, und man konnte bie Abgaben, bie man entrichtete, als ein Darlehn betrachten, bas in ber gludlichen Sond Guftav Abolphs herrliche Rinfen trug und von biefem bankbaren Monarchen nach einem glorreichen Frieden mit Bucher erstattet werben würbe. Aber biefe Hoffnung verschwand mit bem Tobe bes Königs, und bas getäuschte Bolt forberte nun mit furchtbarer Ginhelligfeit Erleichterung von feinen Laften.

Aber ber Beift Buftan Abolphs rubte noch auf ben Man-

nern. benen er bie Berwaltung bes Reiches anvertraute. Bie ichredlich auch die Boft von feinem Tobe fie überraschte, so beugte fie boch ihren mannlichen Duth nicht, und ber Geift bes alten Rome unter Brennus und Sannibal befeelt biefe edle Bersammlung. Re theurer ber Breis war, womit man bie errungenen Bortheile erkauft batte, besto weniger konnte man fich entschließen, ihnen freiwillig zu entfagen; nicht umfonft will man einen Ronig eingebüft baben. Der ichwebiiche Reichsrath, gezwungen, zwiichen ben Drangfalen eines aweifelhaften, ericopfenben Rrieges und einem nütlichen, aber schimpflichen Frieden zu mablen, ergreift muthig bie Bartei ber Gefahr und ber Ehre, und mit angenehmem Erstaunen fieht man biefen ehrwürdigen Senat fich mit ber ganzen Ruftigkeit eines Rünglings erheben. Bon innen und angen mit wachsamen Reinden umgeben und an allen Grengen bes Reiches von Gefahren umfturmt, waffnet er fich gegen alle mit fo viel Rlugbeit als Selbenmuth und arbeitet an Erweiterung bes Reiches, mabrend baß er Dube bat, die Erifteng beffelben au behaupten.

Das Ableben bes Königs und bie Minderjährigkeit seiner Tochter Chrifting erwedte anfe Rene bie alten Anspruche Bolens auf ben ichwebischen Thron, und Konig Labislaus, Gigismunds Sohn, fparte bie Unterhandlungen nicht, fich eine Bartei in biefem Reiche zu erwerben. Die Regenten verlieren aus biefem Grunde keinen Augenblid, die fechsjährige Konigin in Stocholm als Beherricherin auszurufen und bie vormundicaftliche Berwaltung anzuordnen. Alle Beamte bes Reiches werben angehalten, ber neuen Fürstin zu bulbigen, aller Briefwechsel nach Bolen gebemmt, und bie Blatate ber vorhergebenben Ronige gegen bie Sigismunbischen Erben burch eine feierliche Acte befräftigt. Die Freundschaft mit bem Czar von Mostau wird mit Borficht ernenert, um burch bie Baffen diefes Kurften bas feindselige Bolen besto beffer im Raum Die Giferfucht Danemarts batte ber Tob Guftab au balten. Abolubs gebrochen und die Besorgniffe weggeräumt, welche bem guten Bernehmen zwischen biesen beiben Rachbarn im Bege ftanben. Die Bemilhungen ber Feinde, Chriftian ben Bierten gegen das ichwebische Reich ju bewaffnen, fanden jest teinen Eingang mehr, und ber lebhafte Bunfch, feinen Bringen Ulrich mit ber jungen Ronigin ju bermablen, vereinigte fich mit ben Borfdriften

einer befferen Staatstunft, ibn neutral zu erhalten. Rugleich tommen England, Solland und Franfreich bem ichwedischen Reichsrath mit ben erfreulichften Berficherungen ihrer fortbauernben Freundichaft und Unterftugung entgegen und ermuntern ihn mit vereinigter Stimme zu lebhafter Fortfepung eines fo ruhmlich geführten Krieges. So viel Urfache man in Franfreich gehabt hatte, sich zu bem Tobe bes schwebischen Eroberers Glud zu munichen, fo febr empfand man bie Rothwendigkeit eines fortgesetten Bunbniffes mit ben Schweben. Done sich felbit ber größten Gefahr auszuseben, burfte man biefe Dacht in Deutschland nicht finten laffen. Mangel an eigenen Kraften nothigte fie entweber zu einem ichnellen und nachtbeiligen Frieben mit Defterreich. und bann waren alle Bemühungen verloren, bie man angewenbet hatte, biefe gefährliche Racht zu beschränken; ober Roth und Berameiflung lehrten bie Armeen in ben Sanbern ber fatholischen Reichsfürften bie Mittel zu ihrem Unterhalt finden, und Franfreich wurde bann jum Berrather an biefen Staaten, bie fich feinem mächtigen Schut unterworfen batten. Der Rall Guftav Aboluhs. weit entfernt, die Berbindungen Frankreichs mit bem ichwebischen Reiche zu vernichten, hatte fie vielmehr für beibe Staaten nothwendiger und für Frankreich um Bieles nüplicher gemacht. erft, nachdem berjenige babin war, ber feine Sand über Deutschland gehalten und bie Grenzen biefes Reiches gegen bie frangofische Raublucht gesichert hatte, tonnte es feine Entwürfe auf bas Elfaß ungehindert verfolgen und ben beutichen Broteftanten feinen Beiftand um einen besto boberen Breis vertaufen.

Durch biese Allianzen gestärkt, gesichert von innen, von außen durch gute Grenzbesahungen und Flotten vertheidigt, blieben die Regenten keinen Augenblick unschlüssig, einen Krieg sortzusühren, bei welchem Schweben wenig Eigenes zu verlieren und, wenn das Glück seine Wassen kronte, irgend eine deutsche Provinz, sei es als Kostenersah oder als Eroberung, zu gewinnen hatte. Sicher in seinen Wassern, wagte es nicht viel mehr, wenn seine Armeen aus Deutschland herausgeschlagen wurden, als wenn sie sich freiwillig daraus zurückzogen; und jenes war ebenso rühmlich, als dieses entehrend war. Je mehr Herzhaftigkeit man zeigte, besto mehr Bertrauen slößte man den Bundesgenossen, besto mehr Achtung ben

Reinden ein, besto gunftigere Bebingungen waren bei einem Frieden zu erwarten. Kanbe man fich auch zu ichwach, bie weitaussebenben Entwürfe Guftavs zu vollführen, fo mar man boch feinem erhabenen Mufter ichulbig, bas Meugerfte zu thun und feinem anberen hinderniß als der Rothwenbigkeit zu weichen. Schabe, daß die Triebfeder bes Eigennutes an biefem rühmlichen Entschlusse au viel Antheil hat, um ihn ohne Ginschränkung bewundern au tonnen! Denen, welche von ben Drangfalen bes Rrieges für fich felbit nichts zu leiben hatten, ja fich vielmehr babei bereicherten, war es freilich ein Leichtes, für bie Fortbauer beffelben zu ftimmen - benn enblich war es boch nur bas beutsche Reich, bas ben Rrieg bezahlte, und bie Provingen, auf die man fich Rechnung machte, waren mit ben wenigen Truppen, die man von jest an baran wendete, mit den Feldherren, die man an die Spipe ber größtentheils beutschen Armeen stellte, und mit ber ehrenvollen Aufficht über ben Sang ber Baffen und Unterhandlungen wohlfeil genug erworben.

Aber eben biefe Aufficht vertrug fich nicht mit ber Entlegenheit ber ichwebischen Regentichaft von bem Schauplate bes Prieges und mit ber Langiamfeit, welche bie collegialische Geschäftsform nothwendig macht. Ginem einzigen, vielumfaffenden Robfe mußte bie Macht übertragen werben, in Deutschland selbst bas Interesse bes ichwebischen Reiches zu beforgen und nach eigener Ginficht über Rrieg und Frieden, über bie nothigen Bunbniffe wie über bie gemachten Erwerbungen zu verfügen. Mit bictatorifder Gewalt und mit bem gangen Unfeben ber Rrone, die er reprafentirt, mußte biefer wichtige Magistrat bekleibet sein, um bie Burbe berfelben zu behaupten, um die gemeinschaftlichen Operationen in Uebereinstimmung zu bringen, um feinen Anordnungen Rachbrud zu geben und io ben Monarchen, bem er folgte, in jeber Rudficht zu erfeben. Ein folder Mann fand fich in bem Reichstangler Orenftierna, bem erften Minister und, was mehr sagen will, bem Freunde bes verstorbenen Ronigs, ber, eingeweiht in alle Gebeimnisse seines herrn, vertraut mit ben beutschen Geschäften und aller europäischen Staatsverhaltniffe tundig, ohne Biberfpruch bas tuchtigfte Bertzeug war, ben Blan Suftav Abolphs in feinem ganzen Umfange au verfolgen.

Drenftierna batte eben eine Reife nach Dberbeutichland angetreten, um die vier oberen Rreise zu versammeln, als ibn bie Post von bes Ronigs Tobe ju Sanau überraschte. Dieser ichreckliche Schlag, ber bas gefühlvolle Berg bes Freundes burchbohrte. raubte bem Staatsmann alle Besinnungsfraft: Alles war ibm genommen, woran feine Seele bing. Schweben hatte nur einen Ronig, Deutschland nur einen Beschützer, Drenftierna ben Urheber seines Gludes, ben Freund seiner Seele, ben Schöpfer feiner Ibeale verloren. Aber von bem allgemeinen Unglud am Barteften getroffen, war er auch ber Erste, ber sich aus eigener Kraft barüber erhob. fo wie er ber Gingige war, ber es wieber gut machen tonnte. Sein burchbringenber Blid überfab alle Sinderniffe, welche fich ber Ausführung feiner Entwürfe entgegenstellten, die Ruthlosigfeit ber Stanbe, bie Intriquen ber feinblichen Sofe, bie Trennung ber Bundesgenoffen, die Giferlucht der Säudter, die Abneigung der Reichsfürsten, fich frember Suhrung zu unterwerfen. Aber eben biefer tiefe Blick in die damalige Lage ber Dinge, ber ihm die ganze Große bes Uebels aufbedte, zeigte ihm auch bie Mittel, es zu befiegen. Es tam barauf an, ben gefuntenen Muth ber fcmacheren Reichsftande aufzurichten, ben gebeimen Machinationen ber Reinbe entgegenzuwirken, bie Giferlucht ber machtigeren Alliirten zu ichonen, bie befreundeten Dachte. Franfreich besonbers, zu thatiger Sulfeleistung zu ermuntern, por Allem aber die Trümmer des beutschen Bundes zu sammeln und bie getrennten Rrafte ber Bartei burch ein enges und bauerhaftes Band zu vereinigen. Die Befturzung, in welche der Berluft ihres Oberhauptes Die deutschen Broteftanten versette, tonnte fie ebenso gut zu einem festeren Bunbniffe mit Schweden als zu einem übereilten Frieden mit bem Raifer antreiben, und nur bon bem Betragen, bas man beobachtete, bing es ab, welche von diesen beiben Wirfungen erfolgen follte. Berloren war Alles, fobalb man Duthlofigfeit bliden ließ; nur die Zuverficht, bie man felbst zeigte, konnte ein ebles Gelbstvertrauen bei ben Deutschen entflammen. Alle Bersuche bes öfterreichischen Sofes, bie Letteren von der fcwebischen Alliang abzugieben, verfehlten ihren Awed, sobald man ihnen die Augen über ihren mahren Bortheil eröffnete und fie zu einem öffentlichen und formlichen Bruch mit bem Raifer vermochte.

Freilich ging, ebe biefe Makregeln genommen und bie nothigen Buntte zwischen ber Regierung und ihrem Minister berichtigt maren. eine toftbare Reit für die Birtfamteit ber fcwebifchen Armee verloren, die von den Feinden auf's Beste benutt murbe. Damals ftand es bei bem Raifer, bie ichwebische Macht in Deutschland ju Grunde zu richten, wenn bie weisen Rathichlage bes Bergogs bon Friedland Gingang bei ihm gefunden batten. fte in rieth ihm an, eine uneingeschränfte Amnestie zu verfündigen und ben protestantischen Stanben mit gunftigen Bebingungen entgegenzukommen. In bem erften Schreden, ben Guftav Abolphs Fall bei ber ganzen Bartei verbreitete, wurde eine folche Erflarung bie entschiebenfte Wirfung gethan und bie geschmeibigeren Stanbe au ben Fügen bes Raifers gurudgeführt haben. Aber burch ben unerwarteten Gludsfall verblendet und von fpanischen Gingebungen bethört, erwartete er von ben Baffen einen glanzenberen Ausichlag, und anftatt ben Mediationsvorfcblagen Gebor gu fchenten, eilte er, feine Dacht zu vermehren. Spanien, burch ben Rehnten ber geistlichen Buter bereichert, ben ber Bapft ihm bewilligte, unterftütte ihn mit beträchtlichen Borfcuffen, unterhandelte für ihn an bem fachfischen Sofe und ließ in Italien eilfertig Truppen werben, die in Deufchland gebraucht werden follten. Auch der Rurfürst von Baiern verstärtte feine Rriegsmacht beträchtlich, und bem Bergog von Lothringen erlaubte sein unruhiger Beift nicht, bei dieser glucklichen Wendung bes Schicffals fich mukig zu verhalten. Aber inbem ber Feind fich fo geschäftig bewies, ben Unfall ber Schweben ju benuten, verfaumte Orenftierna nichts, bie fclimmen Folgen beffelben zu vereiteln.

Weniger bange vor bem öffentlichen Feind als vor der Eifersucht befreundeter Mächte, verließ er das obere Deutschland, dessen er sich durch die gemachten Eroberungen und Allianzen versichert hielt, und machte sich in Person auf den Weg, die Stände von Riederdeutschland von einem völligen Absall oder einer Privatverbindung unter sich selbst, die für Schweden nicht viel weniger schlimm war, zurückzuhalten. Durch die Anmaßlichkeit beleidigt, mit der sich der Kanzler die Führung der Geschäfte zueignete, und im Innersten empört von dem Gedanken, von einem schwedischen Ebelmann Vorschriften anzunehmen, arbeitete der Kurfürst von

Sachsen auf's Reue an einer gefährlichen Absonberung von ben Schweben, und bie Frage war bloß, ob man fich völlig mit bem Raifer vergleichen ober fich jum Saupte ber Brotestanten aufwerfen und mit ihnen eine britte Bartei in Deutschland errichten Aehnliche Gefinnungen begte ber Bergog Ulrich bon follte. Braunichweig, und er legte fie laut genug an ben Tag, inbem er ben Schweben bie Berbungen in feinem Land unterfagte und bie nieberfächsischen Stande nach Luneburg einlub, ein Bunbniß unter ihnen zu ftiften. Der Rurfürft von Branbenburg allein, über ben Ginfluß neibisch, ben Rursachsen in Rieberbeutschland gewinnen follte, zeigte einigen Gifer für bas Intereffe ber ichwebischen Rrone, bie er icon auf bem haupte feines Sohnes gu erbliden glaubte. Drenftierna fant zwar bie ehrenvollfte Aufnahme am Bofe Johann Georgs, aber ichwantenbe Bufagen von fortbauernber Freundschaft maren Alles, mas er, ber perfonlichen Bermenbung Rurbrandenburgs ungeachtet, von biefem Surften erhalten tonnte. Bludlicher mar er bei bem Bergog von Braunichweig, gegen ben er fich eine fühnere Sprache erlaubte. Schweben hatte bamals bas Erzstift Magbeburg im Besit, beffen Bischof bie Befugniß batte, ben nieberfachfifchen Rreis zu verfammeln. Der Rangler behaubtete bas Recht seiner Krone, und burch dieses gludliche Rachtwort vereitelte er für biesmal biefe bebenkliche Berfammlung. Aber bie allgemeine Brotestantenverbindung, ber Sauptzwed feiner gegenwartigen Reife und aller fünftigen Bemühungen, miglang ibm für iett und für immer, und er mußte fich mit einzelnen unficheren Bunbniffen in ben fachlischen Rreifen und mit ber fcmacheren Sulfe bes oberen Deutschlands begnügen.

Beil die Baiern an der Donau zu mächtig waren, so verlegte man die Zusammenkunft der vier oberen Kreise, die zu UIm hatte vor sich geben sollen, nach Heilbronn, wo über zwölf Reichstädte und eine glänzende Wenge von Doctoren, Grasen und Fürsten sich einsanden. Auch die auswärtigen Wächte, Frankreich, England und Holland, beschidten diesen Convent, und Oxenstiern a erschien auf demselben mit dem ganzen Pompe der Krone, deren Wajestät er behaupten sollte. Er selbst führte das Wort, und der Gang der Berathschlagungen wurde durch seine Borträge geleitet. Rachdem er von allen versammelten Ständen die Bersicherung einer une

ericbütterlichen Treue. Beharrlichkeit und Eintracht erhalten, verlangte er von ihnen, bak fie ben Raifer und bie Lique formlich und feierlich als Keinde erklären follten. Aber fo viel ben Schweben baran gelegen war, bas fible Bernehmen zwischen bem Raifer und ben Stanben au einem formlichen Bruch au erweitern, fo menia Luft bezeigten bie Stande, fich burch biefen enticheibenben Schritt alle Möglichkeit einer Ausfohnung abzuschneiben und eben baburch ben Schweben, ihr ganges Schickfal in die Banbe zu geben. Sie fanden, daß eine formliche Kriegserklärung, ba bie That felbit ibreche, unnus und überfluffig fei, und ihr ftanbhafter Biberftand brachte ben Rangler zum Schweigen. Beftigere Rampfe erregte ber britte und vornehmfte Buntt ber Berathichlagungen, burch welchen Die Mittel zu Fortsetzung bes Krieges und bie Beitrage ber Stanbe Bu Unterhaltung ber Armeen bestimmt werben follten. Drenftierna's Marime, von ben allgemeinen Laften fo viel, als möglich war, auf bie Stanbe zu malgen, vertrug fich nicht mit bem Grundfat ber Stande, fo wenig als möglich ju geben. Sier erfuhr ber schwedische Rangler, mas breißig Raifer bor ihm mit herber Babrbeit empfunden: daß unter allen miglichen Unternehmungen bie allermiflichfte fei, bon ben Deutschen Belb zu erheben. Anftatt ibm bie nöthigen Summen für bie neu zu errichtenben Armeen zu bewilligen, gablte man ihm mit berebter Runge alles Unbeil auf. meldes bie icon porbanbenen angerichtet, und forberte Erleichterung pon ben porigen Laften, mo man fich neuen unterziehen follte. Die üble Laune, in welche die Gelbforberung bes Ranglers bie Stände verfett hatte, brutete taufend Beschwerben aus, und" bie Ausichweifungen ber Truppen bei Durchmärschen und Quartieren wurden mit ichauberhafter Bahrheit gezeichnet.

Oxenstierna hatte im Dienst von zwei unumschränkten Fürsten wenig Gelegenheit gehabt, sich an die Förmlichkeiten und ben bedächtlichen Gang republikanischer Berhandlungen zu gewöhnen und seine Geduld am Widerspruch zu üben. Fertig zum Handeln, sobald ihm die Rothwendigkeit einleuchtete, und eisern in seinem Entschluß, sobald er ihn einmal gefaßt hatte, begriff er die Inconsequenz der mehresten Menschen nicht, den Zwed zu begehren und die Wittel zu hassen. Durchsahrend und heftig von Ratur, war er es bei dieser Gelegenheit noch aus Grundsah; denn jeht

fam Alles barauf an, burch eine fefte, suberfichtliche Sprache bie Ohnmacht bes: ichwebischen Reiches zu bebeden und burch ben angenommenen Ton bes Gebieters wirflich Gebieter zu werben. Rein Bunber alfo, wenn er bei folden Gefinnungen unter beutschen Doctoren und Stänben gang und gar nicht in feiner Sphare mar und burch bie Umftanblichkeit, welche ben Charafter ber Deutschen in allen ihren öffentlichen Berhandlungen ausmacht, zur Berzweiflung gebracht wurde. Ohne Schonung gegen eine Sitte, nach ber fich auch bie mächtigften Raifer batten bequemen muffen, verwarf er alle idriftlichen Deliberationen, welche ber beutschen Langfamkeit fo auträglich waren; er begriff nicht, wie man gehn Tage über einen Buntt fich besprechen tonnte, ber ihm icon burch ben blogen Bortrag jo aut als abgethan war. So bart er aber auch bie Stände behandelte, so gefällig und bereitwillig fand er fie, ihm seine vierte Motion, die ihn felbst betraf, zu bewilligen. Alls er auf die Rothwendigfeit tam, bem errichteten Bund einen Borfteber und Director ju geben, fprach man Schweben einstimmig biefe Ebre su und ersuchte ihn unterthania, ber gemeinen Sache mit seinem erleuchteten Berftanbe ju bienen und bie Laft ber Oberaufficht auf feine Schultern zu nehmen. Um fich aber boch gegen einen Difbrauch ber großen Gewalt, die man durch biefe Beftallung in feine Sanbe gab, zu verwahren, feste man ihm, nicht ohne frangofischen Einfluß, unter bem Namen von Gehülfen eine bestimmte Angahl von Auffebern an die Seite, die bie Caffe bes Bundes vermalten und über die Werbungen, Durchzuge und Gingugrtierung ber Truppen mitaufprechen baben follten. Drenftierna mehrte fich lebhaft gegen biefe Einschränkung seiner Macht, wodurch man ihm bie Ausführung jebes Schnelligfeit ober Gebeimnif forbernben Entwurfes erschwerte, und errang fich endlich mit Muhe bie Freiheit, in Rriegesachen feiner eigenen Ginficht zu folgen. Endlich berührte ber Rangler auch ben fiplichen Buntt ber Entschädigung, welche fich Schweben nach geenbigtem Rriege von ber Dantbarteit feiner Allierten zu verfprechen hatte, und er fchmeichelte fich mit ber Hoffnung, auf Bommern angewiesen zu werben, worauf bas Saubtaugenmerk Schwebens gerichtet mar, und von ben Stanben bie Berficherung ihres fraftigen Beiftandes zu Erwerbung biefer Broving zu erhalten. Aber es blieb bei einer allgemeinen und ichwantenben Bersicherung, daß man einander bei einem tünftigen Frieden nicht im Stich lassen würbe. Daß es nicht die Ehrsucht für die Bersassung des Reiches war, was die Stände über diesen Bunkt so behutsam machte, zeigte die Freigebigkeit, die man auf Unkosten der heiligsten Reichsgesetz gegen den Kanzler deweisen wollte. Benig sehlte, daß man ihm nicht das Erzstift Mainz, welches er ohnehin als Eroberung inne hatte, zur Belohnung andot, und nur mit Wühe hintertried der französische Abgesandte diesen ebenso unpolitischen als entehrenden Schritt. Wie weit nun auch die Ersüllung hinter den Bünschen Drenstierna's zurücklied, so hatte er doch seinen vornehmsten Zweck, die Direction des Ganzen, für seine Krone und für sich selbst erreicht, das Band zwischen den Ständen der vier oberen Kreise enger und sestera zusammengezogen und zu Unterhaltung der Kriegsmacht einen jährlichen Beitrag von drittehalb Willionen Thalern errungen.

So viel Rachgiebigkeit von Seiten ber Stanbe war von Seiten Schwedens einer Ertenntlichfeit werth. Benig Bochen nach Guft ab Abolphs Tob hatte ber Gram bas ungludliche Leben bes Bfalggrafen Friedrich geendigt, nachdem biefer beklagenswerthe Fürft acht Monate lang ben Sofftaat feines Beschützers vermehrt und im Gefolge beffelben ben fleinen Ueberreft feines Bermogens verschwendet hatte. Endlich näherte er sich bem Riele feiner Bunfche, und eine freudigere Butunft that fich vor ihm auf, als ber Tob feinen Befcuper babinraffte. Bas er als bas bochfte Unglud betrachtete, hatte bie gunftigften Folgen für feinen Erben. Guftab Abolph burfte fich herausnehmen, mit ber Rurudgabe feiner ganber gu zögern und biefes Gefchent mit brudenben Bebingungen zu beichweren; Drenftierna, bem bie Freundschaft Englands, Sollands und Brandenburgs und die gute Meinung ber reformirten Stanbe überhaupt ungleich wichtiger mar, mußte bie Bflicht ber Gerechtigkeit befolgen. Er übergab baber auf eben biefer Bersammlung zu Beilbronn sowohl die icon eroberten als die noch zu

<sup>1)</sup> Körner an Schiller ben 16. October 1792: "Du leugnest mir ein Factum ab, das ich boch, daucht mich, aus einer guten Quelle geschöptt habe — das Anserbieten des Erzbiethums Maing. Mir ist, als ob ich's im Pusendorf gesunden hatte (barin irrt er sich). Aber meine Collectaneen habe ich nicht mehr, und es bleibt immer mißlich, daß ich bloß Stiermanns Elogium für mich habe."

erobernden pfälzischen Lande den Rachtommen Friedrichs, Mannheim allein ausgenommen, welches bis zu geschehener Kostenerstattung von den Schweden besetzt bleiben sollte. Der Kanzler schränkte seine Gesälligkeit nicht bloß auf das pfälzische Haus ein; auch die anderen allierten Reichsfürsten erhielten, wiewohl einige Zeit später, Beweise von der Dankbarkeit Schwedens, welche dieser Krone ebenso wenig von ihrem Eigenen kosteten.

Die Bflicht ber Unparteilichkeit, bie beiligfte bes Gefchichtichreibers, verbindet ihn zu einem Geftanbnig, bas ben Berfechtern ber beutschen Freiheit eben nicht fehr gur Ehre gereicht. Wie viel sich auch bie protestantischen Rurften mit ber Gerechtigkeit ihrer Sache und mit ber Reinigfeit ihres Gifers wußten, fo waren es boch gröftentheils fehr eigennutige Triebfebern, aus benen fie banbelten: und bie Begierbe, zu rauben, batte wenigstens ebenfo viel Antheil an ben angefangenen Reinbseligkeiten als bie Rurcht. fich beraubt zu feben. Balb entbedte Guftab Abolbb. bak er fich von biefer unreinen Triebfeber weit mehr als von ihren vatriotischen Empfindungen zu versprechen habe; und er unterließ nicht. fie zu benuten. Jeber ber mit ihm verbundenen Fürsten erhielt von ihm die Ausicherung irgend einer bem Reinde icon entriffenen ober noch zu entreißenden Besitung, und nur ber Tob binberte ibn, seine Rusagen mahr zu machen. Bas bem Konig bie Rlugbeit rieth, gebot bie Nothwendigfeit feinem Rachfolger; und wenn biefem baran gelegen war, ben Krieg zu verlängern, fo mußte er bie Beute mit ben verbunbenen Fürften theilen und ihnen von ber Berwirrung, die er zu nahren suchte, Bortheile versprechen. Und jo fprach er bem Landgrafen bon Beffen bie Stifter Baberborn, Corvey, Münfter und Fulba, bem Bergog Bernhard von Beimar bie frantifden Bisthumer, bem Bergog bon Burttemberg bie in feinem Lande gelegenen geiftlichen Guter und öfterreichischen Grafichaften zu, Alles unter bem Namen ichwebischer Leben. Den Rangler felbft befrembete biefes wiberfinnige, ben Deutschen fo wenig Ehre bringenbe Schaufpiel, und taum tonnte er feine Berachtung verbergen. "Man lege es in unserem Archiv nieber", sagte er einesmals, "jum ewigen Gebachtniß, bag ein beutscher Reichsfürst von einem ichwedischen Ebelmann fo etwas begehrte und bag ber fcmebische Ebelmann bem beutschen Reichsfürsten auf beutscher Erbe fo etwas zutheilte."

20

Rach so wohl getroffenen Anstalten konnte man mit Ehren im Felb erscheinen und ben Krieg mit frischer Lebhaftigkeit erneuern. Balb nach dem Siege bei Lützen vereinigen sich die sächssischen und lüneburgischen Truppen mit der schwebischen Hauptmacht, und die Kaiserlichen werden in kurzer Zeit aus ganz Sachsen herausgetrieben. Runmehr trennt sich diese vereinigte Armee. Die Sachsen rücken nach der Lausig und Schlesien, um dort in Gemeinschaft mit dem Grasen von Thurn gegen die Desterreicher zu agiren; einen Theil der schwedischen Armee führt Herzog Bernhard nach Franken, den anderen Herzog Georg von Braunschweig nach Westphalen und Riedersachsen.

Die Eroberungen am Lechstrom und an ber Donau wurden. mabrend daß Guftav Abolph ben Rug nach Sachien unternahm. von bem Pfalzgrafen von Birtenfelb und bem ichwebischen General Banner gegen bie Baiern vertheibigt. Aber ju fcmach, ben fiegreichen Fortichritten ber Letteren, Die von ber Rriegserfahrung und Tapferkeit bes kaiferlichen Generals von Altringer unterstütt wurden, hinlänglichen Biberftand zu thun, mußten sie ben ichwedischen General bon born aus bem Elfaß zu Gulfe rufen. Nachdem biefer friegserfahrene Relbberr bie Stäbte Benfelb, Schlettftabt, Colmar und Sagenau ber ichwebischen Serrichaft unterworfen. übergab er bem Rheingrafen Otto Lubwig bie Bertheibigung berfelben und eilte über ben Rhein, um bas Bannerifde Seer gu verftarten. Aber ungeachtet biefes nunmehr fechzehntaufend Mann ftart war, tonnte es boch nicht verhindern, daß der Feind nicht an ber ichmabifchen Grenze festen Jug gewann, Rempten eroberte und fieben Regimenter aus Böhmen an fich jog. Um bie wichtigen Ufer bes Lech und ber Donau zu behaupten, entblößte man bas Elfag, wo Rheingraf Otto Lubwig nach Sorns Abzug Dube gehabt hatte, sich gegen bas aufgebrachte Landvoll zu vertheibigen. er mußte mit seinen Truppen bas beer an ber Donau verftarten; und ba auch biefer Succurs nicht hinreichte, fo forberte man ben Bergog Bernhard bon Beimar bringend auf, feine Baffen nach biefer Wegend gu febren.

Bernhard hatte sich balb nach Eröffnung des Feldzuges im Jahre 1633 der Stadt und des ganzen Hochstifts Bamberg bemächtigt und Bürzburg ein ähnliches Schickal zugedacht. Auf die Einladung Guftav Horns sette er sich ungesäumt in Marsch gegen bie Donau, schlug unterwegs ein baierisches heer unter Johann von Werth aus dem Felde und vereinigte sich bei Donauwörth mit den Schweben. Diese zahlreiche, von den trefslichsten Generalen besehligte Armee bebroht Baiern mit einem surchtbaren Einsall. Das ganze Bisthum Eichstädt wird überschwemmt, und Ingolstadt selbst verspricht ein Berräther den Schweden in die Hände zu spielen Altringers Thätigkeit wird durch die ausdrückliche Borschrift des Herzogs von Friedland gefessell, und von Böhmen aus ohne Hülfe gelassen, kann er sich dem Andrang des seindlichen Heeres nicht entgegensehen. Die günstigken Umstände vereinigen sich, die Wassen der Schweden in diesen Gegenden siegreich zu machen, als die Thätigkeit der Armee durch eine Empörung der Ofsiciere auf einmal gehemmt wird.

Den Baffen bankte man Alles, was man in Deutschland erworben hatte; felbst Guftav Abolphs Große mar bas Wert ber Armee, die Frucht ihrer Disciplin, ihrer Tapferkeit, ihres ausbauernben Muthes in unenblichen Gefahren und Dubfeligfeiten. Bie fünftlich man auch im Cabinet seine Blane anlegte, so war boch zulett die Armee allein die Bollzieherin, und die erweiterten Entwürfe ber Anführer vermehrten immer nur bie Saften berfelben. Alle großen Entscheidungen in biefem Rriege waren burch eine wirflich barbarifche Sinopferung ber Golbaten in Binterfelbaugen, Märschen, Stürmen und offenen Schlachten gewaltsam erzwungen worden, und es war Suftav Abolphs Marime, nie an einem Siege zu verzagen, sobalb er ihm mehr nicht als Menschen toftete. Dem Solbaten tonnte feine Bichtigfeit nicht lange verborgen bleiben, und mit Recht verlangte er feinen Antheil an einem Gewinn, ber mit feinem Blute errungen war. Aber mehrentheils tonnte man ihm taum ben gebührenden Sold bezahlen, und die Gierigteit ber einzelnen Baupter ober bas Beburfniß bes Staates verschlang gewöhn= lich ben beften Theil ber erpreften Summen und ber erworbenen Besitzungen. Für alle Dubseligfeiten, die er übernahm, blieb ibm nichts als die zweifelhafte Aussicht auf Raub ober auf Beforberung; und in beiben mußte er fich nur zu oft hintergangen feben. Furcht und hoffnung unterbrudten zwar jeben gewaltsamen Ausbruch ber Unzufriedenheit, fo lange Guftav Aboloh lebte: aber nach feinem Hintritt wurde ber allgemeine Unwille laut, und ber Solbat ergriff

gerabe ben gefährlichften Augenblich, fich feiner Bichtigfeit zu erinnern. Amei Officiere, Bfuhl und Mitichefal, icon bei Lebzeiten bes Rönigs als unruhftiftenbe Röpfe berüchtigt, geben im Lager an ber Donau bas Beispiel, bas in wenigen Tagen unter ben Officieren ber Armee eine faft allgemeine Rachahmung findet. Man verbindet fich unter einander burch Bort und Sanbichlag, feinem Commando ju gehorchen, bis ber feit Monaten und Jahren noch rudftanbige Solb entrichtet, und noch außerbem jedem Ginzelnen eine verbaltnikmakige Belohnung an Gelb ober liegenben Grunden bewilligt fei. "Ungeheure Summen", borte man fie fagen, "würben täglich burch Branbichatungen erpreßt, und all biefes Gelb gerrinne in wenigen Sanben. In Sonee und Gis treibe man fie binaus, und nirgends tein Dant für biefe unendliche Arbeit. bronn ichreie man über ben Muthwillen ber Solbaten; aber Riemand bente an ihr Berbienft. Die Gelehrten ichreiben in die Belt binein von Eroberungen und Siegen, und alle biefe Bictorien babe man boch nur burch ihre Faufte erfochten." Das Beer ber Difvergnügten mehrt fich mit jebem Tage, und burch Briefe, bie gum Glud aufgefangen werben, suchten fie nun auch bie Armeen am Abein und in Sachien zu emporen. Beber bie Borftellungen Bernharbs bon Beimar noch bie harten Berweise feines ftrengeren Gehülfen maren bermögenb, biefe Gabrung ju unterbruden, und bie Seftigfeit bes Letteren vermehrte vielmehr ben Eros ber Emporer. Sie bestanden barauf, bag jedem Regiment gewiffe Stadte gu Erbebung bes rudftanbigen Solbes angewiesen murben. Gine Frift von vier Bochen wurde bem schwedischen Rangler vergonnt, zu Erfüllung biefer Forberungen Rath zu ichaffen; im Beigerungefall, erklärten fie, wurden fie fich felbft bezahlt machen und nie einen Degen mehr für Schweben entblogen.

Die ungestüme Mahnung, zu einer Zeit gethan, wo die Ariegscasse erschöpft und der Eredit gesallen war, mußte den Kanzser in
das höchste Bedrängniß stürzen; und schnell mußte die Hulfe sein,
ehe derselbe Schwindel auch die übrigen Truppen anstedte und man
sich von allen Armeen auf einmal mitten unter Feinden verlassen,
lah. Unter allen schwedischen Heerschleren war nur Einer, der bei
den Soldaten Ansehen und Achtung genug besaß, diesen Streit beizulegen. Herzog Bernhard war der Liebling der Armee, und

seine Auge Mäßigung hatte ihm bas Bertrauen ber Solbaten, wie seine Ariegsersahrung ihre höchste Bewunderung erworben. Er übernahm es jetzt, die schwierige Armee zu besänstigen; aber seiner Bichtigkeit sich bewußt, ergriff er den günftigen Augenblick, zuvor für sich selbst zu sorgen und der Berlegenheit des schwedischen Kanzlers die Erfüllung seiner eigenen Wünsche abzuängstigen.

Schon Guftav Abolbb batte ibm mit einem Bergogthum Franken geschmeichelt, bas aus ben beiben Sochftiftern Bamberg und Burgburg erwachsen follte; jest brang herzog Bernharb auf Saltung biefes Beriprechens. Rugleich forberte er bas Obercommando im Rriege als ichwebischer Generalissimus. Diefer Digbrauch, ben ber Bergog von feiner Unentbehrlichkeit machte, entruftete Drenftierna fo febr, bag er ihm im erften Unwillen ben ichwebischen Dienft auffündigte. Bald aber befann er fich eines Befferen, und ehe er einen so wichtigen Relbherrn aufopferte, entschloß er sich lieber, ibn, um welchen Breis es auch fei, an bas fcwebifche Intereffe zu feffeln. Er übergab ibm alfo bie frantifchen Bisthumer als Leben ber ichwebischen Krone, boch mit Borbehalt ber beiben Festungen Burgburg und Ronigshofen, welche von ben Schweben befett bleiben follten: augleich verband er fich im Ramen feiner Rrone, ben Bergog im Befit biefer Lanber au ichuten. Das gefucte Obercommando über bie gange ichwebische Dacht murbe unter einem anftandigen Borwand verweigert. Richt lange faumte Bergog Bernhard, fich für biefes wichtige Opfer bantbar zu erzeigen; burch fein Anfeben und feine Thatigfeit ftillte er in Rurgem ben Anfruhr ber Armee. Große Summen baaren Gelbes wurden unter bie Officiere vertheilt, und noch weit größere an Lanbereien, beren Werth gegen fünf Millionen Thaler betrug, und an die man tein anderes Recht hatte als bas ber Eroberung. Inbeffen mar ber Moment zu einer großen Unternehmung verftrichen, und bie vereinigten Anführer trennten fich, um bem Reind in anderen Gegenben zu wiberfteben.

Rachdem Guftav Horn einen kurzen Ginfall in die obere Pfalz unternommen und Reumarkt erobert hatte, richtete er feinen Marsch nach der schwäbischen Grenze, wo sich die Kaiserlichen unterdessen beträchtlich verstärtt hatten und Württemberg mit einem verwüstenden Einfall bedrohten. Durch seine Annäherung verscheucht,

ziehen sie sich an den Bodensee — aber nur, um auch den Schweden den Weg in diese noch nie besuchte Gegend zu zeigen. Eine Besitzung am Eingange der Schweiz war von äußerster Wichtigkeit für die Schweden, und die Stadt Kostniß schien besonders geschickt zu sein, sie mit den Eidgenossen in Berdindung zu setzen. Gustav Horn unternahm daher sogleich die Belagerung derselben; aber entblößt von Geschütz, das er erst von Bürttemberg mußte bringen lassen, tonnte er diese Unternehmung nicht schnell genug fördern, um den Feinden nicht eine hinlängliche Frist zum Entsatz dieser Stadt zu vergönnen, die ohnehin von dem See aus so leicht zu versorgen war. Er verließ also nach einem vergeblichen Bersuche die Stadt und ihr Gebiet, um an den Usern der Donau einer dringenden Gesahr zu begegnen.

Aufgeforbert von bem Raifer, hatte ber Carbinal-Infant, Bruber Philipps bes Bierten von Spanien und Statthalter in Mailand, eine Armee von vierzehntaufend Mann ausgeruftet, welche bestimmt mar, unabhangig von Ballenfteins Befehlen an bem Rhein zu agiren und bas Elfaß zu vertheibigen. Diese Armee erichien jest unter bem Commando bes Bergogs von Feria, eines Spaniers, in Baiern; und um fie fogleich gegen bie Schweben gu benuten, murbe Altringer beorbert, fogleich mit feinen Truppen zu ihr zu ftogen. Gleich auf bie erfte Nachricht von ihrer Ericheinung hatte Buftav Sorn ben Bfalggrafen von Birtenfelb von bem Rheinftrom zu feiner Berftartung herbeigerufen, und nachbem er fich ju Stodach mit bemfelben vereinigt hatte, rudte er fühn bem breißigtausenb Mann ftarten Reind entgegen. Diefer hatte feinen Beg über die Donau nach Schwaben genommen, wo Guftab Sorn ihm einmal fo nabe tam, bak beibe Urmeen nur burch eine halbe Meile von einander geschieden maren. Aber anstatt bas Anerbieten gur Schlacht anzunehmen, gogen fich bie Raiferlichen über bie Balbstädte nach bem Breisgau und Elfaß, wo fie noch zeitig genug anlangten, um Breifach zu entfeten und ben siegreichen Fortichritten bes Rheingrafen Otto Lubwig eine Grenze zu fegen. Diefer hatte turz vorher die Balbstädte erobert und, unterftut von bem Pfalggrafen von Birtenfelb, ber bie Unterpfalg befreite und ben Bergog von Lothringen aus bem Felbe ichlug, ben ichmebijden Baffen in biefen Gegenden auf's Reue bas Uebergewicht

errungen. Jest zwar mußte er ber Ueberlegenheit des Feindes weichen; aber balb rüden Horn und Birtenfeld zu seinem Beistand herbei, und die Kaiserlichen sehen sich nach einem turzen Triumphe wieder aus dem Elsaß vertrieben. Die rauhe Herbstzeit welche sie auf diesem unglücklichen Rüczuge überfällt, richtet den größten Theil der Italiener zu Grunde, und ihren Anführer selbst, den Herzog von Feria, tödtet der Gram über die mißlungene Unternehmung.



Unterbeffen hatte Herzog Bernhard von Beimar mit achtzehn Regimentern Fußvolf und hundertundvierzig Cornetten Reitern seine Stellung an der Donau genommen, um sowohl Franken zu beden als die Bewegungen der kaiferlich-bairischen Armee an diesem Strome zu beobachten. Nicht so bald hatte Altringer diese Grenzen entblößt, um zu den italienischen Truppen des Herzgoß von Feria zu stoßen, als Bernhard seine Entfernung benutzte, über die Donau eilte und mit Bligesschnelligkeit vor

Regensburg stand. Der Besitz bieser Stadt war für die Unternehmungen der Schweden auf Baiern und Oesterreich entscheidend; er verschaffte ihnen sesten Faß an dem Donaustrom und eine sichere Zussucht bei jedem Unglückssall, sowie er sie allein in den Stand setze, eine dauerhafte Eroberung in diesen Ländern zu machen. Regensburg zu bewahren, war der letzte, dringende Rath, den der sterbende Tilly dem Kurfürsten von Baiern ertheilte, und Gustav Adolph beklagte als einen nicht zu ersetzenden Berlust, daß ihm die Baiern in Besetzung dieses Platzes zuworgesommen waren. Unbeschreiblich groß war daher Maximilians Schreden, als Herzog Bernhard biese Stadt überraschte und sich ernstlich anschiebe, sie zu belagern.

Nicht mehr als fünfzehn Compagnien größtentheils neugeworbener Truppen machten bie Befatung berfelben aus; eine mehr als binreichende Angahl, um auch ben überlegenften Feind zu ermüben, sobald fie von einer gutgefinnten und friegerischen Bürgerichaft unterstütt murben. Aber gerabe biefe mar ber gefährlichfte Reinb. ben bie bairifche Garnifon zu befampfen hatte. Die protestantischen Einwohner Regensburgs, gleich eiferfüchtig auf ihren Glauben und ihre Reichsfreiheit, hatten ihren Naden mit Biberwillen unter bas bairische Roch gebeugt und blickten längst icon mit Ungebuld ber Ericheinung eines Retters entgegen. Bernhards Anfunft vor ihren Mauern erfüllte fie mit lebhafter Freude, und es war fehr zu fürchten, daß fie bie Unternehmungen ber Belagerer burch einen inneren Tumult unterftugen murben. In biefer großen Berlegenheit läßt ber Rurfürft bie beweglichften Schreiben an ben Raifer. an ben Bergog bon Friedland ergeben, ihm nur mit fünftaufenb Mann auszuhelfen. Sieben Gilboten nach einander fenbet Rerbinanb mit biefem Auftrag an Ballenftein, ber bie ichleuniafte Sulfe aufagt und auch wirklich icon bem Rurfürften bie nabe Unfunft von awölftaufend Mann burch Gallas berichten laft, aber biefem Relbberrn bei Lebensftrafe verbietet, fich auf ben Beg ju machen. Unterbeffen hatte ber bairische Commandant von Regensburg, in Erwartung eines naben Entfages, bie beften Anftalten gur Bertheibigung getroffen, Die tatholifden Bauern wehrhaft gemacht. bie protestantischen Burger bingegen entwaffnet und auf's Gorgfältigfte bewacht, bag fie nichts Gefährliches gegen bie Garnifon unternehmen tonnten. Da aber tein Entfat ericbien und bas feinbliche Geschitz mit ununterbrochener Heftigkeit die Werke bestürmte, sorgte er durch eine anständige Capitulation für sich selbst und die Besatzung und überließ die bairischen Beamten und Geistlichen der Gnade des Siegers.

Mit bem Befige von Regensburg erweitern fich Bergog Bernharbs Entwürfe, und feinem tuhnen Duth ift Baiern felbft eine au enge Schrante geworben. Bis an bie Grengen von Defterreich will er bringen, bas protestantische Landvolf gegen ben Raifer bewaffnen und ihm feine Religionsfreiheit wiedergeben. Schon bat er Straubing erobert, mahrend bag ein anderer ichwebischer Reldberr bie nörblichen Ufer ber Donau fich unterwürfig macht. ber Spite feiner Schweben bem Grimm ber Witterung Trot bietend, erreicht er bie Mündung bes Sfarftroms und fest im Angeficht bes bairifchen Generals von Berth, ber bier gelagert fteht, feine Truppen über. Sett gittern Baffau und Ling, und ber befturgte Raifer verdoppelt an Ballen ftein feine Mahnungen und Befehle, bem bebrangten Baiern auf's Schleunigste ju Bulfe zu eilen. Aber hier fest ber fiegenbe Bernharb feinen Eroberungen ein freiwilliges Biel. Bor fich ben Inn, ber burch viele feste Schlöffer beschütt wird, hinter sich zwei feindliche Beere, ein übelgefinntes Land und die Far, wo fein haltbarer Ort ihm ben Ruden bedt und ber gefrorene Boben feine Berichangung geftattet, bon ber gangen Dacht Ballenfteins bebroht, ber fich enblich entichloffen hat, an die Donau zu ruden, entzieht er fich burch einen zeitigen Rudzug ber Gefahr, von Regensburg abgeschnitten und von Feinben umzingelt zu werben. Er eilt über bie Mar und Donau, um bie in ber Oberpfalz gemachten Eroberungen gegen Ballenftein au vertheibigen und selbst eine Schlacht mit biesem Felbherrn nicht auszuschlagen. Aber Ballenftein, bem es nie in ben Ginn gekommen war, große Thaten an ber Donan zu verrichten, wartet feine Annaherung nicht ab, und ebe bie Baiern recht anfangen, seiner froh zu werben, ift er icon nach Bohmen verschwunden. Bernhard endigt alfo jest feinen glorreichen Feldzug und bergonnt seinen Truppen bie wohlverbiente Raft in ben Winterquartieren auf feindlicher Erbe.

Indem Guftav Horn in Schwaben, ber Pfalzgraf von Birtenfelb, General Baudiffin und Rheingraf Otto Ludwig

am Cher- und Rieberchein, und Gernog Bernhard an ber Donan den Krieg mit folder Ueberlegenheit führten, wurde ber Mulun ber idenebilden Baifen in Rieberfachien und Beitnhalen bon bem Bergog bon Laneburg und bem Lanbargfen bon Seifen-Raffel nicht weniger glorreich behanptet. Die Feftung Sameln eroberte Gerson Georg nach ber tanierften Gegenwehr, und über den tailerlichen General von Grousfeld, der an dem Weierftrom commanditte, wurde von der bereinigten Armee der Schweben und beffen bei Dlbenborf ein glangenber Sieg erfochten. Graf bon Bafaburg, ein natürlicher Goin Guftab Abolbbs. zeigte fich in biefer Schlacht feines Uriprungs merth. Sechzehn Ranonen, bas gange Gepade ber Raiferlichen und viernnbfiebgig Rahnen fielen in ichwebilche Sande, gegen breitanfend ban ben Beinden blieben auf bem Blate, und faft ebenfo viele wurden gu Gefangenen gemacht. Die Stadt Donabrud zwang ber fchmebifche Oberft Aniphansen, und Baberborn ber Landgraf bon . Seffen-Raffel gur Uebergabe; bafur aber ging Budeburg, ein fehr wichtiger Ort für die Schweden, an die Raiferlichen verloren. Beinahe an allen Enden Dentschlands fab man bie ichwebischen Baffen fiegreich, und das nächfte Rahr nach Guftab Abolbhs Tobe zeigte noch feine Spur des Berfuftes, ben man an biefem großen Führer erlitten hatte.

Bei Erwähnung ber wichtigen Borfälle, welche ben Feldzug bes 1633sten Jahres auszeichneten, muß die Unthätigkeit eines Mannes, der bei Weitem die höchsten Erwartungen rege machte, ein gerechtes Erstaunen erweden. Unter allen Generalen, deren Thaten und in diesem Feldzuge beschäftigt haben, war keiner, der sich an Ersahrung, Talent und Kriegsruhm mit Wallenstein messen durste; und gerade dieser verliert sich seit dem Tressen bei Lüben aus unseren Augen. Der Fall seines großen Gegners läßt ihm allein jeht den ganzen Schauplatz des Ruhmes frei; die ganze Ausmerksamkeit Europa's ist auf die Thaten gespannt, die das Andenken seiner Riederlage auslöschen und seine Ueberlegenheit in der Kriegskunst der Welt verkündigen sollen. Und doch liegt er still in Böhmen, indeß die Berluste des Kaisers in Baiern, in Riedersachsen, am Rhein seine Gegenwart dringend sordern; ein gleich undurchdringliches Geheimniß für Freund und Feind, der Schreder

und boch jugleich bie lette hoffnung bes Raifers. Mit unerflarbarer Gilfertigfeit batte er fich nach bem verlorenen Treffen bei Lüten in bas Königreich Bobmen gezogen, wo er über bas Berhalten feiner Officiere in biefer Schlacht bie ftrengften Unterfuchungen anftellte. Die bas Rriegsgericht für foulbig ertannte, wurden mit unerbittlicher Strenge jum Tobe verurtheilt; Die fich brav gehalten hatten, mit koniglicher Grogmuth belohnt, und bas Unbenten ber Gebliebenen burch herrliche Monumente veremigt. Den Binter über brudte er bie taiferlichen Brobingen burch übermakige Contributionen und burch bie Winterquartiere, Die er absichtlich nicht in feindlichen Ländern nahm, um bas Mark ber öfterreichischen Lander auszusaugen. Anftatt aber mit feiner wohls gebilegten und auserlesenen Armee beim Anbruch bes Frühlings 1633 ben Feldzug vor allen Anderen zu eröffnen und fich in feiner gangen Felbherrnfraft zu erheben, mar er ber Lette, ber im Felbe ericien, und auch jest war es ein taiferliches Erbland, bas er jum Schauplat bes Rrieges machte.

Unter allen Brobingen Defterreichs mar Schlefien ber größten Gefahr ausgelett. Drei verfciebene Armeen, eine fcmebifche unter bem Grafen von Thurn, eine fachfifche unter Arnheim und bem Bergog bon Lauenburg, und eine brandenburgifche unter Borgeborf, hatten biefe Brovingen ju gleicher Beit mit Rrieg überzogen. Schon hatten fie bie wichtigften Blate im Befit, und felbft Breslau hatte bie Bartei ber Alliirten ergriffen. Aber gerabe biefe Menge von Generalen und Armeen rettete bem Kaifer biefes Land; benn bie Gifersucht ber Generale und ber gegenseitige baf ber Schweben und Sachsen ließ fie nie mit Ginftimmigfeit verfahren. Arnbeim und Thurn gantten fich um die Oberftelle: bie Branbenburger und Sachfen hielten eifrig gegen bie Schweben zusammen, die sie als überläftige Fremblinge ansaben und, wo es nur immer thunlich war, zu verfürzen suchten. Singegen lebten Die Sachfen mit ben Raiferlichen auf einem viel vertraulicheren Rug, und oft geschah es, bag die Officiere beiber feindlichen Armeen einander Besuche abstatteten und Gastmähler gaben. Man ließ bie Raiferlichen ungehindert ihre Guter fortichaffen, und viele verhehlten es gar nicht, daß fie von Wien große Summen gezogen. Unter fo ameibeutig gesinnten Allitrten faben fich bie Schweben vertauft und verrathen, und an große Unternehmungen war bei einem so schlechten Berständniß nicht zu benken. Auch war der General von Arnheim den größten Theil der Zeit abwesend, und als er endlich wieder bei der Armee anlangte, näherte sich Wallenstein schon mit einer surchtbaren Kriegsmacht den Grenzen.

Bierzigtansend Mann ftart rudte er ein, und nicht mehr als vierundzwanzigtausend batten ibm bie Alliirten entgegenzuseben. Richtsbeftoweniger wollten fie eine Schlacht versuchen und erschienen bei Münsterberg, wo er ein verschanztes Lager bezogen hatte. Aber Ballenftein ließ sie acht Tage lang bier fteben, ohne nur die geringfte Bewegung zu machen; bann verließ er feine Berfchanzungen und zog mit ruhigem stolzen Schritt an ihrem Lager vorüber. Auch nachbem er aufgebrochen war und die muthiger geworbenen Feinde ihm beftanbig jur Seite blieben, ließ er bie Belegenheit unbenntt. Die Sorgfalt, mit ber er bie Schlacht vermied, wurde als Kurcht ausgelegt: aber einen folden Berbacht burfte Ballenftein auf feinen verjährten Relbberrnruhm magen. Die Gitelfeit ber Allirten ließ fie nicht bemerten, bag er fein Spiel mit ihnen trieb, und bag er ihnen die Rieberlage großmuthig schenkte, weil ihm - mit einem Sieg über fie fur jest nicht ge-Um ihnen jeboch zu zeigen, bag er ber herr fei, und bag nicht bie Furcht vor ihrer Macht ihn in Unthätigkeit erhalte, ließ er ben Commanbanten eines Schloffes 1), bas in feine Sande fiel, niederstoßen, weil er einen unhaltbaren Blat nicht gleich übergeben hatte.

Renn Tage lang standen beibe Armeen einander einen Mustetenschuß weit im Gesichte, als der Graf Terzth aus dem Wallen steinischen Heere mit einem Trompeter vor dem Lager der Allierten erschien, den General von Arnheim zu einer Conserenz einzuladen. Der Inhalt berselben war, daß Wallenstein, der doch an Macht der überlegene Theil war, einen Wassenstillstand von sechs Wochen in Vorschlag brachte. "Er sei gekommen", sagte er, "mit Schweden und mit den Reichssürsten einen ewigen Frieden zu schließen, die Soldaten zu bezahlen und Jedem Genugthuung zu verschaffen. Alles dies stehe in seiner

<sup>1)</sup> Rimptich herchenhahn III, S. 48.

Hand, und wenn man in Bien Anstand nehmen sollte, es zu bestätigen, so wolle er sich mit den Alliirten vereinigen und (was er Arnheimen") zwar nur ins Ohr flüsterte) den Kaiser zum Teusel jagen." Bei einer zweiten Zusammenkunft ließ er sich gegen den Grasen von Thurn noch deutlicher heraus. "Alle Privilegien", erklärte er, "sollten aus's Reue bestätigt, alle böhmischen Exusanten zurückberusen und in ihre Güter wieder eingesetzt werden, und er selbst wolle der Erste sein, seinen Antheil an denselben heraus-



zugeben. Die Jesuiten, als die Urheber aller bisherigen Unterbrüdungen, sollten verjagt, die Krone Schweben durch Zahlungen auf bestimmte Termine abgesunden, alles überstüssige Kriegsvolk von beiden Theilen gegen die Türken geführt werden." Der letzte Punkt enthielt den Aufschluß des ganzen Räthsels. "Wenn er die böhmische Krone davontrüge, so sollten alle Vertriebenen sich seiner Großmuth zu rühmen haben, eine vollkommene Freiheit der Religionen sollte dann in dem Königreich herrschen, das pfälzische Haus in alle seine vorigen Rechte zurücktreten, und die Markgraf-

<sup>1)</sup> Rach herchenhahn III, S. 54 bem Oberften Fols. Bgl. Bufenborf II, S. 315.

schaft Mahren ihm für Medlenburg jur Entschädigung dienen. Die alliirten Armeen zogen dann unter seiner Anführung nach Wien, dem Kaiser die Genehmigung dieses Tractats mit gewaffneter hand abzunöthigen."

Rett also war die Dede von dem Blan weggezogen, worüber er icon Rabre lang in gebeimnikvoller Stille gebrütet hatte. Anch lehrten alle Umftande, bag zu Bollftreifung beffelben feine Reit gu verlieren fei. Rur bas blinde Bertrauen zu bem Kriegsglud und bem überlegenen Genie bes herzogs von Friedland batte bem Raifer bie Reftigfeit eingeflößt, allen Borftellungen Baierns und Spaniens entgegen und auf Roften feines eigenen Anfebens biefem gebieterischen Mann ein so nueingeschränftes Commando an übergeben. Aber biefer Glaube an die Unüberwindlichfeit Ballenfteins war durch feine lange Unthatigfeit langft erschüttert worben und nach dem vernnaludten Treffen bei Lüten beinabe ganzlich gefallen. Anf's Rene erwachten jest feine Begner an Ferdinands hofe, und die Ungufriedenheit des Raifers über ben Rehlichlag seiner Soffnungen verschaffte ihren Borftellungen den gewünschten Einaana bei biefem Monarchen. Das ganze Betragen bes Bergogs wurde mit beißender Rritit von ihnen gemuftert, fein hochfahrender Tros und feine Biberfeslichkeit gegen bes Raifers Befehle biefem eisersüchtigen Fürsten in Erinnerung gebracht, die Rlagen der öfterreichischen Unterthanen über feine grenzenlofen Bedrudungen au Bulfe gerufen, seine Treue verdächtig gemacht, und über feine gebeimen Absichten ein ichrechafter Bint bingeworfen. Diefe Anflagen, burch bas gange übrige Betragen bes Bergogs nur ju fehr gerechtfertigt, unterließen nicht, in Ferbinands Gemuth tiefe Wurzeln zu ichlagen; aber ber Schritt war einmal geschehen, und bie große Gewalt, womit man ben Bergog bekleibet hatte, tonnte ihm ohne große Gefahr nicht entriffen werben. Sie unmerklich gu vermindern, war Alles, was bem Raifer übrig blieb; und um bies mit einigem Erfolg zu tonnen, mußte man fie gu theilen, vor allen Dingen aber fich außer Abhangigfeit bon feinem guten Willen zu fegen suchen. Aber felbft biefes Rechtes batte man fich in bem Bertrage begeben, ben man mit ihm errichtete, und gegen jeben Berluch, ihm einen anberen General an bie Seite gu fegen ober einen unmittelbaren Ginfluß auf feine Truppen zu haben,

schützte ihn die eigenhändige Unterschrift des Raisers. Da man diesen nachtheiligen Bertrag weber halten noch vernichten konnte, so mußte man sich durch einen Kunstgriff heraushelsen. Ballensstein war kaiserlicher Generalissimus in Deutschland; aber weiter erstredte sich sein Gebiet nicht, und über eine auswärtige Armee konnte er sich keine Herrschaft anmaßen. Man läßt also in Mailand eine spanischen Armee errichten und unter einem spanischen General in Deutschland sechten. Ballen stein ist also der Unentbehrliche nicht mehr, weil er aufgehört hat, der Einzige zu sein, und im Rothsall hat man gegen ihn selbst eine Stütze.

Der Bergog fühlte es ichnell und tief, woher biefer Streich tam, und wohin er zielte. Umfonft protestirte er bei bem Carbinal-Anfanten gegen biefe vertragswibrige Reuerung : Die italienische Armee rudte ein, und man awang ibn, ihr ben General Altringer mit Berftartung gugufenben. Bwar wußte er biefem burch ftrenge Berhaltungsbefehle bie Sanbe fo fehr zu binben, bag bie italienische Armee in dem Elfag und in Schmaben wenig Ehre einlegte; aber biefer eigenmächtige Schritt bes Sofes hatte ihn aus feiner Sicherheit aufgeschredt und ihm über bie naber tommenbe Gefahr einen warnenben Bint gegeben. Um nicht zum zweiten Mal fein Commando und mit bemfelben die Frucht aller feiner Bemühungen zu verlieren, mußte er mit ber Ausführung feines Anschlages eilen. Durch Entfernung ber verbächtigen Officiere und burch seine Freigebigkeit gegen die anderen hielt er fich der Treue seiner Truppen versichert. Alle andere Stande bes Staates, alle Bflichten ber Gerechtigkeit und Menschlichkeit batte er bem Wohl ber Armee aufgeopfert; also rechnete er auf die Ertenntlichkeit berfelben. Sim Begriff, ein nie erlebtes Beispiel bes Unbantes gegen ben Schopfer feines Gludes aufzuftellen, baute er feine gange Boblfahrt auf die Dankbarfeit, die man an ihm beweifen follte.

Die Anführer ber schlesischen Armeen hatten von ihren Brincipalen keine Bollmacht, so etwas Großes, als Ballenstein in Borschlag brachte, für sich allein abzuschließen, und selbst den verlangten Waffenstillstand getrauten sie sich nicht länger als auf vierzehn Tage zu bewilligen. Ehe sich der Herzog gegen die Schweden und Sachsen herausließ, hatte er noch für rathsam gefunden, sich bei seiner kühnen Unternehmung des französischen Schutzes zu versichern. Bu bem Ende wurden durch den Grafen von Rinsth bei dem französischen Bevollmächtigten Feuguieres zu Dresden geheime Unterhandlungen, wiewohl mit sehr mißtrauischer Borsicht, angesnüpft, welche ganz seinem Bunsche gemäß aussielen. Feuguieres erhielt Besehl von seinem Hose, allen Borschub von Seiten Frankreichs zu versprechen und dem Herzog, wenn er deren benöthigt wäre, eine beträchtliche Gelbhülse anzubieten.

Aber gerade diese übertluge Sprafalt, fich bon allen Seiten an beden, gereichte ihm aum Berberben. Der frangofische Bevollmächtigte entbedte mit großem Erstaunen, bag ein Anschlag, ber mehr als jeder andere bes Geheimniffes bedurfte, ben Schweben und ben Sachsen mitgetheilt worben sei. Das fachfische Ministerium war, wie man allgemein wußte, im Intereffe bes Raifers, und bie ben Schweben angebotenen Bebingungen blieben allzu weit binter ben Erwartungen berfelben gurud, um je ihren Beifall erhalten an können. Reuguieres fand es daber unbegreislich, wie der Gerzog in pollem Ernste auf die Unterftützung der ersteren und auf die Berichwiegenheit ber letteren hatte Rechnung machen follen. entbedte feine Ameifel und Beforgniffe bem ichwebischen Rangler. ber in bie Abfichten Ballenfteins ein gleich großes Diftrauen fette und noch weit weniger Geschmad an seinen Borichlagen fand. Biewohl es ihm tein Geheimniß war, daß ber Bergog icon ebebem mit Guftav Abolph in abnlichen Tractaten gestanben, fo beariff er boch bie Doglichkeit nicht, wie er bie gange Armee gum Abfall bewegen und feine übermäßigen Berfprechungen murbe mahr machen konnen. Gin fo ausschweifenber Blan und ein fo unbesonnenes Berfahren ichien fich mit ber verschloffenen und miktrauischen Gemutheart bes herzoge nicht wohl zu vertragen, und lieber erflarte man Alles für Daste und Betrug, weil es eber erlaubt mar, an feiner Reblichteit als an feiner Rlugheit zu zweifeln. Drenftierna's Bebenklichkeiten ftedten enblich felbft Arnheimen an. ber in vollem Bertrauen auf Ballenfteins Aufrichtigfeit zu bem Rangler nach Gelnhaufen gereift mar, ihn babin ju bermogen, bağ er bem Bergog feine beften Regimenter gum Gebrauch überlaffen mochte. Man fing an zu argwohnen, bag ber gange Antrag nur eine fünftlich gelegte Schlinge fei, bie Allirten gu entwaffnen und ben Rern ihrer Kriegsmacht bem Raifer in bie Sanbe zu fvielen.

Balleufteins bekannter Charafter widerlegte biefen ichlimmen Berbacht nicht, und die Widersprüche, in die er fich nachher verwidelte, machten, bag man endlich gang und gar an ihm irre ward. Indem er die Schweben in fein Bundniß zu gieben fuchte und ihnen fogar ihre besten Truppen abforberte, außerte er fich gegen Arnheim, bag man bamit anfangen muffe, bie Schweben aus bem Reiche zu verjagen; und mahrend bag fich bie fachfischen Officiere, im Bertrauen auf die Sicherheit bes Baffenftillftanbes. in großer Menge bei ihm einfanden, machte er einen verungludten Berfuch, fich ihrer Berfonen zu bemächtigen. Er brach zuerft ben Stillftanb, ben er boch einige Monate barauf nicht ohne große Mübe erneuerte. Aller Glaube an feine Bahrhaftigfeit verschwand, und endlich glaubte man in feinem gangen Benehmen nichts als ein Gewebe von Betrug und niedrigen Rniffen ju feben, um die Allitten ju fcmachen und fich felbft in Berfaffung ju fegen. Diefes erreichte er zwar wirklich, indem seine Macht sich mit jedem Tage vermehrte, bie Alliirten aber burch Defertion und schlechten Unterhalt über bie Salfte ihrer Truppen einbuften. Aber er machte bon feiner Ueberlegenheit ben Gebrauch nicht, ben man in Wien erwartete. Wenn man einem entscheibenben Borfall entgegensah, erneuerte er ploblich bie Unterhandlungen; und wenn ber Baffenstillstand bie Milirten in Sicherheit fturate, fo erhob er fich ploglich, um die Feindfeligfeiten zu erneuern. Alle diese Widersprüche flossen aus bem boppelten und gang unvereinbaren Entwurf, ben Raifer und bie Schweben augleich au verderben und mit Sachsen einen besonderen Frieden au ichließen.

Ueber den schlechten Fortgang seiner Unterhandlungen ungeduldig, beschloß er endlich, seine Macht zu zeigen, da ohnehin die dringende Roth in dem Reiche und die steigende Unzusriedenheit am kaiserlichen Hose keinen längeren Ausschloß gestatteten. Schon vor dem letzen Stillstand war der General von Holk von Böhmen aus in das Meißnische eingefallen, hatte Alles, was auf seinem Wege lag, mit Feuer und Schwert verwüstet, den Kurfürsten in seine Festungen gesagt und selbst die Stadt Leipzig erobert. Aber der Stillstand in Schlesien setze seinen Verwüstungen ein Ziel, und die Folgen seiner Ausschweisungen streckten ihn zu Adorf auf die Bahre. Nach aufgehobenem Stillstand machte Wallenstein aus Reue eine Be-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

am Ober- und Riederrhein, und herzog Bernhard an ber Donan den Krieg mit solcher Ueberlegenheit führten, wurde der Ruhm der schwedischen Baffen in Riedersachien und Beftphalen von dem herzog bon Luneburg und bem Landgrafen bon heffen-Raffel nicht weniger glorreich behauptet. Die Reftung Sameln eroberte herzog Georg nach ber tapferften Gegenwehr, und über ben taiferlichen General von Gronsfeld, ber an bem Beferftrom commandirte, wurde von ber vereinigten Armee ber Schweben und beffen bei Dlbendorf ein glanzender Sieg erfochten. Graf von Bafaburg, ein natürlicher Sohn Guftav Abolphs. zeigte fich in biefer Schlacht feines Urfprungs werth. Sechzehn Ranonen, das gauze Geväcke der Raiserlichen und vierundsiebzig Kahnen fielen in schwedische Hände, gegen dreitausend von den Reinden blieben auf bem Blate, und fast ebenso viele wurden zu Gefangenen gemacht. Die Stadt Donabrud zwang ber fcmebifche Oberft Aniphaufen, und Baberborn ber Landgraf von . Beffen-Raffel gur Uebergabe; bafür aber ging Budeburg, ein fehr wichtiger Ort für die Schweden, an die Raiferlichen verloren. Beinahe an allen Enden Dentschlands fab man bie fcwebischen Baffen fiegreich, und das nächfte Rabr nach Guftav Abolphs Tobe zeigte noch feine Spur bes Berluftes, ben man an biefem großen Aubrer erlitten batte.

Bei Erwähnung der wichtigen Borfälle, welche den Feldzug des 1633sten Jahres auszeichneten, muß die Unthätigkeit eines Mannes, der bei Weitem die höchsten Erwartungen rege machte, ein gerechtes Erstaunen erweden. Unter allen Generalen, deren Thaten und in diesem Feldzuge beschäftigt haben, war keiner, der sich an Ersahrung, Talent und Kriegsruhm mit Ballenstein messen durste; und gerade dieser verliert sich seit dem Tressen bei Lüben aus unseren Augen. Der Fall seines großen Gegners läßt ihm allein seht den ganzen Schauplat des Ruhmes frei; die ganze Ausmerksamkeit Europa's ist auf die Thaten gespannt, die das Andenken seiner Riederlage auslöschen und seine Ueberlegenheit in der Kriegskunst der Welt verfündigen sollen. Und doch liegt er still in Böhmen, indeß die Berluste des Kaisers in Baiern, in Riedersachsen, am Rhein seine Gegenwart dringend sordern; ein gleich undurchbringliches Geseimniß für Freund und Feind, der Schreder

und boch jugleich bie lette hoffnung bes Raifers. Dit unerflarbarer Gilfertigkeit hatte er fich nach bem verlorenen Treffen bei Buten in bas Königreich Böhmen gezogen, wo er über bas Berbalten feiner Officiere in biefer Schlacht bie ftrengften Unterfudungen anftellte. Die bas Rriegsgericht für foulbig ertannte, murben mit unerbittlicher Strenge jum Tobe verurtheilt; Die fich brab gehalten hatten, mit koniglicher Grofmuth belohnt, und bas Anbenten ber Gebliebenen burch berrliche Monumente veremigt. Den Binter über brudte er bie taiferlichen Brovingen burch übermakige Contributionen und burch bie Winterquartiere, bie er absichtlich nicht in feinblichen Lanbern nahm, um bas Mark ber öfterreichischen Länder auszusaugen. Anstatt aber mit feiner wohlgepflegten und auserlesenen Armee beim Anbruch bes Frühlings 1633 ben Relbaug bor allen Unberen au eröffnen und fich in feiner gangen Relbberrntraft zu erheben, mar er ber Lette, ber im Relbe ericien, und auch jest mar es ein taiferliches Erbland, bas er gum Schaublat bes Rrieges machte.

Unter allen Brovingen Desterreichs war Schlesien ber größten Gefahr ausgesett. Drei verfcbiebene Armeen, eine ichwebische unter bem Grafen bon Thurn, eine fachfifche unter Arnheim und bem Bergog bon Lauenburg, und eine brandenburgifche unter Borgeborf, hatten biefe Brovingen an gleicher Reit mit Rrieg überzogen. Schon hatten fie bie wichtigften Blate im Befit, und felbit Breslau hatte bie Bartei ber Allitrten ergriffen. Aber gerabe biefe Menge von Generalen und Armeen rettete bem Raifer biefes Land: benn bie Giferfucht ber Generale und ber gegenseitige baß ber Schweben und Sachsen ließ fie nie mit Ginstimmigkeit verfahren. Arnheim und Thurn gantten fich um die Oberftelle; bie Branbenburger und Sachsen hielten eifrig gegen bie Schweben ausammen, die sie als überläftige Fremdlinge ansahen und, wo es nur immer thunlich war, zu verfürzen suchten. Singegen lebten Die Sachfen mit ben Raiserlichen auf einem viel vertraulicheren Rug, und oft geschah es, bag bie Officiere beiber feindlichen Armeen einander Befuche abstatteten und Gastmähler gaben. Man ließ bie Raiferlichen ungehindert ihre Guter fortichaffen, und viele verhehlten es gar nicht, baf fie von Wien große Summen gezogen. Unter fo ameibeutig gesinnten Allierten faben fich bie Schweben vertauft und verrathen, und an große Unternehmungen war bei einem so schlechten Berständniß nicht zu denken. Auch war der General von Arnheim den größten Theil der Zeit abwesend, und als er endlich wieder bei der Armee anlangte, näherte sich Wallenstein schon mit einer surchtbaren Kriegsmacht den Grenzen.

Bierzigtansend Mann ftart ructe er ein, und nicht mehr als vierundzwanzigtausend hatten ihm die Alliirten entgegenzuseten. Richtsbestoweniger wollten fie eine Schlacht versuchen und erschienen bei Münfterberg, wo er ein verschanztes Lager bezogen hatte. Aber Ballenstein ließ fie acht Tage lang bier fteben, ohne nur die geringste Bewegung an machen; bann verließ er feine Berichanzungen und zog mit rubigem stolzen Schritt an ihrem Lager vorüber. Auch nachdem er aufgebrochen war und bie muthiger geworbenen Reinbe ibm beständig gur Seite blieben, ließ er bie Gelegenheit unbenutt. Die Sorgfalt, mit ber er die Schlacht vermieb, wurde als Furcht ausgelegt: aber einen folden Berbacht burfte Ballenftein auf feinen verjährten Relbberrnruhm magen. Die Eitelfeit ber Allitren ließ fie nicht bemerken, baß er fein Spiel mit ihnen trieb, und bak er ihnen die Riederlage großmüthig ichentte, weil ihm - mit einem Sieg über fie für jest nicht gebient war. Um ihnen jedoch zu zeigen, bag er ber herr fei, und daß nicht die Furcht vor ihrer Racht ihn in Unthätigkeit erhalte, liek er ben Commandanten eines Schloffes 1), bas in feine Sande fiel, niederftoken, weil er einen unhaltbaren Blat nicht gleich übergeben batte.

Neun Tage lang standen beibe Armeen einander einen Mustetenschuß weit im Gesichte, als der Graf Terzth aus dem Wallen steinischen Heere mit einem Trompeter vor dem Lager der Allierten erschien, den General von Arnheim zu einer Conferenz einzuladen. Der Inhalt derselben war, daß Ballenstein, der doch an Macht der überlegene Theil war, einen Wassensteillstand von sechs Wochen in Vorschlag brachte. "Er sei gestommen", sagte er, "mit Schweden und mit den Reichssäursten einen ewigen Frieden zu schließen, die Soldaten zu bezahlen und Jedem Genugthuung zu verschaffen. Alles dies stehe in seiner

<sup>1)</sup> Rimptich Berchenhahn III, G. 48.

hand, und wenn man in Bien Anstand nehmen sollte, es zu bestätigen, so wolle er sich mit ben Alliirten vereinigen und (was er Arnheimen!) zwar nur ins Ohr flüsterte) ben Raiser zum Teufel jagen." Bei einer zweiten Zusammenkunft ließ er sich gegen ben Grafen von Thurn noch beutlicher heraus. "Alle Brivilegien", erklärte er, "sollten auf's Reue bestätigt, alle böhmischen Exulanten zurückberusen und in ihre Guter wieder eingesetzt werden, und er schlift wolle der Erste sein, seinen Antheil an denselben heraus-



zugeben. Die Jesuiten, als die Urheber aller bisherigen Unterbrüdungen, sollten verjagt, die Krone Schweben durch Zahlungen auf bestimmte Termine abgesunden, alles überstüssige Kriegsvolk von beiden Theilen gegen die Türken geführt werden." Der letzte Punkt enthielt den Ausschließ des ganzen Räthsels. "Wenn er die böhmische Krone davontrüge, so sollten alle Vertriebenen sich seiner Großmuth zu rühmen haben, eine vollkommene Freiheit der Religionen sollte dann in dem Königreich herrschen, das pfälzische Haus in alle seine vorigen Rechte zurücktreten, und die Markgraf-

<sup>1)</sup> Rach herchenhahn III, S. 54 bem Oberften Fols. Bgl. Pufenborf II, S. 315.

schaft Mähren ihm für Medlenburg jur Entschädigung dienen. Die alliirten Armeen zögen dann unter seiner Ansubrung nach Wien, dem Kaiser die Genehmigung dieses Tractats mit gewaffneter hand abzunöthigen."

Bett also war die Dede von bem Blan weggezogen, worüber er ichon Sahre lang in geheimnisvoller Stille gebrutet batte. Anch lehrten alle Umftanbe, bag ju Bollitredung beffelben feine Reit gu verlieren fei. Rur bas blinde Bertranen zu bem Priegsglud und bem überlegenen Genie bes Bergogs von Friedland batte bem Raifer die Reftigfeit eingeflokt, allen Borftellungen Bajerns und Spaniens entgegen und auf Roften feines eigenen Anfebens biefem gebieterischen Mann ein so nneingeschränktes Commando an übergeben. Aber biefer Glaube an die Unüberwindlichkeit Ballenfteins war durch feine lauge Unthatigfeit langft erschüttert worben und nach dem verungludten Treffen bei Luten beinahe ganglich gefallen. Auf's Reue erwachten jest feine Gegner an Ferdinands Sofe, und die Ungufriedenheit des Raifers über ben Rehlichlag feiner Soffnungen verschaffte ihren Borftellungen ben gewünschten Eingang bei biefem Monarchen. Das ganze Betragen bes Bergogs wurde mit beißender Rritit von ihnen gemuftert, fein hochfahrender Trop und feine Biberfeplichfeit gegen bes Raifers Befehle biefem eifersuchtigen Murften in Erinnerung gebracht, Die Rlagen ber öfterreichischen Unterthanen über feine grenzenlofen Bedrudungen au Sulfe gerufen, feine Treue verbachtig gemacht, und über feine geheimen Absichten ein ichrechafter Bint hingeworfen. Diefe Anflagen, burch bas gange übrige Betragen bes Bergogs nur zu fehr gerechtfertigt, unterließen nicht, in Rerbinanbs Gemuth tiefe Burgeln zu ichlagen; aber ber Schritt war einmal geschehen, und bie große Gewalt, womit man ben Bergog befleibet hatte, fonnte ihm ohne große Gefahr nicht entriffen werben. Gie unmerklich gu verminbern, war Alles, was bem Raifer fibrig blieb; und um bies mit einigem Erfolg zu tonnen, mußte man fie zu theilen, bor allen Dingen aber fich außer Abhangigfeit bon feinem guten Willen au feten fuchen. Aber felbft biefes Rechtes hatte man fich in bem Bertrage begeben, ben man mit ihm errichtete, und gegen jeben Berfuch, ihm einen anberen General an bie Geite ju fegen ober einen unmittelbaren Ginfluß auf feine Truppen zu haben,

schützte ihn die eigenhändige Unterschrift des Raisers. Da man diesen nachtheiligen Bertrag weber halten noch vernichten konnte, so mußte man sich durch einen Kunstgriff heraushelsen. Ballenstein war kaiserlicher Generalissimus in Deutschland; aber weiter erstreckte sich sein Gebiet nicht, und über eine auswärtige Armee konnte er sich keine Herrschaft anmaßen. Man läßt also in Mailand eine spanischen Armee errichten und unter einem spanischen General in Deutschland fechten. Ballen stein ist also der Unentbehrliche nicht mehr, weil er ausgehört hat, der Einzige zu sein, und im Rothfall hat man gegen ihn selbst eine Stübe.

Der Bergog fühlte es ichnell und tief, woher biefer Streich tam, und wohin er zielte. Umfonft protestirte er bei bem Carbingl-Anfanten gegen biefe vertragswibrige Neuerung: bie italienische Armee rudte ein, und man awang ibn, ibr ben General Altringer mit Berftartung gugufenben. Zwar wußte er biefem burch ftrenge Berhaltungsbefehle bie Sanbe jo fehr zu binben, bag bie italienische Armee in bem Elfaß und in Schmaben wenig Ehre einlegte; aber biefer eigenmächtige Schritt bes Sofes hatte ihn aus seiner Sicherheit aufgeschreckt und ihm über bie naber tommenbe Gefahr einen warnenben Bint gegeben. Um nicht gum zweiten Mal fein Commando und mit bemfelben bie Frucht aller feiner Bemühungen zu verlieren, mußte er mit ber Ausführung feines Anschlages eilen. Durch Entfernung ber verbächtigen Officiere und burch seine Freigebigkeit gegen bie anderen hielt er fich ber Treue feiner Truppen verfichert. Alle andere Stande bes Staates, alle Bflichten ber Gerechtigkeit und Menschlichkeit batte er bem Wohl ber Armee aufgeopfert; also rechnete er auf die Ertenntlichkeit berselben. Im Begriff, ein nie erlebtes Beispiel bes Unbantes gegen ben Schöpfer feines Gludes aufzuftellen, baute er feine gange Boblfahrt auf die Dankbarfeit, die man an ihm beweisen follte.

Die Anführer ber schlesischen Armeen hatten von ihren Principalen teine Bollmacht, so etwas Großes, als Wallenstein in Borschlag brachte, für sich allein abzuschließen, und selbst den verlangten Wassenstillstand getrauten sie sich nicht länger als auf vierzehn Tage zu bewilligen. She sich der Herzog gegen die Schweden und Sachsen herausließ, hatte er noch für rathsam gefunden, sich bei seiner kühnen Unternehmung des französsischen Schußes zu versichern. Bu bem Ende wurden durch den Grafen von Kinsth bei dem französischen Bewollmächtigten Feuquieres zu Dresden geheime Unterhandlungen, wiewohl mit sehr mißtrauischer Borsicht, angelnüpft, welche ganz seinem Bunsche gemäß aussielen. Feuquieres erhielt Besehl von seinem Hose, allen Borschub von Seiten Frankreichs zu versprechen und dem Herzog, wenn er deren benöthigt wäre, eine beträchtliche Gelbhülse anzubieten.

Aber gerade biefe überkluge Sorgfalt, fich von allen Seiten su beden, gereichte ibm gum Berberben. Der frangofische Bebollmachtigte entbedte mit großem Erstaunen, bag ein Anschlag, ber mehr als jeber andere bes Geheimnisses bedurfte, ben Schweben und ben Sachsen mitgetheilt worben fei. Das fachliche Ministerium war, wie man allgemein wußte, im Intereffe bes Raifers, und bie ben Schweben angebotenen Bebingungen blieben allzu weit hinter ben Erwartungen berfelben gurud, um je ihren Beifall erhalten gu können. Reuguieres fand es baber unbegreiflich, wie ber Bergog in vollem Ernfte auf die Unterftutung ber erfteren und auf die Berschwiegenheit ber letteren hatte Rechnung machen follen. entbedte feine Ameifel und Beforgniffe bem ichwebischen Rangler, ber in bie Abfichten Ballenfteins ein gleich großes Diftrauen feste und noch weit weniger Geschmad an feinen Borfchlagen fand. Wiewohl es ihm fein Geheimniß war, daß ber Herzog ichon ebebem mit Guftav Abolph in abnlichen Tractaten geftanben, fo begriff er boch bie Doglichkeit nicht, wie er bie gange Armee gum Abfall bewegen und feine übermäßigen Berfprechungen murbe mahr machen konnen. Gin fo ausschweifenber Plan und ein fo unbesonnenes Berfahren ichien fich mit ber verfchloffenen und miftrauischen Gemutheart bes Herzogs nicht wohl zu vertragen, und lieber erflarte man Alles für Maste und Betrug, weil es eber erlaubt mar, an feiner Reblichkeit als an feiner Rlugheit zu zweifeln. Drenftierna's Bebenklichkeiten ftedten enblich felbft Arnheimen an, ber in vollem Bertrauen auf Ballenfteins Aufrichtigfeit gu bem Rangler nach Gelnhaufen gereift war, ihn babin zu vermögen, baß er bem Bergog feine beften Regimenter gum Gebrauch überlaffen möchte. Dan fing an zu argwohnen, bag ber ganze Antrag nur eine fünftlich gelegte Schlinge fei, bie Allierten zu entwaffnen und ben Rern ihrer Rriegsmacht bem Raifer in die Sande zu fpielen,

Ballenfteins befannter Charafter widerlegte biefen ichlimmen Berbacht nicht, und die Biberfpruche, in die er fich nachher verwidelte, machten, bag man endlich gang und gar an ihm irre ward. Inbem er bie Schweben in fein Bundnig zu gieben fuchte und ihnen fogar ihre beften Truppen abforberte, außerte er fich gegen Arnheim, bag man bamit anfangen muffe, bie Schweben aus bem Reiche zu verjagen; und mabrend bag fich bie fachfischen Officiere, im Bertrauen auf die Sicherheit bes Baffenftillstandes, in großer Menge bei ihm einfanden, machte er einen verungludten Berfuch, fich ihrer Berfonen zu bemächtigen. Er brach zuerft ben Stillftand, ben er boch einige Monate barauf nicht ohne große Dube erneuerte. Aller Glaube an feine Bahrhaftigfeit verschwand, und endlich glaubte man in feinem gangen Benehmen nichts als ein Gewebe bon Betrug und niedrigen Aniffen gu feben, um bie Allirten au fcwachen und fich felbft in Berfaffung au feten. Diefes erreichte er zwar wirklich, indem feine Macht fich mit jedem Tage vermehrte. bie Allitren aber burch Desertion und schlechten Unterhalt über die Salfte ihrer Truppen einbugten. Aber er machte von feiner Ueberlegenheit ben Gebrauch nicht, ben man in Bien erwartete. Benn man einem entscheibenben Borfall entgegensah, erneuerte er ploblich bie Unterhandlungen; und wenn ber Baffenftillstand bie Allierten in Sicherheit fturate, fo erhob er fich ploglich, um bie Reinbfeligfeiten zu erneuern. Alle biefe Biberfpruche floffen aus bem boppelten und gang unbereinbaren Entwurf, ben Raifer und die Schweben augleich au verberben und mit Sachsen einen besonderen Frieden au ichließen.

Ueber den schlechten Fortgang seiner Unterhandlungen ungeduldig, beschloß er endlich, seine Macht zu zeigen, da ohnehin die dringende Roth in dem Reiche und die steigende Unzusriedenheit am taiserlichen Hofe keinen längeren Aufschub gestatteten. Schon vor dem letzten Stillstand war der General von Holt von Böhmen aus in das Reißnische eingesallen, hatte Aus, was auf seinem Wege lag, mit Feuer und Schwert verwüstet, den Kurfürsten in seine Festungen gejagt und selbst die Stadt Leipzig erobert. Aber der Stillstand in Schlesien setzte seinen Berwüstungen ein Ziel, und die Folgen seiner Ausschweisungen streckten ihn zu Adorf auf die Bahre. Nach ausgehobenem Stillstand machte Wallenstein auf's Neue eine Beschwer. VI.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

wegung, als ob er burch bie Laufit in Sachien fallen wollte, und ließ aussprengen, daß Biccolomini icon babin aufgebrochen fei. Sogleich verläßt Arnheim fein Lager in Schlefien, um ihm nachaufolgen und bem Rurfürftenthum au Bulfe au eilen. Daburch aber wurden bie Schweben entblöfit, bie unter bem Commando bes Grafen bon Thurn in febr fleiner Angahl bei Steinau an ber Ober gelagert ftanben; und gerabe bies war es, was ber Bergog gewollt hatte. Er ließ ben fachfischen General fechzehn Deilen voraus in bas Deignische eilen und wendete fich bann auf einmal rudwarts gegen bie Ober, wo er bie ichwebische Armee in ber tiefften Sicherheit überraschte. Ihre Reiterei wurde burch ben vorangeschickten General Schafgotich geschlagen, und bas Rugvoll von ber nachfolgenden Armee bes Bergogs bei Steinau völlig eingeschloffen. Ballenstein gab bem Grafen bon Thurn eine halbe Stunde Bedentzeit, fich mit brittehalbtaufend Mann gegen mehr als zwanzigtausend zu wehren ober sich auf Gnade und Unanade zu ergeben. 1) Bei folden Umftanben tonnte feine Babl stattfinden. Die ganze Armee giebt sich gefangen, und ohne einen Tropfen Blut ift ber volltommenste Sieg erfochten. Rahnen, Bagage und Gefcut fallen in bes Siegers Sand, bie Officiere werben in Berhaft genommen, die Gemeinen untergestedt. Und jest endlich war nach einer vierzehnjährigen Frre, nach ungahligen Gludemechfeln ber Anstifter bes bohmischen Aufruhrs, ber entfernte Urheber biefes gangen verberblichen Rrieges, ber berüchtigte Graf von Thurn, in ber Gewalt feiner Reinbe. Mit blutbürftiger Ungebulb erwartet man in Wien bie Antunft biefes großen Berbrechers und genießt icon im Boraus ben ichredlichen Triumph, ber Gerechtigkeit ihr pornehmftes Opfer zu ichlachten. Aber ben Refuiten Diefe Luft zu verberben, war ein viel fugerer Triumph, und Thurn erhielt feine Freiheit. Gin Glud für ihn, daß er mehr wußte, als man in Wien erfahren burfte, und bag Ballenfteine Reinde auch die feinigen maren. Gine Rieberlage hatte man bem Bergog in Wien vergieben; biefe getäuschte Soffnung vergab man ihm nie. "Bas aber batte ich benn fonft mit biefem Rafenben machen follen?" fcbreibt er mit boshaftem Spotte an die Minifter, die ihn über biese unzeitige

<sup>1)</sup> Die gange Ergählung nach herchenhahn III, S. 89—111, wo übrigens Ballenfteins Racht auf 30,000 angegeben ift.

Großmuth zur Rebe ftellen. "Wollte ber himmel, die Feinde hätten lauter Generale, wie dieser ift! An der Spite der ichwebischen heere wird er uns weit bessere Dienste thun als im Gefängniß."

Auf ben Sieg bei Steinau folgte in furger Reit bie Ginnahme bon Liegnis, Groß - Glogau und felbit bon Frantfurt an ber Dder. Schafgotich, ber in Schlefien gurudblieb, um die Unterwerfung biefer Broving zu vollenden, blofirte Brieg und bebrangte Breslau vergebens, weil biefe freie Stadt über ihre Brivilegien machte und ben Schweben ergeben blieb. Die Oberften Allo und Gos ichidte Ballenftein nach ber Bartha, um bis in Bommern und an bie Rufte ber Oftfee gu bringen, und Landsberg, ber Schluffel gu Bommern, wurde wirklich auch von ihnen erobert. Indem der Rurfürft von Brandenburg und ber Bergog von Bommern für ihre Lander zitterten, brach Ballenftein felbit mit bem Reft ber Armee in die Laufit, wo er Gorlit mit Sturm eroberte und Bauten gur llebergabe amana. Aber es war ihm nur barum zu thun, ben Rurfürften von Sachsen zu ichreden, nicht bie erhaltenen Bortheile au berfolgen; auch mit bem Schwert in ber Band fette er bei Brandenburg und Sachsen seine Friedensanträge fort, wiewohl mit teinem befferen Erfolg, ba er burch eine Rette von Biberfpruchen alles Bertrauen verscherzt hatte. Rett wurde er feine ganze Dacht gegen bas ungludliche Sachfen gewendet und feinen Rwed burch bie Gewalt ber Baffen boch endlich noch burchgefett haben, wenn nicht ber Zwang ber Umftanbe ihn genothigt hatte, biefe Gegenben gu verlaffen. Die Siege Bergog Bernharbs am Donauftrom, welche Defterreich felbit mit naber Gefahr bebrobten, forberten ihn bringenb nach Baiern, und die Bertreibung ber Sachsen und Schweben aus Schlesien raubte ihm jeden Borwand, fich ben taiferlichen Befehlen noch langer zu wiberfeten und ben Rurfürften von Baiern hulflos zu laffen. Er zog fich alfo mit ber hauptmacht gegen bie Oberpfalz, und fein Rudzug befreite Oberfachsen auf immer von biefem furchtbaren Reinbe.

So lange es nur möglich war, hatte er Baierns Rettung verschoben und durch die gesuchtesten Ausslüchte die Ordonnanzen des Raisers verhöhnt. Auf wiederholtes Bitten schidte er endlich zwar dem Grafen von Altringer, der den Lech und die Donau gegen Horn und Bernhard zu behaupten suchte, einige Regimenter

aus Bohmen zu Sulfe, jedoch mit ber ausbrucklichen Bedingung, fich bloß vertheidigungeweise zu verhalten. Den Raifer und ben Rurfürften wies er, fo oft fie ihn um Gulfe anflehten, an Altringer, ber, wie er öffentlich vorgab, eine uneingeschränkte Bollmacht von ihm erhalten habe; ingeheim aber band er bemfelben burch die ftrengften Inftructionen die Sande und bebrohte ihn mit bem Tobe, wenn er feine Befehle überschreiten wurbe. Rachbem Bergog Bernhard vor Regensburg gerudt mar, und ber Raifer sowohl als ber Rurfürft ihre Aufforberungen um Bulfe bringenber erneuerten, ftellte er fich an, als ob er ben General Gallas mit einem ansehnlichen Beer an die Donau ichiden wurde; aber auch bies unterblieb, und fo gingen, wie borber bas Bisthum Gichftabt. jett auch Regensburg, Straubing, Cham an die Schweden verloren. Als er endlich ichlechterbings nicht mehr vermeiben konnte, ben ernftlichen Befehlen bes Sofes zu gehorfamen, rudte er fo langfam, als er tonnte, an die bairifche Grenze, wo er bas von ben Schweben eroberte Cham berennte. Er vernahm aber nicht fo balb, bag man von ichwebischer Seite baran arbeitete, ihm burch bie Sachsen eine Diversion in Bohmen ju machen, fo benutte er biefes Berucht, um auf's Schleunigfte, und ohne bas Geringfte verrichtet zu haben, nach Böhmen gurudgutehren. Alles Anbere, gab er bor, muffe ber Bertheibigung und Erhaltung ber taiferlichen Erblanbe nachfteben; und fo blieb er in Bohmen wie angefeffelt fteben und hutete biefes Rönigreich, als ob es jest icon fein Gigenthum mare. Der Raifer wiederholte in noch bringenberem Tone seine Mahnung, bag er fich gegen ben Donauftrom sieben folle, bie gefährliche Rieberlaffung bes herzogs von Beimar an Defterreichs Grenzen zu hinbern -Er aber endigte ben Feldaug für diefes Jahr und ließ feine Truppen auf's Reue ihre Binterquartiere in bem erschöpften Ronigreich nebmen.

Ein so fortgeführter Trot, eine so beispiellose Geringschätzung aller kaiserlichen Befehle, eine so vorsätzliche Bernachlässigung bes allgemeinen Besten, verbunden mit einem so äußerst zweideutigen Benehmen gegen den Feind, mußte endlich den nachtheiligen Gerüchten, wovon längst schon ganz Deutschland erfüllt war, Glauben bei dem Kaiser verschaffen. Lange Zeit war es ihm gelungen, seinen strafbaren Unterhandlungen mit dem Feinde den Schein der

Rechtmäkigkeit zu geben und ben noch immer für ihn gewonnenen Mongreben ju überreben, bag ber Zwed jener geheimen Bufammenfünfte tein anderer fei, als Deutschland ben Frieden au ichenten. Aber wie undurchbringlich er fich auch glaubte, fo rechtfertigte boch ber gange Rusammenhang feines Betragens bie Beschulbigungen, womit feine Gegner unaufhörlich bas Dhr bes Raifers befturmten. Um fich an Ort und Stelle von bem Grund ober Ungrund berfelben au belehren, batte Gerbinand icon au verfchieben Reiten Rundichafter in bas Ballenfteinische Lager geschickt, die aber, ba ber Bergog fich hutete, etwas Schriftliches von fich ju geben, bloke Muthmaßungen gurudbrachten. Da aber enblich bie Minifter felbft. feine bisberigen Berfechter am Sofe, beren Guter Ballenftein mit gleichen Laften gebrudt hatte, fich gur Bartei feiner Feinbe idlugen; ba ber Rurfürft von Baiern bie Drobung fallen ließ, fic bei langerer Beibehaltung biefes Generals mit ben Schweben gu vergleichen; ba endlich auch ber fpanische Abgefandte auf seiner Abfetung beftanb und im Beigerungsfall bie Gubfibiengelber feiner Rrone gurudguhalten brobte: fo fab fich ber Raifer gum zweiten Mal in die Nothwendigkeit gesett, ihn vom Commando zu entfernen.

Die eigenmächtigen und unmittelbaren Berfügungen des Raisers bei der Armee besehrten den Herzog bald, daß der Bertrag mit ihm bereits als zerrissen betrachtet und seine Abdankung unvermeiblich sei. Einer seiner Untersescherrn in Desterreich'), dem Ballenstein bei Strase des Beils untersagt hatte, dem Hose zu gehorsamen, empfing von dem Kaiser unmittelbaren Besehl, zu dem Kursürsten von Baiern zu stoßen, und an Ballenstein selbst erging die gebieterische Besisung, dem Cardinal-Insanten, der mit einer Armee aus Italien unterwegs war, einige Regimenter zur Berstärkung entgegen zu senden. Alle diese Anstalten sagten ihm, daß der Plan unwiderrussisch gemacht sei, ihn nach und nach zu entwassen, um ihn alsdann, schwach und wehrlos, auf einmal zu Erund zu richten.

Bu seiner Selbstvertheibigung mußte er jett eilen, einen Plan auszuführen, ber anfangs nur zu seiner Bergrößerung bestimmt war. Länger als die Klugheit rieth, hatte er mit der Ausführung

<sup>1)</sup> Oberft Sups, ben Schiller in ben "Biccolomini" II, 4, nennt. v. Murr, S. 229. herchenhahn III, S. 165.

besselben gezögert, weil ihm noch immer die gunftigen Constellationen fehlten, ober, wie er gewöhnlich bie Ungebuld seiner Freunde abfertigte, weil bie Reit noch nicht gekommen war. Die Reit war auch jest noch nicht gekommen; aber bie bringenbe Roth verstattete nicht mehr, bie Gunft ber Sterne zu erwarten. Erfte war, fich ber Gefinnungen ber bornehmften Anführer gu bersichern und alsbann bie Treue ber Armee zu erproben, die er so freigebig vorausgefest hatte. Drei berfelben, Die Oberften Rinsty, Terath und Silo, waren icon langft in bas Geheimniß gezogen, und bie beiben Erften burch bas Band ber Bermanbtichaft an fein Intereffe gefnupft. Gine gleiche Ehrsucht, ein gleicher Sag gegen die Regierung und bie Soffnung überschwänglicher Belohnungen verband fie auf's Engfte mit Ballenftein, ber auch bie niebrigften Mittel nicht verschmäht hatte, Die Rahl feiner Anhanger zu ver-Den Oberften Allo hatte er einstmals überrebet, in Bien ben Grafentitel zu fuchen, und ihm babei feine fraftigfte Ruriprache jugefagt. Beimlich aber fcrieb er an die Minifter, ihm fein Gefuch abzuschlagen, weil fich fonft Debrere melben burften, bie gleiche Berbienfte hatten und auf gleiche Belohnungen Anspruch machten. Mis Silo hernach gur Armee gurudtam, mar fein Erftes, ihn nach bem Erfolg feiner Bewerbungen zu fragen; und ba ihm biefer von bem ichlechten Ausgange berfelben Rachricht gab, fo fing er an, bie bitterften Rlagen gegen ben Sof auszuftogen. "Das alfo hatten wir mit unseren treuen Diensten verbient", rief er, "bag meine Berwendung so gering geachtet und Guern Berbienften eine so unbebeutende Belohnung verweigert wird! Ber wollte noch langer einem fo undankbaren herrn feine Dienste widmen? Rein, mas mich angeht, ich bin von nun an der abgesagte Reind bes Saufes Defterreich." Illo ftimmte bei, und fo murbe zwischen Beiben ein enges Bunbniß geftiftet.

Aber was diese drei Bertrauten des Herzogs wußten, war lange Zeit ein undurchdringliches Geheimniß für die Uedrigen, und die Zuversicht, mit der Wallenstein von der Ergebenheit seiner Officiere sprach, gründete sich einzig nur auf die Wohlthaten, die er ihnen erzeigt hatte, und auf ihre Unzufriedenheit mit dem Hose. Aber diese sichnen der Schwankende Bermuthung mußte sich in Gewißheit verwandeln, che er seine Maske abwarf und sich einen öffentlichen

Schritt gegen ben Raifer erlaubte. Graf Biccolomini, berfelbe, ber fich in bem Treffen bei Luben burch einen beisviellofen Duth ausgezeichnet hatte, war ber Erfte, beffen Treue er auf bie Brobe stellte. Er batte fich biefen General burch große Geschenke verpflichtet, und er gab ihm ben Borgug vor allen Anderen, weil Biccolomini unter einerlei Conftellation mit ibm geboren war. Diefem erffarte er, bag er, burch ben Unbant bes Raifers und feine nabe Befahr gezwungen, unwiderruffich entichloffen fei, die öfterreichische Bartei zu verlaffen, fich mit bem beften Theile ber Armee auf feindliche Seite au schlagen und bas haus Desterreich in allen Grenzen feiner Berrichaft zu befriegen, bis es von ber Burgel vertilgt fei. Auf Biccolomini habe er bei biefer Unternehmung porguglich gerechnet und ihm icon im Boraus bie glangenbften Belohnungen jugebacht. - Als biefer, um feine Befturjung über biefen überrafchenden Antrag zu verbergen, von ben Sinderniffen und Gefahren fprach, die fich einem fo gewagten Unternehmen entgegenseben würben, spottete Ballenftein seiner Furcht. folden Bageftuden", rief er aus, "fei nur ber Anfang ichwer; bie Sterne feien ihm gewogen, bie Belegenheit, wie man fie nur immer verlangen konne; auch bem Glude muffe man etwas vertrauen. Sein Entidluß ftebe feft, und er murbe, wenn es nicht anders geicheben konnte, an ber Spipe von taufend Bferben fein Beil ver-Biccolomini butete fich febr. burch einen langeren Biberipruch bas Miktrauen bes Herzogs zu reizen, und ergab fich mit anscheinender Ueberzeugung bem Gewicht seiner Grunde. Go weit ging bie Berblenbung bes herzogs, bag es ihm, aller Barnungen bes Grafen Teraty ungeachtet, gar nicht einfiel, an ber Aufrichtigkeit biefes Mannes zu zweifeln, ber keinen Augenblick verlor, bie jest gemachte mertwürdige Entbedung nach Bien au berichten.

Um endlich ben entscheibenben Schritt zum Ziele zu thun, berief er im Jänner 1634 alle Commandeurs ber Armee nach Bilsen zusammen, wohin er sich gleich nach seinem Rückzug aus Baiern gewendet hatte. Die neuesten Forderungen des Kaisers, die Erblande mit Winterquartieren zu verschonen, Regensburg noch in der rauben Jahreszeit wieder zu erobern und die Armee zu Verstärfung des Cardinal-Infanten um sechstausend Reiterei zu vermindern,

waren erheblich genug, um vor dem ganzen versammelten Kriegsrath in Erwägung gezogen zu werden, und dieser scheindare Borwand verbarg den Reugierigen den wahren Zwed der Zusammenberusung. Auch Schweden und Sachsen wurden heimlich dahin
geladen, um mit dem Herzog von Friedland über den Frieden
zu tractiren; mit den Besehlshadern entlegenerer Heere sollte schriftliche Abrede genommen werden. Zwanzig von den berusenen Commandeurs erschienen; aber gerade die wichtigken, Gallas, Colloredo und Altringer, blieden aus. Der Herzog ließ seine
Einladungen an sie dringend wiederholen, einstweilen aber, in Erwartung ihrer nahen Ankunst, zu der Hauptsache schreiten.

Es war nichts Geringes, was er jest auf bem Wege war zu unternehmen. Ginen ftolgen, tapferen, auf feine Chre wachsam haltenben Abel ber icanblichften Untreue fabig zu erklaren und in ben Augen berjenigen, die bis jest nur gewohnt waren, in ihm ben Abglang ber Majeftat, ben Richter ihrer Sandlungen, ben Bewahrer ber Gefete zu verehren, auf einmal als ein Nieberträchtiger, als Berführer, als Rebell ju erscheinen. Richts Geringes mar es, eine rechtmäßige, burch lange Berjährung befestigte, burch Religion und Gefete geheiligte Gewalt in ihren Burgeln zu erschüttern, alle jene Bezauberungen ber Ginbilbungefraft und ber Ginne, bie furchtbaren Bachen eines rechtmäßigen Thrones, zu gerftoren, alle jene unvertilgbaren Gefühle ber Bflicht, bie in ber Bruft bes Unterthans für ben geborenen Beberricher fo laut und fo mächtig fprechen. mit gewaltsamer Sand zu vertilgen. Aber geblenbet von bem Glang einer Krone, bemerkte Ballenftein ben Abgrund nicht, ber gu feinen Rugen fich öffnete, und im vollen lebendigen Gefühl feiner Rraft verfaumte er - bas gewöhnliche Loos ftarter und fühner Seelen - bie hinderniffe geborig ju wurdigen und in Berechnung Ballenftein fah nichts als eine gegen ben Sof theils gleichgültige, theils erbitterte Armee - eine Armee, bie gewohnt war, seinem Ansehen mit blinder Unterwerfung zu hulbigen. por ihm als ihrem Gefetgeber und Richter zu beben, feine Befehle gleich ben Aussprüchen bes Schicfals mit gitternber Chrfurcht gu befolgen. In ben übertriebenen Schmeicheleien, womit man feiner Allgewalt hulbigte, in ben frechen Schmähungen gegen Sof und Regierung, die eine gugellose Solbatesta fich erlaubte und bie wilbe

Liceng bes Lagers entschulbigte, glaubte er bie mabren Gefinnungen ber Armee zu vernehmen, und bie Rühnheit, mit ber man felbst bie Sandlungen bes Monarchen zu tabeln wagte, burgte ibm für Die Bereitwilligkeit ber Truppen, einem fo fehr verachteten Oberherrn die Bflicht aufzukundigen. Aber was er fich als etwas fo Leichtes gebacht hatte, ftanb als ber furchtbarfte Gegner wiber ihn auf: an bem Bflichtgefühl feiner Truppen fcheiterten alle feine Berechnungen. Berauscht von bem Ansehen, bas er über so meifterlofe Schaaren behauptete, fchrieb er Alles auf Rechnung feiner perfonlichen Große, ohne zu unterscheiben, wie viel er fich felbft und wie viel er ber Burbe bantte, bie er bekleibete. Alles gitterte vor ihm, weil er eine rechtmäßige Gewalt ausübte, weil ber Behorsam gegen ihn Bflicht, weil sein Ansehen an die Majeftat bes Thrones befestigt war. Große für sich allein tann wohl Bewunderung und Schreden, aber nur bie legale Groke Chrfurcht und Unterwerfung Und biefes entscheibenben Bortheils beraubte er fich selbst in bem Augenblide, ba er sich als einen Berbrecher entlarbte.

Der Relbmaricall von Allo übernahm es, bie Gefinnungen ber Commandeurs zu erforichen und fie auf ben Schritt, ben man bon ihnen erwartete, vorzubereiten. Er machte ben Anfang bamit. ihnen die neuesten Forderungen bes hofes an ben General und bie Armee vorzutragen; und burch bie gehässige Wendung, die er benfelben ju geben mußte, mar es ihm leicht, ben gorn ber gangen Berfammlung zu entflammen. Rach biefem wohlgewählten Gingang verbreitete er fich mit vieler Berebfamteit über die Berbienfte ber Armee und bes Felbherrn und über ben Unbant, womit ber Raifer fie zu belohnen pflege. "Spanischer Ginfluß", behauptete er, "leite alle Schritte bes hofes, bas Ministerium stehe in spanischem Golbe, nur ber Bergog von Friedland habe bis jest biefer Tyrannei widerstanden und beswegen ben tobtlichften Sag ber Spanier auf sich gelaben. Ihn bom Commando zu entfernen ober gang und gar wegzuräumen", fuhr er fort, "war langft icon bas eifrigfte Riel ihrer Beftrebungen, und bis es ihnen mit Ginem von Beiben gelingt, fucht man feine Dacht im Felbe zu untergraben. keinem anderen Grunde ift man bemüht, bem König von Ungarn bas Commando in die Sande ju fpielen, blog bamit man biefen Bringen, ale ein williges Organ frember Gingebungen, nach Ge-

fallen im Relbe berumführen, bie ivanische Macht aber besto beffer in Deutschland befeftigen tonne. Blok um bie Armee gu vermindern, begehrt man fechstaufend Mann für ben Carbinal-Infanten: blok um fie burch einen Binterfelbaug aufzureiben, bringt man auf die Biebereroberung Regensburgs in ber feindlichen Jahreszeit. Alle Mittel zum Unterhalt erichwert man ber Armee, während bag fich bie Resuiten und Minifter mit bem Schweiß ber Brovingen bereichern und bie für bie Trubben bestimmten Gelber verschwenden. Der General bekennt sein Unvermögen, ber Armee Wort zu halten, weil ber hof ihn im Stiche läßt. Für alle Dienste, bie er innerhalb zweiundzwanzig Jahren bem Saufe Defterreich geleiftet, für alle Dubfeligfeiten, bie er übernommen, für alle Reichthumer, bie er in faiferlichem Dienste von bem Geinigen qugefett, erwartet ibn eine zweite ichimpfliche Entlaffung - aber er erflart, bag er es bagu nicht tommen laffen will. Bon freien Studen entjagt er bem Commando, ehe man es ihm mit Gewalt aus ben Sanben windet. Dies ift es", fuhr ber Rebner fort, "was er ben Oberften burch mich entbietet. Jeber frage fich nun felbft, ob es rathfam ift, einen folden General gu verlieren. Jeber febe nun gu, wer ihm bie Summen erfete, bie er im Dienfte bes Raifers aufgewendet, und wo er ben verdienten Lohn feiner Tapferkeit ernte - wenn Der babin ift, unter beffen Augen er fie bewiesen bat."

Ein allgemeines Geschrei, bag man ben General nicht zieben laffen burfe, unterbrach ben Rebner. Bier ber Bornehmften werben abgeordnet, ibm ben Bunich ber Berfammlung borgutragen und ihn flebentlich zu bitten, bag er bie Armee nicht verlaffen mochte. Der Bergog weigerte fich jum Schein und ergab fich erft nach einer zweiten Gesandtschaft. Diese Rachgiebigfeit von feiner Seite schien einer Gegengefälligfeit von ber ihrigen werth. Da er fich anheischig machte, ohne Biffen und Billen ber Commandeurs nicht aus bem Dienfte zu treten, fo forberte er von ihnen ein ichriftliches Gegenversprechen, treu und fest an ihm zu halten, fich nimmer von ihm zu trennen ober trennen zu laffen und für ihn ben letten Ber fich von bem Bunbe absonbern Blutetropfen aufaufeten. wurde, follte für einen treubergeffenen Berrather gelten und von ben Uebrigen als ein gemeinschaftlicher Reind behandelt werben. Die ausbrudlich angebangte Bebingung: "Go lange Ballenstein die Armee zum Dienste bes Raisers gebrauchen würde", entfernte jebe Wisbeutung, und keiner ber versammelten Commandeurs trug Bebenken, einem so unschulbig scheinenben und so billigen Begehren seinen vollen Beifall zu schenken.

Die Borlefung biefer Schrift geschah unmittelbar vor einem Gaftmahl, welches ber Relbmarichall Allo ausbrudlich in biefer Absicht veranstaltet batte: nach aufgehobener Tafel follte bie Unterzeichnung vor fich geben. Der Birth that bas Seinige, bie Befinnungetraft feiner Gafte burch ftarte Getrante abzuftumpfen, und nicht eber, als bis er fie von Beindunften taumeln fab, gab er ihnen bie Schrift gur Unterzeichnung. Die Dehrften malten leichtfinnig ihren Ramen bin, ohne zu wiffen, was fie unterschrieben; nur einige Wenige, welche neugieriger ober miftrauischer waren, burchliefen bas Blatt noch einmal und entbedten mit Erstaunen, bag bie Rlaufel: "Go lange Ballenftein bie Armee gum Beften bes Raifers gebrauchen wurbe", binmeggelaffen fei. Allo nämlich batte mit einem geschickten Taschenspielerkniff bas erfte Exemplar mit einem anderen ausgetauscht, in bem jene Rlausel fehlte. Betrug wurde laut, und Biele weigerten fich nun, ihre Unterschrift Biccolomini, ber ben gangen Betrug burchichaute und bloß in ber Absicht, bem Sofe bavon Rachricht zu geben, an biesem Auftritte Theil nahm, vergaß sich in ber Trunkenheit fo, bag er die Gelundheit bes Raifers ausbrachte. Aber jest ftand Graf Teratu auf und erflarte Alle für meineidige Schelmen, Die gurudtreten wurden. Seine Drohungen, Die Borftellung ber unvermeiblichen Gefahr, ber man bei langerer Beigerung ausgeset mar, bas Beispiel ber Menge und Allo's Berebfamteit übermanben enblich ihre Bebenklichkeiten, und bas Blatt wurde von Rebem ohne Ausnabme unterzeichnet.

Ballenstein hatte nun zwar seinen Zwed erreicht; aber bie ganz unerwartete Widersehung der Commandeurs riß ihn auf einmal aus dem lieblichen Bahne, in dem er bisher geschwebt hatte. Zudem waren die mehrsten Namen so unleserlich gekrizelt, daß man eine unredliche Absicht dahinter vermuthen mußte. Anstatt aber durch diesen warnenden Wink des Schicksals zum Nachdenken gesbracht zu werden, ließ er seine gereizte Empsindlichkeit in unwürdigen Alagen und Berwünschungen überströmen. Er berief die Comman-

benrs am folgenden Worgen zu sich und übernahm es in eigener Berson, den ganzen Inhalt des Bortrages zu wiederholen, welchen IIo den Tag vorher an sie gehalten hatte. Rachdem er seinen Unwillen gegen deu Hof in die bittersten Borwürfe und Schmähungen ausgegossen, erinnerte er sie an ihre gestrige Widersehlichkeit und erklärte, daß er durch diese Entdedung bewogen worden sei, sein Bersprechen zurückzunehmen. Stumm und betreten entsernten sich die Obersten, erschienen aber nach einer kurzen Berathschlagung im Borzimmer auf's Reue, den Borsall von gestern zu entschuldigen und sich zu einer neuen Unterschrist anzubieten.

Rest fehlte nichts mehr, als auch von ben ausgebliebenen Generalen entweber eine gleiche Berficherung zu erhalten ober fich im Beigerungsfall ihrer Berfonen zu bemachtigen. Ballenftein erneuerte baber seine Einladung und trieb sie bringend an, ihre Unfunft zu beschleunigen. Aber noch ebe fie eintrafen, batte fie ber Ruf bereits von bem Borgange ju Bilfen unterrichtet und ihre Gilfertigfeit ploplich gehemmt. Altringer blieb unter bem Bormanb einer Krantheit in bem festen Schloß Frauenberg liegen. Gallas fand fich zwar ein, aber blog um als Augenzeuge ben Raifer von ber brobenben Gefahr befto beffer unterrichten zu konnen. Die Aufschliffe, welche er und Biccolomini gaben, verwandelten die Beforgniffe bes hofes auf einmal in bie ichredlichfte Gewigheit. Aehnliche Entbedungen, welche man zugleich an anderen Orten machte, ließen teinem Aweifel mehr Raum, und bie fcnelle Beranberung ber Commanbantenftellen in Schlefien und Defterreich idien auf eine höchst bebenkliche Unternehmung zu beuten. Gefahr mar bringend, und bie Sulfe mußte ichnell fein. Dennoch wollte man nicht mit Bollziehung bes Urtheils beginnen, fonbern ftreng nach Gerechtigkeit verfahren. Man erließ alfo an bie vornehmften Befehlshaber, beren Treue man fich verfichert hielt, geheime Befehle, ben Bergog von Friedland nebft feinen beiben Anhängern, Allo und Terath, auf was Art es auch fein möchte, su verhaften und in sichere Bermahrung zu bringen, bamit fie gehört werben und fich verantworten fonnten. Sollte bies aber auf fo ruhigem Bege nicht zu bewirken fein, fo forbere bie offentliche Gefahr, fie tobt ober lebendig zu greifen. Augleich erhielt Beneral Gallas ein offenes Patent, worin allen Oberften und

Officieren biese kaiserliche Berfügung bekannt gemacht, die ganze Armee ihrer Phlichten gegen den Berräther entlassen und, bis ein neuer Generalissimus aufgestellt sein würde, an den Generalsicutenant von Gallas verwiesen wurde. Um den Berführten und Abtrünnigen die Rücklehr zu ihrer Pflicht zu erleichtern und die Schuldigen nicht in Berzweislung zu stürzen, bewilligte man eine ganzliche Amnestie über Alles, was zu Pilsen gegen die Najestät des Kaisers begangen worden war.

Dem General bon Gallas war nicht wohl zu Muthe bei ber Ehre, die ihm wiberfuhr. Er befand fich ju Bilfen, unter ben Mugen begjenigen, beffen Schickfal er bei fich trug, in ber Gewalt feines Reindes, der hundert Augen hatte, ihn zu beobachten. Entbedte aber Ballenftein bas Gebeimniß feines Auftrags, fo tonnte ihn nichts vor ben Birtungen feiner Rache und Bergweiflung ichuben. Bar es icon bebenflich, einen folden Auftrag auch nur au verheimlichen, fo war es noch weit miflicher, ihn aur Bollziehung au bringen. Die Gesinnungen ber Commandeurs waren ungewiß, und es ließ fich wenigstens zweifeln, ob fie fich bereitwillig murben finden laffen, nach bem einmal gethanen Schritt ben taiferlichen Berficherungen zu trauen und allen glanzenden Soffnungen, die fie auf Ballenftein gebaut hatten, auf einmal zu entfagen. Und bann, welch ein gefährliches Bageftud, Sand an bie Berfon eines Mannes zu legen, der bis jest für unverletlich geachtet, burch lange Ausübung ber höchften Gewalt, burch einen gur Gewohnheit geworbenen Gehorfam jum Gegenstand ber tiefsten Ehrfurcht geworben und mit Allem, was außere Majeftat und innere Große verleihen tann, bewaffnet war - beffen Anblid ichon ein tnechtisches Rittern einjagte, ber mit einem Binte über Leben und Tob ent= fchied! Ginen folden Mann, mitten unter ben Bachen, bie ihn umgaben, in einer Stadt, die ihm ganglich ergeben ichien, wie einen gemeinen Berbrecher zu greifen und ben Gegenstand einer fo langgewohnten tiefen Berehrung auf einmal in einen Gegenstand bes Mitleidens ober bes Spottes zu verwandeln, war ein Auftrag, ber auch ben Muthiaften gagen machte. Go tief hatten fich Rurcht und Achtung por ihm in Die Bruft feiner Golbaten gegraben, baf felbft bas ungeheure Berbrechen bes Sochverraths biefe Empfindungen nicht gang entwurzeln tonnte.

Sallas begriff bie Unmöglichkeit, unter ben Augen bes Bergogs feinen Auftrag zu vollzieben, und fein fehnlichfter Bunich mar, fic. che er einen Schritt gur Ausführung magte, borber mit Altringern zu befprechen. Da bas lange Augenbleiben bes Letteren icon anfing, Berbacht bei bem Bergog au erregen, fo erbot fich Gallas, fich in eigener Berfon nach Frauenberg zu verfügen und Altringern, als feinen Bermanbten, gur Berreife gu bewegen. Ballenftein nahm biefen Beweis feines Gifers mit fo großem Boblgefallen auf, bag er ihm feine eigene Equipage gur Reife bergab. Frob über bie gelungene Lift, verließ Gallas ungefäumt Bilfen und überließ es bem Grafen Biccolomini, Balleniteins Schritte au bewachen; er felbft aber gogerte nicht, von bem taiferlichen Batente, wo es nur irgend anging, Gebrauch zu machen, und die Erklärung der Truppen fiel gunftiger aus, als er je hatte erwarten tonnen. Anftatt feinen Freund nach Billen mit gurudaubringen, ichidte er ihn vielmehr nach Wien, um den Raifer gegen einen gebrohten Angriff ju fcuben, und er felbft ging nach Oberöfterreich, wo man von ber Rabe bes Bergogs Bernhard von Beimar bie größte Gefahr beforgte. In Bohmen wurden bie Städte Budweiß und Tabor auf's Reue für ben Raifer befest und alle Anftalten getroffen, ben Unternehmungen bes Berrathers ichnell und mit Nachbrud zu begegnen.

Da auch Gallas an keine Rüdkehr zu benken schien, so wagte es Piccolomini, die Leichtgläubigkeit des Herzogs noch einmal auf die Probe zu stellen. Er bat sich von ihm die Erlaubniß aus, den Gallas zurüczuholen, und Wallenstein ließ sich zum zweiten Mal überlisten. Diese unbegreisliche Blindheit wird uns nur als eine Tochter seines Stolzes erklärder, der sein Urtheil über eine Person nie zurücknahm und die Möglichkeit, zu irren, auch sich selbst nicht gestehen wollte. Auch den Grafen Piccolomini ließ er in seinem eigenen Wagen nach Linz bringen, wo dieser sogleich dem Beispiel des Gallas solgte und noch einen Schritt weiter ging. Er hatte Wallenstein versprochen, zurüczukehren; dieses that er, aber an der Spize einer Armee, um den Herzog in Pissen zu überfallen. Ein anderes heer eilte unter dem General von Suhs nach Prag, um diese Hauptstadt in kaiserliche Pflichten zu nehmen und gegen einen Angriss der Rebellen zu vertheibigen.

Bugleich kundigt sich Gallas allen zerstreuten Armeen Oesterreichs als den einzigen Chef an, von dem man nunmehr Befehle anzunehmen habe. In allen kaiserlichen Lagern werden Placate ausgestreut, die den Herzog nebst vier seiner Bertrauten für vogelfrei erklären und die Armeen ihrer Psiichten gegen den Berräther entbinden.

Das zu Ling gegebene Beispiel findet allgemeine Rachahmung: man verflucht bas Anbenten bes Berrathers, alle Armeen fallen bon ihm ab. Endlich, nachbem auch Biccolomini fich nicht wieber feben lant, fallt bie Dede von Ballenfteins Mugen, und idredlich erwacht er aus feinem Traume. Doch auch jest glaubt er noch an die Bahrhaftigfeit ber Sterne und an die Treue ber Armee. Gleich auf bie Rachricht von Biccolomini's Abfall läßt er ben Befehl befannt machen, bag man ins Runftige feiner Orbre ju gehorchen habe, bie nicht unmittelbar von ihm felbft ober von Terath und Illo herruhre. Er ruftet fich in aller Gile, um nach Brag aufzubrechen, wo er Billens ift, endlich feine Daste abaumerfen und fich öffentlich gegen ben Raifer zu erklaren. Bor Brag follten alle Truppen fich versammeln und von da aus mit Blibesichnelligfeit über Defterreich herfturgen. Bergog Bernhard, ber in bie Berichwörung gezogen worben, follte bie Operationen bes Bergogs mit ichwebischen Truppen unterftuten und eine Diverfion an ber Donau machen. Schon eilte Terath nach Brag poraus, und nur Mangel an Pferben hinderte ben Bergog, mit bem Reft ber treu gebliebenen Regimenter nachaufolgen. Aber inbem er mit ber gespanntesten Erwartung ben Rachrichten von Brag entgegenfieht, erfährt er ben Berluft biefer Stabt, erfährt er ben Abfall feiner Generale, die Defertion feiner Truppen, die Enthullung feines aanzen Complots, ben eilfertigen Anmarich bes Biccolomini, ber ihm ben Untergang geschworen. Schnell und ichredlich fturgen alle feine Entwurfe gusammen, tauschen ihn alle feine Soffnungen. Ginfam ftebt er ba, verlaffen von Allen, benen er Gutes that, verrathen von Allen, auf die er baute. Aber folche Lagen find es, bie ben großen Charafter erproben. In allen feinen Erwartungen hintergangen, entfagt er feinem einzigen feiner Entwürfe : nichts giebt er verloren, weil er fich felbft noch übrig bleibt. Rent mar bie Reit gekommen, wo er bes fo oft verlangten Beiftands ber

Schweben und ber Sachsen bedurfte, und wo aller Zweifel in bie Aufrichtigkeit feiner Gesinnungen verschwand. Und jest, nachbem Drenftierna und Arnheim feinen ernftlichen Borfat und feine Noth erkannten, bebachten fie fich auch nicht langer, die gunftige Gelegenheit zu benuten und ihm ihren Schut zuzusagen. fächfifder Seite follte ibm Bergog Frang Albert von Sachfen-Lauenburg viertaufenb, von ichwebischer Bergog Bernharb und Bfalgaraf Chriftian bon Birtenfelb fechstaufend Dann geprüfter Truppen guführen. Ballenftein verließ Billen mit bem Teratu'iden Regiment und ben Wenigen, bie ihm treu geblieben waren ober fich boch ftellten, es zu fein, und eilte nach Eger an die Grenze bes Ronigreichs, um ber Oberpfalg naber gu fein und bie Bereinigung mit Bergog Bernhard gu erleichtern. Noch war ihm bas Urtheil nicht bekannt, bas ihn als einen öffentlichen Reind und Berrather erflarte; erft zu Eger follte ihn biefer Donnerstrahl treffen. Roch rechnete er auf eine Armee, die General Schafgotich in Schlesien für ihn bereit hielt, und ichmeichelte fich noch immer mit ber hoffnung, bag Biele, felbft von Denen, bie längst von ihm abgefallen waren, beim erften Schimmer feines wieber auflebenben Gludes zu ihm umtehren murben. Gelbft auf ber Rlucht nach Eger - fo wenig hatte bie nieberschlagenbe Erfahrung seinen verwegenen Muth gebanbigt - beschäftigte ihn noch ber ungeheure Entwurf, ben Raifer zu entthronen. Unter biefen Umftanben geschah es, bag Giner aus feinem Gefolge fich bie Erlaubniß ausbat, ihm einen Rath ju ertheilen. "Beim Raifer", fing er an, "find Gure fürstliche Gnaben ein gewisser, ein großer und boch aftimirter Berr; beim Reinbe find Sie noch ein ungewiffer Ronig. Es ift aber nicht weise gehandelt, bas Gewiffe zu wagen für bas Ungewiffe. Der Reind wird fich Guer Gnaben Berfon bebienen, weil die Gelegenheit gunftig ift; Ihre Berfon aber wird ihm immer verbächtig fein, und ftets wird er fürchten, bag Sie auch ihm einmal thun möchten wie jest bem Raifer. Desmegen kehren Sie um, dieweil es noch Zeit ift!" - "Und wie ift ba noch au helfen?" fiel ber Bergog ihm ins Bort. - "Sie haben", erwiberte Bener, "vierzigtaufend Armirte (Ducaten mit geharnischten Mannern) in ber Truben. Die nehmen Sie in bie Sand und reifen geraben Beges bamit an ben taiferlichen Sof. Dort erklären Sie, daß Sie alle bisherigen Schritte bloß gethan, die Treue der kaiserlichen Diener auf die Probe zu stellen und die Redlichgessinnten von den Berdächtigen zu unterscheiden. Und da nun die Weisten sich zum Absall geneigt bewiesen, so seine Sie jeht gekommen, Seine kaiserliche Wazeskat vor diesen gesährlichen Wenschen zu warnen. So werden Sie Jeden zum Berräther machen, der Sie jeht zum Schelm machen will. Am kaiserlichen Hos wird man Sie mit den vierzigtausend Armirten gewißlich willkommen heißen, und Sie werden wieder der erste Friedländer werden." — "Der Borschlag ist gut", antwortete Ballenstein nach einigem Rachdenken; "aber der Teusel"

Indem der Bergog von Eger aus die Unterhandlungen mit bem Feinde lebhaft betrieb, die Sterne befragte und frifden Soffnungen Raum gab, wurde beinahe unter feinen Augen ber Dolch geichliffen, ber feinem Leben ein Enbe machte. Der faiferliche Urtheilsspruch, ber ihn für vogelfrei erklärte, hatte seine Wirkung nicht verfehlt, und die rachenbe Remefis wollte, bag ber Unbantbare unter ben Streichen bes Undants erliegen follte. Unter feinen Officieren hatte Ballenftein einen Brlander, Namens Leglie, mit vorzüglicher Gunft beehrt und bas gange Glud biefes Mannes Eben biefer mar es, ber fich bestimmt und berufen fühlte, bas Tobesurtheil an ihm zu vollstreden und ben blutigen Lohn zu verdienen. Nicht fo balb war biefer Lefilie im Gefolge bes herzogs zu Eger angelangt, als er bem Commanbanten biefer Stadt, Oberften Buttler, und bem Oberftlieutenant Gorbon. ameien protestantischen Schottlanbern, alle fclimmen Unschläge bes Bergoge entbedte, welche ihm biefer Unbesonnene auf ber Berreife vertraut hatte. Leflie fand bier zwei Manner, bie eines Entfcluffes fähig waren. Man hatte bie Bahl zwifchen Berratherei und Bflicht, zwischen bem rechtmäßigen Berrn und einem flüchtigen, allgemein verlaffenen Rebellen; wiewohl ber Lettere ber gemeinschaftliche Wohlthater war, so tonnte bie Bahl boch teinen Augenblid zweifelhaft bleiben. Dan verbindet fich fest und feierlich zur Trene gegen ben Raifer, und biefer forbert bie ichnellften Daßregeln gegen ben öffentlichen Feinb. Die Gelegenheit ift gunftig, und fein bofer Genius hat ihn von felbft in die Sanbe ber Rache geliefert. Um jeboch ber Berechtigfeit nicht in ihr Amt gu greifen, 22 Schiller. VI.

Digitized by Google

beschließt man, ihr bas Opfer lebendig zuzuführen, und man scheibet von einander mit dem gewagten Entschluß, den Feldherrn gesangen zu nehmen. Tieses Geheimniß umhüllt dieses schwarze Complot, und Wallenstein, ohne Ahnung des ihm so nahe schwebenden Berberbens, schweichelt sich vielmehr, in der Besahung von Eger seine tapsersten und treuesten Bersechter zu sinden.

Um eben biefe Reit werben ihm bie taiferlichen Batente überbracht, die sein Urtheil enthalten und in allen Lagern gegen ihn befannt gemacht find. Er ertennt jest die gange Große der Befahr, bie ihn umlagert, die gangliche Unmöglichkeit ber Rudfehr, feine fürchterliche verlaffene Lage, die Rothwendigkeit, fich auf Treu' und Glauben bem Feinde ju überliefern. Begen Leglie ergießt fich ber gange Unmuth feiner bermunbeten Geele, und bie Beftigfeit bes Affects entreißt ihm bas lette noch übrige Gebeimniß. entbedt biefem Officier feinen Entichluß, Gger und Einbogen, als bie Baffe bes Konigreichs, bem Bfalggrafen von Birtenfelb einguräumen, und unterrichtet ihn zugleich von ber naben Antunft bes herzogs Bernhard in Eger, wovon er noch in eben biefer Racht burch einen Gilboten benachrichtigt worben. Diese Entbedung, welche Leglie feinen Mitverschworenen auf's Schleunigfte mittheilt, ändert ihren erften Entichluß. Die bringende Gefahr erlaubt teine Schonung mehr. Eger tonnte jeden Augenblid in feindliche Banbe fallen, und eine schnelle Revolution ihren Gefangenen in Freiheit feten. Diefem Unglud guborgufommen, befchließen fie, ihn fammt feinen Bertrauten in ber folgenden Racht zu ermorben.

Damit dies mit um so weniger Geräusch geschen möchte, sollte die That bei einem Gasimahle vollzogen werden, welches der Oberst Buttler auf dem Schlosse zu Eger veranstaltete. Die Anderen alle erschienen; nur Wallenstein, der viel zu bewegt war, um in fröhliche Gesellschaft zu taugen, ließ sich entschuldigen. Wan mußte also in Ansehung seiner den Plan abändern; gegen die Anderen aber beschloß man, der Abrede gemäß zu versahren. In sorgloser Sicherheit erschienen die drei Obersten IIo, Terzty und Wilhelm Kinsty und mit ihnen Aittmeister Reumann, ein Officier voll Fähigkeit, dessen sich Terzty bei jedem verwicklien Geschäfte, welches Kopf ersorderte, zu bedienen psiegte. Wan hatte vor ihrer Ankunst die zuverlässigsten Soldaten aus der

Befatung, welche mit in bas Complot gezogen war, in bas Schloß eingenommen, alle Ausgange aus bemielben wohl befett und in einer Rammer neben bem Speifesaal feche Buttlerische Dragoner verborgen, die auf ein verabredetes Signal hervorbrechen und die Berrather niederstoßen sollten. Ohne Ahnung ber Gefahr, die über ihrem Saupte ichwebte, überließen fich bie forglofen Gafte ben Bergnügungen ber Mahlzeit, und Ballenfteins, nicht mehr bes taiferlichen Dieners, fonbern bes fouveranen Rurften, Gefundheit wurde aus vollen Bechern getrunten. Der Bein öffnete ihnen bie Bergen, und Allo entbedte mit vielem Uebermuth, bag in brei Tagen eine Armee bafteben werbe, bergleichen Ballenftein niemals angeführt habe. - "Ra", fiel Reumann ein, "und bann hoffe er, feine Sande in ber Defterreicher Blut zu maschen." Unter Diefen Reben wird bas Deffert aufgetragen, und nun giebt Leglie bas verabrebete Beichen, bie Aufzugbrude zu fperren, und nimmt felbst alle Thorschluffel zu sich. Auf einmal füllt sich der Speisefaal mit Bewaffneten an, die fich mit bem unerwarteten Gruge: "Bivat Rerbinanbus!" binter bie Stuble ber bezeichneten Gafte pflanzen. Befturat und mit einer übeln Abnung fpringen alle Bier augleich von ber Tafel auf. Rinsty und Teraty werben fogleich erftochen, ebe fie fich zur Behr feten tonnen: Reumann allein findet Gelegenheit, mahrend ber Berwirrung in ben Sof zu entmischen, mo er aber von ben Bachen ertannt und fogleich niebergemacht wird. Rur Allo hatte Gegenwart bes Geiftes genug, fich zu vertheidigen. Er stellte fich an ein Kenfter, von wo er bem Gorbon feine Berratherei unter ben bitterften Schmabungen borwarf und ihn aufforderte, sich ehrlich und ritterlich mit ihm zu ichlagen. 1) Erft nach ber tapferften Gegenwehr, nachdem er zwei seiner Feinde todt babingestreckt, sant er, überwältigt von der Rahl und von gehn Stichen burchbohrt, ju Boben. Gleich nach vollbrachter That eilte Lefilie nach der Stadt, um einem Auflauf auborzukommen. Als die Schildmachen am Schlofithor ihn außer Athem baberrennen faben, feuerten fie in bem Bahne, bag er mit au ben Rebellen gebore, ihre Minten auf ihn ab, boch ohne ihn au

<sup>1)</sup> b. Murr, S. 334, erzählt dies von Terzit, erwähnt aber auch bes Loxebano Bericht, der dies von Juo erzählt. Rhevenhiller XII, S. 1161, hat diese Erzählung gar nicht.

treffen. Aber biefe Schuffe brachten bie Bachen in ber Stadt in Bewegung, und Leglie's ichnelle Gegenwart mar nothig, fie zu beruhigen. Er entbedte ihnen nunmehr umftanblich ben ganzen Rufammenbana ber Friedlandischen Berfchwörung und bie Dagregeln, bie bagegen bereits getroffen worben, bas Schicffal ber vier Rebellen, so wie basjenige, welches ben Anführer felbst erwartete Als er fie bereitwillig fand, feinem Borhaben beigutreten, nahm er ihnen auf's Reue einen Gib ab, bem Raifer getreu zu fein und für bie gute Sache zu leben und zu fterben. Run wurden hundert Buttlerifche Dragoner von ber Burg aus in die Stadt eingelaffen, bie alle Strafen burchreiten muften, um bie Anbanger bes Herzogs im Raum zu halten und jedem Tumult vorzubeugen. Rugleich besette man alle Thore ber Stadt Eger und jeden Rugang zum Friedländischen Schlosse, bas an ben Martt fließ, mit einer gahlreichen und zuverlässigen Mannichaft, bag ber Bergog weber entkommen noch Sulfe von außen erhalten konnte.

Bevor man aber gur Ausführung schritt, wurde von ben Berichworenen auf ber Burg noch eine lange Berathichlagung gehalten. ob man ihn wirklich ermorben ober fich nicht lieber begnügen follte. ihn gefangen zu nehmen. Befpritt mit Blut und gleichsam auf ben Leichen feiner erfchlagenen Genoffen, schauberten biefe wilben Seelen zurud vor der Greuelthat, ein fo merkwürdiges Leben zu enden. Sie faben ibn, ben Führer in ber Schlacht, in feinen glücklichen Tagen, umgeben von feiner fiegenben Armee, im vollen Glang feiner Herrschergröße; und noch einmal ergriff die langgewohnte Furcht ibre zagenden Herzen. Doch balb erftict bie Borftellung ber bringenben Gefahr biefe flüchtige Regung. Man erinnert fich ber Drohungen, welche Reumann und Allo bei ber Tafel ausgeftoken; man fieht bie Sachsen und Schweden ichon in ber Rabe von Eger mit einer furchtbaren Armee, und feine Rettung als in bem schleunigen Untergange bes Berrathers. Es bleibt also bei bem erften Entschluß, und ber icon bereit gehaltene Morber, Sauptmann Deveroux, ein Frlander, erhalt ben blutigen Befehl.

Bahrend daß jene Drei auf ber Burg von Eger fein Schidsal bestimmten, beschäftigte sich Ballenstein in einer Unterredung mit Seni, es in den Sternen zu lesen. "Die Gefahr ist noch nicht vorüber", sagte der Aftrolog mit prophetischem Geiste. "Sie

ift es", fagte ber Bergog, ber an bem himmel felbst feinen Billen wollte burchgefest haben. "Aber bag bu mit Rachftem wirft in ben Rerter geworfen werben", fuhr er mit gleich prophetischem Beifte fort, "bas, Freund Seni, fteht in ben Sternen gefchrieben!" Der Aftrolog hatte fich beurlaubt, und Ballenftein mar zu Bette, als Saubtmann Deverour mit feche Bellebarbierern bor feiner Bohnung ericien und von ber Bache, ber es nichts Außerorbentliches war, ibn zu einer ungewöhnlichen Reit bei bem General ausund eingeben zu feben, ohne Schwierigfeit eingelaffen murbe. Ein Bage, ber ihm auf ber Treppe begegnet und Larm machen will, wird mit einer Bite burchftochen. In bem Borgimmer ftogen bie Morber auf einen Rammerbiener, ber aus bem Schlafgemach feines herrn tritt und ben Schluffel zu bemfelben foeben abgezogen bat. Den Ringer auf ben Mund legend, bebeutet fie ber erschrochene Sclav, feinen garm zu machen, weil ber Bergog eben eingeschlafen fei. "Freund", ruft Deverour ihn an, "jest ift es Reit, qu lärmen." Unter biefen Worten rennt er gegen bie verschloffene Thure, bie auch bon innen verriegelt ift, und fprengt fie mit einem Rufitritte.

Ballenftein mar burch ben Rnall, ben eine losgehenbe Flinte erregte, aus bem erften Schlaf aufgepocht worben und ans Genfter gesprungen, um ber Bache zu rufen. In biefem Augenblid hörte er aus ben Genftern bes anftogenben Gebaubes bas Beulen und Behflagen ber Grafinnen Teraty und Ringty, bie foeben von bem gewaltsamen Tob ihrer Männer benachrichtigt worden. Ghe er Reit hatte, biefem ichredlichen Borfalle nachzudenken, ftand Deverour mit feinen Morbgehülfen im Bimmer. Er war noch im blogen hembe, wie er aus bem Bette gesprungen mar, zunächst an bem Fenster an einen Tisch gelehnt. "Bist bu ber Schelm", idreit Deverour ihn an, "ber bes Raifers Boll zu bem Reinb überführen und Seiner Majestat bie Krone vom Saupte herunterreifen will? Rest mußt bu fterben!" Er balt einige Augenblide inne, als ob er eine Antwort erwartete; aber Ueberraschung und Trop verschließen Ballenfteins Mund. Die Arme weit auseinander breitend, empfängt er vorn in ber Bruft ben tobtlichen Stoß ber Bartifane und fällt babin in feinem Blut, ohne einen Laut auszustoßen.

Den Tag barauf langt ein Expresser von bem Bergog von Lauenburg an, ber bie nabe Ankunft biefes Bringen berichtet.

Man versichert sich seiner Person, und ein anderer Lakai wird in Friedländischer Livree an den Herzog abgeschickt, ihn nach Eger zu loden. Die List gelingt, und Franz Albert überliefert sich selbst den Händen der Feinde. Wenig sehlte, daß Herzog Bernhard von Weimar, der schon auf der Reise nach Eger begriffen war, nicht ein ähnliches Schicksal ersahren hätte. Zum Glück erhielt er von Wallensteins Untergang noch früh genug Rachricht, um sich burch einen zeitigen Rückzug der Gesahr zu entreißen. Ferdinand weihte dem Schicksale seines Generals eine Thräne und ließ für die Ermordeten zu Wien dreitausend Seelenmessen lesen; zugleich aber vergaß er nicht, die Mörder mit goldenen Gnadenketten, Kammerherrnschlüsseln, Dignitäten und Rittergütern zu belohnen.

So endigte Ballenftein in einem Alter bon fünfzig Jahren fein thatenreiches und außerorbentliches Leben, burch Ehrgeis emporgehoben, burch Ehrfucht gefturat, bei allen feinen Mangeln noch groß und bewundernswerth, unübertrefflich, wenn er Dag gehalten batte. Die Tugenben bes Berrichers und Belben, Riugheit, Gerechtigkeit, Restigkeit und Muth, ragen in seinem Charafter toloffalifch bervor: aber ihm fehlten die fanfteren Tugenben bes Menichen, bie ben Belben gieren und bem Berricher Liebe erwerben. Rurcht mar ber Talisman, burch ben er wirfte; ausichweifend im Strafen wie im Belobnen, wunte er ben Gifer feiner Untergebenen in immermährender Spannung zu erhalten, und gehorcht zu fein wie er, konnte kein Felbherr in mittleren und neueren Reiten fich rühmen. Mehr als Tapferkeit galt ihm bie Unterwürfigkeit gegen seine Befehle, weil burch jene nur ber Solbat, burch biefe ber Relbherr handelt. Er übte bie Folgfamteit ber Truppen burch eigenfinnige Berordnungen und belohnte bie Billigkeit, ihm ju gehorchen auch in Rleinigkeiten, mit Berichwendung, weil er ben Gehorfam hoher als ben Gegenft an b icate. Ginftmale ließ er bei Lebensftrafe verbieten, bag in ber gangen Armee teine anbere als rothe Felbbinben getragen werben follten. Gin Rittmeifter hatte biefen Befehl taum bernommen, als er feine mit Golb burchwirfte Felbbinbe abnahm und mit Rugen trat. Ballenftein, bem man es hinterbrachte, machte ihn auf ber Stelle jum Oberften. Stets war fein Blid auf bas Bange gerichtet, und bei allem Scheine ber Billfur verlor er boch





nie ben Grundfat ber Amedmagiateit aus ben Augen. Räubereien ber Solbaten in Freundes Land batten geschärfte Berorbnungen gegen bie Marobeurs veranlaßt, und ber Strang mar Rebem gebrobt, ben man auf einem Diebstahl betreten murbe. Da geschah es, daß Ballen ftein selbst einem Soldaten auf bem Kelde begegnete, ben er ununtersucht ale einen Uebertreter bes Gefetes ergreifen ließ und mit bem gewöhnlichen Donnerwort, gegen welches feine Ginwendung ftattfanb: "Laft bie Beftie bangen!" jum Galgen berbammte. Der Solbat betheuert und beweift feine Uniduld — aber bie unwiderrufliche Sentenz ift heraus. hange man bich unschulbig!" fagte ber Unmenfchliche: "besto aewiffer wird ber Schulbige gittern." Schon macht man bie Anftalten, biefen Befehl zu vollziehen, als ber Solbat, ber fich ohne Rettung verloren fieht, den verzweifelten Entschluß faßt, nicht ohne Rache zu sterben. Buthend fällt er seinen Richter an, wird aber, ebe er seinen Borsat ausführen tann, von der überlegenen Anzahl entwaffnet. "Rest laft ibn laufen!" fagte ber Bergog: "es wirb Schrecken genug erregen." — Seine Freigebigkeit wurde burch unermekliche Einfünfte unterftunt, welche jahrlich auf brei Dillionen geschätzt wurden, die ungeheuren Summen nicht gerechnet, die er unter bem Ramen von Branbichatungen zu erpreffen mußte. Sein freier Sinn und beller Berftand erhob ihn über die Religionsvorurtheile seines Sahrhunderts, und die Sesuiten vergaben es ihm nie, bag er ihr Suftem burchschaute und in bem Babite nichts als einen römischen Bischof fab.

Aber wie schon seit Samuels, des Propheten, Tagen Keiner, der sich mit der Kirche entzweite, ein glückliches Ende nahm, so vermehrte auch Ballen stein die Zahl ihrer Opfer. Durch Mönchsintriguen versor er zu Regensburg den Commandostab und zu Eger das Leben; durch mönchische Künste versor er vielleicht, was mehr war als Beides, seinen ehrlichen Namen und seinen guten Rus vor der Nachwelt. Denn endlich muß man zur Steuer der Gerechtigkeit gestehen, daß es nicht ganz treue Federn sind, die uns die Geschichte dieses außerordentlichen Mannes überliefert haben, daß die Berzählerei des Herzogs und sein Entwurf auf die böhmische Krone sich auf keine streng bewiesene Thatsace, bloß auf wahrscheinliche Bermuthungen gründen. Roch hat sich das Document nicht ge-

funden, das uns die geheimen Triebsedern seines handelns mit historischer Zuverlässigkeit ausbedte; und unter seinen öffentlichen, allgemein beglandigten Thaten ist keine, die nicht endlich aus einer unschuldigen Quelle könnte gestossen seine Biele seiner getadeltsten Schritte beweisen bloß seine ernstliche Reigung zum Frieden; die meisten anderen erklärt und entschuldigt das gerechte Wistrauen gegen den Kaiser und das verzeihliche Bestreben, seine Wichtigkeit zu behaupten. Zwar zeugt sein Betragen gegen den Kurfürsten von



Baiern von einer uneblen Rachsucht und einem unversöhnlichen Geiste; aber keine seiner Thaten berechtigt uns, ihn der Berrätherei für überwiesen zu halten. Wenn endlich Noth und Berzweislung ihn antreiben, das Urtheil wirklich zu verdienen, das gegen den Unschuldigen gefällt war, so kann dieses dem Urtheil selbst nicht zur Rechtsertigung gereichen; so siel Wallenstein, nicht weil er Rebell war, sondern er rebellirte, weil er siel. Ein Unglück für den Lebenden, daß er eine siegende Partei sich zum Feinde gemacht hatte; ein Unglück für den Todten, daß ihn dieser Feind überlebte und seine Geschichte schrieb.



## fünftes Buch.



allensteins Tob machte einen neuen Generalifsimus nothwenbig, und ber Raifer gab nun endlich bem Bureben der Spanier nach, jeinen Sohn Ferbinand, Ronia von Ungarn, zu biefer Burbe gu erheben. 11nter ihm führte ber Graf von Gal= las das Commanbo, ber bie Kunctionen peg Kelbherrn aug=

übte, während daß der Pring diesen Posten eigentlich nur mit seinem Ramen und Ansehen schmudt. Balb sammelt sich eine beträchtliche Macht unter Ferdinands Jahnen, der herzog von Lothringen sührt ihm in Berfon Bulfevöller an, und aus Italien erscheint ber Cardinal-Anfant mit gebntaufend Mann, feine Armee zu verftarten. ben Feind von ber Donau zu vertreiben, unternimmt ber neue Kelbherr, was man von feinem Borganger nicht hatte erhalten tonnen, die Belagerung ber Stadt Regensburg. Umfonft bringt Bergog Bernhard bon Beimar in bas Innerfte bon Baiern, um ben Reind von biefer Stadt wegzuloden: Ferbinand betreibt bie Belagerung mit standhaftem Ernft, und bie Reichsstadt öffnet ihm nach ber bartnädigften Gegenwehr bie Thore. betrifft balb barauf ein ahnliches Schicffal, und nun wirb Rorblingen in Schwaben belagert. Der Berluft fo vieler Reichsftabte mußte ber ichwebischen Bartei um so empfindlicher fallen, ba bie Freunbichaft biefer Stabte für bas Glud ihrer Baffen bis iett fo entscheibenb mar, also Gleichquittigfeit gegen bas Schicffal berfelben um fo weniger verantwortet werben tonnte. Es gereichte ihnen gur unauslöschlichen Schande, ihre Bundesgenoffen in der Roth zu verlassen und der Rachsucht eines unversöhnlichen Siegers preiszugeben. Durch diefe Grunde bewogen, feste fich die fcmedifche Armee, unter ber Anführung horns und Bernhards von Beimar, nach Nördlingen in Bewegung, entschlossen, auch wenn es eine Schlacht toften follte, biefe Stadt zu entfeten.

Das Unternehmen war miglich, ba bie Racht bes Teindes ber schwebischen merklich überlegen war, und die Rlugheit rieth um so mehr an, unter biefen Umftanben nicht zu ichlagen, ba bie feindliche Macht fich in furger Beit trennen mußte und bie Bestimmung ber italienischen Truppen sie nach ben Rieberlanden rief. Man konnte inbeffen eine folche Stellung ermählen, bag Rördlingen gebedt und bem Feinde bie Rufuhr genommen wurde. Alle biefe Grunde machte Guftav Sorn in bem ichwebischen Rriegerathe geltenb: aber feine Borftellungen fanden teinen Gingang bei Gemuthern, bie, bon einem langen Rriegsglude trunten, in ben Rathichlagen ber Rlugheit nur die Stimme der Furcht zu vernehmen glaubten. Bon bem höheren Ansehen Herzog Bernhards überftimmt. mußte fich Guftab born wiber Billen zu einer Schlacht entschließen, beren unglücklichen Ausgang ihm eine schwarze Ahnung porber ichon verfündigte.

Das ganze Schicffal bes Treffens ichien von Befetung einer

Anhöhe abzuhangen, die bas taiferliche Lager beherrschte. Berfuch, biefelbe noch in ber Racht zu ersteigen, war miglungen, weil ber mühlame Transport bes Geschütes burch Soblwege und Gehölze ben Marich ber Truppen verzögerte. Als man gegen bie Mitternachtsstunde bavor erschien, hatte ber Reind die Anhöhe schon befett und burch ftarte Schangen vertheibigt. Man erwartete alfo ben Anbruch bes Tages, um fie im Sturme zu ersteigen. ungeftume Tapferleit ber Schweben machte fich burch alle Sinberniffe Bahn, die mondförmigen Schanzen werben von jeber ber bazu commanbirten Brigaben gludlich erftiegen; aber ba beibe gu gleicher Reit bon entgegengesetten Seiten in Die Berichangungen bringen, fo treffen fie gegen einander und verwirren fich. In diesem ungludlichen Augenblid geschieht es, bag ein Bulverfag in Die Luft fliegt und unter ben ichwebischen Bolfern bie größte Unordnung anrichtet. Die taiferliche Reiterei bricht in bie gerriffenen Glieber, und die Flucht wird allgemein. Rein Rureben ihres Generals tann die Miebenden bewegen, ben Angriff zu erneuern.

Er entickliekt fich alfo, um biefen wichtigen Boften zu behaupten, frifche Bolter bagegen anzuführen; aber indeffen haben einige svanische Regimenter ihn besett, und jeder Bersuch, ihn gu erobern, wird burch die helbenmuthige Tapferkeit biefer Truppen Ein von Bernharb herbeigeschichtes Regiment fest pereitelt. fiebenmal an, und fiebenmal wirb es gurudgetrieben. empfindet man ben Rachtheil, sich biefes Bostens nicht bemächtigt ju haben. Das Reuer bes feindlichen Geschützes von ber Anbohe richtet auf bem angrenzenben Alugel ber Schweben eine fürchterliche Rieberlage an. baß Guftav Sorn, ber ibn anführt, fich gum Rudaug entschließen muß. Anftatt biefen Rudaug feines Gehülfen beden und ben nachsetenben Feind aufhalten zu konnen, wird Bergog Bernhard felbft von ber überlegenen Macht bes Reinbes in die Chene berabgetrieben, wo feine flüchtige Reiterei bie Sorn ichen Boller mit in Berwirrung bringt und Rieberlage und Rlucht allgemein macht. Beinabe bie gange Infanterie wird gefangen ober niebergehauen; mehr als zwölftaufenb Mann bleiben tobt auf bem Bahlplate; achtzig Ranonen, gegen viertausend Bagen und breihundert Standarten und Fahnen fallen in taiferliche Sande. Guftav Sorn felbit gerath nebit brei anderen Generalen in bie Gefangenschaft. Herzog Bernhard rettet mit Muhe einige schwache Trümmer ber Armee, die sich erft zu Frankfurt wieder unter seine Fahnen versammeln.

Die Rördlinger Rieberlage toftete dem Reichstanzler bie ameite ichlafloje Racht in Dentichland. 1) Unübersehbar groß war ber Berluft, den sie nach sich zog. Die Ueberlegenheit im Felde war unn auf einmal für die Schweben verloren, und mit ihr das Bertrauen aller Bundesgenoffen, die man obnehin nur dem bisherigen Ariegsglude verdankte. Gine gefährliche Trennung brohte dem ganzen protestantischen Bunde den Untergang. Aurcht und Schreden ergriffen die ganze Bartei, und die katholische erhob sich mit übermuthigem Triumph aus ihrem tiefen Berfalle. Schwaben und die nächsten Kreise empfanden die erften Folgen der Rordlinger Rieberlage, und Burttemberg besonders wurde von ber fiegenden Armee überschwemmt. Alle Mitglieder des Beilbronniichen Bundes zitterten vor der Rache des Kailers; was flieben tonnte, rettete fich nach Strakburg, und die bulflosen Reichsstädte erwarteten mit Bangigfeit ihr Schichal. Etwas mehr Mäkigung gegen bie Besiegten murbe alle biefe ichmacheren Stande unter bie Herrschaft des Raisers gurudgeführt haben. Aber die Barte, die man auch gegen biejenigen bewies, welche fich freiwillig unterwarfen, brachte bie Uebrigen zur Berzweiflung und ermunterte fie zu bem thätigften Biberftanbe.

Alles suchte in dieser Berlegenheit Rath und Hulfe bei Oxenstierna. Oxenstierna suchte sie bei den deutschen Ständen. Es sehlte an Armeen; es sehlte an Geld, neue aufzurichten und den alten die ungestüm gesorderten Rückstände zu bezahlen. Oxenstierna wendet sich an den Kursürsten von Sachsen, der die schwedische Sache verläßt, um mit dem Kaiser zu Kirna über den Frieden zu tractiren. Er spricht die niedersächsischen Stände um Beistand an; diese, schon längst der schwedischen Geldsforderungen und Ansprüche müde, sorgen jest bloß für sich selbs,

<sup>1)</sup> Bgl. Körners Auffag fiber Oxenstierna im Damen-Kalenber für 1792, S. LXIII, aus Christinens Auffag fiber benfelben: "Aur zweimal in seinem Leben, versicherte er, hatte er wegen einer Staatsangelegenheit eine Racht ichlaslos zugebracht, ein Mal nach bem Tobe Gustav Abolphs, und bas zweite Mal nach ber Schlacht bei Roblingen."







und Herzog Georg von Lüneburg, anstatt bem oberen Deutschland zu Hulfe zu eilen, belagert Minben, um es für sich selbst zu behalten. Bon seinen beutschen Alliirten hülflos gelassen, bemüht sich ber Kanzler um ben Beistand auswärtiger Mächte. England, Holland, Benedig werden um Gelb, um Truppen angesprochen, und von der äußersten Noth getrieben, entschließt er sich endlich zu dem lange vermiedenen sauern Schritt, sich Frankreich in die Arme zu werfen.

Enblich mar ber Reitvunkt erschienen, welchem Richelieu langit mit ungebulbiger Gebnfucht entgegenblidte. Rur bie völlige Unmöglichkeit, fich auf einem anderen Bege zu retten, tonnte bie protestantischen Stanbe Deutschlands vermögen, Die Ansprüche Frantreichs auf bas Elfaß zu unterftuten. Diefer außerste Rothfall war jest vorhanden; Frankreich war unentbehrlich, und es ließ fich ben lebhaften Antheil, ben es von jest an an bem beutschen Rriege nahm, mit einem theuern Breise bezahlen. Boll Glang und Ehre betrat es jest ben politischen Schauplat. Schon hatte Drenftierna, bem es wenig toftete, Deutschlands Rechte und Besitzungen zu verschenken, die Reichsfestung Philippsburg und bie noch übrigen verlangten Blate an Richelieu abgetreten; jest ichicften bie oberbeutschen Brotestanten auch in ihrem Ramen eine eigene Gesanbtichaft ab, bas Elfaß, bie Festung Breisach (bie erft erobert werben follte) und alle Blate am Oberrhein, Die ber Schluffel zu Deutichland waren, unter frangofischen Schut zu geben. Bas ber frangöfische Schut bebeute, hatte man an ben Bisthumern Det, Toul und Berbun gefeben, welche Frankreich icon feit Jahrhunderten felbst gegen ihre rechtmäßigen Gigenthumer beschütte. Das Trierische Gebiet hatte icon frangofische Besatungen; Lothringen mar fo gut als erobert, ba es jeden Augenblick mit einer Armee überschwemmt werben und seinem furchtbaren Rachbar burch eigene Rraft nicht wiberfteben tonnte. Jest mar bie mahricheinlichfte hoffnung für Frankreich vorhanden, auch bas Elfaß zu feinen weitläuftigen Befigungen zu ichlagen und, ba man fich balb barauf mit ben Bolländern in die spanischen Riederlande theilte, ben Rhein zu seiner natürlichen Grenze gegen Deutschland zu machen. Go schimpflich wurden Deutschlands Rechte von beutschen Ständen an biefe treulofe, habsuchtige Racht verfauft, die, unter ber Larve einer uneigennützigen Freundschaft, nur nach Bergrößerung strebte und, inbem sie mit frecher Stirne die ehrenvolle Benennung einer Beschützerin annahm, bloß darauf bedacht war, ihr Netz auszuspannen und in der allgemeinen Berwirrung sich selbst zu versorgen.

Für biese wichtigen Cessionen machte Frankreich sich anbeischig, ben ichwebischen Baffen burch Befriegung ber Spanier eine Diversion au machen und, wenn es mit bem Raifer felbft au einem öffentlichen Bruch tommen follte, bieffeits bes Rheins eine Armee von awolftaufend Mann zu unterhalten, bie bann in Bereinigung mit ben Schweben und Deutschen gegen Defterreich agiren wurbe. Bu bem Rriege mit ben Spaniern wurde von biefen felbft bie ermunichte Beranlassung gegeben. Sie überfielen von ben Rieberlanben aus die Stadt Trier, hieben die frangosische Besatzung, die in derfelben befindlich mar, nieber, bemächtigten fich, gegen alle Rechte ber Bolter, ber Berfon bes Rurfürften, ber fich unter frangofischen Schut begeben hatte, und führten ihn gefangen nach Flandern. Carbinal = Infant, als Statthalter ber fpanischen Rieberlande, bem Rönig von Frankreich bie geforberte Genugthuung abschlug und sich weigerte, ben gefangenen Fürsten in Freiheit zu feten, funbigte ihm Richelieu, nach altem Brauche burch einen Bappenherold, zu Bruffel formlich ben Rrieg an, ber auch wirklich von brei bericiebenen Armeen, in Mailand, in dem Beltlin und in Flandern, eröffnet wurde. Beniger Ernft ichien es bem frangofischen Minifter mit bem Rriege gegen ben Raifer zu fein, wobei weniger Bortheile au ernten und größere Schwierigfeiten au besiegen waren. Dennoch wurde unter der Anführung bes Cardinals von la Balette eine vierte Armee über den Rhein nach Deutschland gesendet, die in Bereinigung mit Bergog Bernhard ohne vorhergegangene Rriegserflärung gegen ben Raifer zu Felbe zog.

Ein weit empfindlicherer Schlag als selbst die Rördlinger Riederlage war für die Schweben die Ausschung des Kurfürsten von Sachsen mit dem Kaiser, welche nach wiederholten wechselseitigen Bersuchen, sie zu hindern und zu befördern, endlich im Jahr 1634 zu Pirna erfolgte und im Mai des darauf solgenden Jahres zu Prag in einem förmlichen Frieden befestigt wurde. Nie hatte der Kurfürst von Sachsen die Anmaßungen der Schweden in Deutschland verschmerzen können, und seine Abneigung gegen diese aus-

ländische Macht, die in dem deutschen Reiche Gesetze gab, war mit jeder neuen Forderung, welche Drenstierna an die deutschen Reichsstände machte, gestiegen. Diese üble Stimmung gegen Schweden unterstützte auf's Kräftigste die Bemühungen des spanischen Hoses, einen Frieden zwischen Sachsen und dem Kaiser zu stiften. Ermüdet von den Unfällen eines so langen und verwüstenden Krieges, der die sächsischen vor allen anderen zu seinem traurigen Schauplatze machte, gerührt von dem allgemeinen und schrecklichen Elende, das Freund und Feind ohne Unterschied über seine Unterthanen häuften, und durch die versührerischen Anträge des Hauses Desterreich gewonnen, ließ endlich der Kurfürst die gemeine Sache im Stich, und weniger besorgt um das Loos seiner Mitstände und um deutsche Freiheit, dachte er nur daraus, seine eigenen Bortheile, wär's auch auf Unkosten des Ganzen, zu befördern.

Und wirklich war bas Elend in Deutschland zu einem fo ausschweifenden Grade gestiegen, bag bas Gebet um Frieden von taufendmaltaufend Rungen ertonte und auch ber nachtheiligste noch immer für eine Bobithat bes Simmels galt. Buften lagen ba, wo fonft tausend frobe und fleifige Menschen wimmelten, wo bie Natur ihren berrlichsten Segen ergoffen und Bobileben und Ueberfluß geberricht Die Felder, von ber fleifigen Sand bes Bflügers verlaffen. lagen ungebaut und verwildert, und wo eine junge Saat aufschoß ober eine lachende Ernte winkte, ba gerstörte ein einziger Durchmarich ben Reiß eines gangen Rabres, Die lette Soffnung bes verichmachtenden Bolfes. Berbrannte Schlöffer, verwüftete Relber, eingealderte Dörfer lagen meilenweit berum in grauenvoller Rerftörung. mahrend daß ihre verarmten Bewohner hingingen, Die gahl jener Morbbrennerheere zu vermehren und, mas fie felbft erlitten hatten, ihren verschonten Mitburgern fcredlich zu erstatten. Rein Schut gegen Unterbrückung, als felbst unterdrücken zu helfen. Die Stäbte feufzten unter ber Geißel zügellofer und rauberischer Besatzungen, bie bas Eigenthum bes Burgers verschlangen und bie Freiheiten bes Krieges, die Licenz ihres Standes und die Borrechte ber Noth mit bem grausamften Muthwillen geltend machten. Wenn icon unter bem furgen Durchjug einer Armee gange Lanbstreden gur Einöbe wurden, wenn andere burch Binterquartiere verarmten ober burch Branbichatungen ausgesogen wurden, fo litten fie boch nur

vorübergehende Blagen, und ber Fleiß eines Jahres tounte die Drangfale einiger Monate vergeffen machen. Aber feine Erholung wurde benjenigen gu Theil, Die eine Befatung in ihren Manern ober in ihrer Rachbarichaft hatten, und ihr ungludliches Schichfal fonnte felbit ber Bechiel bes Glud's nicht verbeffern, ba ber Sieger an ben Blat und in die Aufstapfen bes Befiegten trat, und Arennd und Reind gleich wenig Schonung bewiefen. Die Bernachläffigung ber Felber, die Berftorung ber Saaten und die Bervielfaltigung ber Armeen, die über die ausgesogenen Länder baberflürmten, hatten hunger und Thenerung zur unausbleiblichen Folge, und in den letten Jahren vollendete noch Diftwachs das Glend. Die Anhäufung ber Meuschen in Lägern und Quartieren, Mangel auf ber einen Seite und Bollerei auf ber anderen brachten pestartige Seuchen bervor, die mehr als Schwert und Rener die Länder verödeten. Alle Bande ber Ordnung löften in biefer langen Berruttung fich auf, die Achtung fur Meufchenrechte, die Furcht vor Gefeten, Die Reinheit ber Sitten verlor fich, Treu' und Glaube verfiel, indem bie Starke allein mit eisernem Scepter berrichte; übwig ichoffen unter bem Schirme ber Auarchie und ber Straflofigleit alle Lafter auf, und die Menschen verwilberten mit ben ganbern. Rein Stand war bem Muthwillen gu ehrwurdig, fein fremdes Gigenthum ber Roth und ber Raubincht beilig. Der Solbat (um bas Blend jener Reit in ein einziges Bort zu preffeu), ber Solbat herrichte, und diefer brutalfte ber Despoten ließ feine eigenen Suhrer nicht selten seine Obermacht fühlen. Der Befehlshaber einer Armee war eine wichtigere Berson in bem Lande, worin er sich sehen ließ, als ber rechtmäßige Regent, ber oft babin gebracht mar, fich vor ihm in feinen Schlöffern zu verfriechen. Bang Deutschland wimmelte von folden kleinen Tyranuen, und die Länder litten gleich bart von bem Feinde und von ihren Bertheibigern. Alle biefe Bunden ichmeraten um fo mehr, wenn man fich erinnerte, bag es frembe Machte waren, welche Deutschland ihrer Sabsucht aufopferten und bie Drangfale bes Rrieges vorfätlich verlängerten, um ihre eigennütigen Zwede zu erreichen. Damit Schweden fich bereichern und Eroberungen machen tonnte, mußte Deutschland unter ber Geißel bes Rrieges bluten: bamit Richelieu in Frankreich nothwendig blieb. burfte bie Fadel ber Zwietracht im beutschen Reiche nicht erlöschen.

Aber es waren nicht lauter eigennützige Stimmen, Die fich gegen ben Rrieben erflärten: und wenn fowohl Schweben als beutsche Reichsstande bie Fortbauer bes Rrieges aus unreiner Ablicht wünschten, fo ibrach eine gefunde Staatstunft für fie. Ronnte man nach ber Abrblinger Rieberlage einen billigen Frieden von bem Raifer erwarten? Und wenn man bies nicht tonnte, follte man siebzehn Rahre lang alles Ungemach bes Krieges erbulbet, alle Rrafte verschwenbet haben, um am Ende nichts gewonnen ober gar noch verloren zu haben? Bofür fo viel Blut vergoffen, wenn Alles blieb, wie es gewesen, wenn man in feinen Rechten und Ansbrüchen um gar nichts gebeffert mar? wenn man Alles, mas fo fauer errungen worben, in einem Frieden wieder berausgeben mufite? Bar es nicht munichenswerther, die lange getragene Laft noch zwei ober brei Sahre langer ju tragen, um für zwanzigjahrige Leiben endlich boch einen Erfat einzuernten? Und an einem vortheilhaften Frieden war nicht zu zweifeln, sobalb nur Schweden und beutiche Brotestanten im Felbe wie im Cabinet ftanbhaft zusammenbielten und ihr gemeinschaftliches Interesse mit wechselseitigem Antheil, mit vereinigtem Gifer beforgten. Ihre Trennung allein machte ben Feind machtig und entfernte bie hoffnung eines bauerhaften und allgemein beglüdenben Friebens. Und biefes größte aller Uebel fügte ber Rurfürst von Sachsen ber protestantischen Sache gu, inbem er fich burch einen Separatvergleich mit Desterreich verfohnte.

Schon vor der Kördlinger Schlacht hatte er die Unterhandlungen mit dem Kaiser eröffnet; aber der unglückliche Ausgang der ersteren beschleunigte die Abschließung des Bergleichs. Das Bertrauen auf den Beistand der Schweben war gefallen, und man zweiselte, ob sie sich von diesem harten Schlage je wieder aufrichten würden. Die Trennung unter ihren eigenen Anführern, die schlechte Subordination der Armee und die Entkräftung des schwedischen Reiches ließ keine großen Thaten mehr von ihnen erwarten. Um so mehr glaubte man eilen zu müssen, sich die Großmuth des Kaisers zu Nuze zu machen, der seine Anerbietungen auch nach dem Rördlinger Siege nicht zurücknahm. Oxenstierna, der die Stände in Frankfurt versammelte, forderte; der Kaiser hingegen gab, und so bedurste es keiner langen Ueberlegung, welchem von Beiden man Gehör geben sollte.

 ${\sf Digitized\ by\ } Google$ 

Andesien wollte man boch ben Schein vermeiben, als ob man bie gemeine Sache hintansette und blog auf feinen eigenen Rugen bebacht ware. Alle beutschen Reichsstanbe, selbst bie Schweben, waren eingeladen worden, zu biefem Frieden mitzuwirken und Theil baran zu nehmen, obgleich Rurfachsen und ber Raifer bie einzigen Mächte waren, bie ihn ichloffen und fich eigenmächtig ju Gefetgebern über Deutschland aufwarfen. Die Beidmerben ber proteftantischen Stände tamen in bemfelben gur Sprache, ihre Berhaltniffe und Rechte wurden vor biefem willfürlichen Tribunale entschieden, und felbst bas Schicffal ber Religionen ohne Ruziehung ber babei fo febr intereffirten Glieber beftimmt. Es follte ein allgemeiner Friede, ein Reichsgeset fein, als ein folches bekannt gemacht und burch ein Reichserecutionsbeer, wie ein formlicher Reichsichluß, vollzogen werben. Wer sich bagegen auflehnte, war ein Reind bes Reiches, und fo mußte er, allen ftanbifchen Rechten guwiber, ein Gefet anerkennen, bas er nicht felbft mit gegeben hatte. Der Bragifche Friede mar alfo, icon feiner Form nach, ein Bert ber Billfür; und er war es nicht weniger burch seinen Inhalt.

Das Restitutionsedict hatte ben Bruch zwischen Rurfachsen und bem Raifer vorzüglich veranlaßt; alfo mußte man auch bei ber Bieberausföhnung querft barauf Rudficht nehmen. Dhne es ausbrudlich und formlich aufzuheben, fette man in bem Bragischen Frieden feft, daß alle unmittelbaren Stifter und unter ben mittelbaren biejenigen, welche nach bem Baffauischen Bertrage von ben Brotestanten eingezogen und befessen worben, noch vierzig Sabre, jeboch ohne Reichstagsstimme, in bemjenigen Stanbe bleiben sollten, in welchem bas Restitutionsebict sie gefunden habe. Bor Ablauf biefer vierzig Jahre follte bann eine Commission von beiberlei Religionsverwandten gleicher Angahl friedlich und gefehmäßig barüber verfügen, und, wenn es auch bann gu feinem Endurtheil fame, jeber Theil in ben Besit aller Rechte gurudtreten, Die er vor Erscheinung bes Restitutionsedicts ausgeübt habe. Diese Auskunft also, weit entfernt, ben Samen ber Zwietracht zu erftiden, fuspenbirte nur auf eine Beit lang seine berberblichen Wirfungen, und ber Runber eines neuen Krieges lag icon in diefem Artikel bes Bragischen Friebens.

Das Ergftift Magbeburg bleibt bem Pringen Auguft von

Sadien, und Salberstadt bem Erzbergog Leopold Bilhelm. Bon bem Magbeburgifden Gebiet werben vier Memter abgeriffen und an Rurfachien verichentt; ber Administrator von Magbeburg. Chriftian Bilbelm bon Branbenburg, wird auf anbere Art abgefunden. Die Bergoge von Medlenburg empfangen, wenn fie biefem Frieden beitreten, ihr Land gurud, bas fie gludlicherweife langit icon burch Guftav Abolphs Grogmuth befigen; Donauworth erlangt feine Reichsfreiheit wieber. Die wichtige Forberung ber pfalgischen Erben bleibt, wie wichtig es auch bem protestantischen Reichstheile war, biefe Rurstimme nicht zu verlieren, ganglich unberührt, weil - ein Lutherischer Fürft einem reformirten feine Berechtigkeit iculbig ift. Alles, mas die protestantischen Stanbe, die Lique und ber Raifer in bem Rriege von einander erobert haben, wird gurudgegeben; Alles, mas bie auswärtigen Rachte, Schweben und Frankreich, fich jugeeignet, wird ihnen mit gesammter Sand wieber abgenommen. Die Kriegsvöller aller contrabirenben Theile werben in eine einzige Reichsmacht vereinigt, welche, vom Reiche unterhalten und bezahlt, biefen Frieden mit gewaffneter Sand gu vollftreden bat.

Da ber Pragische Friebe als ein allgemeines Reichsgesetz gelten sollte, so wurden diejenigen Punkte, welche mit dem Reiche nichts zu thun hatten, in einem Rebenvertrage beigefügt. In diesem wurde dem Kurfürsten von Sachsen die Lausit als ein böhmisches Lehen zuerkannt, und über die Religionsfreiheit dieses Landes und Schlesiens noch besonders gehandelt.

Alle evangelischen Stänbe waren zu Annahme bes Pragischen Friedens eingeladen und unter bieser Bedingung der Amnestie theilshaftig gemacht; bloß die Fürsten von Württemberg und Baden — beren Länder man inne hatte und nicht geneigt war, so ganz unbedingt wieder herzugeben —, die eigenen Unterthanen Desterreichs, welche die Wassen gegen ihren Landesherrn gesührt, und diesenigen Stände, die unter Oxen stiern a's Direction den Rath der oberbeutschen Kreise ausmachten, schloß man aus, nicht sowohl um den Krieg gegen sie fortzusehen, als vielmehr um ihnen den nothwendig gewordenen Frieden desto theurer zu verkausen. Man behielt ihre Lande als ein Unterpfand, die Alles herausgegeben und Alles in seinen vorigen Stand zurückgestellt sein würde. Eine gleiche Ge-

rechtigkeit gegen Ale hatte vielleicht bas wechselseitige Zutrauen zwischen Haupt und Eliebern, zwischen Protestanten und Papisten, zwischen Resormirten und Lutheranern zurückgesührt, und verlassen von allen ihren Bundesgenossen, hätten die Schweben einen schimpflichen Abschied aus dem Reiche nehmen müssen. Jest bestärtte diese ungleiche Behandlung die härter gehaltenen Stände in ihrem Ristrauen und Widersprungsgeist und erleichterte es den Schweben, das Feuer des Krieges zu nähren und einen Anhang in Deutschland zu behalten.

Der Brager Friede fand, wie vorher zu erwarten gewesen war, eine fehr ungleiche Aufnahme in Deutschland. Ueber bem Beftreben, beibe Barteien einander zu nabern, hatte man fich von beiben Bormurfe jugezogen. Die Broteftanten flagten über bie Einschränfungen, bie fie in biefem Frieden erleiben follten; bie Ratholiten fanden biefe verwerfliche Secte auf Roften ber mabren Rirche viel zu gunftig behandelt. Rach biefen batte man ber Rirche von ihren unveräußerlichen Rechten vergeben, inbem man ben Evangelischen ben vierzigjährigen Genuß ber geiftlichen Guter bewilligte; nach jenen hatte man eine Berratherei an ber protestantischen Rirche begangen, weil man feinen Glaubensbrübern in ben öfterreichischen Ländern die Religionsfreiheit nicht errungen hatte. Aber Niemand murbe bitterer getabelt als ber Rurfürst von Sachsen, ben man als einen treulosen Ueberläufer, als einen Berrather ber Religion und Reichsfreiheit und als einen Mitverschworenen bes Raifers in öffentlichen Schriften barauftellen fuchte.

Indessen tröstete er sich mit dem Triumph, daß ein großer Theil der evangelischen Stände seinen Frieden nothgezwungen annahm. Der Kursurst von Brandenburg, Herzog Wilhelm von Weimar, die Fürsten von Anhalt, die Herzoge von Mecklenburg, die Herzoge von Braunschweig-Lüneburg, die Hanserstädte und die mehresten Reichsstädte traten demselben bei. Landgraf Wilhem von Hessen schlien eine Beit lang unschlüssig oder stellte sich vielleicht nur, es zu sein, um Zeit zu gewinnen und seine Maßregeln nach dem Ersosg einzurichten. Er hatte mit dem Schwert in der Hand schwerden Länder in Westphalen errungen, aus denen er seine besten Kräste zu Führung des Krieges zog, und welche alle er nun, dem Frieden gemäß, zurüdgeben sollte. Herzog Bernhard von Weimar,

bessen Staaten noch bloß auf bem Papier existirten, tam nicht als kriegsührende Macht, besto mehr aber als kriegsührender General in Betrachtung, und in beiderlei Rücksicht konnte er den Prager Frieden nicht anders als mit Abschen verwersen. Sein ganzer Reichthum war seine Tapserleit, und in seinem Degen lagen alle seine Länder. Nur der Krieg machte ihn groß und bedeutend; nur der Krieg konnte die Entwürse seines Ehrgeizes zur Zeitigung bringen.

Aber unter Allen, welche ihre Stimme gegen ben Bragifchen Frieden erhoben, ertlarten fich die Schweden am Seftigften dagegen, und Riemand hatte auch mehr Urfache bazu. Bon ben Deutschen felbit in Deutschland bereingerufen, Retter ber protestantischen Rirche und ber ftanbifden Freiheit, bie fie mit fo vielem Blute, mit bem beiligen Leben ihres Königs erlauften, faben fie fich jest auf einmal ichimpflich im Stiche gelaffen, auf einmal in allen ihren Blanen getäuscht, ohne Lohn, ohne Dantbarteit aus bem Reiche gewiesen, für welches fie bluteten, und bon ben nämlichen Fürften, die ihnen Alles verbankten, bem Sohngelächter bes Reinbes preisgegeben. An eine Benugthuung für fie, an einen Erfat ihrer aufgewandten Roften, an ein Negnivalent für bie Eroberungen, welche fie im Stiche laffen follten, war in bem Prager Frieben mit teiner Gilbe gebacht worben. Radter, als fie getommen waren, follten fie nun entlaffen und, wenn fie fich bagegen straubten, burch biefelben Banbe, welche fie bereingerufen, aus Deutschland hinausgejagt werben. Endlich ließ zwar ber Rurfürst von Sachsen ein Wort von einer Genugthuung fallen, bie in Gelb bestehen und die Summe von brittebalb Millionen Bulben betragen follte. Aber bie Schweben hatten weit mehr von ihrem Gigenen jugelett; eine fo ichimpfliche Abfindung mit Gelb mußte ihren Gigennut franten und ihren Stolg emporen. "Die Rurfürften von Baiern und Sachien", antwortete Drenftierna. "ließen fich ben Beiftanb, ben fie bem Raifer leifteten und als Bafallen ihm ichulbig waren, mit wichtigen Provinzen bezahlen: und uns Schweben, uns, bie wir unfern Ronig fur Deutschland babingegeben, will man mit ber armfeligen Summe von brittehalb Millionen Gulben nach Saufe weisen?" Die getäuschte Soffnung ichmerate um fo mehr, je gewisser man barauf gerechnet hatte, sich mit bem Bergogthum Bommern, beffen gegenwartiger Befiter alt und ohne Succession war, bezahlt zu machen. Aber die Anwartsichaft auf bieses Land wurde in dem Prager Frieden dem Aurfürsten von Brandenburg zugesichert, und gegen die Festsetzung der Schweden in diesen Grenzen des Reiches emporten sich alle benachbarten Mächte.

Rie in bem gangen Rriege hatte es ichlimmer um bie Schweben gestanden als in biefem 1635ften Jahre, unmittelbar nach Befanntmachung bes Bragischen Friedens. Biele ihrer Allierten, unter ben Reichsftähten besonders, verließen ihre Bartei, um ber Boblthat bes Friedens theilhaftig ju werben; Andere wurden burch bie fiegreichen Baffen bes Raifers bazu gezwungen. Augsburg, burch Sunger besiegt, unterwarf fich unter harten Bebingungen; Burgburg und Coburg gingen an bie Defterreicher verloren. Der Beilbronnifche Bund wurde formlich getrennt. Beinahe gang Oberbeutschland, ber Sauptfit ber ichwebischen Macht, erfannte bie Berricaft bes Raifers. Sachfen, auf ben Bragifchen Frieden fich ftusend, verlangte die Raumung Thuringens, Salberftabts, Magdeburgs. Bhiliphsburg, ber Waffenplat ber Franzofen, war mit allen Borrathen, bie barin niebergelegt waren, von ben Desterreichern überrumpelt worden, und biefer große Berluft batte bie Thatigfeit Frankreichs geschwächt. Um bie Bebrangniffe ber Schweben vollfommen zu machen, mußte gerabe jest ber Stillftand mit Bolen fich feinem Enbe nabern. Mit Bolen und mit bem beutschen Reiche augleich Rrieg au führen, überftieg bei Beitem die Rrafte bes ichmebifden Staates, und man hatte bie Bahl, welches von biefen beiben Reinden man fich entledigen follte. Stola und Ehrgeis entichieden für die Fortsetzung bes beutschen Krieges, welch ein hartes Opfer es auch gegen Bolen toften mochte; boch eine Armee toftete es immer, um fich bei ben Bolen in Achtung ju fegen und bei ben Unterhandlungen um einen Stillftand ober Frieden feine Freiheit nicht gang und gar zu verlieren.

Allen biesen Unfällen, welche zu gleicher Zeit über Schweben hereinstürmten, setzte sich ber standhafte, an Hülfsmitteln unerschöpfliche Geist Oxenstierna's entgegen, und sein durchbringender Berstand lehrte ihn selbst die Widerwärtigkeiten, die ihn trasen, zu seinem Bortheile kehren. Der Absall so vieler deutschen Reichsstände von der schwedischen Partei beraubte ihn zwar eines großen Theils

seiner bisherigen Bundesgenossen; aber er überhob ihn auch zugleich aller Schonung gegen sie; und je größer die Zahl seiner Feinde wurde, über desto mehr Länder konnten sich seine Armeen verbreiten, besto mehr Magazine öffneten sich ihm. Die schreiende Undankbarkeit der Stände und die stolze Berachtung, mit der ihm von dem Kaiser begegnet wurde (der ihn nicht einmal würdigte, unmittelbar mit ihm über den Frieden zu tractiren), entzündete in ihm den Muth der Berzweissung und einen edlen Trotz, es dis auf's Aeußerste zu treiben. Ein noch so unglücklich geführter Krieg konnte die Sache der Schweden nicht schlimmer machen, als sie war; und wenn man das deutsche Reich räumen sollte, so war es wenigstens anständiger und rühmlicher, es mit dem Schwert in der Hand zu thun und der Macht, nicht der Furcht zu unterliegen.

In ber großen Ertremität, worin die Schweden fich burch bie Defertion ihrer Allitren befanden, marfen fie ihre Blide querft auf Frantreich, welches ihnen mit ben ermunternbiten Antragen entgegeneilte. Das Intereffe beiber Rronen mar auf's Engfte an einander gekettet, und Frankreich handelte gegen fich felbit, wenn es bie Macht ber Schweben in Deutschland ganglich verfallen ließ. Die burchaus hülflose Lage ber letteren mar vielmehr eine Aufforberung für baffelbe, fich fefter mit ihnen zu verbinden und einen thatigeren Antheil an bem Kriege in Deutschland zu nehmen. Schon feit Abichließung bes Allianatractate mit ben Schweben au Barwalbe im Jahr 1631 hatte Frankreich ben Raifer burch bie Baffen Guftab Abolphs befehdet, ohne einen öffentlichen und formlichen Bruch, bloß burch bie Gelbhülfe, bie es ben Gegnern beffelben leistete, und burch seine Geschäftigfeit, bie Rahl ber letteren zu Aber beunruhigt von dem unerwartet schnellen und außerorbentlichen Glud ber ichwedischen Baffen, ichien es feinen erften 3med eine Reit lang aus ben Augen ju verlieren, um bas Gleichgewicht ber Macht wieberherzustellen, bas burch die Ueberlegenheit ber Schweben gelitten hatte. Es fuchte bie fatholischen Reichsfürften burch Reutralitätsvertrage gegen ben ichwebischen Eroberer zu ichuten und war schon im Begriff, ba biefe Berfuche miklangen, sich gegen ihn felbst zu bewaffnen. Richt sobald aber hatte Buftav Abolphs Tod und bie Bulflofigfeit ber Schweben biefe Furcht gerftreut, als es mit frifchem Gifer gu feinem erften

Entwurf guridlichte und ben Unglieflichen in vollen Mafie ben Schut augebeiben fiefe, ben es Stinflichen entwaen batte. Befreit von bem Biberftante, ben Guftab Abolphe Cheneix und Bachianteit feinen Bergrößerungsentwürfen entgegenseiten, ergreift es den gentrisen Americhist, den das Körtelinger Unglich ihm darbietet, fich die herricheft bes Krieges gugneignen und beneu, die feines madeinen Schutes bedürftig find, Gefete vorzuschreiben. Der Beitpunft beginftigt feine lichtften Cumurfe, und was vorher unt eine ichone Chimane war, lest fich von jest an als ein überlegter, burch die Umfrande gerechtierrigter Awed verfolgen. Sett alio widmet es dem denticken Ariene feine anne Animerfiamseit, und fobald es burch feinen Traciat mit den Dentiden feine Brivatzwede üchergestellt sieht, ericheint es als handelnde und herrichende Macht auf ber politifchen Bubne. Bahrend bag fich bie friegführenben Radte in einem laugwierigen Kampf ericopften, hatte es feine Kräfte geichont und zehn Sahre lang ben Erieg bloß mit feinem Geld geführt; jest, ba bie Beitnmftanbe es zur Thatigfeit rufen, greift es jum Schwert und ftrengt fich ju Unternehmungen an, die gang Europa in Berwunderung feben. Es läst zu gleicher Reit zwei Alotten im Deere frenzen und ichidt feche berichiebene beere ans, während bag es mit feinem Gelbe noch eine Krone und mehrere bentiche Surften befoldet. Belebt burch die hoffnung feines machtigen Schutes, raffen fich die Schweben und Dentichen aus ihrem tiefen Berfall empor und getrauen fich, mit bem Schwert in ber hand, einen rühmlicheren Frieden als den Pragifchen zu erfechten. Bon ihren Mitftanden verlaffen, die fich mit bem Raifer verfohnen, schließen fie fich unr besto enger an Frankreich an, bas mit ber wachsenden Roth feinen Beiftand verboppelt, an dem beutichen Rrieg immer größeren, wiewohl noch immer verftedten Antheil nimmt, bis es zulett gang seine Daste abwirft und den Raifer unmittelbar unter feinem eigenen Ramen befehdet.

Um den Schweden volltommen freie hand gegen Desterreich zu geben, machte Frankreich den Anfang damit, es von dem polnischen Ariege zu befreien. Durch den Grafen von Avang, seinen Gefandten, brachte es beibe Theile dahin, daß zu Stuhmsborf in Breußen der Wassenstillstand auf sechsundzwanzig Jahre verlängert wurde, wiewohl nicht ohne großen Berluft für die Schweden, welche

beinahe das ganze polnische Preußen, Gustav Abolphs theuer erkämpste Eroberung, durch einen einzigen Federzug einbüßten. Der Bärwalber Tractat wurde mit einigen Beränderungen, welche die Umstände nöthig machten, ansangs zu Compiegne, dann zu Bismar und Hamburg auf entserntere Zeiten erneuert. Mit Spanien hatte man schon im Mai des Jahres 1635 gebrochen und durch den lebhaften Angriff dieser Macht dem Kaiser seinen wichtigsten Beistand aus den Riederlanden entzogen; jest verschaffte man durch Unterstützung des Landgrafen Bilhelms von Kassel und Herzog Bernhards von Weimar den schwedischen Bassen an der Steund Donau eine größere Freiheit und nöthigte den Kaiser durch eine starte Diversion am Rhein, seine Macht zu theilen.

Beftiger entzündete fich alfo ber Rrieg, und ber Raifer hatte burch ben Bragifchen Frieben gwar feine Gegner im beutschen Reiche verminbert, aber augleich auch ben Gifer und bie Thatigfeit feiner auswärtigen Reinbe vermehrt. Er hatte fich in Deutschland einen unumidrantten Ginfluß erworben und fich, mit Ausnahme weniger Stanbe, jum herrn bes gangen Reichstörpers und ber Rrafte besfelben gemacht, bag er bon jett an wieder als Raifer und Berr banbeln tonnte. Die erste Wirtung bavon war die Erhebung seines Sohnes Rerbinanbe bes Dritten gur romifden Ronigewürbe. bie, ungeachtet bes Biberfpruches von Seiten Triers und ber pfalzischen Erben, burch eine entscheibenbe Stimmenmehrheit zu Stande tam. Aber die Schweden hatte er ju einer verzweifelten Gegenwehr gereizt, die ganze Macht Frankreichs gegen fich bemaffnet und in die innerften Angelegenheiten Deutschlands gezogen. Beibe Kronen bilben von jest an mit ihren beutschen Allierten eine eigene fest geschlossene Macht, ber Raifer mit ben ihm anhängenben beutiden Staaten bie andere. Die Schweben beweisen von jest an leine Schonung mehr, weil fie nicht mehr für Deutschland, sonbern für ihr eigenes Dasein fechten. Sie handeln rascher, unumschränkter und fühner, weil sie es überhoben find, bei ihren beutschen Allierten herumaufragen und Rechenschaft von ihren Entwürfen zu geben. Die Schlachten werden bartnädiger und blutiger, aber weniger entscheibend. Größere Thaten ber Tapferkeit und ber Rriegskunft geichehen; aber es find einzelne Sandlungen, die, von teinem übereinstimmenden Blane geleitet, bon feinem Alles lenkenben Geifte

benutt, für die ganze Partei schwache Folgen haben und an dem Lanse des Arieges nur wenig verändern.

Sachfen hatte fich in bem Bragifchen Frieden verbindlich aemacht. bie Schweben aus Deutschland zu verjagen; von jest an also vereinigen fich die sächfischen Rahnen mit den failerlichen . und awei Bundesgenoffen haben fich in awei unverfohnliche Reinde verwandelt. Das Erzstift Magbeburg, welches ber Bragifche Friede bem fächfischen Bringen ausprach, war noch in schwedischen Sanden, und alle Berfuche, fie auf einem friedlichen Bege zu Abtretung beffelben zu bewegen, waren ohne Birfung geblieben. Die Reindseligfeiten fangen also an, und ber Rurfürft von Sachien eröffnet fie damit, durch sogenannte Avocatorien alle sächfische Unterthanen von ber Banner'ichen Armee abzurufen, die an ber Elbe gelagert ftebt. Die Officiere, langft icon wegen bes rudftanbigen Solbes schwierig, geben biefer Aufforberung Gehör und raumen ein Quartier nach bem anderen. Da die Sachsen zugleich eine Bewegung gegen Redlenburg machten, um Domit wegzunehmen und ben Reind von Bommern und von der Offfee abauschneiben, fo zog fich Bunner eilfertig babin, entfette Domit und ichlug ben fächfischen General Baubiffin mit fiebentaufend Dann aufs Saupt, baß gegen taufend blieben und ebenfo viel gefangen wurden. Berftarft burch bie Truppen und Artillerie, welche bisber in Bolnifch - Breugen geftanden, nunmehr aber burch ben Bertrag gu Stuhmeborf in biefem Lanbe entbehrlich murben, brach biefer tapfere und ungeftume Rrieger im folgenden 1636ften Jahr in bas Rurfürftenthum Sachsen ein, wo er feinem alten Saffe gegen bie Sachsen bie blutigften Opfer brachte. Durch vieljährige Beleibigungen gufgebracht, welche er und feine Schweben mabrend ihrer gemeinschaftlichen Feldzüge von bem Uebermuth ber Sachsen hatten erleiben muffen, und jest burch ben Abfall bes Rurfürften auf's Meußerste gereist, ließen sie bie ungludlichen Unterthanen beffelben ihre Rachfucht und Erbitterung fühlen. Gegen Defterreicher und Baiern hatte ber ichwebische Solbat mehr aus Bflicht gefochten; gegen bie Sachsen fampfte er aus Brivathag und mit verfonlicher Buth, weil er sie als Abtrunnige und Berrather verabscheute, weil ber Saf amifchen gerfallenen Freunden gewöhnlich ber grimmigfte und unversöhnlichfte ift. Die nachbrudliche Diversion, welche bem

Raiser unterbessen von bem Bergog von Weimar und bem Landgrafen bon Beffen am Rhein und in Beftbhalen gemacht wurde, binberte ibn, ben Sachsen eine binlangliche Unterftubung zu leiften, und fo mußte bas gange Rurfürftenthum von Banners ftreifenben Sorben bie idredlicifte Behandlung erleiben. Enblich ang ber Rurfürft ben taiferlichen General bon Satfelb an fich und rudte bor Magbeburg, welches ber berbeieilende Banner umfonft gu entseten ftrebte. Run verbreitete fich bie vereinigte Armee ber Raiferlichen und Sachsen burch bie Mart Brandenburg, entrif ben Schweden viele Stabte und mar im Begriff, fie bis an bie Oftfee au treiben. Aber gegen alle Erwartungen griff ber icon verloren gegebene Banner bie allitre Armee am 24ften Geptember 1636 bei Bittftod an, und eine große Schlacht murbe geliefert. Der Angriff war fürchterlich, und bie ganze Macht bes Zeinbes fiel auf ben rechten Hlugel ber Schweben, ben Banner felbft anführte. Lange Beit tampfte man auf beiben Seiten mit gleicher Bartnädigfeit und Erbitterung, und unter ben Schweben mar feine Schwadron, die nicht zehnmal angerückt und zehnmal geschlagen worben mare. Als enblich Banner ber lebermacht ber Reinbe zu weichen genothigt mar, sette fein linker Rlügel bas Treffen bis jum Ginbruch ber Racht fort, und bas ichwebische Sintertreffen, welches noch gar nicht gefochten hatte, war bereit, am folgenben Morgen bie Schlacht zu erneuern. Aber biefen zweiten Angriff wollte ber Rurfürst von Sachsen nicht abwarten. Seine Armee war burch bas Treffen bes vorhergebenden Tages erschöpft, und bie Knechte hatten fich mit allen Bferben bavongemacht, daß bie Artillerie nicht gebraucht werben konnte. Er ergriff also mit bem Grafen bon Satfelb noch in berfelben Racht bie Alucht und überließ bas Schlachtfelb ben Schweben. Begen fünftaufenb von ben Allirten waren auf ber Bahlftatt geblieben, biejenigen nicht gerechnet, welche bon ben nachsehenben Schweden erichlagen wurden ober bem ergrimmten Landmann in die Sande fielen. Sundertunbfünfzig Stanbarten und Fahnen, breiundzwanzig Ranonen, bie gange Bagage, bas Silbergeichirr bes Rurfürften mitgerechnet, wurden erbeutet und noch außerbem gegen zweitaufend Gefangene gemacht. Diefer glanzenbe Sieg, über einen weit überlegenen und portheilhaft poftirten Reind erfochten, feste die Schweben auf einmal wieber in Achtung; ihre Feinbe zagten, ihre Freunde singen an, frischen Muth zu schöpfen. Banner benutzte bas Glud, bas sich so entscheibend für ihn erklärt hatte, eilte über die Elbe und trieb die Kaiserlichen burch Thüringen und Hessen bis nach Westsphalen. Dann kehrte er zurück und bezog die Winterquartiere auf sächsischem Boben.

Aber ohne bie Erleichterung, welche ihm burch bie Thatigfeit Bergog Bernhards und ber Frangofen am Rhein verschafft murbe, murbe es ihm ichmer geworben fein, biefe herrlichen Bictorien zu erfechten. Bergog Bernhard batte nach ber Rordlinger Schlacht die Erummer ber geschlagenen Armee in ber Betterau versammelt; aber verlaffen von bem Beilbronnischen Bunbe, bem ber Brager Friede balb barauf ein völliges Enbe machte, und bon ben Schweben zu wenig unterftütt, fab er fich außer Stand gefett, die Armee zu unterhalten und große Thaten an ihrer Spipe zu thun. Die Nördlinger Rieberlage hatte fein Bergogthum Franken verschlungen, und die Dhnmacht ber Schweben raubte ihm alle Soffnung, fein Glud durch biefe Rrone zu machen. Rugleich auch bes Rwanges mube, ben ihm bas gebieterische Betragen bes ichwebischen Reichstanglers auferlegte, richtete er feine Augen auf Frankreich, welches ihm mit Gelb, bem Gingigen, was er brauchte, aushelfen tonnte und fich bereitwillig bagu finden ließ. Richelieu munichte nichts fo febr, als ben Ginfluß ber Schweben auf ben beutschen Rrieg zu vermindern und sich selbst unter frembem Ramen bie Führung beffelben in bie Sanbe zu fpielen. Ru Erreichung biefes Amedes tonnte er fein befferes Mittel ermablen, als bag er ben Schweben ihren tapferften Felbherrn abtrunnig machte, ihn auf's Genaueste in Frankreichs Intereffe jog und fich ju Ausführung feiner Entwürfe feines Armes verficherte. Bon einem Fürften wie Bernharb, ber fich ohne ben Beiftanb einer fremden Dacht nicht behaupten fonnte, hatte Frankreich nichts ju beforgen, ba auch ber gludlichste Erfolg nicht hinreichte, ihn außer Abhangigfeit bon biefer Rrone gu feten. Bernhard tam felbft nach Frankreich und folog im Oftober 1635 ju St. Germain en Lape, nicht mehr als schwebischer General, sonbern in eigenem Namen, einen Bergleich mit dieser Rrone, worin ihm eine jährliche Benfion von anderthalb Millionen Livres für ihn felbst und vier

Millionen zu Unterhaltung einer Armee, die er unter königlichen Befehlen commanbiren follte, bewilligt murben. Um feinen Gifer besto lebhafter anzuseuern und die Eroberung von Eliak durch ihn ju beschleunigen, trug man tein Bebenten, ihm in einem geheimen Artifel biefe Broving gur Belohnung angubieten; eine Großmuth, von der man fehr weit entfernt war, und welche ber Bergog felbst nach Burben zu ichaten wußte. Aber Bernbarb vertraute feinem Glud und feinem Arme und feste ber Arglift Berftellung entgegen. War er einmal machtig genug, bas Elfaß bem Feinbe au entreifen, fo verameifelte er nicht baran, es im Rothfall auch gegen einen Freund behaupten zu tonnen. Jest alfo ichuf er fich mit frangofischem Gelbe eine eigene Armee, bie er zwar unter frangofischer Bobeit, aber boch fo gut als unumschränkt commanbirte, ohne jeboch feine Berbinbung mit ben Schweben gang und gar aufzuheben. Er eröffnete feine Operationen am Rheinstrom, wo eine andere frangofische Armee unter bem Carbinal la Balette bie Feinbseligkeiten gegen ben Raifer icon im Jahre 1635 eröffnet hatte.

Gegen biefe batte fich bas öfterreichische Saubtheer, welches ben großen Sieg bei Rörblingen erfochten hatte, nach Unterwerfung Schwabens und Frankens unter ber Unführung bes Gallas gewendet und fie auch gludlich bis Det gurudgescheucht, ben Rheinftrom befreit und die von ben Schweben befetten Stabte Mains und Frankenthal erobert. Aber bie Sauptabsicht biefes Generals, bie Binterquartiere in Frankreich ju beziehen, wurde burch ben thatigen Biberftand ber Frangofen vereitelt, und er fab fich genöthigt, seine Truppen in bas ericopfte Elfaß und Schwaben gurudguführen. Bei Eröffnung bes Feldgugs im folgenden Jahre paffirte er zwar bei Breifach ben Rhein und ruftete fich, ben Rrieg in bas innere Frankreich zu fpielen. Er fiel wirklich in die Graficaft Burgund ein, mahrend bag bie Spanier von ben Rieberlanden aus in ber Picardie gludliche Fortichritte machten, und Robann von Berth, ein gefürchteter General ber Lique unb berühmter Barteiganger, tief in bie Champagne streifte und Baris felbft mit feiner brobenben Untunft erschrecte. Aber bie Tabferfeit ber Raiferlichen icheiterte por einer einzigen unbeträchtlichen Feftung in Franche Comté, und jum zweiten Dal mußten fie ihre Entwürfe aufgeben.

Dem thatigen Geifte Bergog Bernharbs hatte bie Abbangigfeit von einem frangofifchen General, ber feinem Briefterrod mehr als seinem Commandostab Ehre machte, bisher zu enge Fesseln angelegt, und ob er gleich in Berbindung mit bemfelben Elfaß-Babern eroberte, so hatte er sich boch in ben Jahren 1636 und 37 am Rhein nicht behaupten konnen. Der ichlechte Fortgang ber frangofischen Baffen in ben Niederlanden batte bie Thatigteit ber Overationen im Elfaß und Breisgau gebemmt: aber im Rabre 1638 nahm ber Rrieg in biefen Gegenben eine besto glangenbere Benbung. Seiner bisberigen Geffeln entlebigt und jest volltommener Berr feiner Truppen, verließ Bergog Bernharb icon am Anfang bes Rebruars die Rube ber Binterquartiere, bie er im Bisthum Bafel genommen hatte, und ericbien gegen alle Erwartung am Rhein, wo man in biefer rauben Jahreszeit nichts weniger als einen Angriff vermuthete. Die Balbftabte Laufenburg, Balbehut und Sedingen werben burch Ueberfall weggenommen und Rheinfelben belagert. Der bort commandirende faiferliche General, Bergog bon Savelli, eilt mit beschleunigten Marichen biefem wichtigen Ort zu Sulfe, entfest ihn auch wirklich und treibt ben Bergog von Beimar nicht ohne großen Berluft gurud. Aber gegen aller Menichen Bermuthung erscheint biefer am britten Tage (ben 21ften Rebruar 1638) wieber im Geficht ber Raiferlichen, bie in voller Sicherheit über ben erhaltenen Sieg bei Rheinfelben ausruben, und ichlägt fie in einer großen Schlacht, worin bie vier taiferlichen Generale Savelli, Johann von Berth, Enteford und Speerreuter nebft zweitaufend Mann zu Gefangenen gemacht werben. Zwei berfelben, von Berth und von Enteforb, ließ Richelieu in ber Folge nach Frankreich abführen, um ber Gitelfeit bes frangofifden Bolls burch ben Anblid fo berühmter Gefangenen zu ichmeicheln und bas öffentliche Elend burch bas Schaugeprange ber erfochtenen Siege ju hintergeben. Auch bie eroberten Standarten und Rahnen wurden in biefer Abficht unter einer feierlichen Brocession in bie Rirche be notre Dame gebracht, breimal bor bem Altar geschwungen und bem Beiligthum in Bermahrung gegeben.

Die Einnahme von Rheinfelben, Roteln und Freiburg mar bie nächste Folge bes burch Bernharb ersochtenen Sieges. Sein

Deer wuchs beträchtlich, und fo wie bas Blud fich für ihn erffarte. erweiterten fich feine Entwürfe. Die Reftung Breifach am Oberrhein wurde als die Beherricherin biefes Stromes und als ber Schluffel zum Elfaß betrachtet. Rein Ort war bem Raifer in biefen Gegenben wichtiger, auf feinen hatte man fo groke Sorgfalt ver-Breifach zu behaupten, mar bie vornehmite Beftimmung ber italienischen Armee unter Rerig gemelen; Die Reftigleit feiner Werke und ber Bortheil seiner Lage boten jedem gewaltsamen Angriffe Trop, und die taiferlichen Generale, welche in biefen Gegenben commandirten, hatten Befehl, Alles für bie Rettung biefes Blabes zu magen. Aber Bernbarb vertraute feinem Glud und beschloß ben Angriff auf biese Festung. Unbezwingbar burch Gewalt, tonnte fie nur burch hunger befiegt werben: und bie Sorglofigfeit ihres Commanbanten, ber, feines Angriffs gewärtig, feinen aufgehäuften Getreibevorrath zu Gelbe gemacht hatte, beschleunigte Da fie unter biefen Umftanben nicht vermögend bieles Schicfal. mar, eine lange Belagerung auszuhalten, fo mußte man eilen, fie au entfeten ober mit Broviant au verforgen. Der taiferliche General von Gos naberte fich baber auf's Gilfertiafte an ber Spite pon smölftaufend Mann, von breitaufend Broviantmagen begleitet. bie er in bie Stadt merfen wollte. Aber bon Bernog Bernbard bei Bitte weber angegriffen, verlor er fein ganges Corps bis auf breitausend Mann, und bie gange Fracht, bie er mit sich führte. Ein ahnliches Schichal wiberfuhr auf bem Dofenfelb bei Thann bem Bergog von Lothringen, ber mit fünf- bis fechstaufend Dann jum Entfat ber Festung heranrudte. Nachbem auch ein britter Berfuch bes Generals bon Gog ju Breifachs Rettung miglungen war, ergab fich biefe Festung, von ber schredlichsten Sungerenoth geangftigt, nach einer viermonatlichen Belagerung am 7. December 1638 ihrem ebenfo menschlichen als beharrlichen Sieger.

Breisachs Eroberung eröffnete bem Ehrgeiz bes Herzogs von Beimar ein grenzenloses Felb, und jett fängt ber Roman seiner Hoffnungen an, sich ber Bahrheit zu nähern. Beit entsernt, sich ber Früchte seines Schwertes zu Frankreichs Bortheil zu begeben, bestimmt er Breisach für sich selbst und kündigt diesen Entschluß schon in ber Hulbigung an, die er, ohne einer anderen Macht zu erwähnen, in seinem eigenen Namen von den Ueberwundenen

forbert. Durch bie bisherigen glanzenden Erfolge berauscht und zu ben ftolgesten Soffnungen hingeriffen, glaubt er, von jest an sich felbit genug zu fein und die gemachten Eroberungen, felbit gegen Frantreiche Billen, behaupten zu tonnen. Bu einer Beit, wo Alles um Tapferkeit feil war, wo versonliche Kraft noch etwas galt und Beere und Beerführer hoher als Lander geachtet murben, war es einem Belben wie Bernharb erlaubt, fich felbft etwas gugutrauen und an ber Spite einer trefflichen Armee, bie fich unter feiner Anführung unüberwindlich fühlte, an teiner Unternehmung zu verjagen. Um fich unter ber Menge von Feinden, benen er jest entgegenging, an einen Freund anzuschließen, warf er feine Augen auf bie Landgrafin Amalia von Seffen, die Bittme bes fürglich verftorbenen Landgrafen Bilbelms, eine Dame von ebenfo viel Beift als Entschloffenheit, bie eine ftreitbare Armee, fcone Eroberungen und ein beträchtliches Fürstenthum mit ihrer Sand gu verschenten hatte. Die Eroberungen ber Seffen mit feinen eigenen am Rhein in einen einzigen Staat, und ihre beiberfeitigen Armeen in eine militarifche Macht verbunben, tonnten eine bebeutenbe Macht und vielleicht gar eine britte Bartei in Deutschland bilben. bie ben Ausschlag bes Rrieges in ihren Sanden bielt. Aber biefem vielversprechenben Entwurf machte ber Tob ein frubzeitiges Enbe.

"Berg gefaßt, Bater Joseph! Breifach ift unfer!" fchrie Richelieu bem Capuziner in die Ohren, ber fich ichon gur Reife in jene Belt anschidte; fo febr hatte ihn biefe Freudenpoft berauscht. Schon verschlang er in Gebanten bas Elfaß, bas Breisgau und alle öfterreichische Borlande, ohne fich ber Bufage zu erinnern, bie er bem Bergog Bernhard gethan hatte. Der ernftliche Entichluß bes Letteren, Breifach für fich zu behalten, ben er auf eine febr unzweibeutige Art zu erkennen gab, fturzte ben Carbinal in nicht geringe Berlegenheit, und Alles wurde hervorgefucht, ben fiegreichen Bernhard im frangofischen Intereffe zu erhalten. Dan lub ihn nach Sof, um Benge ber Ehre zu fein, womit man bort bas Unbenten feiner Triumphe beginge; Bernhard ertannte und fich bie Schlinge ber Berführung. Man that ihm bie Ehre an, ihm eine Nichte bes Carbinals zur Gemahlin anzubieten; ber eble Reichsfürst schlug fie aus, um bas sachsische Blut burch feine Digbeirath au entehren. Rett fing man an, ihn als einen gefährlichen Reind

au betrachten und auch als folden au behandeln. Man entzog ihm bie Subfibiengelber: man bestach ben Gouverneur von Breifach und feine vornehmften Officiere, um wenigstens nach bem Tobe bes Bergogs fich in ben Befit feiner Eroberungen und feiner Truppen au feten. Dem Letteren blieben biefe Rante tein Gebeimniß, und bie Borfehrungen, die er in den eroberten Blaten traf, bewiesen fein Diftrauen gegen Frankreich. Aber biefe Frrungen mit bem frangolischen Sofe batten ben nachtheiligften Ginfluß auf feine folgenben Unternehmungen. Die Anstalten, welche er machen mußte. um feine Eroberungen gegen einen Angriff von frangofischer Seite ju behaupten, nöthigten ihn, seine Rriegsmacht zu theilen, und bas Ausbleiben ber Subsibiengelber verzögerte feine Erscheinung im Relbe. Seine Absicht mar gewesen, über ben Rhein zu geben, ben Schweben Luft zu machen und an ben Ufern ber Donau gegen ben Raifer und Baiern zu agiren. Schon hatte er Bannern, ber im Begriff mar, ben Rrieg in bie öfterreichischen Lanbe zu malgen. feinen Operationsplan entbedt und versprochen, ihn abzulösen als ber Tob ihn zu Reuburg am Rhein (im Julius 1639), im fecheunbbreifigften Sahre feines Alters, mitten in feinem Belbenlauf überraschte.

Er starb an einer vestartigen Rrantheit, welche binnen zwei Tagen gegen vierhundert Menschen im Lager babingerafft hatte. Die schwarzen Rieden, bie an feinem Leichnam bervorbrachen, bie eigenen Aeufierungen bes Sterbenden und bie Bortbeile, welche Frankreich von seinem plotlichen hintritt erntete, erwecten ben Berbacht, bag er burch frangofisches Gift sei hingerafft worben, ber aber burch die Art seiner Krankheit hinlänglich wiberlegt wird. In ibm verloren die Alliirten ben größten Felbberrn, ben fie nach Buftav Abolph befagen, Frantreich einen gefürchteten Rebenbubler um bas Elfaß, ber Raifer feinen gefährlichften Feinb. In ber Schule Guftav Abolphs jum Belben und Felbherrn gebilbet, ahmte er biefem erhabenen Mufter nach, und nur ein längeres Leben fehlte ihm, um es zu erreichen, wo nicht gar zu übertreffen. Dit ber Tapferkeit bes Solbaten verband er ben talten und rubigen Blid bes Feldherrn, mit bem ausbauernben Muth bes Mannes die rafche Entschloffenheit bes Junglings, mit bem wilben Feuer bes Rriegers bie Burbe bes Fürsten, bie Dagigung bes Schiller. VI. 24

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Beisen und die Gewissenhaftigkeit des Mannes von Ehre. Bon keinem Unfall gebeugt, erhob er sich schnell und kraftvoll nach dem härtesten Schlage; kein hinderniß konnte seine Rühnheit beschräuken, kein Fehlschlag seinen unbezwinglichen Muth besiegen. Sein Geist strebte nach einem großen, vielleicht nie erreichbaren Ziele; aber Männer seiner Art stehen unter anderen Augheitsgesehen, als blejenigen sind, wonach wir den großen Hausen zu messen psiegen; sähig, mehr als Andere zu vollbringen, durfte er auch verwegenere Plane entwersen. Bernhard steht in der neueren Geschichte als ein schwes Bild jener kraftvollen Zeiten da, wo persönliche Größe nuch etwas ausrichtete, Tapferkeit Länder errang und Helbentugend einen deutschen Ritter selbst auf den Kaiserthron führte.

Das beite Stud aus ber Sinterlaffenichaft bes Bergogs mar feine Urmee, bie er nebft bem Elfag feinem Bruber Bilhelm Alber an eben biefe Armee glaubten Schweben und Frantreich gegrunbete Rechte ju haben: jenes, weil fie im Ramen biefer Krone geworben war und ihr gehulbigt hatte; biefes, weil fie bon feinem Gelb unterhalten worben. Auch ber Kurpring von ber Bfala trachtete nach bem Befit berfelben, um fich ihrer au Miebereroberung feiner Staaten au bebienen, und verfucte anfangs burd feine Agenten und endlich in eigener Berfon, fie in fein Intereife au gieben. Gelbft von faiferlicher Seite geschab ein Berfuch, biefe Armee au gewinnen; und bies barf uns au einer Beit nicht munbern, wo nicht bie Gerechtigfeit ber Sache, nur ber Breis ber geleifteten Dienfte in Betrachtung tam, und bie Tapferfeit, wie iebe andere Baare, dem Meiftbierenden feil war. Aber Frankreich, wermelernder und entiblenener, überbot alle Mitbewerber. Es ertaufte ben General von Erlach, ben Befehlebaber Breffache, und m seene senog vie dan daiirele mai vie groundrele norgreth vie die Dund perten. Der junge Piatgeraf Rarl Ludwig, ber angelieft under bereichte geben ber ber bei ber bei ber beiter gegen ben Ratier gethan batte, fab auch bier feinen Anichag identern. Im Begert, frentreid einen is idimmen Diene m erseinen neder er underennenwerfe benen Beg bunch biefes Meich. Dem Cantenal. der tor gerechte Sache des Bialaconien findante. men uden Bramend mellemennen, dennen Andrian zu vereinen. Ge den anterfen ubernflich felle ungen alles Bellennede anderen und gab ihm seine Freiheit nicht eher wieder, als bis der Antauf der Beimarischen Truppen berichtigt war. So sah sich Frankreich nun im Besitz einer beträchtlichen und wohlgeübten Ariegsmacht in Deutschland, und jetzt fing es eigentlich erft an, den Kaiser unter seinem eigenen Ramen zu bekriegen.

Aber es war nicht mehr Kerbinand ber Aweite, gegen ben es jett als ein offenbarer Reind aufstand; biesen hatte ichon im Rebruar 1637, im neununbfunfzigften Rabre feines Alters, ber Tob von bem Schauplat abgerufen. Der Krieg, ben feine Berrichfucht entaundet hatte, überlebte ibn; nie hatte er mahrend feiner achtzehnjährigen Regierung bas Schwert aus ber hand gelegt, nie, ip lang' er bas Reichsicepter führte, bie Boblthat bes Friedens geichmedt. Mit ben Talenten bes guten Berrichers geboren, mit vielen Tugenben geschmudt, bie bas Glud ber Boller begrunben, fanft unb menichlich von Natur, feben wir ihn, aus einem übel verftandenen Beariff von Monarchenpflicht, bas Bertzeug zugleich und bas Opfer frember Leibenschaften, feine wohlthatige Beftimmung verfehlen und ben Freund ber Gerechtigfeit in einen Unterbruder ber Denschheit, in einen Reind bes Friedens, in eine Geißel feiner Bolter ausarten. In feinem Brivatleben liebenswürdig, in feinem Regentamt achtungewerth, nur in feiner Bolitit folimm berichtet, vereinigte er auf feinem Saupte ben Segen feiner tatholifchen Unterthanen und bie Aluche ber protestantischen Belt. Die Geschichte ftellt mehr und ichlimmere Despoten auf, als Ferdinand ber Ameite gemelen, und boch hat nur Giner einen breifigjahrigen Rrieg entzündet; aber ber Ehrgeis biefes Ginzigen mußte unglücklicherweise gerade mit einem folden Rahrhundert, mit folden Borbereitungen, mit folden Reimen ber Zwietracht gufammentreffen, wenn er bon fo verberblichen Folgen begleitet fein follte. In einer friedlicheren Reitepoche hatte biefer Funte feine Nahrung gefunden, und die Rube bes Sahrhunderts hatte ben Chrgeis bes Ginzelnen erftidt: jest fiel der ungludliche Strahl in ein boch aufgethurmtes, lange gesammeltes Brenngerathe, und Europa entzunbete fich.

Sein Sohn, Ferbinand ber Dritte, wenige Monate vor seines Baters hintritt zur Bürbe eines römischen Königs erhoben, erbte seine Throne, seine Grundsätze und seinen Krieg. Aber Ferbinand ber Dritte hatte den Jammer der Bösser und die Berwüstung der Länder in der Nähe gesehen und das Bedürsniß des Friedens näher und seuriger gefühlt. Beniger abhängig von den Jesuiten und Spaniern und billiger gegen fremde Religionen, tonnte er leichter als sein Bater die Stimme der Mäßigung hören. Er hörte sie und schenkte Europa den Frieden; aber erst nach einem elfjährigen Kampse mit dem Schwert und der Feder, und nicht eher, als dis aller Biderstand fruchtlos war und die zwingende Noth ihm ihr hartes Geseh dictirte.

Das Glud begunftigte ben Untritt feiner Regierung, und feine



Bossen waren siegreich gegen die Schweben. Diese hatten unter Banners trastvoller Ansührung nach dem Siege bei Wittstod Sachsen mit Winterquartieren belastet und den Feldzug des 1637sten Jahres mit der Belagerung Leipzigs eröffnet. Der tapfere Widerstand der Besahung und die Annäherung der turfürstlich-taiserlichen Bölker retteten diese Stadt, und Banner, um nicht von der Elbe abgeschnitten zu werden, mußte sich nach Torgau zurückziehen. Aber die Ueberlegenheit der Kaiserlichen verscheuchte ihn auch von hier, und umringt von seindlichen Schwärmen, ausgehalten von Strömen und vom Hunger versolgt, mußte er einen höchst gefährlichen Kückzug nach Pommern nehmen, dessen Kühnheit und glücklicher Ersolg

ans Romanbafte grenat. Die gange Armee burchwatete an einer feichten Stelle bie Dber bei Allrftenberg, und ber Golbat, bem bas Baffer bis an ben Sals trat, ichleppte felbst bie Ranonen fort, weil bie Bferbe nicht mehr gieben wollten. Banner batte barauf gerechnet, jenseits ber Ober seinen in Bommern ftebenben Untergeneral Wrangel zu finden und, burch biefen Rumachs verftartt, bem Reind alebann bie Spite zu bieten. Brangel ericien nicht, und an feiner Statt hatte fich ein taiferliches Beer bei Landsberg poftirt, ben fliehenben Schweben ben Beg zu verlegen. Banner entbedte nun, bag er in eine verberbliche Schlinge gefallen, woraus tein Entfommen war. Sinter fich ein ausgehungertes Land, bie Raiserlichen und bie Ober, bie Ober gur Linken, bie, von einem taiferlichen General, Bucheim, bewacht, teinen Uebergang geftattete, vor fich Landsberg, Ruftrin, bie Bartha und ein feinbliches Beer, gur Rechten Bolen, bem man, bes Stillftanbs ungeachtet, nicht wohl vertrauen konnte, fab er fich ohne ein Bunder verloren, und icon triumphirten bie Raiferlichen über feinen unvermeiblichen Fall-Banners gerechte Empfindlichteit Hagte bie Frangofen als bie Urheber biefes Ungludes an. Sie hatten bie versprochene Diversion am Rhein unterlassen, und ihre Unthätigkeit erlaubte bem Raifer, feine ganze Macht gegen bie Schweden zu gebrauchen. "Gollten wir einst", brach ber aufgebrachte General gegen ben frangofischen Resibenten aus, ber bem ichwebischen Lager folgte, "follten wir und bie Deutschen einmal in Gesellschaft gegen Frankreich fechten, fo werben wir nicht fo viel Umftanbe machen, ehe wir ben Rheinstrom paffiren." Aber Borwurfe maren jest vergeblich verschwendet, Entschluß und That forderte bie bringende Roth. Um ben Feind vielleicht burch eine faliche Spur von ber Dber hinwegzuloden, ftellte fich Banner, als ob er burch Bolen entfommen wollte, ichicte auch wirklich ben größten Theil ber Bagage auf biefem Bege voran und ließ feine Gemablin fammt ben übrigen Officierefrauen Diefer Marichroute folgen. Sogleich brechen bie Raiferlichen gegen die polnische Grenze auf, ihm biefen Bag zu versperren; auch Bucheim verlägt feinen Standort, und bie Dber wird entblogt. Rafc wenbet fich Banner in ber Dunfelheit ber Racht gegen biefen Strom gurud und fett feine Truppen sammt Bagage und Geschutz eine Meile oberhalb Ruftrin, ohne Bruden, ohne Schiffe, wie vorher bei Fürftenberg.

über. Ohne Berfuft erreichte er Bommern, in beffen Bertheibigung er und Bermann Brangel fich theilen.

Aber bie Raiferlichen, von Gallas angeführt, bringen bei Tribfees in biefes Bergogthum und überfcwemmen es mit ihrer überlegenen Racht. Ufebom und Bolgaft werben mit Sturm, Demmin mit Accord erobert, und die Schweden bis tief in Sinterpommern gurudgebrudt. Und jest gerade tam es mehr als jemals barauf an, fich in biefem Lande zu behaupten, ba herzog Bogisla ber Bierzehnte in eben diesem Jahre firbt und bas schwedische Reich seine Ansprüche auf Bommern geltend machen soll. Um ben Aurfürsten von Brandenburg ju verhindern, feine auf eine Erbverbrüberung und auf ben Bragifden Frieden gegründeten Rechte an diefes Bergogthum geltend ju machen, ftrengt es jest alle feine Prafte an und unterflütt seine Generale auf's Rachbrucklichste mit Gelb und Solbaten. Auch in anderen Gegenden bes Reiches gewinnen die Angelegenheiten Schwebens ein gunftigeres Ansehen, und fie fangen an, fich von bem tiefen Berfalle zu erheben, worein fie burch die Unthätigkeit Frankreichs und burch den Absall ihrer Alliirten verfunten waren. Denn nach ihrem eilfertigen Ruchuge nach Bommern hatten sie einen Blat nach dem anderen in Oberfachfen verloren; bie medlenburgifchen Fürften, von ben faiferlichen Baffen bebrangt, fingen an, fich auf bie öfterreichische Seite gu neigen, und felbft Bergog Georg von Luneburg erflarte fich feindlich gegen fie. Chrenbreitftein, burch hunger befiegt, öffnete bem bairischen General von Berth seine Thore, und bie Defterreicher bemächtigten sich aller am Rheinftrom aufgeworfenen Schanzen. Frankreich hatte gegen bie Spanier eingebußt, und ber Erfolg entsprach ben prahlerischen Anstalten nicht, womit man ben Rrieg gegen biefe Krone eröffnet hatte. Berloren mar Alles, was bie Schweben im inneren Deutschland befagen, und nur bie Sauptplate in Bommern behaupteten fich noch. Gin einziger Felbaug reißt fie aus biefer tiefen Erniedrigung, und burch bie machtige Diverfion, welche ber fiegenbe Bernhard ben faiferlichen Baffen



<sup>1)</sup> Göbete's Bermuthung, daß so geschrieben werden muffe, ftatt des "Ribses" bes erften Drudes und ber gewöhnlichen Ausgaben, wird bestätigt burch Pufenborf II, S. 340; Tribsess.

an ben Ufern bes Rheins macht, wird ber gangen Lage bes Krieges ein ichneller Umichwung gegeben.

Die Arrungen amifchen Franfreich und Schweben maren enblich beigelegt, und ber alte Tractat awischen beiben Rronen au Sambura mit neuen Bortheilen für bie Schweben bestätigt worben. Seffen übernahm bie ftaatelluge Landgrafin Amalia mit Bemilligung ber Stanbe nach bem Absterben Bilbelms, ihres Gemable, die Regierung und behauptete mit vieler Entschloffenbeit gegen ben Biberfpruch bes Raifers und ber Darmftabtifden Linie ihre Rechte. Der schwebisch protestantischen Bartei icon allein aus Religionsgrundfaten eifrig ergeben, erwartete fie blog bie Gunft ber Gelegenheit, um fich laut und thatig bafür zu erklaren. Unterbeffen gelang es ihr, burch eine Muge Burudhaltung und liftig angesponnene Tractaten ben Raifer in Unthätigfeit zu erhalten, bis ihr geheimes Bunbnig mit Frantreich gefchloffen war und Bernharbs Siege ben Angelegenheiten ber Brotestanten eine gunftige Benbung gaben. Da warf fie auf einmal bie Daste ab und erneuerte die alte Freundschaft mit ber ichwedischen Krone. Auch ben Aurpringen bon ber Bfalg ermunterten Bergog Bernharbs Triumphe, sein Glud gegen ben gemeinschaftlichen Reind zu ver-Dit englischem Gelbe marb er Boller in Sollanb, erluchen. richtete ju Deppen ein Magazin und vereinigte fich in Beftphalen mit ichwedischen Truppen. Sein Maggain ging amar perloren. feine Armee wurde von dem Grafen Satfeld bei Blotho geschlagen; aber seine Unternehmung hatte boch ben Reind eine Reit lang beschäftigt und ben Schweben in anderen Gegenben ihre Overationen erleichtert. Roch manche ihrer anderen Freunde lebten auf, wie bas Glud fich zu ihrem Bortheil erflarte, und es mar icon Gewinn genug für fie, daß bie nieberfachfischen Stanbe bie Neutralität erariffen.

Bon biesen wichtigen Bortheilen begünstigt und durch vierzehntausend Mann frischer Truppen aus Schweben und Livsand verstärkt, eröffnete Banner voll guter Hossungen im Jahr 1638 ben Feldzug. Die Kaiserlichen, welche Borpommern und Mecklenburg inne hatten, verließen größtentheils ihren Posten oder liesen schwarzeise ben schwedischen Fahnen zu, um dem Hunger, ihrem grimmigsten Feind in diesen ausgeplünderten und verarmten Ge-

genden, an entflieben. Go ichrecklich batten die bisberigen Durchzüge und Onartiere bas ganze Land zwischen ber Elbe und Ober verodet, bag Banner, um in Sachsen und Bohmen einbrechen gu tonnen und auf dem Bege babin nicht mit feiner ganzen Armee zu verhungern, von hintervommern aus einen Umweg nach Riederfachsen nahm und bann erft burch bas Salberftabtische Gebiet in Aurlachien einrudte. Die Ungebuld ber nieberfachfischen Staaten. einen fo hungrigen Gaft wieder loszuwerden, verforgte ihn mit dem nöthigen Broviant, bak er für feine Armee in Magdeburg Brod hatte, - in einem Lande, wo ber hunger icon ben Abicheu an Menschenfleisch überwunden batte. Er erschreckte Sachsen mit feiner verwüftenden Anfunft; aber nicht auf biefes erschöpfte Land, auf bie faiferlichen Erblander war feine Abficht gerichtet. Bernharbs Siege erhoben feinen Muth, und die wohlhabenden Brovingen bes Saufes Desterreich lodten feine Raubfucht. Rachbem er ben faiferlichen General von Salis bei Elfterberg gefchlagen, bie fachfifche Armee bei Chemnis zu Grunde gerichtet und Birna erobert batte. brang er in Bohmen mit unwiderftehlicher Racht ein, feste über bie Elbe, bedrobte Brag, eroberte Brandeis und Leitmerit, folga ben General von Soffirchen mit gebn Regimentern und berbreitete Schreden und Berwuftung burch bas gange unvertheibigte Ronigreich. Beute ward Alles, was fich fortichaffen ließ, und gerftort wurde, was nicht genoffen und geraubt werden tonnte. besto mehr Rorn fortzuschlepben, schnitt man bie Aehren von ben Salmen und verberbte ben Ueberreft. Ueber taufend Schlöffer, Fleden und Dörfer wurden in die Afche gelegt, und oft fab man ihrer hundert in einer einzigen Racht auflodern. Bon Böhmen aus that er Streifzuge nach Schlefien, und felbft Mahren und Defterreich follten seine Raubsucht empfinden. Dies zu verhindern, mußte Graf Satfeld aus Beftphalen und Biccolomini aus ben Rieberlanden berbeieilen. Erzbergog Leopold, ein Bruber bes Raifers, erhalt ben Commanboftab, um bie Ungeschicklichkeit seines Borgangers Gallas wieber gut zu machen und die Armee aus ihrem tiefen Berfalle zu erheben.

Der Ausgang rechtfertigte bie getroffene Beranberung, und ber Felbzug bes 1640ften Jahres ichien für bie Schweben eine sehr nachtheilige Benbung zu nehmen. Sie werben aus einem Quartier

nach bem anderen in Böhmen bertrieben, und nur bemuht, ihren Raub in Sicherheit zu bringen, ziehen fie fich eilfertig über bas Meifinifde Gebirge. Aber auch burd Sachien bon bem nacheilenben Reinde verfolgt und bei Blauen gefchlagen, muffen fie nach Thuringen ihre Buflucht nehmen. Durch einen einzigen Sommer au Meiftern bes Relbes gemacht, fturgen fie ebenfo ichnell wieber gu ber tiefften Schmache berab, um fich auf's Reue zu erheben und fo mit beftanbigem, rafchem Bechfel von einem Aeußerften zum anderen ju eilen. Banners geschwächte Macht, im Lager bei Erfurt ihrem ganglichen Untergang nabe, erhebt fich auf einmal wieber. Bergoge von Lüneburg verlaffen ben Bragifchen Frieden und führen ibm jest die nämlichen Truppen au, die fie wenige Rabre vorber gegen ibn fecten ließen. Beffen ichidt Bulfe, und ber Bergog bon Longueville ftoft mit ber nachgelaffenen Armee Bergog Bernharbs zu feinen Sahnen. Den Raiferlichen aufs Reue an Macht überlegen, bietet ihnen Banner bei Saalfeld ein Treffen an; aber ihr Anführer Biccolomini vermeibet es flüglich unb hat eine zu gute Stellung gewählt, um bagu gezwungen zu werben. Als endlich bie Baiern sich von ben Raiserlichen trennen und ihren Marich gegen Franken richten, versucht Banner auf biefes getrennte Corps einen Angriff, ben aber bie Rlugheit bes bairifchen Anführers, bon Merch, und bie ichnelle Annaherung ber taiferlichen Sauptmacht vereitelt. Beibe Armeen gieben fich nunmehr in bas ausgehungerte Beffen, wo fie fich, nicht weit von einander, in ein festes Lager einschließen, bis endlich Mangel und raube Rahreszeit fie aus biefem verarmten Lanbstrich verscheuchen. Iomini erwählt fich bie fetten Ufer ber Befer zu Binterquartieren; aber überflügelt von Bannern, muß er fie ben Schweben einraumen und bie frantischen Bisthumer mit feinem Besuche beläftigen.

Um eben biese Zeit wurde zu Regensburg ein Reichstag gehalten, wo bie Klagen der Stände gehört, an der Beruhigung des Reiches gearbeitet und über Krieg und Frieden ein Schluß gesaßt werden sollte. Die Gegenwart des Kaisers, die Mehrheit der katholischen Stimmen im Kurfürstenrathe, die überlegene Anzahl der Bischöfe und der Abgang von mehreren evangelischen Stimmen lettete die Berhandlungen zum Bortheil des Kaisers, und es sehlte viel, daß auf diesem Reichstage das Reich repräsentirt worden Weisen und die Gewissenhaftigkeit des Mannes von Ehre. Bon keinem Unsal gebeugt, erhob er sich schnell und kraftvoll nach dem härtesten Schlage; kein Hinderniß konnte seine Rühnheit beschränken, kein Fehlschlag seinen unbezwinglichen Muth besiegen. Sein Geist strebte nach einem großen, vielleicht nie erreichbaren Ziele; aber Männer seiner Art stehen unter anderen Klugheitsgesehen, als diejenigen sind, wonach wir den großen Hausen zu messen, plegen; sätig, mehr als Andere zu vollbringen, durfte er auch verwegenere Plane entwersen. Bernhard steht in der neueren Geschichte als ein schönes Bild jener krastvollen Zeiten da, wo persönliche Größe noch etwas ausrichtete, Tapserkeit Länder errang und Heldentugend einen deutschen Ritter selbst auf den Kaiserthron führte.

Das beste Stud aus ber hinterlassenschaft bes herzogs war feine Armee, bie er nebst bem Elfaß feinem Bruber Bilhelm Aber an eben biefe Armee glaubten Schweben und vermachte. Frankreich gegründete Rechte zu haben: jenes, weil fie im Namen biefer Krone geworben war und ihr gehulbigt hatte; biefes, weil fie von seinem Gelb unterhalten worben. Auch ber Kurpring von ber Bfalg trachtete nach bem Befit berfelben, um fich ihrer gu Biebereroberung feiner Staaten zu bebienen, und versuchte anfangs burch feine Agenten und endlich in eigener Berfon, fie in fein Intereffe zu ziehen. Gelbit von faiferlicher Seite geschab ein Berfuch. biefe Armee au gewinnen; und bies barf uns au einer Reit nicht wundern, wo nicht die Gerechtigfeit ber Sache, nur ber Breis ber geleisteten Dienste in Betrachtung tam, und die Tapferteit, wie jebe andere Baare, bem Deiftbietenben feil war. Aber Frankreich, vermögenber und entschloffener, überbot alle Mitbewerber. Es ertaufte ben General von Erlach, ben Befehlshaber Breifachs, und bie übrigen Oberhaupter, bie ihm Breifach und bie gange Armee in bie Sanbe fpielten. Der junge Pfalggraf Rarl Lubwig, ber icon in ben vorhergebenben Jahren einen ungludlichen Kelbaua gegen ben Raifer gethan hatte, fab auch hier feinen Anschlag 3m Begriff, Franfreich einen fo ichlimmen Dienft gu erzeigen, nahm er unbesonnenerweise feinen Beg burch biefes Reich. Dem Carbinal, ber bie gerechte Sache bes Bfalggrafen fürchtete, mar jeber Bormand willtommen, seinen Anschlag zu vereiteln. ließ ihn alfo zu Moulin gegen alles Bolferrecht anhalten und gab ihm seine Freiheit nicht eher wieber, als bis der Ankaus der Beimarischen Truppen berichtigt war. So sah sich Frankreich nun im Besit einer beträchtlichen und wohlgeübten Kriegsmacht in Deutschland, und jett fing es eigentlich erst an, den Kaiser unter seinem eigenen Ramen zu bekriegen.

Aber es war nicht mehr Ferdinand ber Ameite, gegen ben es jest als ein offenbarer Feind aufftanb; biefen hatte icon im Februar 1637, im neununbfunfzigften Sabre feines Alters, ber Tod von bem Schauplat abgerufen. Der Krieg, ben feine Berrichfucht entgundet hatte, überlebte ibn; nie hatte er mabrend feiner achtzehnjährigen Regierung bas Schwert aus ber Sand gelegt, nie, fo lang' er bas Reichsscepter führte, bie Bohlthat bes Friebens geichmedt. Mit ben Talenten bes guten Berrichers geboren, mit vielen Tugenben geschmudt, bie bas Glud ber Bolter begrunben, fanft und menschlich von Ratur, seben wir ibn, aus einem übel verftandenen Beariff von Monarchenpflicht, bas Bertzeug zugleich und bas Opfer frember Leibenschaften, feine wohlthatige Beftimmung verfehlen und ben Freund ber Gerechtigfeit in einen Unterbruder ber Menfcheit. in einen Reind bes Friedens, in eine Beifel feiner Bolter ausarten. In feinem Brivatleben liebenswürdig, in feinem Regentamt achtungewerth, nur in feiner Politit fclimm berichtet, vereinigte er auf feinem Saupte ben Segen feiner tatholifchen Unterthanen und bie Flüche ber protestantischen Welt. Die Geschichte ftellt mehr und ichlimmere Despoten auf, als Ferbinanb ber 3meite gewefen, und boch hat nur Giner einen breifigjahrigen Rrieg entzündet; aber ber Chrgeis biefes Gingigen mußte ungludlicherweise gerade mit einem solchen Jahrhundert, mit solchen Borbereitungen, mit folden Reimen ber Zwietracht gusammentreffen, wenn er bon fo verberblichen Folgen begleitet fein follte. In einer friedlicheren Beitepoche hatte biefer Funte feine Rahrung gefunden, und Die Rube bes Sahrhunberts hatte ben Ehrgeiz bes Ginzelnen erftidt; jest fiel ber ungludliche Strahl in ein boch aufgethurmtes, lange gesammeltes Brenngerathe, und Europa entzündete fich.

Sein Sohn, Ferdinand der Dritte, wenige Wonate vor seines Baters hintritt zur Burde eines römischen Königs erhoben, erbte seine Throne, seine Grundsähe und seinen Krieg. Aber Ferbinand der Dritte hatte den Jammer der Bösser und die Berwüstung ber Länder in der Nähe gesehen und das Bedürfniß des Friedens näher und seuriger gefühlt. Beniger abhängig von den Jesuiten und Spaniern und billiger gegen fremde Religionen, konnte er leichter als sein Bater die Stimme der Mäßigung hören. Er hörte sie und schenkte Europa den Frieden; aber erst nach einem elsjährigen Kampse mit dem Schwert und der Feder, und nicht eher, als dis aller Widerstand fruchtlos war und die zwingende Noth ihm ihr hartes Geseh dictirte.

Das Glud begunftigte ben Antritt feiner Regierung, und feine



Wassen waren siegreich gegen die Schweden. Diese hatten unter Banners trastvoller Anführung nach dem Siege dei Wittstod Sachsen mit Winterquartieren belastet und den Feldzug des 1637sten Jahres mit der Belagerung Leipzigs erössnet. Der tapsere Widerstand der Besagerung und die Annäherung der kurfürstlich-kaiserlichen Böller retteten diese Stadt, und Banner, um nicht von der Elbe abgeschnitten zu werden, mußte sich nach Torgan zurückziehen. Aber die Ueberlegenheit der Kaiserlichen verscheuchte ihn auch von hier, und umringt von seindlichen Schwärmen, ausgehalten von Strömen und vom Hunger versoszt, mußte er einen höchst gefährlichen Rückzug nach Bommern nehmen, dessen Kühnheit und glücklicher Ersolg

ans Romanhafte grenat. Die gange Armee burchwatete an einer seichten Stelle die Dber bei Fürftenberg, und ber Golbat, bem bas Baffer bis an ben Sals trat, ichleppte felbst bie Ranonen fort, weil bie Bferbe nicht mehr gieben wollten. Banner hatte barauf gerechnet, jenseits ber Ober seinen in Bommern ftebenben Untergeneral Brangel zu finden und, burch biefen Rumache verftartt, bem Feind alsbann bie Spite zu bieten. Brangel ericien nicht, und an feiner Statt hatte fich ein faiferliches Beer bei Landsberg postirt, ben fliehenden Schweben ben Beg zu verlegen. Banner entbedte nun, bag er in eine verberbliche Schlinge gefallen, woraus fein Entfommen war. Sinter fich ein ausgehungertes Land, die Raiferlichen und die Ober, die Ober gur Linken, Die, von einem faiferlichen General, Bucheim, bewacht, feinen Uebergang geftattete, bor fich Landsberg, Ruftrin, die Bartha und ein feindliches Beer, zur Rechten Bolen, bem man, des Stillftands ungeachtet, nicht wohl vertrauen fonnte, fah er fich ohne ein Bunber verloren, und icon triumphirten die Raiferlichen über seinen unvermeidlichen Fall-Banners gerechte Empfindlichkeit flagte bie Frangofen als bie Urheber biefes Ungludes an. Sie hatten bie versprochene Diversion am Rhein unterlassen, und ihre Unthätigkeit erlaubte bem Raifer, feine ganze Macht gegen bie Schweben zu gebrauchen. "Sollten wir einft", brach ber aufgebrachte General gegen ben frangofischen Resibenten aus, ber bem ichwebischen Lager folgte, "follten wir und bie Deutschen einmal in Gesellschaft gegen Frankreich fechten, so werben wir nicht so viel Umftande machen, ebe wir ben Rheinstrom passiren." Aber Borwurfe waren jest vergeblich verschwendet. Entschluß und That forberte bie bringende Roth. Um den Feind vielleicht burch eine falfche Spur bon ber Dber hinwegzuloden, ftellte fich Banner, als ob er burch Polen entfommen wollte, schickte auch wirklich ben größten Theil ber Bagage auf biefem Bege voran und ließ feine Gemahlin fammt ben übrigen Officierefrauen Diefer Marichroute folgen. Sogleich brechen bie Raiferlichen gegen bie polnische Grenze auf, ihm diefen Bag zu versperren; auch Bucheim verlägt feinen Stanbort, und bie Dber wird entblößt. Rafc wenbet fich Banner in der Dunkelheit der Racht gegen biefen Strom gurud und fest feine Truppen fammt Bagage und Gefchut eine Meile oberhalb Ruftrin, ohne Bruden, ohne Schiffe, wie borber bei Surftenberg.

über. Ohne Berluft erreichte er Bommern, in beffen Bertheibigung er und hermann Brangel fich theilen.

Aber bie Raiferlichen, von Gallas angeführt, bringen bei Tribfees in biefes Bergogthum und überschwemmen es mit ihrer überlegenen Dacht. Ufebom und Bolgaft werben mit Sturm, Demmin mit Accord erobert, und die Schweden bis tief in hinterpommern zurudgebrudt. Und jest gerabe tam es mehr als jemals barauf an, sich in biesem Lande zu behaupten, ba Bergog Bogisla ber Bierzehnte in eben biefem Rahre ftirbt und bas schwedische Reich seine Ansprüche auf Pommern geltend machen foll. Um ben Rurfürsten von Brandenburg ju verhindern, seine auf eine Erbberbrüberung und auf ben Bragifden Frieden gegründeten Rechte an diefes Bergogthum geltend zu machen, ftrengt es jest alle feine Rrafte an und unterftutt feine Generale auf's Rachbrudlichfte mit Gelb und Solbaten. Auch in anderen Gegenden bes Reiches gewinnen bie Angelegenheiten Schwebens ein gunftigeres Ansehen, und fie fangen an, fich bon bem tiefen Berfalle zu erheben, worein fie durch die Unthätigkeit Frankreichs und durch den Abfall ihrer Alliirten versunken waren. Denn nach ihrem eilfertigen Rudzuge nach Bommern hatten sie einen Blat nach bem anderen in Oberfachsen verloren; die medlenburgifden Fürften, von ben faiferlichen Baffen bebrangt, fingen an, sich auf bie öfterreichische Seite zu neigen, und felbft Bergog Georg von Luneburg erflarte fich feindlich gegen fie. Chrenbreitftein, burch Sunger befiegt, öffnete dem bairischen General von Werth seine Thore, und die Defterreicher bemächtigten fich aller am Rheinstrom aufgeworfenen Schanzen. Frankreich hatte gegen bie Spanier eingebüßt, und ber Erfolg entsprach ben prablerischen Anstalten nicht, womit man ben Rrieg gegen biefe Krone eröffnet hatte. Berloren war Alles, was bie Schweben im inneren Deutschland befagen, und nur bie Sauptplate in Pommern behaupteten sich noch. Gin einziger Feldzug reifit fie aus biefer tiefen Erniedrigung, und durch die machtige Diverfion, welche ber fiegende Bernhard ben faiferlichen Baffen

<sup>1)</sup> Göbete's Bermuthung, daß so geschrieben werden muffe, statt des "Ribses" bes ersten Drudes und ber gewöhnlichen Ausgaben, wird bestätigt-burch Pufenborf II, S. 340: Tribsess,

an ben Ufern bes Rheins macht, wird ber ganzen Lage bes Krieges ein schneller Umschwung gegeben.

Die Arrungen zwischen Frankreich und Schweben maren endlich beigelegt, und ber alte Tractat amifchen beiben Rronen zu Samburg mit neuen Bortheilen für bie Schweben bestätigt worben. Seffen übernahm bie ftaatstluge Landgräfin Amalia mit Bewilligung ber Stände nach bem Absterben Bilbelme, ihres Gemahls, die Regierung und behauptete mit vieler Entschlossenheit gegen ben Biberfpruch bes Raifers und ber Darmftäbtischen Linie ihre Rechte. Der ichwebisch protestantischen Bartei icon allein aus Religionsgrundfaten eifrig ergeben, erwartete fie bloß bie Gunft ber Gelegenheit, um fich laut und thatig bafur zu erklaren. Unterbessen gelang es ihr, burch eine kluge Ruruchaltung und listig angesponnene Tractaten ben Raiser in Unthätigkeit zu erhalten, bis ihr geheimes Bundnig mit Frankreich geschloffen war und Bernharbs Siege ben Angelegenheiten ber Brotestanten eine gunftige Benbung gaben. Da warf fie auf einmal bie Maste ab und erneuerte die alte Freundichaft mit ber ichwedischen Krone. Auch ben Rurbringen bon ber Bfalg ermunterten Bergog Bernharbs Triumphe, fein Glud gegen ben gemeinschaftlichen Feind zu ber-Mit englischem Gelbe warb er Boller in Solland, erlucen. richtete zu Meppen ein Magazin und vereinigte fich in Beftphalen mit schwedischen Truppen. Sein Magazin ging zwar verloren, feine Armee wurde von bem Grafen Satfelb bei Blotho geschlagen; aber seine Unternehmung hatte boch ben Feind eine Reit lang beschäftigt und ben Schweben in anderen Gegenben ihre Operationen erleichtert. Noch manche ihrer anderen Freunde lebten auf, wie bas Glud fich ju ihrem Bortheil erklarte, und es war icon Gewinn genug für fie, bag bie nieberfachfischen Stanbe bie Neutralität ergriffen.

Bon biesen wichtigen Bortheilen begünstigt und durch vierzehntausend Mann frischer Truppen aus Schweben und Livsand verftärkt, eröffnete Banner voll guter Hossungen im Jahr 1638 ben Feldzug. Die Kaiserlichen, welche Borpommern und Mecklenburg inne hatten, verließen größtentheils ihren Posten oder liesen schaarenweise den schwedischen Fahnen zu, um dem Hunger, ihrem grimmigsten Feind in diesen ausgeplünderten und verarmten Ge-

genben, zu entflieben. Go ichredlich hatten bie bisberigen Durchauge und Quartiere bas gange Land amifden ber Elbe und Ober verobet, bag Banner, um in Sachfen und Bohmen einbrechen gu tonnen und auf bem Bege babin nicht mit feiner ganzen Armee zu verhungern, bon hinterpommern aus einen Umweg nach Rieberfachien nahm und bann erft burch bas Salberftabtifche Gebiet in Rurfachien einrudte. Die Ungebuld ber nieberfächfifden Stagten. einen fo hungrigen Gaft wieber loszuwerben, verforgte ihn mit bem nöthigen Brobiant, bag er für feine Armee in Magbeburg Brob hatte, - in einem Lande, wo ber hunger icon ben Abichen an Menschenfleisch übermunden hatte. Er erschrecte Sachsen mit feiner verwüftenben Anfunft; aber nicht auf biefes ericoppite Land, auf bie taiferlichen Erblander war feine Abficht gerichtet. Bernharbs Siege erhoben feinen Muth, und die mobilhabenben Brovingen bes Saufes Defterreich lodten feine Raubfucht. Rachbem er ben taiferlichen General bon Salis bei Elfterberg gefchlagen, Die fachfifche Armee bei Chemnit ju Grunde gerichtet und Birna erobert batte. brang er in Bohmen mit unwiderstehlicher Macht ein, fette über bie Elbe, bebrohte Brag, eroberte Brandeis und Leitmerit, ichlug ben General bon Soffirchen mit gehn Regimentern und berbreitete Schreden und Bermuftung burch bas gange unvertheidigte Rönigreich. Beute ward Alles, was fich fortichaffen ließ, und gerftort murbe, mas nicht genoffen und geraubt werben fonnte. besto mehr Rorn fortzuschlebben, schnitt man bie Aehren bon ben Salmen und verberbte ben Ueberreft. Ueber taufend Schlöffer. Fleden und Dörfer wurden in die Afche gelegt, und oft fah man ihrer hundert in einer einzigen Nacht auflobern. Bon Böhmen aus that er Streifzüge nach Schlesien, und felbst Mahren und Defterreich follten feine Raubsucht empfinden. Dies zu verhindern, mußte Graf Satfelb aus Beftphalen und Biccolomini aus ben Rieberlanden herbeieilen. Erzherzog Leopold, ein Bruder bes Raifers, erhalt ben Commanboftab, um bie Ungeschicklichkeit seines Borgangers Gallas wieber gut zu machen und bie Armee aus ihrem tiefen Berfalle zu erheben.

Der Musgang rechtfertigte bie getroffene Beranberung, und ber Felbzug bes 1640ften Jahres ichien für bie Schweben eine fehr nachtheilige Wendung zu nehmen. Sie werben aus einem Quartier

nach bem anderen in Böhmen vertrieben, und nur bemuht, ihren Raub in Sicherheit zu bringen, ziehen fie fich eilfertig über bas Meifinifde Gebirge. Aber auch burd Sachien bon bem nacheilenden Feinde verfolgt und bei Blauen geschlagen, muffen fie nach Thuringen ihre Ruflucht nehmen. Durch einen einzigen Commer gu Reiftern bes Relbes gemacht, fturgen fie ebenfo ichnell wieber gu ber tiefften Schwäche berab, um fich auf's Reue zu erheben und fo mit beständigem, rafdem Bechfel von einem Meußersten zum anderen au eilen. Banners geschwächte Dacht, im Lager bei Erfurt ihrem ganglichen Untergang nabe, erhebt fich auf einmal wieder. Bergoge von Luneburg verlaffen ben Bragifchen Frieden und führen ihm jest die nämlichen Truppen au, die fie wenige Sahre vorher gegen ibn fechten liefen. Beffen ichidt Sulfe, und ber Bergog von Longueville ftogt mit ber nachgelassenen Armee Bergog Bernhards zu feinen Fahnen. Den Raiferlichen auf's Reue an Macht überlegen, bietet ihnen Banner bei Saalfeld ein Treffen an; aber ihr Unführer Biccolomini vermeibet es Muglich und hat eine zu gute Stellung gewählt, um bazu gezwungen zu werben. Als endlich bie Baiern sich bon ben Raiserlichen trennen und ihren Marich gegen Franten richten, versucht Banner auf biefes getrennte Corps einen Angriff, ben aber die Rlugheit bes bairifchen Anführers, von Merch, und bie ichnelle Annaherung ber taiferlichen Saubtmacht vereitelt. Beibe Armeen gieben fich nunmehr in bas ausgehungerte Beffen, wo fie fich, nicht weit von einander, in ein festes Lager einschließen, bis endlich Mangel und raube Sahreszeit fie aus biefem verarmten Landstrich verscheuchen. Iomini erwählt fich bie fetten Ufer ber Befer zu Binterquartieren: aber überflügelt bon Bannern, muß er fie ben Schweden einraumen und bie frantischen Bisthumer mit feinem Besuche beläftigen.

Um eben biese Zeit wurde zu Regensburg ein Reichstag gehalten, wo die Klagen der Stände gehört, an der Beruhigung des Reiches gearbeitet und über Krieg und Frieden ein Schluß gesaßt werden sollte. Die Gegenwart des Kaisers, die Wehrheit der katholischen Stimmen im Kurfürstenrathe, die überlegene Anzahl der Bischöse und der Abgang von mehreren evangelischen Stimmen leitete die Berhandlungen zum Bortheil des Kaisers, und es sehlte viel, daß auf diesem Reichstage das Reich repräsentirt worden ware. Richt ganz mit Unrecht betrachteten ihn die Protestanten als eine Zusammenverschwörung Defterreichs und seiner Creaturen gegen den protestantischen Theil, und in ihren Augen konnte es Berdienst scheinen, diesen Reichstag zu stören ober aus einander zu scheuchen.

Banner entwarf biefen verwegenen Unichlag. Der Ruhm feiner Baffen hatte bei bem letten Rudzug aus Bohmen gelitten, und es bedurfte einer unternehmenden That, um seinen vorigen Blang wieder herzuftellen. Done Jemand gum Bertrauten feines Anschlages zu machen, verließ er in ber ftrengften Ralte bes Binters im Jahre 1641 seine Quartiere in Luneburg, sobald bie Bege Begleitet von bem Marichall und Ströme gefroren waren. von Guebriant, ber bie frangofische und Beimarische Armee commanbirte, richtete er burch Thuringen und bas Bogtland feinen Marich nach ber Donau, und ftand Regensburg gegenüber, ehe ber Reichstag vor feiner Antunft gewarnt werben tonnte. Unbeschreiblich groß war die Befturgung ber versammelten Stande, und in ber erften Angft ichidten fich alle Gefanbten gur Rlucht an. Raifer erflärte, bag er bie Stadt nicht verlaffen murbe, und ftartte burch fein Beispiel bie Anderen. Rum Unglud ber Schweben fiel Thauwetter ein, bag bie Donau aufging und weber trodnen Ruges noch wegen bes ftarten Gisganges zu Schiffe paffirt werben tonnte. Um boch etwas gethan au baben und ben Stola bes beutichen Raifers zu franten, beging Banner bie Unboflichfeit, bie Stadt mit fünfbundert Ranonenicbuffen zu begrufen, die aber wenig Schaben anrichteten. In biefer Unternehmung getäuscht, beschloß er nunmehr, tiefer in Baiern und in bas unvertheibigte Mahren gu bringen, wo eine reiche Beute und bequemere Quartiere feine bebürftigen Trubben erwarteten. Aber nichts tonnte ben frangofischen General bewegen, ihm bis babin zu folgen. Guebriant fürchtete, baß die Absicht ber Schweben fei, die Beimarische Armee immer weiter bom Rhein zu entfernen und von aller Gemeinschaft mit Franfreich abguschneiben, bis man fie entweder ganglich auf feine Seite gebracht ober boch außer Stand gefett habe, etwas Eigenes su unternehmen. Er trennte fich alfo von Bannern, um nach bem Mainftrom gurudzutehren, und biefer fah fich auf einmal ber gangen faiferlichen Racht bloggeftellt, Die, zwischen Regensburg und

Angolftabt in aller Stille verlammelt, gegen ihn anrudte. Rett galt es, auf einen ichnellen Rudaug zu benten, ber im Angeficht eines an Reiterei überlegenen Beeres, amiiden Stromen und Balbern, in einem weit und breit feindlichen Sande faum anbers als burch ein Bunder möglich schien. Gilfertig zog er sich nach bem Bald, um burch Bohmen nach Sachsen zu entfommen; aber brei Regimenter mußte er bei Reuburg im Stiche laffen. Diese bielten burch eine Spartanische Gegenwehr binter einer ichlechten Mauer bie feinbliche Macht vier gange Tage auf, bag Banner ben Borfprung gewinnen tonnte. Er entfam über Eger nach Annaberg; Biccolomini feste ihm auf einem naberen Weg über Schladenwalb nach, und es tam bloß auf ben Bortheil einer fleinen halben Stunde an, bag ihm ber taiferliche General nicht bei bem Baffe au Briesnit auportam und bie gange ichwebische Racht vertilate. Ru Rwidau vereinigte fich Guebriant wieber mit bem Bannerifden Beer, und Beibe richteten ihren Marich nach Salberftabt, nachbem fie umfonft verfucht hatten, bie Saale zu vertheibigen und ben Defterreichern ben Uebergang zu verwehren.

Ru Salberftadt fand endlich Banner (im Dai 1641) bas Riel feiner Thaten, burch tein anderes als bas Gift ber Unmäßigfeit und bes Berbruffes getöbtet. Mit großem Ruhme, obgleich mit abwechselnbem Glud, behauptete er bas Ansehen ber ichwebischen Baffen in Deutschland und zeigte fich burch eine Rette von Siegesthaten feines großen Lehrers in ber Rriegefunft werth. Er war reich an Anschlägen, die er geheimnigvoll bewahrte und rafch voll: ftredte, besonnen in Gefahren, in ber Bibermartigfeit großer als im Glud, und nie mehr furchtbar, als wenn man ihn am Ranbe bes Berberbens glaubte. Aber bie Tugenben bes Rriegshelben waren in ihm mit allen Unarten und Laftern gepaart, die bas Baffenhandwert erzeugt ober boch in Schut nimmt. Ebenso gebieterisch im Umgang als vor ber Fronte feines Beeres, rauh wie fein Gewerbe und ftolg wie ein Eroberer, brudte er bie beutschen Rürften nicht weniger durch seinen Uebermuth als durch seine Erpreffungen ihre Lander. Für bie Beschwerden bes Rrieges enticabiate er fich burch bie Freuden ber Tafel und in ben Armen der Bolluft, die er bis jum lebermaße trieb und endlich mit einem frühen Tob bugen mußte. Aber üppig wie ein Aleranber und Mahomed ber Zweite, fturgte er fich mit gleicher Leichtigkeit aus ben Armen ben Wolluft in die bartefte Arbeit bes Krieges, und in seiner gangen Felbherrngröße stand er ba, als die Armee über ben Beidling murrte. Gegen achtzigtaufenb Manu fielen in ben aahlreichen Schlachten, bie er lieferte, und gegen fechebundert feinbliche Standarten und Fahnen, die er nach Stocholm fandte, beurfundeten feine Siege. Der Berluft biefes großen Rübrers murbe von den Schweden balb auf's Empfindlichfte gefühlt und man fürchtete, bag er nicht zu erfeten fein wurde. Der Geift ber Emborung und Rügellofigfeit, burch bas überwiegende Ansehen biefes gefürchteten Generals in Schranken gehalten, erwachte, fobalb er babin mar. Die Officiere forbern mit furchtbarer Ginftimmigfeit ihre Rudftanbe. und feiner ber vier Generale, bie fich nach Bannern in bas Commando theilen, befitt Ansehen genug, biefen ungeftumen Mahnern Genüge zu leisten ober Stillichweigen zu gebieten. Rriegszucht erichlafft: ber zunehmenbe Mangel und bie faiferlichen Abrufungsichreiben vermindern mit jedem Tage bie Armee; Die frangofifch-weimarifchen Boller beweifen wenig Gifer; bie Luneburger verlaffen bie ichwebischen gahnen, ba bie Fürften bes Saufes Braunschweig nach bem Tobe Bergog Georgs fich mit bem Raifer vergleichen; und endlich fondern fich auch bie Beffen von ihnen ab. um in Beftphalen beffere Quartiere zu fuchen. Der Reind benutt biefes verberbliche Zwischenreich, und obgleich in zwei Actionen auf's Haupt geschlagen, gelingt es ibm, beträchtliche Fortschritte in Niebersachsen zu machen.

Enblich erschien ber neu ernannte schwebische Generalissimus mit frischem Gelb und Solbaten. Bernhard Torstenson war es, ein Zögling Gustav Abolphs und ber glücklichte Rachfolger bieses Helben, bem er schon in dem polnischen Kriege als Bage zur Seite stand. Bon dem Podagra gelähmt und an die Sänste geschmiedet, besiegte er alle seine Gegner durch Schnelligkeit, und seine Unternehmungen hatten Flügel, während daß sein Körper die schrecklichste aller Fesseln trug. Unter ihm verändert sich der Schauplat des Krieges, und neue Maximen herrschen, die die Roth gebietet und der Ersolg rechtsertigt. Erschöpft sind alle Länder, um die man bisher gestritten hatte, und in seinen hintersten Landen unangesochten, sühlt das Haus Desterreich den Jammer des Krieges

nicht, unter welchem gang Deutschland blutet. Torftenson versichafft ibm zuerst biese bittere Erfahrung, sattigt seine Schweben an bem setten Tisch Desterreichs und wirft ben Feuerbrand bis an ben Thron bes Raisers.

In Schlesien hatte ber Feind beträchtliche Bortheile über ben schwebischen Anführer Stalhantich erfochten und ihn nach ber Reumart gejagt. Torftenfon, ber fich im Buneburgifchen mit ber schwedischen Sauptmacht vereinigt hatte, zog ihn an fich und brach im Sahr 1642 burch Brandenburg, bas unter bem großen Rurfürften angefangen batte, eine gewaffnete Reutralität zu beobachten, ploblich in Schlesien ein. Glogau wird ohne Approche, ohne Breiche, mit bem Degen in ber Rauft erstiegen, ber Bergog Frang Albrecht von Lauenburg bei Schweibnit gefchlagen und felbst erschoffen, Schweibnit wie fast bas gange bieffeits ber Dber gelegene Schlefien erobert. Run brang er mit unaufhaltfamer Gewalt bis in bas Innerfte von Mahren, wohin noch fein Feinb bes haufes Desterreich getommen war, bemeisterte fich ber Stabt Olmus und machte felbit die Raiferftadt beben. Unterbeffen hatten Biccolomini und Erzberzog Leopold eine überlegene Macht versammelt, die ben ichwedischen Eroberer aus Mahren und balb auch, nach einem vergeblichen Berfuch auf Brieg, aus Schlefien ver-Durch Brangeln verftartt, magte er fich zwar auf's Reue bem überlegenen Feind entgegen und entfette Grofglogau; aber er tonnte weber ben Feind jum Schlagen bringen, noch feine Absicht auf Böhmen ausführen. Er überschwemmte nun bie Laufit, wo er im Angesichte bes Feindes Rittau wegnahm und nach einem furgen Aufenthalt feinen Marich burch Deigen an die Elbe richtete, bie er bei Torgau passirte. Jest bedrohte er Leipzig mit einer Belagerung und machte fich Soffnung, in biefer wohlhabenben, feit gebn Jahren verschont gebliebenen Stadt einen reichlichen Borrath an Lebensmitteln und ftarte Brandichagungen zu erheben.

Sogleich eilen die Kaiserlichen unter Leopold und Piccosomini über Dresden zum Entsatz herbei, und Torstenson, um nicht zwischen der Armee und der Stadt eingeschlossen zu werden, rückt ihnen beherzt und in voller Schlachtordnung entgegen. Durch einen wunderbaren Kreislauf der Dinge tras man jetzt wieder auf bem nämlichen Boden zusammen, den Gustav Abolph elf Jahre vorher durch einen entscheidenben Sieg merkwürdig gemacht hatte, und der Borsahren Helbentugend erhipte ihre Rachsolger zu einem ebeln Wettstreit auf dieser heiligen Erde. Die schwedischen Generale Stalhantsch und Willenberg werfen sich auf den noch nicht ganz in Ordnung gestellten linken Flügel der Desterreicher mit solchem Ungestüm, daß die ganze ihn bedeckende Reiterei über, den Hausen gerannt und zum Tressen unbrauchbar gemacht wird. Aber



auch dem linken der Schweben drohte schon ein ähnliches Schickfal, als ihm der siegende rechte zu hülfe kam, dem Feind in den Rücken und in die Flanken siel und seine Linien trennte. Die Infanterie beider Theile stand einer Mauer gleich und wehrte sich, nachdem alles Pulver verschossen war, mit umgekehrten Musketen, bis endlich die Kaiserlichen, von allen Seiten umringt, nach einem dreiftündigen Gesechte das Feld räumen mußten. Die Ansührer beider Armeen hatten ihr Aeußerstes gethan, ihre sliehenden Böller auf-

auhalten, und Erghergog Leopold mar mit feinem Regimente ber Erfte beim Angriff und ber Lette auf ber Rlucht. Ueber breitaufenb Mann und zwei ihrer besten Generale. Solangen und Lilien. boet. toftete ben Schweben biefer blutige Sieg. Bon ben Raiferlichen blieben fünftausend auf dem Blate, und beinahe ebenso viele wurden zu Gefangenen gemacht. Ihre ganze Artillerie von fecheundvierzig Ranonen, bas Silbergeschirr und bie Ranglei bes Erzbergogs, Die gange Bagage ber Armee fiel in ber Sieger Banbe. Torftenfon, zu febr geschwächt burch feinen Sieg, um ben Reind verfolgen zu tonnen, rudte vor Leipzig, bie geschlagene Armee nach Böhmen, wo die flüchtigen Regimenter sich wieder sammelten. Ergbergog Leopold tonnte biefe verlorene Schlacht nicht verschmergen, und bas Cavallerieregiment, bas durch feine fruhe Flucht bagu Anlag gegeben, erfuhr bie Birtungen feines Grimms. Ru Radonis in Bohmen erflärte er es im Angesicht ber übrigen Truppen für ehrlos, beraubte es aller feiner Bferbe, Baffen und Ansignien, ließ feine Stanbarten gerreifen, mehrere feiner Officiere und bon ben Gemeinen ben gebnten Dann gum Tobe verurtbeilen.

Leipzig felbit, welches brei Wochen nach bem Treffen bezwungen murbe, mar bie iconfte Beute bes Siegers. Die Stabt mußte bas gange ichwebische Beer neu bekleiden und fich mit brei Tonnen Golbes, wozu auch bie fremben Sandlungshäufer, die ihre Baarenlager barin batten, mit Taren beschwert wurden, von der Blunberung lostaufen. Torftenfon rudte noch im Binter bor Freiberg, trotte por biefer Stadt mehrere Bochen lang bem Grimm ber Bitterung und hoffte, burch feine Beharrlichkeit ben Muth ber Belagerten gu Aber er opferte nur seine Truppen auf, und die Anermüben. näherung bes taiferlichen Generals Biccolomini nöthigte ihn enblich, mit feiner geschwächten Armee fich gurudgugieben. achtete er es icon für Gewinn, bag auch ber Reind bie Ruhe ber Binterquartiere, beren er fich freiwillig beraubte, gu entbehren genöthigt warb und in biesem ungunftigen Binterfeldzug über breitaufend Bferbe einbufte. Er machte nun eine Bewegung gegen bie Dber, um fich burch bie Garnisonen aus Pommern und Schlefien su verftarten; aber mit Bligesichnelligfeit ftanb er wieber an ber bobmifchen Grenze, burchflog biefes Ronigreich und - entfette Olmus in Mahren, bas von ben Raiferlichen hart geangftigt wurde.

Aus seinem Lager bei Tobitschau, zwei Meilen von Olmüt, beherrschte er ganz Mähren, brücke es mit schweren Expressungen und
ließ bis an die Brücken von Wien seine Schaaren streisen. Umsonst
bemühre sich der Kaiser, zu Bertheibigung dieser Provinz den ungarischen Abel zu bewassnen; dieser berief sich auf seine Privilegien
und wollte außerhalb seinem Batersande nicht dienen. Ueber dieser
fruchtlosen Unterhandlung verlor man die Zeit für einen thätigen
Widerstand und ließ die ganze Provinz Mähren den Schweben zum
Raube werden.

Bährend baß Bernhard Torftenson durch seine Märsche und Siege Freund und Feind in Erstaunen setze, hatten sich die Armeen der Alliirten in anderen Theilen des Reiches nicht unthätig verhalten. Die Hessen und Beimarischen unter dem Grasen von Sberstein und dem Marschall von Guebriant waren in das Erzstift Köln eingefallen, um dort ihre Binterquartiere zu beziehen. Um sich dieser räuberischen Gäste zu erwehren, rief der Kurfürst den kaiserlichen General von Hatzeld herbei und versammelte seine eigenen Truppen unter dem General Lamboh. Diesen griffen die Alliirten (im Jänner 1642) bei Kempen an und schlugen ihn in einer großen Schlacht, daß zwei Tausend blieben und noch einmal so viel zu Gesangenen gemacht wurden. Dieser wichtige Sieg öffnete ihnen das ganze Kurfürstenthum und die angrenzenden Lande, daß sie nicht nur ihre Quartiere darin behaupteten, sondern auch große Berstärkungen an Soldaten und Pferden daraus zogen.

Guebriant überließ ben hessischen Bollern, ihre Eroberungen am Niederrhein gegen ben Grasen von Hahselb zu vertheidigen, und näherte sich Thüringen, um Torstensons Unternehmungen in Sachsen zu unterstühen. Aber anstatt seine Macht mit der schwedischen zu vereinigen, eilte er zurück nach dem Main- und Rheinstrom, von dem er sich schon weiter, als er sollte, entsernt hatte. Da ihm die Baiern unter Werch und Johann von Werth in der Markgrasschaft Baden zuvorgekommen waren, so irrte er viele Wochen lang, dem Grimm der Witterung preisgegeben, ohne Obdach umber und mußte gewöhnlich auf dem Schnee campiren, bis er im Breisgau endlich ein kümmerliches Unterkommen sand. Zwar zeigte er sich im solgenden Sommer wieder im Felde und beschäftigte in Schwaben das bairische Heer, daß es die Stadt

Thionville in den Riederlanden, welche Condé belagerte, nicht entfepen sollte. Aber bald ward er von dem überlegenen Feind in das Elfaß zurüdgedrückt, wo er eine Berstärkung erwartete.

Der Tob bes Carbinals Richelieu, ber im Rovember bes Rabres 1642 erfolgt mar, und der Thron- und Ministerwechsel, den bas Absterben Lubwigs bes Dreizehnten im Mai 1643 nach fich 20g. batte die Aufmerkfamkeit Frankreichs eine Reit lang von bem beutschen Rrieg abgezogen und biefe Unthätigkeit im Relbe Aber Magarin, ber Erbe von Richelieu's Dacht. Grunbfaken und Entwürfen, verfolgte ben Blan feines Borgangers mit erneuertem Gifer, wie theuer auch ber frangofische Unterthan biefe politifche Groke Frankreichs bezahlte. Benn Richelien bie Sauptstärke ber Armeen gegen Spanien gebrauchte, fo kehrte fie Magarin gegen ben Raifer und machte burch bie Sprafalt, bie er bem Kriege in Deutschland widmete, seinen Ausspruch mahr, bag bie beutsche Armee ber rechte Arm feines Ronigs und ber Ball ber frangbilichen Staaten fei. Er ichidte bem Felbmarichall von Suebriant, gleich nach ber Ginnahme von Thionville, eine beträchtliche Berftartung ins Elfaß; und bamit biefe Truppen fich ben Mühseligkeiten bes beutschen Rrieges besto williger unterziehen möchten, mußte ber berühmte Sieger bei Rocrop, Bergog von Enghien, nachheriger Bring bon Conbe, fie in eigener Berfon babin führen. Best fühlte fich Guebriant ftart genug, um in Deutschland wieber mit Ehren auftreten zu tonnen. Er eilte über ben Rhein gurud, um fich in Schwaben beffere Binterquartiere gu fuchen, und machte fich auch wirklich Meister von Rottweil, wo ihm ein bairisches Magazin in die Sande fiel. Aber biefer Blat wurde theurer bezahlt, als er werth war, und ichneller, als er gemonnen worden, wieder verloren. Guebriant erhielt eine Bunde im Arm, welche bie ungeschickte Sand feines Bunbargtes töbtlich machte, und bie Größe feines Berluftes murbe noch felbft an bem Tage feines Tobes funb.

Die französische Armee, burch die Expedition in einer so rauhen Jahreszeit merklich vermindert, hatte sich nach der Einnahme von Rottweil in die Gegend von Duttlingen gezogen, wo sie, ohne alle Ahnung eines seindlichen Besuchs, in tiefer Sicherheit rastet. Unterdessen versammelt der Feind eine große Macht, die bedenkliche

25

Restletung der Frangolen jenseits des Mbeins und in einer fo aroßen Rabe von Baiern zu hindern und diefe Gegend von ihren Erpreffungen zu befreien. Die Raiferlichen, von Satfelb angeführt, verbinden fich mit ber bairifden Dacht, welche Deren befehligt, und auch ber Herzog von Lothringen, ben man in biefem gangen Rriege überall, nur nicht in feinem Bergogthum findet, ftoft mit feinen Truppen zu ihren vereinigten Sahnen. Der An-Schlag wird gefaßt, die Quartiere der Frangosen in Duttlingen und ben angrenzenden Dörfern aufauschlagen, b. i. fie unbermuthet au überfallen. - eine in biefem Rriege febr beliebte Art von Erveditionen, die, weil fie immer und nothwendig mit Berwirrung verknüpft mar, gewöhnlich mehr Blut toftete als geordnete Schlachten. Sier war fie um fo mehr an ihrem Blate, ba ber frangofische Solbat, in bergleichen Unternehmungen unerfahren, von einem beutschen Winter gang andere Begriffe begte und burch die Strenge der Jahreszeit sich gegen jede Ueberraschung für hinlänglich gesichert hielt. Sohann von Berth, ein Deifter in biefer Art Rrieg gu führen, ber feit einiger Reit gegen Guftav born mar ausgewechselt worden, führte die Unternehmung an und brachte fie auch über alle Erwartung gludlich zu Stanbe.

Man that ben Angriff von einer Seite, wo er ber vielen engen Baffe und Balbungen wegen am Benigften erwartet werben konnte. und ein ftarter Schnee, ber an eben biefem Tage (ben 24ften bes Novembers 1643) fiel, verbarg die Annäherung des Bortrabs, bis er im Angesichte von Duttlingen Salt machte. Die gange außerhalb des Orts verlaffen ftehende Artillerie wird, sowie bas nabe liegende Schloß Sonburg, ohne Biberftand erobert, gang Duttlingen bon ber nach und nach eintreffenben Armee umzingelt, und aller Rusammenbang ber in ben Dörfern umber zerftreuten feinblichen Quartiere ftill und plotlich gebemmt. Die Franzosen waren also icon besiegt, ebe man eine Ranone abbrannte. Die Reiterei bantte ihre Rettung ber Schnelligkeit ihrer Pferbe und ben wenigen Minuten, welche sie vor bem nachsetzenden Feinde voraus hatte. Das Rufvolt ward zusammengehauen ober streckte freiwillig bas Bewehr. Gegen zwei Taufend bleiben, sieben Tausend geben sich mit fünfundzwanzig Stabsofficieren und neunzig Capitans gefangen. Dies war wohl in diesem ganzen Rriege bie einzige Schlacht,

welche auf die verlierende und die gewinnende Partei ungefähr den nämlichen Eindruck machte; beide waren Deutsche, und die Franzosen hatten sich beschimpft. Das Andenken dieses unholden Tages, der hundert Jahre später bei Roßbach erneuert ward, wurde in der Folge zwar durch die Helbenthaten eines Türenne und Condé wieder ausgelöscht; aber es war den Deutschen zu gönnen, wenn sie sich für das Elend, das die französische Politik über sie häuste, mit einem Gassenhauer auf die französische Tapserkeit bezahlt machten.

Diefe Rieberlage ber Frangofen batte inbeffen ben Schweben fehr berberblich werben konnen, ba nunmehr bie ganze ungetheilte Macht bes Raifers gegen fie losgelaffen murbe, und bie Rabl ibrer Feinde in biefer Beit noch um einen vermehrt worben war. Torftenfon hatte Mahren im September 1643 ploplich verlaffen und sich nach Schlesien gezogen. Niemand wußte bie Ursache seines Aufbruche, und bie oft veranberte Richtung feines Mariches trug bagu bei, bie Ungewifibeit ju vermehren. Bon Schlefien aus näherte er sich unter mancherlei Rrummungen ber Elbe, und bie Raiserlichen folgten ihm bis in die Lausit nach. Er liek bei Torgau eine Brude über die Elbe ichlagen und fprengte aus, bag er burch Meiken in die obere Bfals und in Baiern bringen murbe. Auch bei Barby ftellte er fich an, als wollte er biefen Strom passiren, jog sich aber immer weiter bie Elbe hinab. bis Sabelbera. wo er seiner erstaunten Armee bekannt machte, bag er fie nach Solftein gegen bie Danen führe.

Längst schon hatte die Barteilichkeit, welche König Christian der Vierte bei dem von ihm übernommenen Mittleramte gegen die Schweden bliden ließ, die Eisersucht, womit er dem Fortgang ihrer Wassen entgegenarbeitete, die Hindernisse, die er der schwedischen Schiffschrt im Sund entgegensetzt, und die Lasten, mit denen er ihren aufblühenden Handel beschwerte, den Unwillen dieser Krone gereizt und endlich, da der Kränkungen immer mehrere wurden, ihre Rache ausgesordert. Wie gewagt es auch schien, sich in einen neuen Krieg zu verwickeln, während daß man unter der Last des alten, mitten unter gewonnenen Siegen, beinahe zu Boden sant, so erhob doch die Rachbegierde und ein verjährter Rationalhaß den Muth der Schweden über alle diese Bedenklichkeiten, und die Vers

legenheiten felbft, in welche man fich burch ben Rrieg in Deutschland verwidelt fab, waren ein Beweggrund mehr, fein Glud gegen Danemark zu versuchen. Es war endlich fo weit gefommen, bak man ben Rrieg nur fortfette, um ben Trubben Arbeit und Brob zu verschaffen, bak man fast blok um ben Bortbeil ber Binterquartiere ftritt und, die Armee aut untergebracht zu baben, bober als eine gewonnene Sauptichlacht ichatte. Aber fast alle Brovinzen bes beutiden Reiches waren verobet und ausgezehrt; es fehlte an Broviant, an Pferben und Menschen, und an Allem biesem batte Holftein Ueberfluß. Gewann man auch weiter nichts, als bag man bie Armee in biefer Proving retrutirte, Bferde und Solbaten fättigte und die Reiterei beffer beritten machte - fo war ber Erfolg icon ber Dube und Gefahr bes Berfuches werth. Auch tam jest bei Eröffnung bes Friedensgeschäftes Alles barauf an. ben nachtheiligen banischen Ginfluß auf die Friedensunterhandlungen au bemmen, ben Frieden felbft, ber bie fcwebifche Rrone nicht febr an begunftigen ichien, burch Bermirrung ber Anteressen möglichft au verzögern und, ba es auf Bestimmung einer Genugthuung antam. bie Rahl feiner Eroberungen zu vermehren, um die einzige, welche man zu behalten munichte, befto gemiffer zu erlangen. Die ichlechte Berfassung bes banifchen Reiches berechtigte gu noch größeren Soffnungen, wenn man nur ben Anschlag fcnell und verschwiegen ausführte. Birflich beobachtete man in Stodholm bas Bebeimniß fo aut, bag bie banifchen Minifter nicht bas Geringfte bavon argwohnten, und weder Frankreich noch Holland wurde in bas Gebeimniß gezogen. Der Rrieg felbft war bie Rriegserflarung, und Torftenfon ftand in Solftein, ebe man eine Reindseligkeit abnte. Durch feinen Biberftand aufgehalten, ergießen fich bie ichwebischen Trubpen wie eine Ueberschwemmung burch biefes Bergogthum und bemächtigen fich aller festen Blage beffelben, Rendsburg und Gludstadt ausgenommen. Gine andere Armee bricht in Schonen ein. welches gleich wenig Biberftand leiftet, und nur bie fturmifche Sahreszeit verhindert die Anführer, ben fleinen Belt au vaffiren und ben Rrieg felbft nach Rühnen und Seeland zu walzen. banifche Flotte verungludt bei Femern, und Chriftian felbit. ber fich auf berfelben befindet, verliert durch einen Splitter fein rechtes Auge. Abgeschnitten von der weit entlegenen Dacht des

Kaisers, seines Bundesgenossen, steht biefer König auf bem Puntte, sein ganzes Reich von ber schwebischen Macht überschwemmt zu sehen, und es ließ sich in allem Ernst zu Erfüllung der Wahrsagung an, die man sich von dem berühnten Tycho Brahe erzählte, daß Christian der Vierte im Jahre 1644 mit einem bloßen Steden aus seinem Reiche würde wandern müssen.

Aber ber Raifer burfte nicht gleichgultig gufeben, bag Danemart ben Schweben jum Opfer murbe und ber Raub biefes Ronigreichs ihre Macht vermehrte. Wie groß auch bie Schwierigkeiten waren, bie fich einem fo weiten Marich burch lauter ausgehungerte Sanber entgegensetten, fo faumte er boch nicht, ben Grafen von Gallas, bem nach bem Austritt bes Biccolomini bas Obercommando über die Truppen auf's Reue war anvertraut worden, mit einer Armee nach holftein zu fenben. Gallas erschien auch wirklich in biefem Bergogthum, eroberte Riel und hoffte, nach ber Bereinigung mit ben Danen, Die ichmebische Armee in Jutland einaufchließen. Rugleich murben bie Beffen und ber ichwebische General von Ronigsmart burch Satfelb und burch ben Ergbischof von Bremen, ben Sohn Chriftians bes Bierten, beidaftigt, und ber Lettere burch einen Angriff auf Meigen nach Sachsen gezogen. Aber Torftenfon brang burch ben unbefesten Bag zwischen Schleswig und Stapelholm, ging mit feiner neugeftartten Armee bem Gallas entgegen und brudte ibn ben gangen Elbstrom binauf bis Bernburg, wo bie Raiferlichen ein festes Lager bezogen. Torftenfon paffirte bie Saale und nahm eine folde Stellung, bag er ben Reinben in ben Ruden tam und fie von Sachsen und Böhmen Da rif ber hunger in ihrem Lager ein und richtete ben größten Theil ber Armee zu Grunde: ber Rudzug nach Magbeburg verbefferte nichts an biefer verzweifelten Lage. Die Cavallerie, welche nach Schlefien zu entfommen fucte, wird von Torftenfon bei Suterbod eingeholt und gerftreut, bie übrige Armee, nach einem vergeblichen Berfuch, fich mit bem Schwert in ber Hand burchzuschlagen, bei Magbeburg fast ganz aufgerieben. feiner großen Dacht brachte Gallas bloß einige taufend Dann und ben Ruhm gurud, bag fein größerer Deifter gu finben fei, eine Armee zu ruiniren. Rach biefem verungludten Berfuch au feiner Befreiung fuchte ber Ronig von Danemart ben Frieben und erhielt ihn zu Bremfebro im Jahre 1645 unter harten Bebingungen.

Torftenfon verfolgte feinen Sieg. Babrenb bak einer feiner Untergenerale. Arel Lilienftern, Rurfachfen angftigte, und Ronigemart gang Bremen fich unterwürfig machte, brach er felbft an ber Spige von fechzehntaufend Mann und mit achtzig Ranonen in Bohmen ein und suchte nun ben Rrieg auf's Reue in bie Erbftaaten Defterreichs zu verpflanzen. Ferbinand eilte auf biefe Rachricht felbft nach Brag, um burch feine Gegenwart ben Duth feiner Bolter zu entflammen und, ba es fo fehr an einem tuchtigen General und ben vielen Befehlshabern an Uebereinstimmung fehlte. in ber Rabe ber Kriegsscenen besto schneller und nachbrudlicher wirfen au tonnen. Auf feinen Befehl versammelte Satfelb bie gange öfterreichische und bairifde Dacht und ftellte fie - bas lette Beer bes Raifers und ber lette Ball feiner Staaten - wiber feinen Rath und Billen, bem einbringenben Feinde bei Santau ober Santowis am 24ften Februar 1645 entgegen. Ferbinanb verließ fich auf feine Reiterei, welche breitausend Bferbe mehr als bie feindliche gablte, und auf die Rusage ber Jungfrau Maria, die ihm im Traum ericienen und einen gewiffen Sieg versprochen hatte.

Die Ueberlegenheit ber Raiferlichen ichredte Torftenfon nicht ab, ber nie gewohnt mar, feine Feinde zu gablen. Gleich beim erften Angriff murbe ber linke Flügel, ben ber liguiftifche General von Bos in eine febr unvortheilhafte Begend gwifden Teichen und Balbern verwidelt hatte, völlig in Unordnung gebracht, ber Anführer felbft mit bem größten Theil feiner Boller erfchlagen, und beinahe bie gange Rriegsmunition ber Armee erbeutet. Diefer ungludliche Anfang entichied bas Schidfal bes ganzen Treffens. Die Schweben bemächtigten fich, immer vorwarts bringenb, ber wichtigften Anhöhen, und nach einem achtftundigen blutigen Gefechte, nach einem wuthenben Anlauf ber taiferlichen Reiterei und bem tapferften Biberftanb bes Sugvolts maren fie Meifter vom Schlachtfelbe. Ameitaufend Defterreicher blieben auf bem Blate, und Sasfelb felbft mußte fich mit breitaufend gefangen geben. Und fo mar benn an einem Tage ber befte General und bas lette Beer bes Raifers verloren.

Diefer entscheibende Sieg bei Jantowit öffnete auf einmal bem

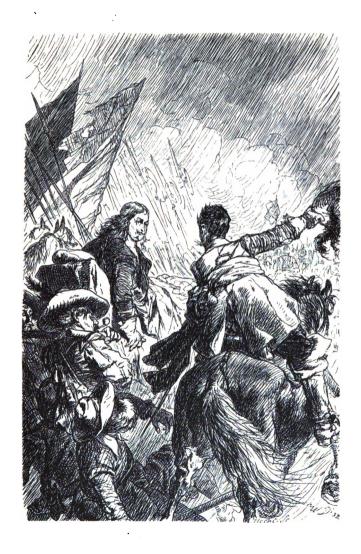

Reind alle öfterreichische Lande. Rerbinand entfloh eilig nach Bien, um für bie Bertheibigung biefer Stadt ju forgen und fich felbit. feine Schabe und feine Familie in Sicherheit zu bringen. Auch mahrte es nicht lange, fo brachen bie fiegenben Schweben in Mähren und Defterreich wie eine Bafferfluth berein. Rachbem fie beinabe bas gange Mahren erobert. Brunn eingeschlossen, von allen feften Schlöffern und Städten bis an bie Donau Befit genommen und endlich felbit bie Schange an ber Bolfebrude, unfern von Bien, erftiegen, fteben fie endlich im Geficht biefer Raiferftabt, und bie Sorgfalt, mit ber fie bie eroberten Blane befestigen, icheint feinen turgen Besuch anzudeuten. Rach einem langen verberblichen Umweg burch alle Brovingen bes beutschen Reiches frummt sich endlich ber Rriegesstrom rudwarts ju feinem Anfang, und ber Rnall bes ichwebischen Geschütes erinnert bie Ginwohner Biens an jene Rugeln, welche die bohmischen Rebellen vor siebenundzwanzig Jahren in die Diefelbe Rriegsbuhne führt auch biefelben Raiferburg marfen. Bertzeuge bes Angriffes gurud. Bie Bethlen Gabor bon ben rebellischen Bohmen, fo wird jest fein Rachfolger, Ragosy, von Torftenfon jum Beiftand herbeigerufen; icon ift Dberungarn pon feinen Truppen überschwemmt, und taglich fürchtet man feine Bereinigung mit ben Schweben. Johann Georg bon Sachfen, burch die schwedischen Einquartierungen in seinem Lande auf's Meugerfte gebracht, hulflos gelaffen von bem Raifer, ber fich nach bem Jantauischen Treffen felbst nicht beschützen tann, ergreift endlich bas lette und einzige Rettungemittel, einen Stillftanb mit ben Schweben zu foliegen, ber von Jahr zu Jahr bis zum allgemeinen Frieden verlängert wird. Der Raifer verliert einen Freund, indem an ben Thoren feines Reiches ein neuer Feind gegen ihn aufsteht, indem feine Rriegsheere fcmelgen, und feine Bunbeggenoffen an anderen Enden Deutschlands geschlagen werben. Denn auch bie frangolische Armee hatte ben Schimpf ber Duttlinger Nieberlage burch einen glangenben Relbzug wieber ausgelofcht und bie gange Macht Baierns am Rhein und in Schwaben beschäftigt. Mit neuen Truppen aus Frantreich verftartt, die ber große und jest ichon burch feine Siege in Italien verherrlichte Turenne bem Bergog von Enghien zuführte, ericbienen fie am 3. Auguft 1644 vor Freiburg, welches Merch turz vorber erobert hatte und mit feiner

ganzen, auf's Beste verschanzten Armee bebeckte. Das Ungestüm ber französischen Tapserkeit scheiterte zwar an der Standhaftigkeit der Baiern, und der Herzog von Enghien mußte sich zum Küdzug entschließen, nachdem er bei sechstausend seiner Leute umsonst hingeschlachtet hatte. Mazarin vergoß Thränen über diesen großen Berlust, den aber der herzlose, sür den Ruhm allein empsindliche Condé nicht achtete. "Eine einzige Nacht in Paris", hörte man ihn sagen, "giebt mehr Menschen das Leben, als diese Action getöbtet hat." Indessen hatte doch diese mörderische Schlacht die Baiern so sehr entstäftet, daß sie, weit entsernt, das bedrängte Desterreich zu entsetzen, nicht einmal die Rheinuser vertheidigen konnten. Speier, Worms, Mannheim ergeben sich, das seste Bhilippsburg wird durch Mangel bezwungen, und Mainz selbst eilt, durch eine zeitige Unterwersung den Sieger zu entwassen.

Was Desterreich und Mähren am Ansang bes Krieges gegen die Böhmen gerettet hatte, rettete es auch jett gegen Torstenson. Ragosh war zwar mit seinen Bössern, Fünsundzwanzigtausend an der Zahl, bis an die Donau in die Nähe des schwedischen Lagers gedrungen; aber diese undisciplinirten und rohen Schaaren verwüssten nur das Land und vermehrten den Mangel im Lager der Schweden, anstatt daß sie die Unternehmungen Torstensons durch eine zweckmäßige Wirtsamkeit hätten besördern sollen. Dem Kaiser Tribut, dem Unterthan Geld und Gut abzuängstigen, war der Zweck, der den Ragosh wie Bethlen Gaborn ins Feld ries, und Beide gingen heim, sobald sie diese Absücht erreicht hatten. Ferdinand, um seiner loszuwerden, dewilligte dem Barbaren, was er nur immer sorderte, und beseite durch ein geringes Opfer seine Staaten von diesem suchtbaren Feinde.

Unterbessen hatte sich die Hauptmacht der Schweben in einem langwierigen Lager vor Brünn auf's Aeußerste geschwächt. Torstension, der selbst dabei commandirte, erschödte vier Monate lang umsonst seine ganze Belagerungskunst; der Biderstand war dem Angrisse gleich, und Berzweiflung erhöhte den Muth des Commandanten de Souches, eines schwedischen Ueberläusers, der keinen Pardon zu hossen hatte. Die Buth der Seuchen, welche Mangel, Unreinlichkeit und der Genuß unreiser Früchte in seinem langwierigen verpesteten Lager erzeugte, und der schnelle Abzug des Sieben-

burgers nothigten endlich ben ichwebischen Befehlshaber, bie Belagerung aufzuheben. Da alle Baffe an ber Donau befett, feine Armee aber burch Krantheit und hunger icon febr geschmolzen war, fo entfagte er feiner Unternehmung auf Defterreich und Mähren, begnügte fich, burch Rurudlaffung ichwebifder Befatungen in ben eroberten Schlöffern einen Schluffel au beiben Brobingen au behalten, und nahm feinen Weg nach Bohmen, wohin ihm die Raiferlichen unter bem Erzbergog Leopolb folgten. Belche ber verlorenen Blate von bem Letteren noch nicht wiebererobert maren, murben nach feinem Abzuge bon bem faiferlichen General Bucheim beamungen, daß die öfterreichische Grenze in bem folgenden Sahre wieber völlig von Feinden gereinigt mar und bas gitternde Bien mit bem blogen Schreden babontam. Auch in Bohmen und Schlesien behaupteten sich die Schweden nur mit fehr abwechselndem Glud und burchirrten beibe Länder, ohne fich barin behaupten zu Aber wenn auch ber Erfolg ber Torftenfonischen fönnen. Unternehmung ihrem vielberfprechenden Anfang nicht gang gemäß war, so hatte fie boch für bie schwedische Bartei bie entscheibenbsten Folgen. Danemart murbe baburch jum Frieden, Sachsen jum Stillftand genothigt, ber Raifer bei bem Friedenscongreffe nachgiebiger, Frantreich gefälliger und Schweden felbst in seinem Betragen gegen die Rronen zuberfichtlicher und fuhner gemacht. Seiner großen Bflicht fo glanzend entledigt, trat ber Urheber biefer Bortheile, mit Lorbeern geschmudt, in bie Stille bes Brivatftanbes qurud, um gegen bie Qualen feiner Krantheit Linberung ju fuchen.

Bon ber böhmischen Seite zwar sah sich ber Kaiser nach Torstensons Abzug vor einem seindlichen Ginbruch gesichert; aber bald näherte sich von Schwaben und Baiern her eine neue Gesahr ben österreichischen Erenzen. Türenne, ber sich von Condé getrennt und nach Schwaben gewendet hatte, war im Jahr 1645 unweit Mergentheim von Merch auf's haupt geschlagen worden, und die siegenden Baiern drangen unter ihrem tapferen Ansührer in hessen eine Merkuschlichen Succurs aus dem Elsaß, Königsmart aus Mähren, die hessen von dem Rheinstrom herbei, das geschlagene heer zu verstärken, und die Baiern wurden bis an das äußerste Schwaben zurückgedrängt. Bei dem Dors Allersheim, unweit

Rörblingen, hielten sie endlich Stand, die Grenze von Baiern zu vertheidigen. Aber der ungestüme Muth des Herzogs von Enghien ließ sich durch kein Hinderniß schreden. Er führte seine Bölker gegen die seindlichen Schanzen, und eine große Schlacht geschah, die der helbenmüthige Widerstand der Baiern zu einer der hartnädigsten und blutigsten machte, und endlich der Tod des vortressschaftlichen Werch, Türenne's Besonnenheit und die selsensselte Standhaftigkeit der Helsen zum Bortheil der Alliirten entschied. Aber auch diese zweite barbarische Hindpschungerwenig von Menschen hatte auf den Gang des Krieges und der Friedensunterhandlungen wenig Einsluß. Das französische Heer, durch diesen blutigen Sieg entkräftet, verminderte sich noch mehr durch den Abzug der Hesen, und den Baiern führte Leopold kaiserliche Hülfsvöller zu, daß Türenne aus Eissertigste nach dem Rhein zurücksiehen mußte.

Der Rudzug ber Frangofen erlaubte bem Reind, feine gange Macht jest nach Bohmen gegen bie Schweben zu tehren. Guftab Brangel, fein unmurbiger Nachfolger Banners und Torftenfons, hatte im Rahre 1646 bas Obercommando über bie ichmebifde Macht erhalten, bie, aufer Roniasmarts fliegenbem Corps und ben vielen im Reiche gerftreuten Befahungen, ungefähr noch achttaufend Bferbe und fünfzehntaufend Dann Fugvolt gablte. Nachbem ber Erzberzog seine vierundzwanzigtausend Mann ftarte Macht burch awölf bairifche Cavallerie- und achtzehn Infanterie-Regimenter berftartt hatte, ging er auf Brangeln los und hoffte, ibn, ebe Ronigsmart zu ihm ftiege ober bie Frangofen eine Diversion machten, mit feiner überlegenen Macht gu erbruden. Aber biefer erwartete ihn nicht, fonbern eilte burch Obersachsen an bie Befer, wo er hogter und Paberborn wegnahm. Bon ba wendete er fich nach heffen, um fich mit Turenne zu vereinigen, und gog in feinem Lager ju Beglar bie fliegenbe Armee bes Ronigs. mart an fich. Aber Turenne, gefesselt burch Magarine Befehle, ber bem Rriegsglud und bem immer machjenden Uebermuth Schwebens gern eine Grenze gefett fab, enticulbigte fich mit bem bringenberen Bedürfnig, bie nieberlanbischen Grengen bes frangöfischen Reiches ju vertheibigen, weil bie Sollander ihre versprochene Diverfion in biefem Sahr unterlaffen hatten. Da aber Brangel fortfuhr, auf feiner gerechten Forberung mit Nachbrud zu besteben,

da eine längere Biberseplichkeit bei den Schweden Berdacht erweden, ja sie vielleicht gar zu einem Privatsrieden mit Desterreich geneigt machen konnte, so erhielt endlich Türenne die erwünschte Erlaubniß, das schwedische Seer zu verstärken.

Die Bereinigung geschah bei Gießen, und jest fühlte man fich machtig genug, bem Reinbe bie Stirn zu bieten. Er mar ben Schweben bis Beffen nachgeeilt, wo er ihnen bie Lebensmittel abichneiben und bie Bereinigung mit Turenne verhindern wollte. Beibes mifflang, und bie Raiferlichen faben fich nun felbft von bem Main abgeschnitten und nach bem Berluft ihrer Magazine bem größten Mangel ausgesett. Brangel benutte ihre Schwäche, um eine Unternehmung auszuführen, bie bem Krieg eine gang andere Bendung geben follte. Auch er hatte bie Maxime feines Borgangers aboptirt, ben Rrieg in bie öfterreichischen Staaten zu fpielen; aber bon bem ichlechten Fortgange ber Torftensonischen Unternehmung abgeschredt, hoffte er, benfelben 3med auf einem anderen Bege ficherer und grundlicher ju erreichen. Er entichloß fich, bem Laufe ber Donau zu folgen und mitten burch Baiern gegen bie öfterreichischen Grenzen bereinzubrechen. Ginen ahnlichen Blan batte icon Guftav Abolph entworfen, aber nicht gur Ausführung bringen konnen, weil ihn die Ballenfteinische Dacht und Sachsens Gefahr von feiner Siegesbahn zu frubzeitig abriefen. In feine Rufftabfen mar Bergog Bernharb getreten, und gludlicher als Guftab Abolph, hatte er icon zwifchen ber Sfar und bem Inn feine fiegreichen Kahnen ausgebreitet; aber auch ihn zwang bie Menge und bie Rabe ber feindlichen Armeen, in feinem Belbenlaufe ftill zu fteben und feine Bolter gurudzuführen. Bas biefen Beiben mifflungen war, hoffte Brangel jest um fo mehr zu einem gludlichen Ende gu führen, ba bie taiferlich-bairifchen Bolfer weit hinter ihm an ber Lahn ftanben und erft nach einem fehr weiten Marfc burch Franten und die Oberpfalz in Baiern eintreffen tonnten. Gilfertig zog er sich an die Donau, schlug ein Corps Baiern bei Donauwörth und paffirte biefen Strom fowie ben Lech ohne Wiberftanb. Aber burch bie fruchtlofe Belagerung von Augsburg vericaffte er ben Raiferlichen Reit, sowohl biefe Stadt zu entfeten, als ibn felbit bis Lauingen gurudgutreiben. Rachbem fie fich aber auf's Reue, um ben Rrieg bon ben bairifchen Grengen gu entfernen, gegen Schwaben gewendet hatten, ersah er die Gelegenheit, den unbesetzt gelassenne Lech zu passiren, den er nunmehr den Kaiserlichen selbst versperrte. Und jest lag Baiern offen und unvertheidigt vor ihm da; Franzosen und Schweden überschwemmten es wie eine reißende Fluth, und der Soldat besohnte sich durch die schrecklichsten Gewaltthaten, Räubereien und Expressungen für die überstandenen Gesahren. Die Ankunft der kaiserlich-dairischen Bölker, welche endlich bei Thierhaupten den Uebergang über den Lechstrom vollbrachten, vermehrte bloß das Elend des Landes, welches Freund und Feind ohne Unterschied plünderten.

Jest enblich — jest, in biesem ganzen Kriege zum ersten Mal, wankte der standhafte Muth Maximilians, der achtundzwanzig Jahre lang bei den härtesten Proben unerschüttert geblieden. Ferdinand der Zweite, sein Gespiele zu Ingolstadt und der Freund seiner Jugend, war nicht mehr; mit dem Tode dieses Freundes und Wohlthäters war eins der stärksten Bande zerrissen, die den Kurfürsten an Oesterreichs Interesse gesesselt hatten. An den Bater hatte ihn Gewohnheit, Reigung und Dankbarkeit gekettet; der Sohn war seinem Herzen fremd, und nur das Staatsinteresse konnte ihn in der Treue gegen diesen Fürsten erhalten.

Und eben biefes lettere mar es, mas bie frangofische Arglift jest wirfen ließ, um ihn bon ber öfterreichischen Alliang abguloden und zu Rieberlegung ber Baffen zu bewegen. Nicht ohne eine arofe Abficht hatte Magarin feiner Giferfucht gegen bie machfenbe Macht Schwebens Stillschweigen auferlegt und ben französischen Bölfern gestattet, die Schweden nach Baiern zu begleiten. follte alle Schredniffe bes Krieges erleiben, bamit enblich Roth und Bergweiflung bie Stanbhaftigfeit Maximilians befiegten und ber Raifer den erften und letten feiner Allierten verlore. Branbenburg hatte unter feinem großen Regenten bie Reutralität ermählt, Sachsen aus Roth ergreifen muffen; ben Spaniern unterfagte ber frangofifche Rrieg jeben Antheil an bem beutichen; Danemart hatte ber Friede mit Schweden von ber Rriegsbuhne abgerufen, Bolen ein langer Stillftand entwaffnet. Gelang es, auch noch ben Rurfürften von Baiern von bem öfterreichifden Bunbnig loszureißen, jo hatte ber Raifer im gangen Deutschland feinen Berfechter mehr. und ichuplos ftand er ba, ber Billfur ber Rronen preisgegeben,

Rerbinand ber Dritte erfannte bic Gefahr, worin er ichwebte, und ließ tein Mittel unverfucht, fie abzuwenden. man batte bem Rurfürsten von Baiern bie nachtbeilige Deinung beigebracht, baf nur bie Spanier bem Frieden entgegenständen, und bak blok ivanischer Ginfluk ben Raifer vermoge, fich gegen ben Stillftand ber Baffen zu erflaren: Marimilian aber bakte bie Spanier und batte es ihnen nie vergeben, bak fie ihm bei feiner Bewerbung um die pfälzische Rur entgegen gewesen waren. Und biefer feindseligen Dacht zu Gefallen follte er jest fein Boll aufgeopfert, feine Lande vermuftet, fich felbft zu Grunde gerichtet feben, ba er fich burch einen Stillftanb aus allen Bebrananiffen reiken. feinem Bolte bie fo nöthige Erholung verschaffen und burch biefes Mittel zugleich ben allgemeinen Frichen vielleicht beschleunigen fonnte? Rebe Bebenklichfeit verschwand, und von der Rothwendigfeit biefes Schrittes überzeugt, glaubte er feinen Bflichten gegen ben Raifer genug zu thun, wenn er auch ibn ber Bobltbat bes Baffenftillftanbes theilbaftig machte.

Bu UIm versammelten sich die Deputirten der drei Kronen und Baierns, um die Bedingungen des Stillstandes in Richtigkeit zu bringen. Aus der Instruction der österreichischen Abgesandten ergab sich aber bald, daß der Kaiser den Congreß nicht beschieft hatte, um die Abschließung desselben zu besördern, sondern vielmehr um sie rückgängig zu machen. Es kam darauf an, die Schweden, die im Bortheile waren und von der Fortsetung des Krieges mehr zu hossen als zu fürchten hatten, für den Stillstand zu gewinnen, nicht ihnen denselben durch harte Bedingungen zu erschweren. Sie waren ja die Sieger; und doch maßte der Kaiser sich an, ihnen Gesetz vorzuschreiben. Auch sehlte wenig, daß ihre Gesandten nicht im ersten Zorn den Congreß verließen, und um sie zurückzuhalten, mußten die Franzosen zu Drohungen ihre Lussucht nehmen.

Nachbem es bem guten Willen bes Kurfürsten von Baiern auf biese Weise mißlungen war, ben Kaiser mit in ben Stillstand einzuschließen, so hielt er sich nunmehr für berechtigt, für sich selbst zu sorgen. So theuer auch ber Preis war, um welchen man ihn ben Stillstand erkausen ließ, so bedachte er sich doch nicht lange, benselben einzugehen. Er überließ den Schweden, ihre Quartiere in Schwaden und Franken auszubreiten, und war zufrieden, die

seinigen auf Baiern und auf bie pfalzischen Lande einzuschränken. Bas er in Schwaben erobert hatte, mußte ben Allierten geräumt werben, bie ihm ihrerseits, mas sie von Baiern inne hatten, wieber auslieferten. In ben Stillftanb war auch Roln und Beffen-Raffel eingeschlossen. Rach Abschliefung biefes Tractate, am 14ten Mars 1647, verließen bie Frangofen und Schweben Baiern und mablten fich, um fich felbit nicht im Bege zu fteben, verschiebene Quartiere. jene im Bergogthum Bürttemberg, biefe in Oberschwaben, in ber Rabe bes Bobenfees. Un bem auferften norblichen Enbe biefes Sees und Schwabens füblichfter Spige tropte bie öfterreichische Stadt Bregeng burch ihren engen und fteilen Baf jebem feindlichen Anfall, und aus ber ganzen umliegenben Gegend batte man feine Guter und Bersonen in biefe natürliche Restung geflüchtet. Die reiche Beute, die ber aufgehäufte Borrath barin ermarten lieft. und ber Bortheil, einen Bag gegen Tirol, die Schweig und Stalien ju befiten, reigte ben ichwebischen General, einen Anariff auf biefe für unüberwindlich gehaltene Rlaufe und bie Stadt felbft zu versuchen. Beibes gelang ihm, bes Wiberstands ber Landleute ungeachtet, bie, sechstausend an ber Rahl, ben Bag zu vertheibigen ftrebten. Unterbeg hatte fich Turenne, ber getroffenen Uebereinkunft gemäß, nach bem Burttembergischen gewendet, von wo aus er ben Landgrafen von Darmftabt und ben Rurfürften von Dains burch bie Gewalt feiner Baffen zwang, nach bem Beispiel Baierns die Neutralität zu ergreifen.

Und jest endlich schien das große Ziel der französischen Staatskunst erreicht zu sein: den Kaiser, alles Beistands der Ligue und seiner protestantischen Allierten beraubt, den vereinigten Bassen der beiden Kronen ohne Bertheidigung bloßzustellen und ihm mit dem Schwert in der Hand den Frieden zu dictiren. Sine Armee von höchstens zwölftausend Mann war Alles, was ihm von seiner Furchtbarkeit übrig war, und über diese mußte er, weil der Krieg alle seine fähigen Generale dahingerasst hatte, einen Calvinisten, den hessischen Ueberläuser Welander, zum Besehlshaber setzen. Aber wie dieser Krieg mehrmals die überraschendsten Clückswechsel ausstellte und ost durch einen plötlichen Zwischensall alle Berechnungen der Staatskunst zu Schanden machte, so strafte auch hier der Ersolg die Erwartungen Lügen, und die ties gesunkene Macht

Defterreichs arbeitet fich nach einer turgen Rrife auf's Reue zu einer brobenden Ueberlegenheit empor. Frankreichs Gifersucht gegen bie Schweben erlaubte biefer Krone nicht, ben Raifer zu Grunde zu richten und bie schwebische Dacht in Deutschland baburch zu einem Grabe ju erheben, ber für Frankreich felbft julest verberblich werben tonnte. Defterreichs bulflofe Lage murbe baber bon bem frangofifden Minifter nicht benutt, bie Armee bes Türenne von Brangeln getrennt und an bie nieberlanbiiden Grenzen gezogen. Awar versuchte Brangel, nachbem er fich von Schwaben nach Franken gewendet, Schweinfurt erobert und bie bortige faiferliche Befatung unter feine Armee geftedt hatte, für fich felbft in Bohmen einzubringen, und belagerte Eger, ben Schluffel zu biefem Ronigreich. Um biefe Feftung zu entfegen, ließ ber Raifer feine lette Armee marichiren und fand fich in eigener Berfon bei berfelben ein. Aber ein weiter Umweg, ben fie nehmen mußte, um bie Guter bes Rriegsrathsprafidenten von Schlid nicht zu betreten, verzögerte ihren Marich, und ebe fie anlangte, mar Eger icon verloren. Beibe Armeen naberten fich jest einander, und man erwartete mehr als einmal eine entscheibenbe Schlacht, ba beibe ber Mangel brudte, bie Raiferlichen bie größere Bahl für fich hatten, und beibe Läger und Schlachtorbnungen oft nur burch bie aufgeworfenen Berte von einander geschieden waren. Aber bie Raiferlichen begnügten fich, bem Feind gur Seite gu bleiben und ihn burch fleine Angriffe, Sunger und ichlimme Mariche zu ermuden, bis bie mit Baiern eröffneten Unterhandlungen bas gewünschte Riel erreicht haben murben.

Baierns Neutralität war eine Bunde, die der kaiserliche Hof nicht verschmerzen konnte, und nachdem man umsonst versucht hatte, sie zu hindern, ward beschlossen, den einzig möglichen Bortheil davon zu ziehen. Mehrere Officiere der bairischen Armee waren über diesen Schritt ihres Hern entrüstet, der sie auf einmal in Unthätigkeit versetze und ihrem Hange zur Ungebundenheit eine lästige Fessel anlegte. Selbst der tapfere Johann von Werth stand an der Spize der Misvergnügten, und ausgemuntert von dem Kaiser, entwarf er das Complot, die ganze Armee von dem Kursürsten abtrünnig zu machen und dem Kaiser zuzussühren. Ferdinand erröthete nicht, diese Verrätherei gegen den treuesten Alliirten

seines Baters heimlich in Schutz zu nehmen. Er ließ an die kurfürstlichen Bölker förmliche Abrufungsbriese ergehen, worin er sie erinnerte, daß sie Reichstruppen seien, die der Kurfürst bloß in kaiserlichem Namen besehligt habe. Zum Glück entdeckte Mazimislian das angesponnene Complot noch zeitig genug, um durch schnelle und zweckmäßige Anstalten der Ausführung desselben zuvorzukommen.

Der unwürdige Schritt bes Raifers hatte ihn zu Reprefiglien berechtiat: aber Maximilian war ein zu grauer Staatsmann, um, wo bie Klugheit allein ibrechen burfte, bie Leibenichaft gu Er hatte von bem Baffenftillftand bie Bortheile nicht geerntet, die er sich bavon versprochen hatte. Weit entfernt, zu ber Beschleunigung bes allgemeinen Friedens beizutragen, hatte biefer einseitige Stillstand vielmehr ben Regotiationen ju Münfter und Donabrud eine ichabliche Wendung gegeben und die Alliirten in ihren Forberungen breifter gemacht. Die Frangofen und Schweben waren aus Baiern entfernt worden; aber burch ben Berluft ber Quartiere im ichwäbischen Rreise fab er fich nun felbft babin gebracht, mit seinen Truppen sein eigenes Land auszusaugen, menn er sich nicht entschließen wollte, sie gang und gar abzubanken und in dieser Zeit des Faustrechts unbesonnen Schwert und Schild wegzulegen. Che er eins biefer beiben gewissen Uebel ermählte. entschloß er sich lieber zu einem britten, bas, zum Benigften noch ungewiß mar: ben Stillftand aufzufundigen und auf's Reue zu ben Baffen zu greifen.

Sein Entschluß und die schweden höchst verderblich zu werden, und Wrangel mußte sich auf's Eilsertigste aus Böhmen zurücziehen. Er ging durch Thüringen nach Westphalen und Lüneburg, um die französische Armee unter Türenne an sich zu ziehen, und unter Melander und Gronsfeld solgte ihm die kaiserlichbairische Armee bis an den Weserstrom. Sein Untergang war unvermeidlich, wenn der Feind ihn erreichte, ehe Türenne zu ihm stieß; aber was den Kaiser zuvor gerettet hatte, erhielt jetzt auch die Schweden. Mitten unter der Wuth des Kampses leitete kalte Klugheit den Lauf des Krieges, und die Wachsamseit der Höse vermehrte sich, je näher der Friede herbeirückte. Der Kursust von Baiern durste es nicht geschehen lassen, daß sich das Uebergewicht

ber Macht fo enticheibend auf die Seite bes Raifers neigte und burch biefen plöglichen Umichwung ber Dinge ber Friebe verzögert würde. So nahe an Abschließung ber Tractaten, war jebe einfeitige Gludsveranderung außerft wichtig, und die Aufhebung bes Gleichgewichts unter ben tractirenben Rronen tonnte auf einmal bas Wert vieler Sabre, Die theure Frucht ber ichwierigsten Unterbanblungen gerftoren und die Rube bes gangen Europa verzögern. Wenn Frankreich feine Allitrte, bie Krone Schweben, in beilfamen Reffeln hielt und ihr, nach Maggabe ihrer Bortheile und Berlufte, feine Bulfe zugahlte, fo übernahm ber Rurfurft von Baiern ftillschweigend biefes Geschäft bei feinem Allirten, bem Raifer, und fuchte burch eine weise Abwägung feines Beiftanbes Meifter von Defterreichs Größe zu bleiben. Sest broht bie Macht bes Raifers auf einmal zu einer gefährlichen Sobe zu fteigen, und Dagimilian halt ploblich inne, bie ichwebische Armee zu verfolgen. Auch fürchtete er bie Repreffalien Frankreichs, welches icon gebroht hatte, Die gange Macht Turenne's gegen ibn gu fenben, wenn er feinen Truppen erlauben murbe, über bie Befer gu fegen.

Melanber, burch bie Baiern gehindert, Brangeln weiter zu verfolgen, wendete fich über Rena und Erfurt gegen Beffen und erscheint jest als ein furchtbarer Reind in bemfelben Lande, bas er ebemals vertheibigt hatte. Wenn es wirklich Rachbegierbe gegen seine ebemalige Gebieterin mar, mas ihn antrieb. Beffen jum Schaublat feiner Bermuftung zu ermablen, fo befriedigte er biefe Luft auf bas Schrecklichfte. Beffen blutete unter feiner Beigel, und bas Elend biefes so hart mitgenommenen Landes wurde burch ihn auf's Aeuferfte getrieben. Aber balb hatte er Urfache, zu bereuen, baf ihn bei ber Bahl ber Quartiere bie Rachgier ftatt ber Rlugbeit geleitet hatte. In bem verarmten Beffen brudte ber außerfte Mangel bie Armee, mahrend bag Brangel in Luneburg frijche Rrafte sammelte und feine Regimenter beritten machte. Biel au ichwach, seine schlechten Quartiere zu behaupten, als ber ichwebische General im Binter bes 1648ften Jahres ben Feldzug eröffnete und gegen Beffen anrudte, mußte er mit Schanden entweichen und an ben Ufern ber Donau feine Rettung suchen.

Frankreich hatte die Erwartungen der Schweben auf's Neue getäuscht und die Armee des Türenne, aller Aufforderungen Schiller. VI.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Brangels ungeachtet, am Rheinstrom zurückgehalten. Der schwebische Heerführer hatte sich baburch gerächt, daß er die Beimarische Reiterei an sich zog, die dem französischen Dienst entsagte, durch eben diesen Schritt aber der Eisersucht Frankreichs neue Rahrung gegeben. Endlich erhielt Türenne die Erlaubniß, zu den Schweden zu stoßen, und nun wurde von beiden vereinigten Armeen der letzte Feldzug in diesem Kriege eröffnet. Sie trieben Meslandern bis an die Donau vor sich her, warsen Lebensmittel in Eger, das von den Kaiserlichen belagert war, und schlugen jenseits der Donau das kaiserliche bairische Heer, das bei Susmarshausen sich ihnen entgegenstellte. Melander erhielt in dieser Action eine tödtliche Bunde, und der dairische General von Gronsfeld positire sich mit der übrigen Armee jenseits des Lechstroms, um Baiern vor einem seindlichen Einbruche zu schützen.

Aber Gronsfelb mar nicht gludlicher als Tilly, ber an eben biefem Boften für Baierns Rettung fein Leben hingeopfert hatte. Brangel und Turenne mablten biefelbe Stelle gum Uebergang, welche burch ben Sieg Guftab Abolphe bezeichnet war, und vollendeten ihn mit Gulfe beffelben Bortheils, welcher ienen begunftigt batte. Sett murbe Baiern auf's Reue überschwemmt und ber Bruch bes Stillstandes burch bie graufamfte Behandlung bes bairischen Unterthans geahndet. Darimilian verfroch fich in Salzburg, indem die Schweben über die Rfar fetten und bis an ben Inn borbrangen. Gin anhaltenber ftarfer Regen, ber biefen nicht febr beträchtlichen Fluß in wenigen Tagen in einen reifenben Strom verwandelte, rettete Defterreich noch einmal aus ber brobenben Gefahr. Behnmal versuchte ber Feind, eine Schiffbrude über ben Inn zu ichlagen, und gehnmal vernichtete fie ber Die im gangen Rriege war bas Schreden ber Ratholischen jo groß gewesen als jest, ba bie Feinde mitten in Baiern ftanden und fein General mehr vorhanden war, den man einem Turenne, Brangel und Ronigsmart gegenüberftellen burfte. ericien ber tapfere Selb Biccolomini aus ben Rieberlanden, ben ichmachen Rest ber taiferlichen Beere anzuführen. Die Alliirten hatten durch ihre Bermuftungen in Baiern sich felbst ben längeren Aufenthalt in biefem Lande erschwert, und ber Mangel nothigte fie,

ihren Rudzug nach ber Oberpfalz zu nehmen, wo bie Friedenspost ihre Thatigkeit endigt.

Mit feinem fliegenden Corps hatte fich Ronigsmart nach Bohmen gewendet, wo Ernft Dbomalsty, ein abgebantter Rittmeifter, ber im taiferlichen Dienft zum Kruppel geschoffen und bann ohne Genugthuung verabiciebet marb, ihm einen Blan angab, bie tleine Seite von Brag zu überrumpeln. Ronigsmart vollführte ihn gludlich und erwarb fich badurch ben Ruhm, ben breifigiährigen Rrieg burch bie lette glangenbe Action beichloffen au baben. Richt mehr als einen Tobten toftete ben Schweben biefer enticheidenbe Streich, ber endlich die Unentschloffenheit bes Raifers befiegte. Die Altstadt aber, Brags größere Salfte, die burch bie Molbau bavon getrennt mar, ermubete burch ihren lebhaften Biberftand auch ben Bfalggrafen Rarl Guftab, ben Thronfolger ber Chriftina, ber mit frifden Bollern aus Schweben angelangt mar und bie ganze ichwedische Macht aus Bohmen und Schlesien bor ihren Mauern versammelte. Der eintretende Binter nothigte endlich bie Belagerer in die Winterquartiere, und in diefen erreichte fie die Botschaft bes zu Denabrud und Munfter am 24. October unterzeichneten Friebens.

Bas für ein Riesenwert es war, biefen unter bem Ramen bes weftphälischen berühmten, unverletlichen und beiligen Frieden ju ichliegen, welche unendlich icheinenbe hinderniffe ju befampfen, welche ftreitende Intereffen zu vereinigen waren, welche Reihe von Rufallen aufammenwirfen mußte, biefes muhfame, theuere und bauernde Wert ber Staatstunft zu Stande zu bringen, mas es toftete, die Unterhandlungen auch nur zu eröffnen, mas es toftete, bie ichon eröffneten unter ben wechselnben Spielen bes immer fortgesetten Krieges im Sange zu erhalten, was es toftete, bem wirklich vollendeten bas Siegel aufzudruden und ben feierlich abgefündigten zur wirklichen Bollziehung zu bringen — was endlich ber Inhalt bieles Friedens mar, mas durch breifigjährige Anstrengungen und Leiben von jedem einzelnen Kämpfer gewonnen ober verloren worden ift, und welchen Bortheil ober Rachtheil die europäische Gefellichaft im Großen und im Gangen babei mag geerntet haben - muß einer anderen geber vorbehalten bleiben. Go ein großes Bange die Rriegsgeschichte mar, fo ein großes und eigenes Bange

ist auch die Geschichte des westphälischen Friedens. Gin Abrif bavon würde das interessanteste und charaktervolleste Werk der menschlichen Weisheit und Leibenschaft zum Stelet entstellen und ihr



gerade Dasjenige rauben, wodurch sie die Aufmerksamkeit desjenigen Publikums fesseln könnte, für das ich schrieb, und von dem ich hier Abschied nehme.



## Der Beisterseher.

Uus den

Memoires des Grafen von O\*\*\*.

Erfter Cheil.

Mit Zeichnungen von Paul Chumann und P. Grot Johann, in Holz geschnitten von A. Neumann u. U,

## Erftes Buch.



ch erzähle eine Begebenheit, die Bielen unglaublich scheinen wird, und von der ich großentheils selbst Augenzeuge war. Den Benigen, welche von einem gewissen politischen Borsalle unterrichtet sind, wird sie — wenn anders diese Blätter sie noch am Leben sinden — einen willsommenen Ausschliß darüber geben; und auch ohne diesen Schlüssel wird sie den Uebrigen als ein Beitrag zur Geschichte des Betruges und der Berirrungen des menschlichen Geistes vielleicht wichtig sein. Man wird über die Kühnheit des Zwedes erstaunen, den die Bosheit zu entwersen und zu versolgen im Stande ist; man wird über die Seltsamkeit der Mittel erstaunen, die sie aufzubieten vermag, um sich dieses Zwedes zu versichern. Reine, strenge Wahrheit wird meine Feder leiten; denn wenn diese Blätter

in die Welt treten, bin ich nicht mehr, und werde durch ben Bericht, ben ich abstatte, weber zu gewinnen noch zu verlieren haben.

Es war auf meiner Zurückreise nach Kurland im Jahr 17\*\*
um die Carnevalszeit, als ich den Prinzen von \*\* in Benedig besuchte. Wir hatten und in \*\*schen Kriegsdiensten kennen lernen und erneuerten hier eine Bekanntschaft, die der Friede unterbrochen hatte. Weil ich ohnedies wünschte, das Merkwürdige dieser Stadt zu sehen, und der Prinz nur noch Wechsel erwartete, um nach \*\* zurüczureisen, so beredete er mich leicht, ihm Geseuschaft zu leisten und meine Abreise so lange zu verschieden. Wir kamen überein, uns nicht von einander zu trennen, so lange unser Aufenthalt in Benedig dauern würde, und der Prinz war so gefällig, mir seine eigene Wohnung im Mohren anzubieten.

Er lebte bier unter bem ftrengften Incognito, weil er fich felbft leben wollte und seine geringe Abanage ihm auch nicht verstattet batte, die Sobeit seines Ranges zu behaupten. Amei Cavaliere, auf beren Berschwiegenheit er fich volltommen verlassen tonnte, waren nebst einigen treuen Bebienten sein ganges Gefolge. Den Aufwand vermied er mehr aus Temperament als aus Sparsamteit. bie Bergnügungen; in einem Alter von fünfundbreißig Rahren hatte er allen Reizungen biefer wolluftigen Stadt wiberftanben. icone Gefchlecht mar ihm bis jest gleichgültig gewesen. Tiefer Ernft und eine ichwarmerische Melancholie herrschten in feiner Gemuths-Seine Reigungen waren ftill, aber hartnädig bis jum Uebermaß, seine Bahl langsam und schüchtern, seine Anhanglichkeit warm und ewig. Mitten in einem geräuschvollen Gewühle von Menschen ging er einsam; in seine Bhantasiewelt verschlossen, mar er febr oft ein Frembling in ber wirklichen. Niemand war mehr bagu geboren, fich beherrichen zu laffen, ohne ichmach zu fein. Dabei mar er unerschrocken und zuverlässig, sobalb er einmal gewonnen war, und befaß gleich großen Muth, ein erfanntes Borurtheil zu befämpfen und für ein anderes zu fterben.

Als ber britte Prinz seines Hauses hatte er leine wahrscheinliche Aussicht zur Regierung. Sein Ehrgeiz war nie erwacht. Seine Leibenschaften hatten eine andere Richtung genommen. Zufrieden, von keinem fremden Willen abzuhängen, fühlte er keine Bersuchung, über Andere zu herrschen; die ruhige Freiheit des Privatlebens und ber Genuß eines geistreichen Umganges begrenzten alle seine Winsche. Er las viel, doch ohne Wahl. Eine vernachlässigte Erziehung und frühe Kriegsdienste hatten seinen Geist nicht zur Reise kommen lassen. Alle Kenntnisse, die er nachher schöpfte, vermehrten nur die Berwirrung seiner Begriffe, weil sie auf keinen sesten Grund gebaut waren.

Er war Protestant, wie seine ganze Familie — burch Geburt, nicht nach Untersuchung, die er nie angestellt hatte, ob er gleich in einer Spoche seines Lebens religiöser Schwärmer gewesen war. Freimaurer ist er, so viel ich weiß, nie geworden.

Eines Abends, als wir nach Gewohnheit in tiefer Maste und abgesondert auf dem St. Marcusplat fpazieren gingen - es fing an, fpat zu werben, und bas Gebrange hatte fich verloren - bemertte ber Bring, bag eine Maste uns überall folgte. Die Maste war ein Armenier und ging allein. Bir beschleunigten unsere Schritte und fuchten, fie burch öftere Beranberung unferes Beges irre zu machen - umfonft, bie Daste blieb immer bicht hinter uns. "Sie haben boch teine Intrigue bier gehabt?" fagte endlich ber Bring ju mir. "Die Chemanner in Benedig find gefährlich." - "Ich ftebe mit feiner einzigen Dame in Berbindung", gab ich jur Antwort. - "Wir wollen uns hier nieberfeten und Deutsch fprechen", fuhr er fort. "Ich bilbe mir ein, man vertennt uns." Wir fetten uns auf eine fteinerne Bant und erwarteten, baf bie Daste vorübergeben follte. Sie tam gerade auf und zu und nahm ihren Blat bicht an ber Seite bes Prinzen. Er zog bie Uhr heraus unb fagte mir laut auf Frangofisch, indem er aufstand: "Neun Uhr vor-Rommen Sie. Bir vergeffen, daß man uns im Louvre erwartet." Dies fagte er nur, um bie Daste von unserer Spur gu entfernen. "Reun Uhr", wiederholte fie in eben ber Sprache nachbrudlich und langfam. "Bunichen Sie fich Glud, Bring (inbem fie ihn bei feinem mahren Ramen nannte). Um neun Uhr ift er gestorben." - Damit ftanb fie auf und ging.

Bir sahen uns bestürzt an. — "Wer ist gestorben?" sagte endlich ber Prinz nach einer langen Stille. "Lassen Sie uns ihr nachgehen", sagte ich, "und eine Erklärung fordern!" Wir durch-krochen alle Winkel bes Marcusplatzes — die Maske war nicht mehr zu sinden. Unbefriedigt kehrten wir nach unserem Gasthof zurück. Der Prinz sagte mir unterwegs nicht ein Wort, sondern

ging seitwärts und allein und schien einen gewaltsamen Kampf zu kämpfen, wie er mir auch nachber gestanden bat.

Als wir zu Hause waren, öffnete er zum ersten Male wieder ben Mund. "Es ist doch lächerlich", sagte er, "daß ein Wahnsinniger die Ruhe eines Mannes mit zwei Worten erschüttern soll." Wir wünschten uns eine gute Racht, und sobald ich auf meinem Zimmer war, merkte ich mir in meiner Schreibtasel den Tag und die Stunde, wo es geschehen war. Es war ein Donnerstag.

Am folgenden Abend sagte mir der Bring: "Wollen wir nicht einen Gang über den Marcusplatz machen und unsern geheimnißvollen Armenier aufsuchen? Mich verlangt doch nach der Entwicklung dieser Komödie." Ich war's zufrieden. Wir blieben bis elf Uhr auf dem Platze. Der Armenier war nirgends zu sehen. Das Rämliche wiederholten wir die vier solgenden Abende und mit keinem besseren Erfolge.

Mls wir am fechften Abend unfer hotel verließen, hatte ich ben Einfall - ob unwillfürlich ober aus Absicht, besinne ich mich nicht mehr - ben Bebienten zu hinterlaffen, wo wir zu finden fein wurden, wenn nach uns gefragt werben follte. Der Bring bemertte meine Borsicht und lobte sie mit einer lächelnden Diene. Es war ein arokes Gebrange auf bem Marcusplat, als wir ba ankamen. Wir hatten taum breifig Schritte gemacht, fo bemerkte ich ben Armenier wieber, ber fich mit ichnellen Schritten burch bie Menge arbeitete und mit ben Augen Nemand zu fuchen ichien. Gben maren wir im Begriff, ihn zu erreichen, als ber Baron von 37\*\* aus ber Suite bes Bringen athemlos auf uns gutam und bem Bringen einen Brief überbrachte. "Er ift schwarz gesiegelt", sette er hinzu. "Wir vermutheten, bag es Gile hatte." Das fiel auf mich wie ein Donnerfclag. Der Bring war zu einer Laterne getreten und fing an zu lefen. "Dein Coufin ift geftorben!" rief er. "Bann?" fiel ich ihm heftig ins Wort. Er fab noch einmal in ben Brief. "Borigen Donnerstag. Abends um neun Uhr." 1)

Bir hatten nicht Zeit, von unserem Erstaunen zurückukommen, so stand ber Armenier unter uns. "Sie sind hier erkannt, gnäbigster Herr", sagte er zu bem Prinzen. "Eilen Sie nach dem Mohren.

<sup>1)</sup> Auf ahnliche Beife foll Caglioftro ben Tob ber Raiferin Maria Therefia prophezeit haben.

Sie werden die Abgeordneten des Senats dort sinden. Tragen Sie kein Bebenken, die Ehre anzunehmen, die man Ihnen erweisen will. Der Baron von F\*\* vergaß, Ihnen zu sagen, daß Ihre Wechsel angekommen sind." Er verlor sich in dem Gedränge.

Wir eilten nach unserem Hotel. Alles sand sich, wie der Armenier es verkündigt hatte. Drei Robili der Republik standen bereit, den Prinzen zu bewillsommen und ihn mit Pracht nach der Assenblee zu begleiten, wo der hohe Abel der Stadt ihn erwartete. Er hatte kaum so viel Zeit, mir durch einen slüchligen Wink zu verstehen zu geben, daß ich für ihn wach bleiben möchte.

Rachts gegen elf Uhr kam er wieder. Ernst und gedankenvoll trat er ins Zimmer und ergriff meine Hand, nachdem er die Bebienten entlassen hatte. "Graf", sagte er mit den Worten Hamlets zu mir, "es giebt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als wir in unseren Philosophien träumen." 1)

"Gnädigster Herr", antwortete ich, "Sie scheinen zu vergessen, daß Sie um eine große Hoffnung reicher zu Bette gehen." (Der Berstorbene war ber Erbprinz, der einzige Sohn des regierenden \*\*\*, der, alt und fränklich, ohne Hoffnung eigener Succession war. Ein Oheim unseres Prinzen, gleichfalls ohne Erben und ohne Aussicht, welche zu bekommen, stand jetzt allein noch zwischen diesem und dem Throne. Ich erwähne dieses Umstandes, weil in der Folge davon die Rede sein wird.)

"Erinnern Sie mich nicht baran", sagte ber Prinz. "Und wenn eine Krone für mich wäre gewonnen worden, ich hätte jett mehr zu thun, als dieser Kleinigkeit nachzubenken. — Wenn bieser Armenier nicht bloß errathen hat — —"

"Wie ist bas möglich, Pring?" fiel ich ein. —

"So will ich Ihnen alle meine fürstlichen Hoffnungen für eine Mönchskutte abtreten."

Den folgenden Abend fanden wir uns zeitiger als gewöhnlich auf dem Marcusplatze ein. Ein plötslicher Regenguß nöthigte uns, in ein Kaffeehaus einzutreten, wo gespielt wurde. Der Prinz stellte sich hinter den Stuhl eines Spaniers und beobachtete das Spiel.

<sup>1)</sup> Shatefpeare's Samlet I, 5:

Es giebt mehr Ding' im himmel und auf Erben, Als Eure Schulweisheit fich traumt, horatio.

3ch war in ein anftogendes Zimmer gegangen, wo ich Zeitungen las. Gine Beile barauf borte ich garmen. Bor ber Antunft bes Bringen war ber Spanier unaufhörlich im Berlufte gewesen, jest gewann er auf alle Rarten. Das gange Spiel war auffallend verandert, und bie Bant mar in Gefahr, von bem Bointeur, ben biefe gludliche Benbung fühner gemacht hatte, aufgeforbert zu werben. Der Benetianer, ber fie hielt, fagte bem Bringen mit beleibigenbem Ton - er ftore bas Glud, und er folle ben Tifch verlaffen. Diefer fah ihn talt an und blieb; biefelbe Faffung behielt er, als ber Benetianer feine Beleibigung frangofifch wiederholte. Der Lettere alaubte. bag ber Bring beibe Sprachen nicht verftebe, und wandte fich mit verachtungsvollem Lachen zu ben Uebrigen: "Sagen Sie mir boch, meine Berren, wie ich mich biefem Balorbo 1) verftanblich machen foll?" Rugleich ftand er auf und wollte ben Brinzen beim Arm ergreifen; biefen verließ bier bie Gebulb; er padte ben Benetianer mit ftarter Sand und warf ihn unfanft zu Boben. Das aanze Saus tam in Bewegung. Auf bas Geräusch fturzte ich berein, unwillfurlich rief ich ihn bei feinem Ramen. "Rehmen Sie fich in Acht, Bring", feste ich mit Unbesonnenheit bingu, "wir find in Benedig." Der Rame bes Bringen gebot eine allgemeine Stille, woraus bald ein Gemurmel wurde, bas mir gefährlich fchien. Alle anwesenden Staliener rotteten fich ju Saufen und traten bei Seite. Giner um ben Anberen verließ ben Saal, bis wir uns Beibe mit bem Spanier und einigen Frangosen allein fanden. "Sie find verloren, gnäbigster Berr", fagten biefe, "wenn Sie nicht fogleich bie Stadt verlaffen. Der Benetianer, den Sie fo übel behandelt haben, ift reich und von Ansehen - es toftet ihm nur funfzig Bechinen, Sie aus ber Welt ju fcaffen." Der Spanier bot fich an, gur Sicherheit bes Bringen Bache gu holen und uns felbft nach Saufe ju begleiten. Daffelbe wollten auch bie Frangofen. Bir ftanben noch und überlegten, was zu thun ware, als die Thure fich öffnete und einige Bedienten ber Staatsinquisition bereintraten. Gie zeigten uns eine Orbre ber Regierung, worin uns Beiben befohlen warb, ihnen ichleunig zu folgen. Unter einer ftarten Bebedung führte man uns bis jum Ranal. hier erwartete uns eine Gonbel, in die

<sup>1)</sup> Ein italienifcher Ausbrud; frangofifc balourd, Tolpel.

wir uns sehen mußten. Ehe wir ausstiegen, wurden uns die Augen verbunden. Man führte uns eine große steinerne Treppe hinauf und dann durch einen langen gewundenen Sang über Gewölbe, wie ich aus dem vielsachen Scho schloß, das unter unseren Füßen hallte. Endlich gelangten wir vor eine andere Treppe, welche uns sechsundzwanzig Stusen in die Tiese hinunter führte. Hier öffnete sich sein Saal, wo man uns die Binde wieder von den Augen nahm. Wir besanden uns in einem Kreise ehrwürdiger alter Männer, alle schwarz gekleidet, der ganze Saal mit schwarzen Tüchern behangen und sparsam erleuchtet, eine Todtenstille in der ganzen Versammlung, welches einen schreckhaften Eindruck machte. Einer von diesen Greisen, vermuthlich der oberste Staatsinquisitor, näherte sich dem Prinzen und fragte ihn mit einer seierlichen Wiene, während man ihm den Venetianer vorsührte:

"Erkennen Sie biesen Menschen für ben nämlichen, ber Sie auf bem Kaffeehause beleibigt hat?"

"Ja", antwortete ber Bring.

Darauf wandte Jener sich zu dem Gefangenen: "Ift das bieselbe Berson, die Sie heute Abend wollten ermorben laffen?"

Der Gefangene antwortete mit Ja.

Sogleich öffnete sich ber Kreis, und mit Entsehen sahen wir ben Kopf bes Benetianers vom Rumpse trennen. "Sind Sie mit bieser Genugthuung zufrieden?" fragte der Staatsinquisitor. — Der Prinz lag ohnmächtig in den Armen seiner Begleiter. — "Gehen Sie nun", suhr Jener mit einer schrecklichen Stimme fort, indem er sich gegen mich wandte, "und urtheilen Sie künstig weniger vorschnell von der Gerechtigkeit in Benedig!"

Ber ber verborgene Freund gewesen, der uns durch den schnellen Arm der Justiz von einem gewissen Tode errettet hatte, konnten wir nicht errathen. Starr von Schrecken erreichten wir unsere Bohnung. Es war nach Witternacht. Der Kammerjunker von 3\*\* erwartete uns mit Ungeduld an der Treppe.

"Bie gut war es, daß Sie geschickt haben!" sagte er zum Prinzen, indem er uns leuchtete. — "Eine Nachricht, die der Baron von F\*\* gleich nachher vom Marcusplate nach Hause brachte, hatte uns wegen Ihrer in die tödtlichste Angst gesetzt."

"Geschidt hatte ich? Wann? Ich weiß nichts bavon."

"Diesen Abend nach acht Uhr. Sie ließen uns fagen, daß wir gang außer Sorgen sein burften, wenn Sie heute später nach hause tamen."

Hier sah der Prinz mich an. "Haben Sie vielleicht ohne mein Wissen diese Sorgsalt gebraucht?"

3ch mußte von gar nichts.

"Es muß boch wohl so sein, Ihro Durchlaucht", sagte ber Kammerjunker, "benn hier ist ja Ihre Repetiruhr, die Sie zur Sicherheit mitschickten." Der Prinz griff nach ber Uhrtasche. Die Uhr war wirklich sort, und er erkannte jene für die seinige. "Wer brachte sie?" fragte er mit Bestürzung.

"Eine unbekannte Maske in armenischer Rleibung, die sich so-gleich wieder entfernte."

Bir standen und sahen uns an. — "Was halten Sie bavon?" sagte endlich der Prinz nach einem langen Stillschweigen. "Ich habe hier einen verborgenen Ausseher in Benedig."

Der schreckliche Austritt dieser Nacht hatte dem Prinzen ein Fieber zugezogen, das ihn acht Tage nöthigte, das Zimmer zu hüten. In dieser Zeit wimmelte unser Hotel von Einheimischen und Fremden, die der entdeckte Stand des Prinzen herbeigelockt hatte. Wan wetteiserte unter einander, ihm Dienste anzubieten; Jeder suchte nach seiner Art sich geltend zu machen. Des ganzen Borganges in der Staatsinquisition wurde nicht mehr erwähnt. Weil der Hof zu \*\* die Abreise des Prinzen noch ausgeschoben wünschte, so erhielten einige Wechsler in Benedig Anweisung, ihm beträchtliche Summen auszuzahlen. So ward er wider Willen in den Stand gesetz, seinen Ausenthalt in Italien zu verlängern, und auf sein Bitten entschlöß ich mich auch, meine Abreise noch zu verschieden.

Sobalb er so weit genesen war, um das Zimmer wieder verlassen zu können, beredete ihn der Arzt, eine Spaziersahrt auf der Brenta zu machen, um die Luft zu verändern. Das Wetter war hell, und die Partie ward angenommen. Als wir eben im Begriff waren, in die Gondel zu steigen, vermißte der Prinz den Schlüssel zu einer kleinen Schatulle, die sehr wichtige Papiere enthielt. Sogleich kehrten wir um, ihn zu suchen. Er besann sich auf Wenaueste, die Schatulle noch den vorigen Tag verschlossen zu haben, und seit dieser Zeit war er nicht aus dem Zimmer gekommen. Aber alles Suchen war umsonst; wir mußten davon abstehen, um die Zeit

nicht zu verlieren. Der Pring, bessen Geele über seben Argwohn erhaben war, erflärte ihn für verloren und bat uns, nicht weiter bavon zu sprechen.

Die Sahrt war die angenehmfte. Gine malerische Landschaft, bie mit jeber Rrummung bes Fluffes fich an Reichthum und Schonbeit ju übertreffen ichien - ber beiterfte Simmel, ber mitten im Sornung einen Maientag bilbete - reizenbe Garten und gefchmadvolle Landhäuser ohne Rahl, welche beibe Ufer ber Brenta ichmuden - binter uns bas maiestätische Benedig mit bunbert aus bem Baffer fpringenden Thurmen und Maften, Alles bies gab uns bas berrlichfte Schausviel von ber Belt. Bir überließen uns gang bem Rauber biefer ichonen Natur: unfere Lanne mar bie beiterfte; ber Bring felbft verlor feinen Ernft und wetteiferte mit uns in froblichen Scherzen. Gine luftige Dufit fcallte uns entgegen, als wir einige italienische Meilen von ber Stadt ans Land ftiegen. Sie tam aus einem kleinen Dorfe, wo eben Jahrmarkt gehalten wurde; hier wimmelte es von Gesellschaft aller Art. Gin Trupp junger Mäbchen und Knaben, alle theatralifch gefleibet, bewilltommte uns mit einem pantomimischen Tang. Die Erfindung mar neu: Leichtiafeit und Grazie beseelten jebe Bewegung. Eh' ber Tang noch völlig gu Ende mar, ichien bie Anführerin beffelben, welche eine Ronigin porftellte, ploblich wie von einem unlichtbaren Arme gehalten. Leblos ftand fie und Alles. Die Musik schwieg. Rein Obem mar zu hören in ber gangen Bersammlung, und fie ftanb ba, ben Blid auf bie Erbe geheftet, in einer tiefen Erstarrung. Auf einmal fuhr fie mit ber Buth ber Begeisterung in die Sobe, blidte wilb um fich her - "Gin Ronig ift unter une", rief fie, riß ihre Rrone bom Saupt und legte fie - ju ben guffen bes Bringen. Alles. was da war, richtete hier die Augen auf ihn, lange Zeit ungewiß, ob Bebeutung in biefem Gautelfpiel mare; fo febr hatte ber affectvolle Ernft biefer Spielerin getäuscht. - Ein allgemeines Banbeflatichen bes Beifalles unterbrach endlich biefe Stille. Meine Augen suchten ben Bringen. Ich bemertte, daß er nicht wenig betroffen war und fich Mühe gab, ben forschenben Bliden ber Ruschauer auszuweichen. Er marf Gelb unter biefe Rinder und eilte, aus bem Gewühle zu tommen.

Bir hatten nur wenige Schritte gemacht, als ein ehrwürdiger

Barfüßler sich durch das Boll arbeitete und dem Prinzen in den Weg trat. "Herr", sagte der Mönch, "gieb der Madonna von deinem Reichthum! Du wirst ihr Gebet brauchen." Er sprach dies mit einem Tone, der uns betreten machte. Das Gedränge riß ihn weg.

Unser Gesolge war unterbessen gewachsen. Ein englischer Lord, ben der Prinz schon in Rizza gesehen hatte, einige Kausseute auß Livorno, ein deutscher Domherr, ein französischer Abbe mit einigen Damen und ein russischer Officier gesellten sich zu unß. Die Physicognomie des Letztern hatte etwaß ganz Ungewöhnliches, daß unsere Aufmerksamkeit auf sich zog. Rie in meinem Leben sah ich so viele Züge und so wenig Charakter, so viel anlodendes Wohlwollen mit so viel zurücksehem Frost in einem Menschengesichte beisammen wohnen. Aus Leidenschaften schienen darin gewühlt und es wieder verlassen zu haben. Richts war übrig als der stille, durchdringende Vist eines vollendeten Menschenners, der jedes Auge verscheuchte, worauf er traf. Dieser seltsame Mensch solgte uns von Weitem, schien aber an Allem, was vorging, nur einen nachlässigen Antheil zu nehmen.

Bir tamen vor eine Bube zu stehen, wo Lotterie gezogen wurde. Die Damen setzen ein, wir Anderen folgten ihrem Beispiel; auch ber Prinz forberte ein Loos. Es gewann eine Tabatiere. Als er sie aufmachte, sah ich ihn blaß zurücksahren. — Der Schlüssel lag barin.

"Bas ift bas?" sagte ber Prinz zu mir, als wir einen Augenblid allein waren. "Eine höhere Gewalt verfolgt mich. Allwissenheit schwebt um mich. Ein unsichtbares Besen, dem ich nicht entsliehen kann, bewacht alle meine Schritte. Ich muß den Armenier aufsuchen und muß Licht von ihm haben." 1)

Die Sonne neigte sich zum Untergang, als wir vor dem Lusthause ankamen, wo das Abendessen servirt war. Der Rame des Prinzen hatte unsere Gesellschaft dis zu sechzehn Personen vergrößert. Außer den oben Erwähnten war noch ein Birtuose aus Rom, einige Schweizer und ein Aventurier aus Palermo, der Uniform trug und sich für einen Capitan ausgab, zu uns gestoßen. Es

<sup>1)</sup> Bie Dacbeth bie Bauberichmeftern auffucht.



ward beschlossen, ben gangen Abend bier zuzubringen und mit Fadeln nach Sause zu fahren. Die Unterhaltung bei Tische war sehr lebhaft, und ber Bring tonnte nicht umbin, die Begebenheit mit bem Schluffel zu erzählen, welche eine allgemeine Bermunberung erregte. Es wurde heftig über biefe Daterie gestritten. Die Deiften aus ber Gesellichaft behaupteten breift weg, bag alle biefe geheimen Runfte auf eine Tafchenspielerei hinausliefen; ber Abbe, ber icon viel Bein bei fich hatte, forberte bas gange Geifterreich in bie Schranten heraus; ber Englander fagte Blasphemien; ber Mufitus machte bas Rreuz vor bem Teufel. Benige, worunter ber Bring war, hielten bafür, bag man fein Urtheil über biefe Dinge gurudhalten muffe; mabrend beffen unterhielt fich ber ruffifche Officier mit ben Frauenzimmern und ichien bas gange Gefprach nicht zu achten. In ber Site bes Streites hatte man nicht bemerkt, bak ber Sicilianer hinausgegangen mar. Rach Berfluß einer fleinen halben Stunde fam er wieber, in einen Mantel gehüllt, und ftellte sich hinter ben Stuhl bes Frangosen. "Sie haben vorhin die Brabour geaußert, es mit allen Geiftern aufzunehmen - wollen Sie es mit einem versuchen?"

"Topp!" sagte ber Abbé — "wenn Sic es auf sich nehmen wollen, mir einen herbeizuschaffen."

"Das will ich", antwortete ber Sicilianer (indem er fich gegen uns fehrte), "wenn biese Herren und Damen uns werben verlaffen haben."

"Warum bas?" rief ber Englanber. "Ein herzhafter Geift fürchtet sich vor keiner lustigen Gesellschaft."

"Ich ftebe nicht für ben Ausgang", fagte ber Sicilianer.

"Um bes himmels willen! Rein!" fcrien bie Frauenzimmer an bem Tifche und fuhren erichroden von ihren Stublen.

"Laffen Sie ihren Geift kommen", sagte ber Abbe tropig; "aber warnen Sie ihn vorher, baß es hier spitgige Rlingen giebt" (indem er einen von den Gäften um seinen Degen bat).

"Das mögen Sie alsbann halten, wie Sie wollen", antwortete ber Sicilianer kalt, "wenn Sie nachher noch Lust bazu haben." hier kehrte er sich zum Prinzen. "Gnäbigster Herr", sagte er zu biesem, "Sie behaupten, baß Ihr Schlüssel in fremben händen gewesen — Können Sie vermuthen, in welchen?"

27

"Nein."

"Rathen Sie auch auf Riemand?"

"Ich hatte freilich einen Gebanken -"

"Burben Sie bie Berson erkennen, wenn Sie fie vor fich faben?"

"Dhne Ameifel."

hier ichlug ber Sicilianer feinen Mantel gurud und jog einen Spiegel hervor, ben er bem Pringen vor bie Augen hielt.

"Ift es biefe?"

Der Bring trat mit Schreden gurud.

"Bas haben Sie gefehen?" fragte ich.

"Den Armenier."

Der Sicilianer verbarg seinen Spiegel wieber unter bem Mantel, "War es dieselbe Person, die Sie meinen?" fragte die ganze Gesellsschaft den Prinzen.

"Die nämliche."

Hier veränderte sich jedes Gesicht; man hörte auf zu lachen. Alle Augen hingen neugierig an dem Sicilianer.

"Monsieur l'Abbé, das Ding wird ernsthaft", sagte ber Engländer; "ich rieth' Ihnen, auf ben Rückzug zu benken."

"Der Kerl hat den Teufel im Leibe", schrie der Franzose und lief aus dem Hause, die Frauenzimmer stürzten mit Geschrei aus dem Saal, der Virtuose folgte ihnen, der deutsche Domherr schnarchte in einem Sessel, der Russe blieb wie disher gleichgültig sigen.

"Sie wollten vielleicht nur einen Großsprecher zum Gelächter machen", fing ber Pring wieber an, nachdem Jene hinaus waren — "ober hatten Sie wohl Luft, uns Wort zu halten?"

"Es ist wahr", sagte ber Sicilianer. "Mit bem Abbé war es mein Ernst nicht; ich that ihm den Antrag nur, weil ich wohl wußte, daß die Wemme mich nicht beim Bort nehmen würde. — Die Sache selbst ist übrigens zu ernsthaft, um bloß einen Scherz damit auszuführen."

"Sie räumen also boch ein, baß sie in Ihrer Gewalt ift?"

Der Magier schwieg eine lange Zeit und schien ben Prinzen sorgfältig mit ben Augen zu prufen.

"Ja", antwortete er enblich.

Die Neugierbe bes Prinzen war bereits auf ben höchsten Grab

gespannt. Mit der Geisterwelt in Berbindung zu stehen, war ehebem seine Lieblingsschwärmerei gewesen, und seit jener ersten Erscheinung des Armeniers hatten sich alle Ideen wieder bei ihm gemelbet, die seine reisere Bernunft so lange abgewiesen hatte. Er ging mit dem Sicilianer bei Seite, und ich hörte ihn sehr angelegentlich mit ihm unterhandeln.

"Sie haben hier einen Mann vor sich", suhr er fort, "ber von Ungedulb brennt, in dieser wichtigen Materie es zu einer Ueberzeugung zu bringen. Ich würde Denjenigen als meinen Wohlthäter, als meinen ersten Freund umarmen, ber hier meine Zweisel zerstreute und die Dede von meinen Augen zöge — Wollen Sie sich bieses große Verdienst um mich erwerben?"

"Bas verlangen Sie von mir?" sagte der Magier mit Bedenken. "Bor jest nur eine Probe Ihrer Aunst. Lassen Sie mich eine Erscheinung sehen!"

"Wozu foll bas führen?"

"Dann mögen Sie aus meiner näheren Bekanntichaft urtheilen, ob ich eines höheren Unterrichtes werth bin."

"Ich schätze Sie über Alles, gnäbigster Prinz. Eine geheime Gewalt in Ihrem Angesichte, die Sie selbst noch nicht kennen, hat mich beim ersten Anblick an Sie gebunden. Sie sind mächtiger, als Sie selbst wissen. Sie haben unumschränkt über meine ganze Gewalt zu gebieten — aber —"

"Alfo laffen Sie mich eine Erscheinung seben!"

"Aber ich muß erst gewiß sein, daß Sie diese Forderung nicht aus Neugierde an mich machen. Wenngleich die unsichtbaren Kräfte mir einigermaßen zu Willen sind, so ist es unter der heiligen Bebingung, daß ich die heiligen Geheimnisse nicht profanire, daß ich meine Gewalt nicht mißbrauche."

"Meine Absichten sind die reinsten. Ich will Wahrheit."

Hier verließen sie ihren Plat und traten zu einem entfernten Fenster, wo ich sie nicht weiter hören konnte. Der Engländer, der diese Unterredung gleichsalls mit angehört hatte, zog mich auf die Seite.

"Ihr Bring ift ein ebler Mann. Ich beklage, bag er fich mit einem Betrüger einläßt."

"Es wird barauf antommen", sagte ich, "wie er sich aus bem Handel zieht "

 $\dot{\text{Digitized by }} Google$ 

"Bissen Sie was?" sagte ber Engländer; "jeht macht ber arme Teusel sich kostbar. Er wird seine Kunst nicht auskramen, bis er Geld Ningen hört. Es sind unser Neune. Wir wollen eine Collecte machen und ihn durch einen hohen Preis in Bersuchung führen. Das bricht ihm den Hals und öffnet Ihrem Prinzen die Augen."

"Ich bin's zufrieben."

Der Englander warf feche Guineen auf einen Teller und fammelte in ber Reihe herum. Jeber gab einige Louis; ben Ruffen besonders ichien unfer Borichlag ungemein zu interessiren; er legte eine Banknote von hundert Rechinen auf ben Teller - eine Berichwendung, über welche ber Englander erstaunte. Wir brachten bie Collecte bem Bringen. "Baben Sie bie Bute", fagte ber Englanber, "bei biefem herrn fur uns fürzusprechen, bag er uns eine Brobe feiner Runft feben laffe und biefen fleinen Beweis unserer Erfenntlichkeit annehme." Der Bring legte noch einen toftbaren Ring auf ben Teller und reichte ihn bem Sicilianer. Diefer bedachte fich einige Secunden. - "Weine herren und Gonner", fing er barauf an, "biefe Großmuth beschamt mich. - Es icheint, bag Sie mich vertennen - aber ich gebe Ihrem Berlangen nach. Ihr Bunich foll erfüllt werben (indem er eine Glode 30g). Bas biefes Golb betrifft, worauf ich felber fein Recht habe, fo werben Sie mir erlauben, baf ich es in bem nächften Benedictinerklofter für milbe Stiftungen nieberlege. Diesen Ring behalte ich als ein fcabbares Dentmal, bas mich an ben würdigften Bringen erinnern foll."

hier tam ber Birth, bem er bas Gelb fogleich überlieferte.

"Und er ist bennoch ein Schurke", sagte mir ber Engländer ins Ohr. "Das Gelb schlägt er aus, weil ihm jetzt mehr an bem Prinzen gelegen ist."

"Ober ber Birth verfteht feinen Auftrag", fagte ein Anberer. "Ben verlangen Sie?" fragte jest ber Magier ben Bringen.

Der Bring besann sich einen Augenblick — "Lieber gleich einen großen Mann", rief ber Lorb. "Forbern Sie ben Bapft Ganganelli! ') Dem herrn wird bas gleich wenig koften."

Der Sicilianer biß sich in bie Lippen. — "Ich barf Reinen citiren, ber bie Beihung empfangen hat."

<sup>1)</sup> Ganganelli, Clemens XIV., ftarb am 29. September 1774.

"Das ift schlimm", sagte ber Englander. "Bielleicht hatten wir von ihm erfahren, an welcher Krankheit er gestorben ift." 1)

"Der Marquis von Lanop", nahm ber Prinz jest das Wort, "war französischer Brigadier im vorigen Kriege und mein vertrautester Freund. In der Bataille bei Haftinbed") empfing er eine tödtliche Wunde; man trug ihn nach meinem Zelte, wo er bald darauf in meinen Armen starb. Als er schon mit dem Tode rang, winkte er mich noch zu sich. "Prinz", sing er an, "ich werde mein Baterland nicht wiedersehen; ersahren Sie also ein Geheimniß, wozu Riemand als ich den Schlüssel hat. In einem Kloster auf der slandrischen Grenze lebt eine ——" hier verschied er. Die Hand des Todes zertrennte den Faden seiner Rede; ich möchte ihn hier haben und die Fortsehung hören."

"Biel geforbert, bei Gott!" rief ber Englander. "Ich erflare Sie für einen zweiten Salomo, wenn Sie biese Aufgabe lösen." —

Wir bewunderten die sinnreiche Wahl des Prinzen und gaben ihr einstimmig unseren Beisall. Unterdessen ging der Wagier mit starken Schritten auf und nieder und schien unentschlossen mit sich selbst zu kämpsen.

"Und das war Alles, was der Sterbenbe Ihnen zu hinter-laffen batte?"

"Alles."

"Thaten Sie teine weiteren Nachfragen beswegen in seinem Baterlanbe?"

"Sie waren alle vergebens."

"Der Marquis von Lanon hatte untabelhaft gelebt? — Ich barf nicht jeben Tobten rufen."

"Er starb mit Reue über die Ausschweifungen seiner Jugend."

"Tragen Sie irgend etwa ein Andenken von ihm bei sich?"

"Ja." (Der Prinz führte wirklich eine Tabatiere bei sich, worauf bas Miniaturbilb bes Marquis in Emaille war, und bie er bei ber Tasel neben sich hatte liegen gehabt.)

<sup>1)</sup> Leben bes Papstes Clemens XIV. (Ganganellt), aus bem Französischen bes Herrn Caraccioli überfest, 2. Aust. 1776, S. 191: "Kaum war er verschieben, so wurde sein Leib schwarz, schien zu zergehen, und nach bem Berichte ber Augenzeugen glaubte man bei bessen Ersöffnung die Werkmale bes grausamsten Gistes wahrzunehmen." Er hatte durch ein Breve vom 21. Juli 1778 ben Jesuitenorben ausgehoben — 2) 28. Juli 1757.



"Ich verlange es nicht zu wissen — Lassen Sie mich allein! Sie sollen ben Berstorbenen sehen."

Wir wurd en gebeten, uns so lange in den anderen Pavillon zu begeben, dis er uns rusen würde. Zugleich ließ er alle Meublen aus dem Saale räumen, die Fenster ausheben und die Läden auf das Genaueste verschließen. Dem Wirth, mit dem er schon vertraut zu sein schien, befahl er, ein Gefäß mit glühenden Rohlen zu dringen und alle Feuer im Hause sorgfältig mit Wasser zu löschen. Sehe wir weggingen, nahm er von Jedem insbesondere das Ehrenwort, ein ewiges Stillschweigen über das zu beobachten, was wir sehen und hören würden. Hinter uns wurden alle Zimmer auf diesem Pavillon verriegelt.

Es war nach elf Uhr, und eine tiefe Stille herrichte im gangen Saufe. Beim Sinausgehen fragte mich ber Ruffe, ob wir gelabene Bistolen bei uns hatten. - "Bogu?" fagte ich - "Es ift auf alle Fälle", verfette er. "Warten Sie einen Augenblid, ich will mich barnach umfeben." Er entfernte fich. Der Baron von 3\*\* und ich öffneten ein Fenfter, bas jenem Babillon gegenüber fab, und es tam uns bor, ale borten wir zwei Menichen aufammen fluftern, und ein Geräusch, als ob man eine Leiter anlegte. Doch war bas nur eine Muthmaßung, und ich getraue mir nicht, fie fur mahr auszugeben. Der Ruffe tam mit einem Baar Biftolen gurud, nachbem er eine halbe Stunde ausgeblieben war. Wir faben fie ibn scharf laben. Es war beinahe zwei Uhr, als ber Magier wieber erschien und uns anfundigte, daß es Beit mare. Ghe wir hineintraten, ward uns befohlen, die Schuhe auszuziehen und im blogen Bembe, Strumpfen und Unterfleibern zu erscheinen. Sinter uns wurde wie bas erfte Mal verriegelt.

Wir sanden, als wir in den Saal zurücklamen, mit einer Rohle einen weiten Kreis beschrieben, der uns alle Zehn bequem fassen konnte. Rings herum an allen vier Banden des Zimmers waren die Dielen weggehoben, daß wir gleichsam auf einer Insel standen. Ein Altar, mit schwarzem Tuch behangen, stand mitten im Kreis errichtet, unter welchem ein Teppich von rothem Atlas gebreitet war. Eine chaldäische Bibel lag bei einem Todtenkopf aufgeschlagen auf dem Altar, und ein silbernes Crucifix war darauf sestgemacht. Statt der Kerzen brannte Spiritus in einer silbernen Kapsel. Ein

bider Rauch von Olibanum i) verfinsterte ben Saal, bavon bas Licht beinahe erstidte. Der Beschwörer mar entfleibet wie mir, aber barfuß: um ben blogen Sals trug er ein Amulet an einer Rette von Menschenhaaren, um bie Lenden hatte er eine weiße Schurze geschlagen, die mit geheimen Chiffern und symbolischen Figuren bezeichnet mar. Er biek uns einander bie Sande reichen und eine tiefe Stille beobachten; vorzüglich empfahl er uns, ja feine Frage an bie Ericbeinung zu thun. Den Englander und mich (gegen uns Beibe icien er bas meifte Diftrauen zu begen) ersuchte er, zwei bloße Degen unverruct und freuzweise einen Roll boch über feinen Scheitel zu halten, fo lange bie Sanblung bauern murbe. standen in einem halben Mond um ihn berum; ter ruffische Officier brangte fich bicht an ben Englander und ftand zunächst an bem Altar. Das Geficht gegen Morgen gerichtet, ftellte fich ber Ragier jest auf ben Teppich, sprengte Beihmaffer nach allen vier Beltgegenben und neigte fich breimal gegen bie Bibel. Eine halbe Biertelstunde dauerte die Beschwörung, von welcher wir nichts verstanben; nach Endigung berfelben gab er benen, die zunächst hinter ihm ftanben, ein Beichen, baß fie ihn jest fest bei ben Saaren faffen follten. Unter ben heftigften Budungen rief er ben Berftorbenen breimal mit Ramen, und bas britte Mal ftredte er nach bem Crucifix bie Sanb aus -

Auf einmal empfanden wir Alle zugleich einen Streich wie vom Blitze, daß unsere Hande ans einander flogen; ein plötzlicher Donnerschlag erschütterte das Haus, alle Schlösser Klangen, alle Thüren schlugen zusammen, der Deckel an der Kapsel siel zu, das Licht löschte aus, und an der entgegenstehenden Wand über dem Kamine zeigte sich eine menschliche Figur in blutigem Hemde, bleich und mit dem Gesicht eines Sterbenden.

"Wer ruft mich?" fagte eine hohle, taum borbare Stimme.

"Dein Freund", antwortete der Beschwörer, "ber dein Ansbenken ehret und für beine Seele betet"; zugleich nannte er den Ramen des Prinzen.

Die Antworten erfolgten immer nach einem fehr großen Rwischenraum.

<sup>1)</sup> Arabifder Beibrauch.

"Bas verlangt er?" fuhr biese Stimme fort.

"Dein Bekenntniß will er zu Enbe hören, daß du in bieser Welt angefangen und nicht beschloffen haft."

"In einem Rlofter auf ber flandrischen Grenze lebt" - - -

Hier erzitterte bas haus von Neuem. Die Thure sprang freiwillig unter einem hestigen Donnerschlag auf, ein Blip erleuchtete bas Zimmer, und eine andere körperliche Gestalt, blutig und blaß wie die erste, aber schredlicher, erschien an der Schwelle. Der Spiritus sing von selbst an zu brennen, und der Saal wurde helle wie zuvor.

"Wer ift unter und?" rief ber Magier erschrocken und warf einen Blid bes Entsetzens burch die Versammlung — "Dich habe ich nicht gewollt."

Die Gestalt ging mit majestätischem, leisen Schritt gerade auf ben Altar zu, stellte sich auf den Teppich uns gegenüber und saste bas Crucisix. Die erste Figur sahen wir nicht mehr.

"Ber ruft mich?" fagte biefe zweite Ericheinung.

Der Magier fing an, heftig zu zittern. Schrecken und Erstaunen hatten uns gesesselt. Ich griff nach einer Pistole; ber Magier riß sie mir aus der Hand und drückte sie auf die Gestalt ab. Die Rugel rollte langsam auf dem Altar, und die Gestalt trat unverändert aus dem Rauche. Jett sant der Magier ohnmächtig nieder.

"Bas wird das?" rief der Engländer voll Erstaunen und wollte einen Streich mit dem Degen nach ihr thun. Die Gestalt berührte seinen Arm, und die Klinge siel zu Boden. Hier trat der Angsischweiß auf meine Stirn. Baron F\*\* gestand uns nachher, daß er gebetet habe. Diese ganze Zeit über stand der Prinz surchtlos und ruhig, die Augen starr auf die Erscheinung gerichtet.

"Ja! Ich erkenne dich", rief er endlich voll Rührung aus, "bu bift Lanon, du bift mein Freund — Woher kommst du?"

"Die Ewigkeit ist stumm. Frage mich aus bem vergangenen Leben."

"Wer lebt in bem Kloster, bas bu mir bezeichnet hast?" "Weine Tochter."

"Wie? Du bift Bater gewesen?"

"Weh' mir, daß ich es zu wenig war!"

"Bift bu nicht gludlich, Lanon?"

"Gott hat gerichtet."

"Rann ich bir auf biefer Belt noch einen Dienft erzeigen?"

"Reinen, als an bich felbft zu benten."

"Wie muß ich bas?"

"In Rom wirft bu es erfahren."

hier erfolgte ein neuer Donnerschlag — eine schwarze Rauchwolke erfüllte bas Zimmer; als fie zerflossen war, fanben wir keine Gestalt mehr. Ich stieß einen Fensterlaben auf. Es war Morgen.

Jest tam auch ber Magier aus seiner Betäubung zurud. "Bo sind wir?" rief er aus, als er Tageslicht erblickte. Der russische Officier stand bicht hinter ihm und sah ihm über die Schulter. "Taschenspieler", sagte er mit schrecklichem Blid zu ihm, "bu wirft teinen Geist mehr rufen."

Der Sicilianer brehte sich um, sah ihm genauer ins Gesicht, that einen lauten Schrei und fturzte zu seinen Fußen.

Jest sahen wir Alle auf einmal ben vermeintlichen Russen an. Der Prinz erkannte in ihm ohne Mühe die Züge seines Armeniers wieder, und das Wort, das er eben hervorstottern wollte, erstarb auf seinem Munde. Schrecken und Ueberraschung hatten uns Alle wie versteinert. Lautlos und unbeweglich starrten wir dieses ge-heimnisvolle Wesen an, das uns mit einem Blick stiller Gewalt und Eröse durchschaute. Eine Minute dauerte dieses Schweigen — und wieder eine. Kein Odem war in der ganzen Versammlung.

Einige kräftige Schläge an die Thur brachten uns endlich wieder zu uns selbst. Die Thur sicl zertrümmert in den Saal, und herein drangen Gerichtsdiener mit Bache. "Hier sinden wir sie ja beisammen!" rief der Anführer und wandte sich zu seinen Begleitern. "Im Namen der Regierung!" rief er uns zu. "Ich verhafte Euch." Wir hatten nicht so viel Zeit, uns zu besinnen; in wenig Augenblicken waren wir umringt. Der russische Officier, den ich jest wieder den Armenier nenne, zog den Ansührer der Häscher auf die Seite, und so viel mir diese Berwirrung zuließ, bemerkte ich, daß er ihm einige Worte heimlich ins Ohr sagte und etwas Schriftliches vorzeigte. Sogleich verließ ihn der Häscher mit einer stummen und ehrerbietigen Verbeugung, wandte sich darauf zu uns und nahm seinen Hut ab. "Bergeben Sie, meine Herren", sagte

er, "daß ich Sie mit diesem Betrüger vermengen konnte. Ich will nicht fragen, wer Sie sind — aber dieser Herr versichert mir, daß ich Männer von Ehre vor mir habe." Zugleich winkte er seinen Begleitern, von uns abzulassen. Den Sicilianer befahl er wohl zu bewachen und zu binden. "Der Bursche da ist überreif", setzte er hinzu. "Wir haben schon sieben Monate auf ihn gelauert."

Dieser elende Mensch war wirklich ein Gegenstand bes Jammers. Das doppelte Schrecken der zweiten Geistererscheinung und dieses unerwarteten Uebersalls hatte seine Besinnungskraft überwältigt. Er ließ sich binden wie ein Kind; die Augen lagen weit aufgesperrt und stier in einem todtenähnlichen Gesichte, und seine Lippen bedten in stillen Zudungen, ohne einen Laut auszustoßen. Jeden Augenblick erwarteten wir einen Ausbruch von Condulsionen. Der Prinz fühlte Witleid mit seinem Zustand und unternahm es, seine Lossassung bei dem Gerichtsdiener auszuwirken, dem er sich zu erkennen gab.

"Gnädigster Herr", sagte bieser, "wissen Sie auch, wer ber Mensch ist, für welchen Sie sich so großmüthig verwenden? Der Betrug, ben er Ihnen zu spielen gedachte, ist sein geringstes Berbrechen. Wir haben seine Helsershelser. Sie sagen abscheuliche Dinge von ihm ans. Er mag sich noch glücklich preisen, wenn er mit der Galeere dabonkommt."

Unterbessen sahen wir auch den Wirth nehst seinen Hausgenossen mit Stricken gebunden über den Hof sühren. — "Auch dieser?" rief der Prinz. "Was hat denn dieser verschuldet?" — "Er war sein Mitschuldiger und Hehler", antwortete der Anführer der Häscher, "der ihm zu seinen Taschenspielerstückhen und Diebereien behülslich gewesen und seinen Raub mit ihm getheilt hat. Gleich sollen Sie überzeugt sein, gnädigster Herr" (indem er sich zu seinen Begleitern kehrte). "Wan durchsuche das ganze Haus und bringe mir sogleich Nachricht, was man gefunden hat."

Jett sah sich ber Prinz nach bem Armenier um — aber er war nicht mehr vorhanden; in der allgemeinen Berwirrung, welche bieser Uebersall anrichtete, hatte er Mittel gefunden, sich unbemerkt zu entfernen. Der Prinz war untröstlich; gleich wollte er ihm alle seine Leute nachschicken; er selbst wollte ihn aufsuchen und mich mit sich fortreißen. Ich eilte ans Fenster; das ganze Haus war von

Neugierigen umringt, die das Gerücht dieser Begebenheit herbeigeführt hatte. Unmöglich war es, durch das Gedränge zu kommen. Ich stellte dem Prinzen dieses vor: "Wenn es diesem Armenier ein Ernst ist, sich vor uns zu verbergen, so weiß er unsehlbar die Schliche besser als wir, und alle unsere Rachsorschungen werden vergebens sein. Lieber lassen Sie uns noch hier bleiben, gnädigster Prinz! Bielleicht kann uns dieser Gerichtsdiener etwas Räheres von ihm sagen, dem er sich, wenn ich anders recht gesehen habe, entbeckt hat."

Jett erinnerten wir uns, bag wir noch ausgekleibet waren. Wir eilten nach unserem Zimmer, uns in der Geschwindigkeit in unsere Rleiber zu wersen. Als wir zurücklamen, war die Hausssuchung geschehen.

Nachdem man ben Altar weggeräumt und die Dielen bes Saales aufgebrochen, entbedte man ein geräumiges Gewolbe, worin ein Menich gemächlich aufrecht figen tonnte, mit einer Thure berfeben, die durch eine schmale Treppe nach bem Reller führte. In biefem Gewölbe fand man eine Gleftrifirmafdine, eine Uhr und eine fleine filberne Gloce, welche lettere, sowie die Elettrisirmaschine, mit bem Altar und bem barauf befestigten Crucifire Communication hatte. Gin Fenfterladen, ber bem Ramine gerade gegenüber ftand, mar durchbrochen und mit einem Schieber verfeben, um, wie wir nachher erfuhren, eine magische Laterne in seine Deffnung einzupaffen, aus welcher bie verlangte Geftalt auf die Band über bem Kamin gefallen war. Bom Dachboden und aus dem Reller brachte man verschiedene Trommeln, woran große bleierne Rugeln an Schnuren befestigt hingen, mahrscheinlich um bas Berausch bes Donners hervorzubringen, bas wir gehört hatten. Als man bie Rleiber bes Sicilianers burchsuchte, fand man in einem Etui berschiedene Bulver, wie auch lebendigen Merkur in Phiolen und Buchsen, Phosphorus in einer glafernen Flasche, einen Ring, ben wir gleich für einen magnetischen erkannten, weil er an einem stählernen Knopfe hangen blieb, bem er von ungefähr nabe gebracht worden, in den Rocttaschen ein Baternofter, einen Rudenbart, Terzerole und einen Dolch. "Laß boch feben, ob fie geladen find!" fagte einer von den Safchern, indem er eines von ben Terzerolen nahm und ins Ramin abichofi. "Sejus Maria!"

rief eine hohle menschliche Stimme, eben die, welche wir von der ersten Erscheinung gehört hatten — und in demselben Augenblick sahen wir einen blutenden Körper aus dem Schlot herunterstürzen. — "Noch nicht zur Ruhe, armer Geist?" rief der Engländer, während daß wir Anderen mit Schrecken zurücksuhren. "Gehe heim zu deinem Grabe! Du hast geschienen, was du nicht warst; jeht wirst du sein, was du schienest."

"Jesus Maria! Ich bin verwundet", wiederholte der Mensch im Kamine. Die Kugel hatte ihm das rechte Bein zerschmettert. Sogleich besorgte man, daß die Wunde verbunden wurde.

"Aber wer bift bu benn, und was für ein bofer Damon muß bich hieher führen?"

"Ein armer Barfüßer", antwortete ber Bermunbete. "Ein frember herr hier hat mir eine Rechine geboten, bag ich —"

"Eine Formel hersagen sollte? Und warum haft bu dich benn nicht gleich wieder davongemacht?"

"Er wollte mir ein Zeichen geben, wenn ich fortfahren sollte; aber bas Zeichen blieb aus, und wie ich hinaussteigen wollte, war die Leiter weggezogen."

"Und wie heißt benn die Formel, die er dir eingelernt hat?" Der Mensch bekam hier eine Ohnmacht, daß nichts weiter aus ihm herauszubringen war. Als wir ihn näher betrachteten, ertannten wir ihn für benselben, der sich dem Prinzen den Abend vorher in den Weg gestellt und ihn so seierlich angeredet hatte.

Unterbeffen hatte fich ber Bring zu bem Anführer ber Safcher gewenbet.

"Sie haben uns", sagte er, indem er ihm zugleich einige Goldstüde in die hand drückte, "Sie haben uns aus den händen eines Betrügers gerettet und uns, ohne uns noch zu kennen, Gerechtigkeit widersahren sassen. Wollen Sie nun unsere Verbindlichkeit volkkommen machen und uns entdeden, wer der Undekannte war, dem es nur ein paar Worte kostete, uns in Freiheit zu sehen?"

"Ben meinen Sie?" fragte ber Anführer ber Hafcher mit einer Miene, die beutlich zeigte, wie unnöthig biese Frage war.

"Den Herrn in russischer Unisorm meine ich, ber Sie vorhin bei Seite zog, Ihnen etwas Schriftliches vorwies und einige Worte ins Ohr sagte, woraus Sie uns sogleich wieder losgaben." "Sie kennen biefen herrn also nicht?" fragte ber hafcher wieber. "Er war nicht von Ihrer Gesellschaft?"

"Rein", sagte ber Prinz — "und aus sehr wichtigen Ursachen wünschte ich, naber mit ihm bekannt zu werben."

"Räher", antwortete ber Hascher, "tenn' ich ihn auch nicht. Sein Name selbst ist mir unbekannt, und heute hab' ich ihn zum ersten Mal in meinem Leben gesehen."

"Wie? und in so kurzer Zeit, burch ein paar Worte konnte er so viel über Sie vermögen, daß Sie ihn selbst und uns Alle für unschulbig erklärten?"

"Allerbings burch ein einziges Bort."

"Und dieses war? — Ich gestehe, daß ich es wissen möchte."
"Dieser Unbekannte, gnädigster Herr", indem er die Zechinen in seiner Hand wog — "Sie sind zu großmüthig gegen mich gewesen, um Ihnen länger ein Geheimniß baraus zu machen — dieser Unbekannte war — ein Officier der Staatsinquisition."

"Der Staatsinquifition! - biefer! -"

"Richt anders, gnäbigster herr — und bavon überzeugte mich bas Papier, welches er mir vorzeigte."

"Diefer Menich, fagten Sie? Es ift nicht möglich."

"Ich will Ihnen noch mehr fagen, gnabigfter herr. Eben biefer war es, auf bessen Denunciation ich hieher geschickt worben bin, ben Geisterbeschwörer zu verhaften."

Bir faben uns mit noch größerem Erftaunen an.

"Da hatten wir es ja heraus", rief endlich ber Englander, "warum ber arme Teufel von Beschwörer so erschroden zusammenfuhr, als er ihm naber ins Gesicht sah. Er erkannte ihn für einen Spion, und darum that er jenen Schrei und stürzte zu seinen Füßen."

"Nimmermehr!" rief ber Prinz. "Dieser Mensch ist Alles, was er sein will, und Alles, was der Augenblid will, daß er sein soll. Was er wirklich ist, hat noch kein Sterblicher ersahren. Sahen Sie den Sicilianer zusammensinken, als er ihm die Worte ins Ohrschrie: "Du wirst keinen Geist mehr rusen?" Dahinter ist mehr. Daß man vor etwas Menschlichem so zu erschreden psiegt, soll mich Riemand überreden."

"Darüber wird uns der Magier selbst wohl am Besten zurechtweisen können", sagte ber Lord, "wenn uns bieser herr" (fich ju bem Anführer ber Gerichtsbiener wenbenb) "Gelegenheit verschaffen will, seinen Gefangenen zu fprechen."

Der Anführer ber hafder versprach es uns, und wir redeten mit bem Englander ab, daß wir ihn gleich ben andern Morgen aufsuchen wollten. Jest begaben wir uns nach Benedig gurud.

Mit bem früheften Morgen war Lord Sepmour ba (bies war ber Name bes Englanders), und bald nachher ericien eine vertraute Berfon, die ber Gerichtsbiener abgeschickt batte, uns nach bem Gefängniß zu führen. Ich babe vergeffen, zu erzählen, baß ber Bring icon feit etlichen Tagen einen feiner Jager vermißte, einen Bremer von Geburt, ber ihm viele Sahre redlich gebient und fein ganzes Bertrauen befessen hatte. Db er verungludt ober geftohlen ober auch entlaufen war, wußte Riemand. Bu bem letteren war gar kein wahrscheinlicher Grund vorhanden, weil er jederzeit ein ftiller und ordentlicher Menich gewesen, und nie ein Tadel an ihm gefunden mar. Alles, worauf feine Rameraden fich befinnen tonnten, war, bag er in ber letten Beit febr ichwermuthig gemefen und, wo er nur einen Augenblick erhalchen konnte, ein gewisses Minoritenkloster in der Giudecca besucht habe, wo er auch mit einigen Brubern öfters Umgang gepflegt. Dies brachte uns auf bie Bermuthung, bag er vielleicht in bie Sande ber Monche aerathen sein möchte und sich tatholisch gemacht hatte; und weil ber Bring über biefen Artifel bamals noch fehr tolerant ober fehr gleichgültig bachte, fo ließ er's nach einigen fruchtlofen Rachforichungen babei bewenden. Doch ichmerate ihn ber Berluft biefes Menichen, ber ibm auf feinen Relbaugen immer gur Seite gewesen, immer treu an ihm gehangen und in einem fremben Lande fo leicht nicht wieber zu erfegen mar. Beute nun, als wir eben im Begriff ftanben, auszugeben. ließ fich ber Banquier bes Brinzen melben, an ben ber Auftrag ergangen war, für einen neuen Bebienten zu forgen. Diefer ftellte bem Bringen einen gutgebildeten und wohlgefleibeten Menschen in mittleren Sahren vor, ber lange Reit in Diensten eines Brocurators als Secretar gestanden, Frangosisch und auch etwas Deutsch ibrach. übrigens mit den besten Reugnissen verseben mar. Physiognomie gefiel, und ba er fich übrigens ertlarte, bag fein Bebalt von ber Bufriebengeit bes Bringen mit feinen Dienften abbangen follte, fo ließ er ihn ohne Bergug eintreten.

Wir fanden den Sicilianer in einem Privatgefängniß, wohin er dem Prinzen zu Gesallen, wie der Gerichtsdiener sagte, einstweisen gebracht worden war, ehe er unter die Bleidächer gesetzt wurde, zu denen kein Zugang mehr offen steht. Diese Bleidächer sind das fürchterlichste Gesängniß in Benedig, unter dem Dach des St. Marcuspalastes, worin die unglücklichen Berbrecher von der dörrenden Sonnenhize, die sich auf der Bleistäche sammelt, oft dis zum Wahnwize leiden. Der Sicilianer hatte sich von dem gestrigen Zusalle wieder erholt und stand ehrerbietig auf, als er den Prinzen ansichtig wurde. Ein Bein und eine Hand waren gesesselt, sonst aber konnte er frei durch das Zimmer gehen. Bei unserem Eintritt entsernte sich die Wache vor die Thüre.

"Ich komme", sagte ber Prinz, nachbem wir Platz genommen hatten, "über zwei Punkte Erklärung von Ihnen zu verlangen. Die eine sind Sie mir schulbig, und es wird Ihr Schade nicht sein, wenn Sie mich über ben anderen befriedigen."

"Meine Rolle ift ausgespielt", versette ber Sicilianer. "Mein Schidsal steht in Ihren Sanben."

"Ihre Aufrichtigkeit allein", versette ber Pring, "kann es er-

"Fragen Sie, gnäbigster Herr. Ich bin bereit, zu antworten; benn ich habe nichts mehr zu verlieren."

"Sie haben mich bas Gesicht bes Armeniers in Ihrem Spiegel sehen lassen. Woburch bewirften Sie bieses?"

"Es war kein Spiegel, was Sie gesehen haben. Ein bloßes Pastellgemälbe hinter einem Glas, das einen Mann in armenischer Kleidung vorstellte, hat Sie getäuscht. Meine Geschwindigkeit, die Dämmerung, Ihr Erstaunen unterstützten diesen Betrug. Das Bilb wird sich unter den übrigen Sachen sinden, die man in dem Gastshof in Beschlag genommen hat."

"Aber wie konnten Sie meine Gedanken so gut wissen und gerade auf den Armenier rathen?"

"Dieses war gar nicht schwer, gnäbigster Herr. Ohne Zweisel haben Sie sich bei Tische in Gegenwart Ihrer Bedienten über bie Begebenheit öfters herausgelassen, die sich zwischen Ihnen und diesem Armenier ereignet hat. Einer von meinen Leuten machte mit einem Jäger, der in Ihren Diensten steht, zusälligerweise in der Giudecca

Belanntschaft, and welchem er nach und nach so viel zu ziehen wußte, als mir zu wissen nöthig war."

"Bo ift biefer Jäger?" fragte ber Pring. "Ich vermiffe ihn, und ganz gewiß wiffen Sie um seine Entweichung."

"Ich schwöre Ihnen, daß ich nicht das Geringste davon weiß, gnädigster herr. Ich selbst hab' ihn nie gesehen und nie eine andere Absicht mit ihm gehabt als die eben gemeldete."

"Fahren Sie fort!" fagte ber Bring.

"Auf diesem Wege nun erhielt ich überhaupt auch die erste Rachricht von Ihrem Ausenthalt und Ihren Begebenheiten in Benedig, und sogleich entschloß ich mich, sie zu nützen. Sie sehen, gnädigster herr, daß ich aufrichtig din. Ich wuste von Ihrer vorhabenden Spaziersahrt auf der Brenta; ich hatte mich darauf versehen, und ein Schlüssel, der Ihnen von ungefähr entsiel, gab mir die erste Gelegenheit, meine Kunst an Ihnen zu versuchen."

"Bie? So hatte ich mich also geirrt? Das Stüdchen mit dem Schlüffel war Ihr Wert und nicht des Armeniers? Der Schlüffel, sagen Sie, ware mir entfallen?"

"Als Sie die Börse zogen — und ich nahm den Augenblick wahr, da mich Riemand beobachtete, ihn schnell mit dem Fuße zu verbeden. Die Person, bei der Sie die Lotterieloose nahmen, war im Berständniß mit mir. Sie ließ Sie ans einem Gefäße ziehen, wo teine Riete zu holen war, und der Schlüssel lag längst in der Dose, ehe sie den Ihnen gewonnen wurde."

"Nunmehr begreif ich's. Und der Barfüßermonch, der sich mir in den Weg warf und mich so feierlich auredete?"

"Bar ber nämliche, ben man, wie ich hore, berwundet aus bem Kamine gezogen. Es ist einer von meinen Kameraben, ber mir unter biefer Berhüllung schon manche gute Dienste geleistet."

"Aber zu welchem Ende flellten Gie biefes an?"

"Um Sie nachbenkend zu machen — um einen Gemuthszustand in Ihnen vorzubereiten, der Sie für das Wunderbare, das ich mit Ihnen im Sinne hatte, empfänglich machen sollte."

"Aber ber pantomimische Tanz, ber eine so überraschende, seltsame Wendung nahm — bieser war doch wenigstens nicht von Ihrer Ersindung?"

"Das Madchen, welches die Konigin vorstellte, war von mir

unterrichtet und ihre ganze Rolle mein Werk. Ich vermuthete, daß es Ew. Durchlaucht nicht wenig befremben würde, an diesem Orte gekannt zu sein, und verzeihen Sie mir, gnädigster Herr, das Abenteuer mit dem Armenier ließ mich hoffen, daß Sie bereits schon geneigt sein würden, natürliche Auslegungen zu verschmähen und nach höheren Quellen des Außervordentlichen zu spüren."

"In der That", rief der Prinz mit einer Miene zugleich des Berdrusses und der Berwunderung, indem er mir besonders einen bedeutenden Blid gab, "in der That", rief er aus, "das habe ich nicht erwartet." 1)

"Aber", suhr er nach einem langen Stillschweigen wieder fort, "wie brachten Sie die Gestalt hervor, die an der Wand über dem Kamin erschien?"

"Durch die Zauberlaterne, welche an dem gegenüberstehenden Fensterladen angebracht war, wo Sie auch die Deffnung bazu bemerkt haben werden."

"Aber wie tam es benn, daß tein Einziger unter uns fie gewahr wurde?" fragte Lorb Seymour.

"Sie erinnern sich, gnädiger Herr, daß ein dider Rauch den ganzen Saal versinsterte, als Sie zurückgekommen waren. Zugleich hatte ich die Borsicht gebraucht, die Dielen, welche man weggehoben, neben demjenigen Fenster ansehnen zu lassen, wo die Laterna magica eingefügt war; dadurch verhinderte ich, daß Ihnen dieser Fensterladen nicht sogleich ins Gesicht siel. Uedrigens blieb die Laterne auch so lange durch einen Schieber verdeckt, dis Sie Alle Ihre Pläte genommen hatten und keine Untersuchung im Zimmer mehr von Ihnen zu fürchten war."

"Wir kam vor", fiel ich ein, "als hörte ich in ber Nähe bieses Saales eine Leiter anlegen, als ich in bem anderen Pavillon aus bem Fenster sah. War bem wirklich so?"

"Gang recht. Gben biese Leiter, auf welcher mein Gehulfe zu bem bewußten Fenster emporkletterte, um bie Zauberlaterne zu birigiren."

"Die Geftalt", fuhr ber Bring fort, "schien wirklich eine flüchtige Aehnlichkeit mit meinem verstorbenen Freunde zu haben; be-

28

<sup>1)</sup> In einer Anmerkung ber "Thalia" erinnert hier Schiller felbft an ben Brug ber Zauberfcmeftern im "Macbeth".

fonbers traf es ein, daß fie feier Mond war. Bar diefes blofier Zufall, ober woher ichöpften Sie diefelbe?"

"Eure Durchlaucht eximmern sich, das Sie über Tische eine Dose neben sich hatten liegen gehabt, auf welcher das Porträt eines Officiers in \*\* scher Unisvem in Emaille war. Ich stagte Sie, ob Sie von Ihrem Freunde nicht irgend ein Andenken bei sich sährten, worauf Sie mit Ja antworteten; daruns schloß ich, daß es vielleicht die Dose sein möchte. Ich hatte das Bild über Tische gut ins Ange gesaßt, und weil ich im Zeichnen sehr gendt, auch im Tressen sehr gläcklich din, so war es mir ein Leichtes, dem Bilde diese slächtige Aehnlichseit zu geben, die Sie wahrgenommen haben; und um so mehr, da die Geschkszüge des Marquis sehr ins Ange sallen."

"Aber die Gestalt schien fich boch zu bewegen." -

"So schien es — aber es war nicht die Gestalt, sondern ber Rauch, der von ihrem Scheine belenchtet war."

"Und der Mensch, welcher ans dem Schlot herabstürzte, antwortete also für die Erscheinung?"

"Eben biefer."

"Aber er konnte ja die Fragen nicht wohl horen."

"Dieses branchte er auch nicht. Sie besinnen sich, gnäbigster Prinz, daß ich Ihnen Allen auf das Strengste verbot, selbst eine Frage an das Gespenst zu richten. Was ich ihn fragen würde und er mir antworten sollte, war abgeredet; und damit ja kein Bersehen vorsiele, ließ ich ihn große Bausen beobachten, die er an den Schlägen einer Uhr abzählen mußte."

"Sie gaben dem Birthe Befehl, alle Feuer im haufe forgfältig mit Baffer löschen zu laffen; dies geschach ohne Zweifel —"

"Um meinen Mann im Kamine außer Gefahr bes Erftidens zu setzen, weil die Schornsteine im Hause in einander laufen und ich vor Ihrer Suite nicht ganz sicher zu sein glaubte."

"Wie tam es aber", fragte Lord Seymonr, "baß Ihr Geist weber früher noch später ba war, als Sie ihn brauchten?"

"Mein Geist war schon eine gute Weile im Zimmer, ehe ich ihn citirte; aber so lange der Spiritus brannte, konnte man diesen matten Schein nicht sehen. Als meine Beschwörungsformel geendigt war, ließ ich das Gesäß, worin der Spiritus stammte, zusammenfallen; es wurde Nacht im Saal, und jetzt erst wurde man

die Figur an der Wand gewahr, die sich schon längst darauf re- slectirt hatte."

"Aber in eben dem Moment, als der Geift erschien, empfanden wir Alle einen electrischen Schlag. Wie bewirkten Sie biesen?"

"Die Maschine unter dem Altar haben Sie entbedt. Sie sahen auch, daß ich auf einem seibenen Fußteppich stand. Ich ließ Sie in einem halben Mond um mich herum stehen und einander die Hände reichen; als es nahe dabei war, winkte ich Einem von Ihnen, mich bei den Haaren zu fassen. Das Crucisix war der Conductor, und Sie empfingen den Schlag, als ich es mit der Hand berührte."

"Sie befahlen uns, bem Grafen von O\*\* und mir", sagte Lorb Sehmour, "zwei bloße Degen treuzweise über Ihrem Scheitel zu halten, so lange die Beschwörung dauern würde. Wozu nun dieses?"

"Zu nichts weiter, als um sie Beibe, benen ich am Wenigsten traute, während bes ganzen Actus zu beschäftigen. Sie erinnern sich, daß ich Ihnen ausdrücklich einen Zoll hoch bestimmte; dadurch, daß Sie diese Entsernung immer in Acht nehmen mußten, waren Sie verhindert, Ihre Blide dahin zu richten, wo ich sie nicht gerne haben wollte. Weinen schlimmsten Feind hatte ich damals noch gar nicht ins Auge gesaßt."

"Ich geftehe", rief Lord Semmour, "daß bies vorsichtig gehandelt heißt — aber warum mußten wir ausgekleibet sein?"

"Bloß um der Handlung eine Feierlichkeit mehr zu geben und durch das Ungewöhnliche Ihre Einbildungstraft zu spannen."

"Die zweite Erscheinung ließ Ihren Geist nicht zum Worte tommen", sagte der Pring. "Bas hatten wir eigentlich von ihm erfahren sollen?"

"Beinahe basselbe, was Sie nachher gehört haben. Ich fragte Eure Durchlaucht nicht ohne Absicht, ob Sie mir auch Alles gesagt, was Ihnen ber Sterbenbe ausgetragen, und ob Sie keine weiteren Rachfragen wegen seiner in seinem Baterlande gethan; dieses fand ich nöthig, um nicht gegen Thatsachen anzustoßen, die ber Aussage meines Geistes hätten widersprechen können. Ich fragte gewisser Jugendsünden wegen, ob der Berstorbene untadelhaft geslebt, und auf die Antwort gründete ich alsbann meine Ersindung."

"Ueber diese Sache", fing der Prinz nach einigem Stillschweigen an, "haben Sie mir einen befriedigenden Aufschluß gegeben. Aber ein Hauptumstand ist noch zurud, worüber ich Licht von Ihnen verlange."

"Benn es in meiner Gewalt fteht, und -

"Reine Bebingungen! Die Gerechtigkeit, in beren Händen Sie sind, dürfte so bescheiben nicht fragen. Wer war dieser Unbekannte, vor dem wir Sie niederstürzen sahen? Was wissen Sie von ihm? Woher kennen Sie ihn? Und was hat es für eine Bewandtniß mit dieser zweiten Erscheinung?"

"Gnäbigfter Bring -"

"Ms Sie ihm naher ins Gesicht sahen, ftießen Sie einen lauten Schrei aus und stürzten nieber. Warum bas? Bas bebeutete bas?"

"Dieser Unbekannte, gnabigster Prinz" — Er hielt inne, wurde sichtbarlich unruhiger und sah uns Alle in der Reihe herum mit verlegenen Bliden an. — "Ja, bei Gott, gnabigster Prinz, dieser Unbekannte ist ein schreckliches Wesen."

"Bas wiffen Sie von ihm? Bie steht er mit Ihnen in Berbindung? — hoffen Sie nicht, uns die Wahrheit zu verhehlen." —

"Dafür werb' ich mich wohl hüten — benn wer steht mir bafür, daß er nicht in diesem Augenblick unter uns steht?"

"Bo? Ber?" riefen wir Alle zugleich und schauten uns halb lachend, halb bestürzt im Zimmer um. — "Das ist ja nicht möglich!"

"D! diesem Menschen — ober wer er sein mag — sind Dinge möglich, die noch weit weniger zu begreifen sind."

"Aber wer ist er benn? Woher stammt er? Armenier ober Russe? Was ist bas Wahre an bem, wosür er sich ausgiebt?"

"Keines von Allem, was er scheint. Es wird wenige Stände, Charaktere und Nationen geben, davon er nicht schon die Maske getragen. Wer er sei, woher er gekommen, wohin er gehe, weiß Niemand. Daß er lang' in Aegypten gewesen, wie Viele behaupten, und bort aus einer Phramibe seine verborgene Weisheit geholt habe 4), will ich weder bejahen noch verneinen. Bei uns kennt man ihn nur unter dem Namen des Unergründlichen. Wie alt, zum Beispiel, schähen Sie ihn?"

<sup>1)</sup> Dies behauptete Caglioftro von fich. Bgl. bie Ginleitung.

"Rach bem äußeren Anschein zu urtheilen, tann er taum Bierzig jurudgelegt haben."

"Und wie alt benten Sie, baß ich fei?"

"Nicht weit von Fünfzig."

"Ganz recht — und wenn ich Ihnen nun sage, daß ich ein Bursche von siebenzehn Jahren war, als mir mein Großvater von biesem Bunbermann erzählte, der ihn ungefähr in eben dem Alter, worin er jest zu sein scheint, in Famagusta gesehen hat —"

"Das ift lächerlich, unglaublich und übertrieben."

"Richt um einen Zug. Hielten mich diese Fesseln nicht ab, ich wollte Ihnen Bürgen stellen, beren ehrwürdiges Ansehen Ihnen keinen Zweisel mehr übrig lassen würde. Es giebt glaubwürdige Leute, die sich erinnern, ihn in verschiedenen Weltgegenden zu gleicher Zeit gesehen zu haben. Keines Degens Spige kann ihn durchbohren, kein Gift kann ihm etwas anhaben, kein Feuer sengt ihn, kein Schiff geht unter, worauf er sich besindet. Die Zeit selbst scheint an ihm ihre Macht zu verlieren, die Jahre trocknen seine Säste nicht aus, und das Alter kann seine Haare nicht bleichen. Niemand ist, der ihn Speise nehmen sah, nie ist ein Weib von ihm berührt worden, kein Schlaf besucht seine Augen; von allen Stunden des Tages weiß man nur eine einzige, über die er nicht herr ist, in welcher Niemand ihn gesehen, in welcher er kein irdisches Geschäft verrichtet hat."

"So?" sagte ber Prinz. "Und was ist bies für eine Stunde?"
"Die zwölste in ber Nacht. Sobald bie Glode ben zwölsten Schlag thut, gehört er ben Lebendigen nicht mehr. Wo er auch sein mag, er muß sort; welches Geschäft er auch verrichtet, er muß es abbrechen. Dieser schreckliche Glodenschlag reißt ihn aus ben Armen ber Freundschaft, reißt ihn selbst vom Altar und würde ihn auch aus dem Todeskampf rußen. Niemand weiß, wo er dann hingest, noch was er da verrichtet. Niemand wagt es, ihn darum zu befragen, noch weniger, ihm zu solgen; denn seine Gesichtszüge ziehen sich auf einmal, sobald diese gesürchtete Stunde schlägt, in einen so sinstern und schreckzaften Ernst zusammen, daß Jedem der Muth entfällt, ihm ins Gesicht zu bliden oder ihn anzureden. Eine tiese Todesstille endigt dann plöglich das lebhasteste Schaubern seine

Biebenkung, ohne es mur zu magen. Tich von der Stelle zu heben. oder die Ohier zu öffnen, durch der er gegangen üb."

"Wex", fragte Einex von xunt. "kenneck man nichts Außerochentliches an übnt bei seiner Zunickbunk?"

"Niches, als daß er bleich und abgemarer antsiele, ungeführ wie ein Menich, der eine ichnerzstaffer Operarien andgestanden ober eine ichrestliche Zeitung erhillt. Sinige mollen Muskungfen auf seinem Hende geiehen haben: deres aber laffe ich dahingestellt sein."

"Und man hat es som Bertighen vie verlache, dien diese Stunde zu verbergen oder dien is in Jerkneuting zu verwieleln, daß er sie überseigen muste?"

"Ein einziges Mal. igat man, übericheitt er ben Termin. Die Gesellichaft war gabtreich, man verspätete fich bis tief in bie Racht: alle Uhren waren mit Fleif fullch gerichtet, und bas Fener ber Unterredung rif ihn babin. Alls die geieste Stunde da war, verfinmente er ploplich und wurde ftarr; alle feine Gliebmaßen berharrten in berfelben Richtung, morin diefer Aufall fie überrafchte; feine Angen ftanden; fein Puls ichlug nicht mehr; alle Mittel, bie man anwendete, ihn wieder zu erweden, waren fruchtlos; und biefer Auftand hielt an, bis die Stunde verstrichen war. Dann belebte er sich ploblich von selbst wieder, schlug die Angen auf und fuhr in ber nämlichen Silbe fort, worin er war unterbrochen worden. 1) Die allgemeine Bestürzung verrieth ibm, was geschehen war, und da erflärte er mit einem fürchterlichen Ernft, daß man sich glüdlich preisen burfte, mit bem bloken Schreden bavongefommen an fein. Aber bie Stadt, worin ihm dieses begegnet war, verließ er noch an bemselben Abend auf immer. Der allgemeine Glaube ift, bag er in biefer geheimnifvollen Stunde Unterredungen mit feinem Benins halte. Ginige meinen gar, er fei ein Berftorbener, bem es verstattet sei, breiundzwanzig Stunden vom Tage unter ben Lebenben au wandeln; in der letten aber muffe feine Seele gur Unterwelt heimkehren, um bort ihr Gericht auszuhalten. Biele halten ihn auch für ben berühmten Apollonius von Thana, und Andere gar für den Junger Johannes, von dem es beißt, daß er bleiben murbe bis jum letten Bericht." 2)

<sup>1)</sup> Auch bas heucheln epileptifcher Bufalle war ein befonderer Aniff Caglioftro's. Ugl. Goethe's "Groftophta" 11, 5. — 2) Soh. 21, 22 f.

"lleber einen so anßerorbentsichen Mann", sagte ber Prinz, "tann es freilich nicht an abenteuerlichen Muthmaßungen sehlen. Alles Bisherige aber haben Sie bloß von Hörensagen; und boch schien mir sein Benehmen gegen Sie und bas Ihrige gegen ihn auf eine genauere Belanntschaft zu beuten. Liegt hier nicht eine besondere Geschichte zum Grunde, bei der Sie selbst mit verwickelt gewesen? Berhehlen Sie uns nichts!"

Der Sicilianer sah uns mit einem zweifelhaften Blid an und schwieg.

"Benn es eine Sache betrifft", suhr ber Prinz fort, "bie Sie nicht gerne laut machen wollen, so versichere ich Sie im Ramen bieser beiben Herren der unverbrüchlichsten Berschwiegenheit. Aber reben Sie aufrichtig und unverhohlen!"

"Wenn ich hoffen kann", fing bet Mann nach einem langen Stillschweigen endlich an, "baß Sie solche nicht gegen mich zeugen lassen wollen, so will ich Ihnen wohl eine merkwürdige Begebenheit mit diesem Armenier erzählen, von der ich Augenzeuge war, und die Ihnen über die verborgene Gewalt dieses Menschen keinen Zweisel übrig lassen wird. Aber es muß mir erlaubt sein", setzte er hinzu, "einige Ramen dabei zu verschweigen."

"Rann es nicht ohne biefe Bedingung geschehen?"

"Nein, gnabigster Herr. Es ift eine Familie barin verwidelt, bie ich zu schonen Ursache habe."

"Laffen Sie uns boren!" fagte ber Bring.

"Es mögen nun fünf Jahre sein", sing der Sicilianer an, "daß ich in Reapel, wo ich mit ziemlichem Glüd meine Künste trieb, mit einem gewissen Lorenzo del M\*\*nte, Chevalier des Ordens von St. Stehhan, Bekanntschaft machte, einem jungen und reichen Cavalier aus einem der ersten Häuser des Königreichs, der mich mit Berbindlickseiten überhäuste und für meine Geheimnisse große Achtung zu tragen schien. Er entdeckte mir, daß der Marchese del M\*\*nte, sein Bater, ein eisriger Berehrer der Kabbala wäre und sich glüdlich schien würde, einen Beltweisen (wie er mich zu nennen beliebte) unter seinem Dache zu wissen. Der Greis wohnte auf einem seiner Landgüter an der See, ungefähr sieben Neilen von Neapel, wo er beinahe in gänzlicher Abgeschiedenheit von Menschen das Andenken eines theuern Sohnes beweinte, der ihm durch ein schred-

liches Schickal entrissen warb. Der Chevalier ließ mich merken, daß er und seine Familie in einer sehr ernsthaften Angelegenheit meiner wohl gar einmal bedürfen konnten, um von meiner geheimen Wissenschaft vielleicht einen Aufschluß über etwas zu erhalten, wobei alle natürlichen Wittel fruchtlos erschöpft worden wären. Er insbesondere, setzte er sehr bedeutend hinzu, würde einst vielleicht Ursache haben, mich als den Schöpfer seiner Ruhe und seines ganzen irdischen Glückes zu betrachten. Ich wagte nicht, ihn um das Nähere zu befragen, und für damals blieb es bei dieser Erklärung. Die Sache selbst aber verhielt sich solgendergestalt:

"Diefer Lorenzo war ber jungere Sohn bes Marchefe, weswegen er auch zu bem geistlichen Stand bestimmt war; bie Guter ber Familie follten an feinen alteren Bruber fallen. Seronymo, fo bieß biefer altere Bruber, hatte mehrere Sabre auf Reifen gugebracht und tam ungefähr fieben Rahre bor ber Begebenheit, bie jest erzählt wird, in sein Baterland zurud, um eine Beirath mit ber einzigen Tochter eines benachbarten gräflichen Saufes von C\*\*\*tti au vollziehen, worüber beibe Familien icon feit ber Geburt biefer Rinder übereingekommen waren, um ihre ansehnlichen Guter baburch zu vereinigen. Ungeachtet biefe Berbindung blok bas Bert ber elterlichen Convenienz war, und bie Bergen beiber Berlobten bei ber Bahl nicht um Rath gefragt wurden, so hatten fie bieselbe boch ftillichweigend icon gerechtfertigt. Beronymo bel Dennte und Antonie C\*\*tti waren mit einander auferzogen worden, und ber wenige Awang, ben man bem Umgang zweier Rinber auflegte, bie man icon bamals gewohnt war, als ein Baar zu betrachten, hatte fruhzeitig ein gartliches Berftanbnig zwischen Beiben entstehen laffen, bas burch bie Harmonie ihrer Charaftere noch mehr befestigt ward und sich in reiferen Jahren leicht zur Liebe erhöhte. Eine vierjährige Entfernung hatte es viel mehr angefeuert als erfaltet, und Reronpmo febrte ebenfo treu und ebenfo feurig in bie Arme feiner Braut gurud, als wenn er fich niemals baraus gerissen bätte.

"Die Entzüdungen bes Wiebersehens waren noch nicht vorüber, und die Anstalten zur Vermählung wurden auf das Lebhafteste betrieben, als der Bräutigam — verschwand. Er psiegte östers ganze Abende auf einem Landhause zuzubringen, das die Aussicht aus's Meer hatte, und fich ba zuweilen mit einer Bafferfahrt zu vergnügen. Nach einem folden Abende geschah es, daß er ungewöhnlich lang' ausblieb. Man ichidte Boten nach ihm aus, Rahrzeuge fuchten ibn auf ber See: Niemand wollte ibn geleben baben. Bon feinen Bebienten murbe feiner vermift, baf ihn alfo feiner begleitet haben tonnte. Es wurde Nacht, und er ericien nicht. Es wurde Morgen - es wurde Mittag und Abend, und noch fein Reronumo. Schon fing man an, ben ichredlichften Duthmagungen Raum au geben, als die Rachricht einlief, ein algierischer Korfar habe vorigen Tages an biefer Rufte gelandet, und verschiebene von ben Ginwohnern feien gefangen weggeführt worben. Sogleich werben zwei Galeeren bemannt, die eben segelfertig liegen; ber alte Marchese besteigt selbst bie erfte, entschloffen, seinen Sohn mit Gefahr feines eigenen Lebens zu befreien. Am britten Morgen erbliden fie ben Rorfaren, por welchem fie ben Bortheil bes Binbes voraus haben; fie haben ihn balb erreicht, fie tommen ihm fo nabe, bag Lorenzo, ber fich auf ber erften Galeere befindet, bas Reichen feines Brubers auf bem feinblichen Berbed zu ertennen glaubt, als ploklich ein Sturn fie wieber von einander trennt. Dit Dube fteben ibn bie beichabigten Schiffe aus; aber bie Brife ift verfdwunben, und bie Roth zwingt fie, auf Malta zu landen. Der Schmerz ber Kamilie ift ohne Grenzen; troftlos rauft fich ber alte Marchese bie eisgrauen haare aus; man fürchtet für bas Leben ber jungen Grafin.

"Fünf Jahre gehen in fruchtlosen Erkundigungen hin. Nachfragen geschehen längs der ganzen barbarischen Küste; ungeheure Preise werden für die Freiheit des jungen Marchese geboten; aber Niemand meldet sich, sie zu verdienen. Endlich blieb es bei der wahrscheinlichen Vermuthung, daß jener Sturm, welcher beide Fahrzeuge trennte, das Räuberschiff zu Grunde gerichtet habe, und daß seine ganze Mannschaft in den Fluthen umgekommen sei.

"So scheinbar biese Bermuthung war, so sehlte ihr boch noch viel zur Gewißheit, und nichts berechtigte, die Hossmung ganz aufzugeben, daß der Berlorene nicht einmal wieder sichtbar werden könnte. Aber gesett nun, er würde es nicht mehr, so erlosch mit ihm zugleich die Familie, oder der zweite Bruder mußte dem geistlichen Stande entsagen und in die Rechte des Erstgebornen eintreten. So gewagt dieser Schritt und so ungerecht es an sich selbst war, diesen

möglicherweise noch lebenben Bruber aus bem Befit feiner naturlichen Rechte zu verbrangen, fo glaubte man einer fo entfernten Möglichkeit wegen bas Schickfal eines alten glanzenben Stammes, ber ohne biefe Ginrichtung erlosch, nicht auf's Spiel feten zu burfen. Gram und Alter naberten ben alten Marchese bem Grabe; mit jebem neu vereitelten Berfuch fant bie Soffnung, ben Berfchwundenen wiederzufinden; er fah ben Untergang feines Saufes, ber burch eine fleine Ungerechtigfeit zu verhuten war, wenn er fich nämlich nur entichlieften wollte, ben jungeren Bruber auf Untoften bes alteren zu begünstigen. Um feine Berbinbungen mit bem graflichen Saufe von C\*\*\*tti zu erfüllen, brauchte nur ein Rame geandert zu werben, ber Amed beiber Familien war auf gleiche Art erreicht, Grafin Antonie mochte nun Lorengo's ober Jeronymo's Gattin beißen. Die ichwache Doglichteit einer Bieberericheinung bes Letteren fam gegen bas gewiffe und bringenbe lebel, ben ganglichen Untergang ber Kamilie, in teine Betrachtung, und ber alte Marchele, ber bie Annäherung bes Tobes mit jedem Tage ftarter fühlte, wünschte mit Ungebulb, von biefer Unrube wenigstens frei zu fterben.

"Ber biefen Schritt allein verzögerte und am Bartnadigften bekampfte, mar berjenige, ber bas Meifte babei gewann - Lorenzo. Ungerührt von bem Reig unermeglicher Guter, unempfindlich felbft gegen ben Befit bes liebenswürdigften Gefcopfes, bas feinen Armen überliefert werben follte, weigerte er fich mit ber ebelmuthigften Bewissenhaftigfeit, einen Bruber zu berauben, ber vielleicht noch am Leben mare und fein Gigenthum gurudforbern tonnte. "Aft bas Schicffal meines theueren Jeronymo", fagte er, "burch biefe lange Gefangenschaft nicht ichon schredlich genug, bag ich es noch burch einen Diebstahl verbittern follte, ber ihn um Alles bringt, mas ihm bas Theuerste war? Mit welchem Bergen wurde ich ben himmel um feine Biebertunft anfleben, wenn fein Weib in meinen Armen liegt? Mit welcher Stirne ihm, wenn endlich ein Bunber ihn uns surudbringt, entgegeneilen? Und gefett, er ift uns auf ewig entriffen, woburch konnen wir fein Andenken beffer ehren, als wenn wir bie Lude ewig unausgefüllt laffen, bie fein Tob in unferen Cirfel geriffen hat? als wenn wir alle hoffnungen auf feinem Grabe opfern und bas, mas fein war, gleich einem Beiligthum unberührt laffen?

"Aber alle Grinde, welche die brüderliche Delicatesse ausfand, waren nicht vermögend, den alten Marchese mit der Jdee ausgusöhnen, einen Stamm erlöschen zu sehen, der Jahrhunderte geblüht hatte. Alles, was Lorenzo ihm abgewann, war noch eine Frist von zwei Jahren, ehe er die Braut seines Bruders zum Altar führte. Während dieses Zeitraumes wurden die Nachsorschungen auf's Eifrigste sorigesett. Lorenzo selbst that verschiedene Seereisen, setze seine Person manchen Gesahren aus; keine Mühe, keine Kosten wurden gespart, den Verschwundenen wiederzusinden. Aber auch diese zwei Jahre verstrichen fruchtlos wie alle vorigen."

"Und Gräfin Antonie?" fragte ber Pring. "Bon ihrem Zuftanbe fagen Sie uns nichts. Sollte fle fich fo gelaffen in ihr Schickfal ergeben haben? Ich tann es nicht glauben."

"Untoniens Buftand war ber ichrecklichfte Rampf zwischen Bflicht und Leibenschaft, Abneigung und Bewunderung. Die uneigennutige Grofmuth ber bruberlichen Liebe ruhrte fie; fie fühlte fich hingeriffen, ben Mann zu berehren, ben fie nimmermehr lieben tonnte; gerriffen bon wiberfprechenben Gefühlen, blutete ihr Berg. Aber ihr Biberwille gegen ben Chevalier ichien in eben bem Grabe su machsen, wie fich seine Unspruche auf ihre Achtung vermehrten. Mit tiefem Leiben bemerkte er ben ftillen Gram, ber ihre Rugend verzehrte. Gin gartliches Mitleib trat unvermertt an bie Stelle ber Gleichgultigfeit, mit ber er fie bisher betrachtet hatte; aber biefe verrätherische Empfindung hinterging ibn, und eine wüthende Leibenschaft fing an, ihm die Ausübung einer Tugend zu erschweren, die bis jest jeder Bersuchung überlegen geblieben mar. Doch felbft noch auf Untoften feines herzens gab er ben Gingebungen feines Ebelmuthe Gebor; er allein mar es, ber bas ungludliche Opfer gegen die Billfur ber Familie in Schut nahm. Aber alle feine Bemühungen miglangen; jeber Sieg, ben er über feine Leibenschaft bavontrug, zeigte ihn ihrer nur um fo murbiger, und bie Großmuth, mit ber er fie ausschlug, biente nur bazu, ihrer Biberfetlichfeit jebe Entschulbigung zu rauben.

"So standen die Sachen, als der Chevalier mich beredete, ihn auf seinem Landgute zu besuchen. Die warme Empfehlung meines Gönners bereitete mir da einen Empfang, der alle meine Winsche übertras. Ich darf nicht vergessen, hier noch anzusühren, daß es

mir burch einige mertwürdige Operationen gelungen war, meinen Ramen unter ben bortigen Logen berühmt zu machen, welches vielleicht bazu beitragen mochte, bas Bertrauen bes alten Marcheie zu vermehren und feine Erwartungen von mir zu erhöhen. Bie weit ich es mit ihm gebracht, und welche Wege ich babei gegangen, erlaffen Sie mir, ju erzählen; aus ben Geftanbniffen, bie ich Ihnen bereits gethan, konnen Sie auf alles Uebrige schließeu. alle myftischen Bucher zu Rute machte, die sich in ber fehr ansehnlichen Bibliothet bes Marchese befanden, so gelang es mir bald, in seiner Sprache mit ihm zu reben und mein Spftem von ber unfichtbaren Belt mit feinen eigenen Meinungen in Uebereinstimmung zu bringen. In Kurzem glaubte er, was ich wollte, und batte ebenso zuversichtlich auf die Begattungen ber Philosophen mit Salamanbrinnen und Splobiben 1) als auf einen Artitel bes Canons geschworen. Da er überdies febr religiös war und feine Anlage gum Glauben in biefer Schule zu einem boben Grabe ausgebilbet batte. io fanben meine Marchen bei ibm befto leichter Gingang, und que lett hatte ich ihn mit Myfticität so umstridt und umwunden, daß nichts mehr bei ihm Credit hatte, sobald es natürlich mar. In Rurzem mar ich ber angebetete Apostel bes Saufes. Der gewöhnliche Anhalt meiner Borlefungen war die Exaltation ber menichlichen Ratur und ber Umgang mit höheren Befen, mein Gemahrsmann ber untrügliche Graf von Gabalis. 2) Die junge Grafin, Die feit bem Berluft ihres Geliebten ohnehin mehr in ber Geifterwelt als in ber wirklichen lebte und burch ben fcmarmerifchen Flug ihrer Phantasie mit leibenschaftlichem Interesse zu Gegenständen biefer Gattung hingezogen warb, fing meine bingeworfenen Binte mit schaubernbem Bohlbehagen auf; ja, fogar bie Bebienten bes hauses suchten fich im Zimmer zu thun zu machen, wenn ich rebete, um hier und ba eins meiner Borte aufzuhaschen, welche Bruchftude fie alsbann nach ihrer Art an einander reihten.

"Ungefähr zwei Monate mochte ich so auf diesem Ritterfitze zugebracht haben, als eines Morgens der Chevalier auf mein Zimmer trat. Tiefer Gram malte sich auf seinem Gesichte, alle

<sup>1)</sup> Beibliche Feuer- und Luftgeifter.

<sup>2)</sup> Le Comte de Gabalis, ou Entretien sur les sciences secretes (par N. de Montfaucon, abbé de Villars). Paris 1870.

seine Buge waren zerftort, er warf fich in einen Stuhl mit allen Geberben ber Bergweiflung.

"Capitain", sagte er, "mit mir ift es vorbei. Ich muß fort. Ich kann es nicht länger bier aushalten."

"Bas ift Ihnen, Chevalier? Bas haben Sie?"

"D, diese fürchterliche Leibenschaft!" (hier fuhr er mit heftigkeit von dem Stuhle auf und warf sich in meine Arme.) — "Ich habe sie bekämpft wie ein Mann — Sett kann ich nicht mehr."

"Aber an wem liegt es benn, lieber Freund, als an Ihnen? Steht nicht Alles in Ihrer Gewalt? Bater, Familie —"

"Bater! Familie! Was ist mir das? — Will ich eine erzwungene Hand ober eine freiwillige Reigung? — Hab' ich nicht einen Rebenbuhler? — Ach! und welchen? — Einen Rebenbuhler vielleicht unter den Todten? D, lassen Sie mich! Lassen Sie mich! Bassen Sie mich! Jassen Sie mich!

"Bie? Rach fo viel fehigeschlagenen Bersuchen tonnen Sie noch hoffnung —"

"Hoffnung! — In meinem Herzen starb sie längst. Aber auch in jenem? — Was liegt baran, ob ich hosse? — Bin ich glücklich, so lange noch ein Schimmer dieser Hoffnung in Antoniens Herzen glimmt? — Zwei Worte, Freund, könnten meine Marter enden. — Aber umsonst! Mein Schickal wird elend bleiben, bis die Ewigkeit ihr langes Schweigen bricht, und Gräber für mich zeugen."

"Ift es biefe Gewißheit alfo, bie Gie gludlich machen tann?"

"Glücklich? D, ich zweiste, ob ich es je wieder sein kanni Aber Ungewißheit ist die schrecklichste Berdammniß!" (Rach einigem Stillschweigen mäßigte er sich und suhr mit Wehmuth fort.) "Daß er meine Leiden sähe! — Kann sie ihn glücklich machen, diese Treue, die das Elend seines Bruders macht? Soll ein Lebendiger eines Todten wegen schmachten, der nicht mehr genießen kann? — Wüßte er meine Qual" — (hier sing er an, hestig zu weinen, und brückte seine Sesicht auf meine Brust) "vielleicht — ja, vielleicht würde er sie selbst in meine Arme führen."

"Aber follte biefer Bunich fo gang unerfüllbar fein?"

"Freund! Bas fagen Sie?" — Er fah mich erschroden an.

"Weit geringere Anlässe", suhr ich fort, "haben die Abgeschiebenen in das Schickal der Lebenden verstochten. Sollte das ganze zeitliche Glück eines Menschen — eines Bruders —"

"Das ganze zeitliche Glud! D, das fühl' ich! Bie wahr haben Sie gefagt! Reine ganze Gludfeligkeit!"

"Und die Ruhe einer trauernden Familie keine rechtmäßige Beranlassung sein, die unsichtbaren Mächte zum Beistand aufzusordern? Gewiß! wenn je eine irdische Angelegenheit dazu berechtigen kann, die Ruhe der Seligen zu stören — von einer Gewalt Gebrauch zu machen —"

"Um Gottes willen, Freund!" unterbrach er mich, "nichts mehr bavon! Ehmals wohl, ich gesteh' es, hegte ich einen solchen Gebanken — mir däucht, ich sagte Ihnen bavon — aber ich hab' ihn längst als ruchlos und abscheulich verworfen."

"Sie feben nun icon", fuhr ber Sicilianer fort, "wohin uns biefes führte. Ich bemühte mich, die Bebenflichfeiten bes Ritters zu zerftreuen, welches mir endlich auch gelang. Es ward beichloffen. ben Geift bes Berftorbenen zu citiren, wobei ich mir nur vierzehn Tage Frift ausbedingte, um mich, wie ich vorgab, würdig barauf porzubereiten. Rachbem biefer Reitraum verstrichen und meine Maschinen gehörig gerichtet waren, benutte ich einen schauerlichen Abend, wo die Familie auf die gewöhnliche Art um mich versammelt war, ihr die Einwilliqung bazu abzuloden, ober fie vielmehr unvermertt babin ju leiten, bag fie felbft biefe Bitte an mich that. Den ichwersten Stand hatte man bei ber jungen Grafin, beren Gegenwart boch fo mefentlich mar; aber hier tam uns ber ichmarmerische Flug ihrer Leibenschaft zu Gulfe, und vielleicht mehr noch ein schwacher Schimmer von Soffnung, daß ber Tobtgeglaubte noch lebe und auf ben Ruf nicht erscheinen werbe. Miftrauen in Die Sade felbst, Ameifel in meine Runft war bas einzige Sinberniß. welches ich nicht zu befampfen hatte.

"Sobald die Einwilligung der Familie da war, wurde der britte Tag zu dem Werke angesett. Gebete, die dis in die Mitternacht verlängert werden mußten, Fasten, Wachen, Einsamkeit und mystischer Unterricht waren, verbunden mit dem Gebrauch eines gewissen noch unbekannten musikalischen Instruments, das ich in ähnlichen Fällen sehr wirksam fand, die Vorbereitungen zu diesem seierlichen Act,

welche auch so sehr nach Bunsch einschlugen, daß die fanatische Begeisterung meiner Zuhörer meine eigene Phantasie erhipte und die Flusion nicht wenig vermehrte, zu der ich mich bei dieser Gelegenheit anstrengen mußte. Endlich tam die erwartete Stunde —"

"Ich errathe", rief ber Pring, "wen Sie uns jest aufführen werben — Aber fabren Sie nur fort — fabren Sie fort —"

"Rein, gnabigfter herr. Die Beschwörung ging nach Bunfche portber."

"Aber wie? Wo bleibt ber Armenier?"

"Fürchten Sie nicht", antwortete ber Sicilianer, "ber Armenier wirb nur zu zeitig erscheinen.

"Ich laffe mich in feine Beschreibung bes Gautelfpiels ein, bie mich ohnebin auch zu weit führen murbe. Genug, es erfüllte alle meine Erwartungen. Der alte Marchefe, Die junge Grafin nebft ihrer Mutter, ber Chevalier und noch einige Bermanbte waren augegen. Sie konnen leicht benten, bag es mir in ber langen Beit, bie ich in biesem Sause zugebracht, nicht an Gelegenheit werbe gemangelt haben, von Allem, was ben Berftorbenen anbetraf, bie genaueste Erfundigung einzuziehen. Berichiebene Gemalbe. Die ich ba bon ihm borfand, festen mich in ben Stand, ber Ericeinung bie taufdenbite Aehnlichkeit ju geben, und weil ich ben Beift nur burch Reichen forechen ließ, fo tonnte auch feine Stimme teinen Berbacht erweden. Der Tobte felbft erfcbien in barbarifdem Sclaventleib, eine tiefe Bunbe am Salfe. Sie bemerten", fagte ber Sicilianer. "baß ich hierin von ber allgemeinen Muthmakung abging. bie ihn in ben Wellen umtommen ließ, weil ich Urfache hatte, zu hoffen, baß gerabe bas Unerwartete biefer Benbung bie Glaubwürdigfeit ber Bifion felbft nicht wenig vermehren murbe, fo wie mir im Gegentheil nichts gefährlicher ichien als eine zu gewiffenhafte Annäherung an bas Ratürliche."

"Ich glaube, daß dies sehr richtig geurtheilt war", sagte der Prinz, indem er sich zu uns wendete. "In einer Reihe außersordentlicher Erscheinungen müßte, däucht mir, just die wahrschein-lichere stören. Die Leichtigkeit, die erhaltene Entdedung zu begreisen, würde hier nur das Wittel, durch welches man dazu gelangt war, heradgewürdigt haben, die Leichtigkeit, sie zu ersinden, bieses wohl gar verdächtig gemacht haben; denn wozu einen Geist

Biebertunft, ohne es nur zu wagen, sich von der Stelle zu heben ober die Thure zu öffnen, burch die er gegangen ift."

"Aber", fragte Einer von uns, "bemerkt man nichts Außerorbentliches an ihm bei seiner Ruruckunft?"

"Richts, als daß er bleich und abgemattet aussieht, ungefähr wie ein Mensch, der eine schmerzhafte Operation ausgestanden oder eine schreckliche Zeitung erhält. Einige wollen Blutstropfen auf seinem hemde gesehen haben; dieses aber lasse ich dahingestellt sein."

"Und man hat es jum Wenigsten nie versucht, ihm biese Stunde zu verbergen ober ihn so in Zerstreuung zu verwickeln, baß er sie übersehen mußte?"

"Ein einziges Mal, fagt man, überschritt er ben Termin. Die Gesellichaft war gablreich, man verspätete fich bis tief in bie Racht; alle Uhren waren mit Fleiß falich gerichtet, und bas Feuer ber Unterredung riß ihn babin. Als die gesette Stunde ba mar, verftummte er ploplich und wurde ftarr; alle feine Gliedmaßen verharrten in berfelben Richtung, worin biefer Rufall fie überraschte; feine Augen ftanben; fein Buls ichlug nicht mehr; alle Mittel, bie man anwendete, ihn wieder zu erweden, waren fruchtlos; und biefer Ruftand hielt an, bis die Stunde verftrichen war. Dann belebte er sich plöglich von selbst wieder, schlug die Augen auf und fuhr in ber nämlichen Silbe fort, worin er war unterbrochen worben. 1) Die allgemeine Befturzung verrieth ihm, mas geschehen mar, und ba erflärte er mit einem fürchterlichen Ernft, daß man fich gludlich preisen burfte, mit bem bloken Schreden bavongefommen zu fein. Aber die Stadt, worin ibm biefes begegnet mar, verließ er noch an bemfelben Abend auf immer. Der allgemeine Glaube ift, bag er in biefer gebeimnigvollen Stunde Unterredungen mit feinem Genius halte. Ginige meinen gar, er fei ein Berftorbener, bem es verftattet fei, breiundzwanzig Stunden vom Tage unter den Lebenben zu manbeln; in ber letten aber muffe feine Seele gur Unterwelt beimfehren, um bort ihr Gericht auszuhalten. Biele halten ihn auch für den berühmten Abollonius von Thana, und Andere gar für ben Runger Johannes, von bem es heißt, daß er bleiben murbe bis zum letten Gericht." 2)



<sup>1)</sup> Auch bas heucheln epileptifcher Bufalle mar ein besonderer Aniff Caglioftro's. Bgl. Goethe's "Groftophta" 11, 5. — 2) Sob. 21, 22 f.

"Neber einen so anßerorbentsichen Mann", sagte ber Prinz, "tann es freilich nicht an abenteuerlichen Muthmaßungen sehlen. Alles Bisherige aber haben Sie bloß von Hörensagen; und boch schien mir sein Benehmen gegen Sie und bas Ihrige gegen ihn auf eine genauere Bekanntschaft zu beuten. Liegt hier nicht eine besondere Geschichte zum Grunde, bei der Sie selbst mit verwickelt gewesen? Berhehlen Sie uns nichts!"

Der Sicilianer sah uns mit einem zweifelhaften Blid an unb schwieg.

"Benn es eine Sache betrifft", suhr ber Prinz fort, "bie Sie nicht gerne laut machen wollen, so versichere ich Sie im Namen dieser beiben Herren der unverbrüchlichsten Berschwiegenheit. Aber reben Sie aufrichtig und unverhohlen!"

"Wenn ich hoffen kann", fing bet Mann nach einem langen Stillschweigen endlich an, "daß Sie solche nicht gegen mich zeugen lassen wollen, so will ich Ihnen wohl eine merkwürdige Begebenbeit mit diesem Armenier erzählen, von der ich Augenzeuge war, und die Ihnen über die verborgene Gewalt dieses Menschen keinen Zweisel übrig lassen wird. Aber es muß mir erlaubt sein", setzte er hinzu, "einige Namen dabei zu verschweigen."

"Rann es nicht ohne biefe Bedingung geschehen?"

"Nein, gnabigster herr. Es ift eine Familie barin verwickelt, bie ich zu schonen Ursache habe."

"Laffen Sie uns boren!" fagte ber Bring.

"Es mögen nun fünf Jahre sein", sing der Sicilianer an, "daß ich in Reapel, wo ich mit ziemlichem Glüd meine Künste trieb, mit einem gewissen Vorenzo del M\*\*nte, Chevalier des Ordens von St. Stephan, Bekanntschaft machte, einem jungen und reichen Cavalier aus einem der ersten Häuser des Königreichs, der mich mit Berbindlichkeiten überhäuste und für meine Geheinnisse große Achtung zu tragen schien. Er entdeckte mir, daß der Marchese del M\*\*nte, sein Bater, ein eifriger Berehrer der Kabbala wäre und sich glüdlich schäßen würde, einen Weltweisen (wie er mich zu nennen beliebte) unter seinem Dache zu wissen. Der Greis wohnte auf einem seiner Landgüter an der See, ungefähr sieden Meisen von Reapel, wo er beinahe in gänzlicher Abgeschiedenheit von Menschen das Andenken eines theuern Sohnes beweinte, der ihm durch ein schred-

liches Schickfal entrissen warb. Der Chevalier ließ mich merken, daß er und seine Familie in einer sehr ernsthaften Angelegenheit meiner wohl gar einmal bedürfen könnten, um von meiner geheimen Wissenschaft vielleicht einen Aufschluß über etwas zu erhalten, wobei alle natürlichen Mittel fruchtlos erschöpft worden wären. Er insbesondere, setzte er sehr bedeutend hinzu, würde einst vielleicht Ursache haben, mich als den Schöpfer seiner Auhe und seines ganzen irdischen Glückes zu betrachten. Ich wagte nicht, ihn um das Nähere zu befragen, und für damals blieb es bei dieser Erklärung. Die Sache selbst aber verhielt sich solgendergestalt:

"Dieser Lorenzo war ber jüngere Sohn bes Marchese, weswegen er auch ju bem geiftlichen Stand bestimmt mar; bie Guter ber Familie follten an feinen alteren Bruber fallen. Seronymo, so hieß biefer altere Brubet, hatte mehrere Rahre auf Reisen augebracht und tam ungefähr fieben Rahre por ber Begebenheit, bie jest erzählt wird, in sein Baterland zurud, um eine Beirath mit ber einzigen Tochter eines benachbarten gräflichen Saufes von C\*\*\*tti au vollziehen, worüber beibe Familien icon feit ber Geburt biefer Rinder übereingefommen waren, um ihre ansehnlichen Guter baburch zu vereinigen. Ungeachtet biefe Berbindung bloß bas Bert ber elterlichen Convenienz war, und die Bergen beiber Berlobten bei ber Bahl nicht um Rath gefragt wurden, so hatten fie biefelbe boch ftillichweigend icon gerechtfertigt. Seronumo bel Dennte und Antonie C\*\*tti waren mit einander auferzogen worden, und ber wenige Awang, ben man bem Umgang zweier Rinber auflegte, die man icon bamals gewohnt war, als ein Baar zu betrachten, hatte fruhzeitig ein gartliches Berftanbnig zwischen Beiben entstehen lassen, bas burch bie Sarmonie ihrer Charattere noch mehr befestigt ward und fich in reiferen Sahren leicht zur Liebe erhöhte. Eine vierjährige Entfernung batte es viel mehr angefeuert als erfaltet, und Neronumo fehrte ebenso treu und ebenso feurig in die Arme feiner Braut zurud, als wenn er fich niemals baraus geriffen batte.

"Die Entzüdungen des Wiedersehens waren noch nicht vorüber, und die Anstalten zur Bermählung wurden auf das Lebhafteste betrieben, als der Bräutigam — verschwand. Er psiegte östers ganze Abende auf einem Landhause zuzubringen, das die Aussicht auf's Meer batte, und fich ba zuweilen mit einer Bafferfahrt zu vergnugen. Rach einem folden Abende geschah es, bag er ungewöhnlich lang' ausblieb. Man fcidte Boten nach ihm aus, Rahrzeuge fuchten ihn auf ber See: Riemand wollte ihn gesehen haben. Bon seinen Bebienten murbe feiner vermißt, baß ibn alfo feiner begleitet haben tonnte. Es murbe Racht, und er ericien nicht. Es murbe Morgen - es wurde Mittag und Abend, und noch tein Reconumo. fing man an, ben ichredlichften Duthmaßungen Raum zu geben, als die Rachricht einlief, ein algierischer Korfar habe vorigen Tages an biefer Rufte gelandet, und verschiedene von ben Ginmobnern feien gefangen weggeführt worben. Sogleich werben zwei Galeeren bemannt, die eben fegelfertig liegen; ber alte Marchefe befteigt felbft bie erfte, entichloffen, feinen Sohn mit Gefahr feines eigenen Lebens zu befreien. Am britten Morgen erbliden fie ben Rorfaren, por welchem fie ben Bortheil bes Binbes poraus haben; fie haben ihn balb erreicht, fie tommen ihm so nabe, bag Lorenzo, ber fich auf ber erften Galeere befindet, bas Reichen feines Brubers auf bem feinblichen Berbed zu erkennen glaubt, als plotlich ein Sturn fie wieber von einander trennt. Mit Dube fteben ibn bie beschädigten Schiffe aus; aber bie Brife ift verschwunden, und bie Noth zwingt fie, auf Malta zu landen. Der Schmerz ber Kamilie ift ohne Grenzen; troftlos rauft fich ber alte Marchele bie eisgrauen haare aus; man fürchtet für bas Leben ber jungen Grafin.

"Fünf Jahre gehen in fruchtlosen Erkundigungen hin. Rachfragen geschehen längs der ganzen barbarischen Küste; ungeheure Preise werden für die Freiheit des jungen Marchese geboten; aber Riemand meldet sich, sie zu verdienen. Endlich blied es bei der wahrscheinlichen Vermuthung, daß jener Sturm, welcher beide Fahrzeuge trennte, das Räuberschiff zu Grunde gerichtet habe, und daß seine ganze Mannschaft in den Fluthen umgekommen sei.

"So scheinbar biese Bermuthung war, so sehlte ihr boch noch viel zur Gewißheit, und nichts berechtigte, die Hossmung ganz aufzusgeben, daß der Berlorene nicht einmal wieder sichtbar werden könnte. Aber geseht nun, er würde es nicht mehr, so erlosch mit ihm zusgleich die Familie, oder der zweite Bruder mußte dem geistlichen Stande entsagen und in die Rechte des Erstgebornen eintreten. So gewagt dieser Schritt und so ungerecht es an sich selbst war, diesen

möglicherweise noch lebenden Bruder aus bem Besit seiner naturlichen Rechte zu verbrangen, fo glaubte man einer fo entfernten Möglichkeit wegen bas Schickfal eines alten glanzenben Stammes, ber ohne biese Einrichtung erlosch, nicht auf's Spiel segen zu burfen. Gram und Alter naberten ben alten Marchese bem Grabe; mit jedem neu vereitelten Berfuch fant bie Soffnung, ben Berfcwundenen wieberzufinden; er fah ben Untergang feines Saufes, ber burch eine fleine Ungerechtigfeit zu verhüten mar, wenn er fich nämlich nur entichließen wollte, ben jungeren Bruber auf Untoften bes älteren ju begunftigen. Um feine Berbindungen mit bem graflichen Saufe von C\*\*\*tti zu erfüllen, brauchte nur ein Rame geanbert zu werben, ber Awed beiber Familien war auf gleiche Art erreicht. Grafin Antonie mochte nun Lorengo's ober Reconpmo's Gattin beifen. Die idmade Möglichteit einer Bieberericheinung bes Letteren tam gegen bas gewisse und bringende lebel, ben ganglichen Untergang ber Familie, in feine Betrachtung, und ber alte Marchese, ber bie Annaberung bes Todes mit jebem Tage ftarter fühlte, wünschte mit Ungedulb, von biefer Unruhe wenigstens frei zu fterben.

"Wer biefen Schritt allein verzögerte und am hartnäcigsten bekampfte, mar berjenige, ber bas Deifte babei gewann - Lorenzo. Ungerührt von bem Reis unermeglicher Guter, unempfinblich felbit aegen ben Befit bes liebenswürdigften Gefcopfes, bas feinen Armen überliefert werben follte, weigerte er fich mit ber ebelmuthigften Gewissenhaftigfeit, einen Bruber zu berauben, ber vielleicht noch am Leben mare und fein Gigenthum gurudforbern tonnte. "Ift bas Schicffal meines theueren Jeronymo", fagte er, "burch biefe lange Gefangenschaft nicht icon schredlich genug, bag ich es noch burch einen Diebstahl verbittern follte, ber ihn um Alles bringt, mas ihm bas Theuerste war? Mit welchem Berzen wurde ich ben himmel um feine Biebertunft anfleben, wenn fein Beib in meinen Armen liegt? Acit welcher Stirne ibm, wenn enblich ein Bunber ibn uns gurudbringt, entgegeneilen? Und gefest, er ift uns auf ewig entriffen, woburch tonnen wir fein Andenten beffer ehren, als wenn wir die Lude ewig unausgefüllt laffen, die fein Tob in unferen Cirtel geriffen hat? als wenn wir alle hoffnungen auf feinem Grabe opfern und bas, mas fein mar, gleich einem Beiligthum unberührt laffen?

"Aber alle Grinde, welche die brüderliche Delicatesse aussanschen, waren nicht vermögend, den alten Marchese mit der Idee auszusöhnen, einen Stamm erlöschen zu sehen, der Jahrhunderte geblüht hatte. Alles, was Lorenzo ihm abgewann, war noch eine Frist von zwei Jahren, ehe er die Braut seines Bruders zum Altar führte. Während dieses Zeitraumes wurden die Nachsorschungen auf's Eifrigste sorigesest. Lorenzo selbst that verschiedene Seeretsen, setzte seine Person manchen Gesahren aus; keine Nühe, keine Rosten wurden gespart, den Verschwundenen wiederzusinden. Aber auch diese zwei Jahre verstrichen fruchtlos wie alle vorigen."

"Und Grafin Antonie?" fragte ber Bring. "Bon ihrem Buftanbe sagen Sie uns nichts. Sollte fie fich so gelaffen in ihr Schicksal ergeben haben? Ich tann es nicht glauben."

"Antoniens Ruftand mar ber ichrecklichfte Rampf zwischen Bflicht und Leidenschaft. Abneigung und Bewunderung. Die uneigennutiae Grofmuth ber bruderlichen Liebe ruhrte fie; fie fühlte fich hingeriffen, ben Mann ju verehren, ben fie nimmermehr lieben tonnte: gerriffen bon wiberfprechenden Gefühlen, blutete ihr Berg. Aber ihr Bibermille gegen ben Chevalier ichien in eben bem Grabe zu wachsen, wie sich seine Ansprüche auf ihre Achtung vermehrten. Mit tiefem Leiben bemertte er ben ftillen Gram, ber ihre Rugend verzehrte. Gin gartliches Mitleib trat unvermerkt an bie Stelle ber Gleichaultigfeit, mit ber er fie bisher betrachtet batte: aber biefe verratherische Empfindung hinterging ibn, und eine wuthende Leibenichaft fing an, ihm die Ausübung einer Tugend zu erschweren, die bis jest jeder Versuchung überlegen geblieben war. Doch selbst noch auf Untoften seines herzens gab er ben Gingebungen seines Ebelmuths Gebor; er allein war es, ber bas ungludliche Opfer gegen bie Billfur ber Familie in Schut nahm. Aber alle feine Bemühungen miglangen; jeber Sieg, ben er über feine Leibenschaft babontrug, zeigte ihn ihrer nur um fo murbiger, und bie Großmuth, mit ber er fie ausschlug, biente nur bazu, ihrer Biberfetlichfeit jebe Enticulbigung zu rauben.

"So standen die Sachen, als der Chevalier mich beredete, ihn auf seinem Landgute zu besuchen. Die warme Empfehlung meines Gönners bereitete mir da einen Empfang, der alle meine Wünsche übertras. Ich darf nicht vergessen, hier noch anzusühren, daß es

mir burch einige merkwürdige Oberationen gelungen war, meinen Ramen unter ben bortigen Logen berühmt zu machen, welches vielleicht bagu beitragen mochte, bas Bertrauen bes alten Marchese gu vermehren und seine Erwartungen von mir zu erhöhen. ich es mit ihm gebracht, und welche Wege ich babei gegangen, erlaffen Sie mir, zu erzählen; aus ben Geftanbniffen, bie ich Ihnen bereits gethan, tonnen Sie auf alles lebrige ichließen. Da ich mir alle myftischen Bucher zu Rupe machte, die fich in ber febr ansehnlichen Bibliothet bes Marchele befanden, fo gelang es mir bald, in feiner Sprache mit ibm zu reben und mein Spftem bon ber unfichtbaren Belt mit feinen eigenen Meinungen in Uebereinstimmung zu bringen. In Kurzem glaubte er, was ich wollte, und hatte ebenjo zupersichtlich auf die Begattungen der Philosophen mit Salamanbrinnen und Splobiden 1) als auf einen Artifel bes Canons geschworen. Da er überbies fehr religiös war und feine Unlage jum Glauben in biefer Schule zu einem boben Grabe ausgebilbet hatte, jo fanden meine Darchen bei ibm befto leichter Gingang, und gulest hatte ich ihn mit Myfticität so umftridt und umwunden, baß nichts mehr bei ihm Credit hatte, sobalb es natürlich war. In Rurgem war ich ber angebetete Apoftel bes Saufes. Der gewöhnliche Anhalt meiner Borlefungen war die Eraltation der menichlichen Ratur und ber Umgang mit höheren Befen, mein Gewährsmann ber untrügliche Graf von Gabalis. 2) Die junge Grafin, bie feit bem Berluft ihres Geliebten ohnehin mehr in ber Geifterwelt als in ber wirklichen lebte und burch ben schwärmerischen Flug ihrer Bhantafie mit leibenschaftlichem Intereffe gu Gegenftanben biefer Gattung hingezogen warb, fing meine hingeworfenen Binte mit schauberndem Bohlbehagen auf; ja, fogar bie Bebienten bes Saufes fuchten fich im Rimmer zu thun zu machen, wenn ich rebete. um hier und ba eins meiner Borte aufzuhaschen, welche Bruchftude fie alsbann nach ihrer Art an einander reihten.

"Ungefähr zwei Monate mochte ich so auf biesem Rittersitze zugebracht haben, als eines Morgens ber Chevalier auf mein Zimmer trat. Tiefer Gram malte sich auf seinem Gesichte, alle

<sup>1)</sup> Beibliche Feuer- und Luftgeifter.

<sup>2)</sup> Le Comte de Gabalis, ou Entretien sur les sciences secretes (par N. de Montfaucon, abbé de Villars). Paris 1870.

seine Büge waren zerstört, er warf sich in einen Stuhl mit allen Geberben ber Berzweislung.

"Capitain", sagte er, "mit mir ift es vorbei. Ich muß fort. Ich kann es nicht länger hier aushalten."

"Bas ift Ihnen, Chevalier? Bas haben Gie?"

"D, diese fürchterliche Leidenschaft!" (Hier fuhr er mit Heftigkeit von dem Stuhle auf und warf sich in meine Arme.) — "Ich habe sie bekämpft wie ein Mann — Sett kann ich nicht mehr."

"Aber an wem liegt es benn, lieber Freund, als an Ihnen? Steht nicht Alles in Ihrer Gewalt? Bater, Familie —"

"Bater! Familie! Was ift mir das? — Will ich eine erzwungene Hand ober eine freiwillige Reigung? — Hab' ich nicht einen Rebenbuhler? — Ach! und welchen? — Einen Rebenbuhler vielleicht unter ben Tobten? D, lassen Sie mich! Lassen Sie mich! Ging' es auch bis ans Ende der Welt. Ich muß meinen Bruber sinden."

"Bie? Nach so viel fehlgeschlagenen Bersuchen können Sie noch Hoffnung —"

"Hoffnung! — In meinem Herzen starb sie längst. Aber auch in jenem? — Bas liegt baran, ob ich hosse? — Bin ich glücklich, so lange noch ein Schimmer dieser Hoffnung in Antoniens Herzen glimmt? — Zwei Borte, Freund, könnten meine Marter enden. — Aber umsonst! Mein Schickal wird elend bleiben, bis die Ewigkeit ihr langes Schweigen bricht, und Gräber sür mich zeugen."

"Ift es biefe Gewifheit alfo, bie Sie gludlich machen tann?"

"Glücklich? D, ich zweiste, ob ich es je wieder sein kanni Aber Ungewißheit ist die schrecklichste Berdammniß!" (Rach einigem Stillschweigen mäßigte er sich und fuhr mit Wehmuth fort.) "Daß er meine Leiden sähe! — Kann sie ihn glücklich machen, diese Treue, die das Elend seines Bruders macht? Soll ein Lebendiger eines Toden wegen schmachten, der nicht mehr genießen kann? — Wüßte er meine Qual" — (hier sing er an, heftig zu weinen, und brückte sein Gesicht auf meine Brust) "vielleicht — ja, vielleicht würde er sie selbst in meine Arme führen."

"Aber follte biefer Bunich fo gang unerfullbar fein?"
"Freund! Bas fagen Sie?" — Er fah mich erschroden an.

"Beit geringere Anlässe", suhr ich fort, "haben die Abgeschiebenen in das Schickal der Lebenden verstochten. Sollte das ganze zeitliche Glück eines Menschen — eines Bruders —"

"Das ganze zeitliche Glud! D, das fühl' ich! Wie wahr haben Sie gefagt! Meine ganze Gludseligkeit!"

"Und die Ruhe einer trauernden Familie teine rechtmäßige Beranlassung sein, die unsichtbaren Mächte zum Beistand aufzusordern? Gewiß! wenn je eine irdische Angelegenheit dazu berechtigen kann, die Ruhe der Seligen zu stören — von einer Gewalt Gebrauch zu machen —"

"Um Gottes willen, Freund!" unterbrach er mich, "nichts mehr bavon! Ehmals wohl, ich gesteh' es, hegte ich einen solchen Gebanken — mir däucht, ich sagte Ihnen bavon — aber ich hab' ihn längst als ruchlos und abscheulich verworfen."

"Sie feben nun icon", fuhr ber Sicilianer fort, "wohin uns biefes führte. Ich bemuhte mich, bie Bebenklichkeiten bes Mitters zu zerftreuen, welches mir endlich auch gelang. Es ward beschloffen. ben Geift bes Berftorbenen zu citiren, wobei ich mir nur vierzehn Tage Frift ausbedingte, um mich, wie ich vorgab, würdig barauf Rachbem biefer Reitraum verstrichen und meine poraubereiten. Maschinen gehörig gerichtet waren, benutte ich einen schauerlichen Abend, wo die Familie auf die gewöhnliche Art um mich versammelt war, ihr die Einwilligung bagu abzuloden, ober fie vielmehr unvermertt babin ju leiten, bag fie felbft biefe Bitte an mich that. Den schwersten Stand hatte man bei ber jungen Grafin, beren Begenwart boch fo wesentlich war; aber bier fam uns ber fcmarmerifche Rlug ihrer Leibenschaft zu Gulfe, und vielleicht mehr noch ein ichmacher Schimmer von hoffnung, bag ber Tobigeglaubte noch lebe und auf ben Ruf nicht erscheinen werbe. Mißtrauen in bie Sache felbst, Zweifel in meine Runft war bas einzige hinberniß, welches ich nicht zu befampfen hatte.

"Sobald die Einwilligung ber Familie da war, wurde der britte Tag zu dem Berke angesett. Gebete, die bis in die Mitternacht verlängert werden mußten, Fasten, Bachen, Einsamkeit und mystischer Unterricht waren, verbunden mit dem Gebrauch eines gewissen noch unbekannten musikalischen Instruments, das ich in ähnlichen Fällen sehr wirkam fand, die Borbereitungen zu diesem feierlichen Act, welche auch so sehr nach Bunsch einschlugen, daß die fanatische Begeisterung meiner Zuhörer meine eigene Phantasie erhiste und die Musion nicht wenig vermehrte, zu der ich mich bei dieser Gelegenbeit anstrengen mußte. Endlich kam die erwartete Stunde —"

"Ich errathe", rief ber Pring, "wen Sie uns jest aufführen werben — Aber fabren Sie nur fort — fabren Sie fort —"

"Rein, gnabigfter herr. Die Beschwörung ging nach Buniche portber."

"Aber wie? Wo bleibt ber Armenier?"

"Fürchten Sie nicht", antwortete ber Sicilianer, "ber Armenier wird nur zu zeitig erscheinen.

"Ich laffe mich in teine Beschreibung bes Gautelspiels ein, bie mich ohnehin auch zu weit führen wurde. Genug, es erfüllte alle meine Erwartungen. Der alte Marchefe, die junge Grafin nebft ihrer Mutter, ber Chevalier und noch einige Berwandte waren Bugegen. Sie konnen leicht benten, baß es mir in ber langen Reit, bie ich in biesem Sause zugebracht, nicht an Gelegenheit werbe gemangelt haben, von Allem, was den Berftorbenen anbetraf, die genqueste Erfundigung einzuziehen. Berschiedene Gemalbe, die ich ba von ihm vorfand, festen mich in ben Stand, ber Ericeinung bie taufdenbfte Aehnlichkeit zu geben, und weil ich ben Geift nur burch Reichen fprechen ließ, fo konnte auch feine Stimme keinen Berbacht erweden. Der Tobte felbft erschien in barbarischem Sclavenfleib, eine tiefe Bunde am Salfe. Sie bemerken", fagte ber Sicilianer . "baß ich bierin bon ber allgemeinen Ruthmaßung abging. bie ihn in ben Wellen umtommen ließ, weil ich Urfache hatte, zu hoffen, baß gerabe bas Unerwartete biefer Benbung bie Glaubmurbiafeit ber Bision selbst nicht wenig vermehren murbe. so wie mir im Gegentheil nichts gefährlicher ichien als eine zu gewissenhafte Annäherung an bas Ratürliche."

"Ich glaube, daß dies sehr richtig geurtheilt war", sagte der Prinz, indem er sich zu uns wendete. "In einer Reihe außersordentlicher Erscheinungen müßte, däucht mir, just die wahrscheinslichere stören. Die Leichtigkeit, die erhaltene Entdedung zu begreisen, würde hier nur das Mittel, durch welches man dazu gelangt war, herabgewürdigt haben, die Leichtigkeit, sie zu ersinden, dieses wohl gar verdächtig gemacht haben; denn wozu einen Geist

bemühen, wenn man nichts Weiteres von ihm erfahren soll, als was auch ohne ihn mit hulfe ber bloß gewöhnlichen Vernunft herauszubringen war? Aber die überraschende Reuheit und Schwierigkeit der Entbedung ist hier gleichsam eine Gewährleistung des Wunders, wodurch sie erhalten wird — benn wer wird nun das Uebernatürliche einer Operation in Zweisel ziehen, wenn das, was sie leistete, durch natürliche Kräste nicht geleistet werden kann? — Ich habe Sie unterbrochen", setze der Prinz hinzu. "Bollenden Sie Ihre Erzählung!"

"Ich ließ", suhr bieser sort, "die Frage an den Geist ergehen, ob er nichts mehr sein nenne auf dieser Welt und nichts darauf hinterlassen habe, was ihm theuer ware? Der Geist schüttelte breimal das Haupt und streckte eine seiner Hände gen Himmel. Spe er wegging, streiste er noch einen Ring vom Finger, den man nach seiner Berschwindung auf dem Fußboden liegend sand. Als die Gräfin ihn genauer ins Gesicht saßte, war es ihr Trauring."

"Ihr Trauring!" rief ber Prinz mit Befrembung. "Ihr Trauring! — Aber wie gelangten Sie zu biesem?"

"Ich — — Es war nicht ber rechte, gnädigster Prinz — — Ich hatte ihn — — Es war nur ein nachgemachter." —

"Ein nachgemachter!" wiederholte ber Pring. "Bum Nachmachen brauchten Sie ja ben rechten, und wie tamen Sie zu diesem, ba ihn ber Berstorbene gewiß nie vom Finger brachte?"

"Das ist wohl wahr", sagte ber Sicilianer nicht ohne Zeichen ber Berwirrung — "aber aus einer Beschreibung, die man mir von bem wirklichen Trauring gemacht hatte —"

"Die Ihnen wer gemacht hatte?"

"Schon vor langer Zeit", sagte ber Sicilianer — — "Es war ein ganz einsacher golbener Ring mit dem Namen der jungen Gräfin, glaub' ich — — Aber Sie haben mich ganz aus ber Ordnung gebracht — "

"Wie erging es weiter?" fagte ber Pring mit febr unbefriedigter und zweibeutiger Diene.

"Jeht hielt man sich für überzeugt, daß Jeronymo nicht mehr am Leben sei. Die Familie machte von diesem Tag an seinen Tod öffentlich bekannt und legte förmlich die Trauer um ihn an. Der Umstand mit dem Ringe erlaubte auch Antonien keinen Zweisel mehr und gab ben Bewerbungen bes Chevalier einen größeren Rachbruck. Aber ber heftige Einbruck, den diese Erscheinung auf sie gemacht, stürzte sie in eine gefährliche Krankheit, welche die Hossenungen ihres Liebhabers balb auf ewig vereitelt hätte. Als sie wieder genesen war, bestand sie darauf, den Schleier zu nehmen, wovon sie nur durch die nachdrücklichsten Gegenvorstellungen ihres Beichtvaters, in welchen sie ein unumschränktes Bertrauen setze, abzudringen war. Endlich gelang es den vereinigten Bemühungen dieses Mannes und der Familie, ihr das Jawort abzuängstigen. Der letzte Tag der Trauer sollte der glückliche Tag sein, den der alte Marchese durch Abtretung aller seiner Güter an den rechtmäßigen Erben noch sesslicher zu machen gesonnen war.

"Es erschien bieser Tag, und Lorenzo empfing seine bebende Braut am Altare. Der Tag ging unter, ein prächtiges Mahl erwartete die frohen Gäste im hellerseuchteten Hochzeitssaal, und eine lärmende Musik begleitete die ausgelassen Freude. Der glückliche Greis hatte gewollt, daß alle Welt seine Fröhlichkeit theilte; alle Zugänge zum Palaste waren geöffnet, und willsommen war Jeder, der ihn glücklich pries. Unter diesem Gedränge nun —"

Der Sicilianer hielt hier inne, und ein Schauber ber Erwartung hemmte unseren Obem - -

"Unter biefem Gebrange alfo", fuhr er fort, "ließ mich berjenige, welcher zunächft an mir fag, einen Franciscanermond bemerten, ber unbeweglich wie eine Saule ftanb, langer, hagerer Statur und aschbleichen Angesichts, einen ernften und traurigen Blid auf bas Brautpaar geheftet. Die Freude, welche rings herum auf allen Gefichtern lachte, ichien an diefem einzigen vorüberzugeben, feine Miene blieb unwandelbar biefelbe, wie eine Bufte unter lebenben Figuren. Das Außerorbentliche biefes Anblicks, ber, weil er mich mitten in ber Luft überraschte und gegen Alles, was mich in biefem Augenblick umgab, auf eine fo grelle Art abstach, um fo tiefer auf mich wirkte, ließ einen unauslöschlichen Ginbrud in meiner Seele jurud, bag ich baburch allein in ben Stand gefett worben bin, bie Gesichtszüge biefes Monches in ber Physiognomie bes Ruffen (benn Sie begreifen wohl ichon, bag er mit biefem und Ihrem Armenier eine und biefelbe Berfon mar) wiederzuerkennen, welches fonft ichlechterbings unmöglich wurde gemejen fein. Schiller. VI. 29

Digitized by Google

versucht' ich's, die Augen von dieser schreckhaften Gestalt abzuwenden; aber unfreiwillig fielen fie wieder barauf und fanden fie jedesmal unverändert. Ich ftieß meinen Rachbar an, dieser ben seinigen; biefelbe Reugierde, diefelbe Befremdung durchlief die gange Tafel, bas Gespräch ftodte, eine allgemeine plotliche Stille; ben Monch ftorte fie nicht. Der Monch ftand unbeweglich und immer berfelbe, einen ernften und traurigen Blid auf bas Brautpaar geheftet. Einen Jeben entsette biefe Erscheinung; Die junge Grafin allein fand ihren eigenen Rummer im Geficht biefes Fremblings wieder und bing mit stiller Bolluft an bem einzigen Gegenstand in ber Berfammlung, der ihren Gram zu verfteben, zu theilen ichien. Allgemach verlief sich bas Gebrange, Mitternacht mar vorüber, bie Mufit fing an, ftiller und verlorener zu tonen, die Rerzen buntler und endlich nur einzeln zu brennen, bas Gefprach leifer und immer leiser zu flüstern - und öber ward es, und immer öber im truberleuchteten Sochzeitsaal; ber Monch ftand unbeweglich und immer berfelbe, einen ftillen und traurigen Blid auf bas Brautpaar geheftet.

"Die Tafel wird aufgehoben, die Gäste zerstreuen sich dahin und dorthin, die Familie tritt in einen engeren Areis zusammen; der Mönch bleibt ungeladen in diesem engeren Areis. Ich weiß nicht, woher es kam, daß Niemand ihn anreden wollte; Riemand redete ihn an. Schon drängen sich ihre weiblichen Bekannten um die zitternde Braut herum, die einen bittenden, Hülse suchenden Blid auf den ehrwürdigen Fremdling richtet; der Fremdling erwiderte ihn nicht.

"Die Männer sammeln sich auf gleiche Art um ben Bräutigam — Eine gepreßte erwartungsvolle Stille — "Daß wir unter einander da so glücklich sind", hub endlich der Greis an, der allein unter uns Allen den Unbekannten nicht zu bemerken oder sich doch nicht über ihn zu verwundern schien, "daß wir so glücklich sind", sagte er, "und mein Sohn Jeronhmo muß sehlen!" —

"Haft bu ihn benn gelaben, und er ift ausgeblieben?" — fragte ber Mönch. Es war bas erfte Mal, daß er ben Mund öffnete. Mit Schreden sahen wir ihn an.

"Ach! er ist hingegangen, wo man auf ewig ausbleibt", versetzte ber Alte. "Ehrwürdiger Herr, Ihr versteht mich unrecht. Wein Sohn Jeronymo ist tobt." "Bielleicht fürchtet er sich auch nur, sich in solcher Gesellschaft zu zeigen", suhr ber Mönch fort — "Wer weiß, wie er aussehen mag, bein Sohn Jeronymo! — Laß ihn die Stimme hören, die er zum letzten Mal hörte! — Bitte deinen Sohn Lorenzo, daß er ihn ruse."

"Was soll bas bebeuten?" murmelte Alles. Lorenzo veränderte die Farbe. Ich leugne nicht, daß mir das Haar anfing zu steigen.

"Der Mönch war unterbessen zum Schenktisch getreten, wo er ein volles Weinglas ergriff und an die Lippen setzte — "Das Anbenken unseres theuern Jeronymo!" rief er. "Wer den Berstorbenen lieb hatte, thue mir's nach!"

"Woher Ihr auch sein mögt, ehrwürdiger Herr", rief endlich ber Marchese, "Ihr habt einen theuern Namen genannt. Seib mir willsommen! — Kommt, meine Freunde!" (indem er sich gegen uns kehrte und die Gläser herumgehen ließ) "laßt einen Fremdling uns nicht beschämen! — Dem Andenken meines Sohnes Jeronymo!"

"Nie, glaube ich, ward eine Gesundheit mit so schlimmem Muthe getrunken.

"Ein Glas steht noch voll ba — Barum weigert sich mein Sohn Lorenzo, auf biesen freundlichen Trunt Bescheid zu thun?"

"Bebend empfing Lorenzo das Glas aus des Franciscaners Hand — bebend brachte er's an den Mund — "Meinem vielsgeliebten Bruder Jeronymo!" stammelte er, und schauernd setzte er's nieder.

"Das ist meines Mörbers Stimme", rief eine fürchterliche Geftalt, die auf einmal in unserer Mitte stand, mit bluttriefendem Kleibe und entstellt von gräßlichen Bunden. —

"Aber um das Beitere frage man mich nicht mehr", sagte der Sicilianer, alle Zeichen des Entsetzens in seinem Angesicht. "Meine Sinne hatten mich von dem Augenblicke an verlassen, als ich die Augen auf die Gestalt warf, so wie Jeden, der zugegen war. Da wir wieder zu uns selber kamen, rang Lorenzo mit dem Tode; Mönch und Erscheinung waren verschwunden. Den Ritter brachte man unter schrecklichen Zuckungen zu Bette; Niemand als der Geistliche war um den Sterbenden, und der jammervolle Greis, der ihm wenige Bochen nachher im Tode solgte. Seine Geständnisse

liegen in ber Bruft bes Paters verfenkt, ber feine lette Beichte horte, und kein lebenbiger Menich hat fie erfahren.

"Richt lange nach bieser Begebenheit geschah es, baß man einen Brunnen auszuräumen hatte, ber im hinterhose bes Landhauses unter wildem Gesträuche versteckt und viele Jahre lang verschüttet war; ba man ben Schutt durch einander störte, entdeckte man ein Todtengerippe. Das Haus, wo sich bieses zutrug, steht nicht mehr; bie Familie bel M\*\* nte ist erloschen, und in einem Kloster ohnweit Salerno zeigt man Khnen Antoniens Grab."

"Sie sehen nun", suhr ber Sicilianer fort, als er sah, daß wir noch Alle stumm und betreten standen, und Riemand das Wort nehmen wollte, "Sie sehen nun, worauf sich meine Bekanntschaft mit diesem russischen Officier, oder diesem Armenier, gründet. Urtheilen Sie jest, ob ich Ursache gehabt habe, vor einem Wesen zu zittern, das sich mir zweimal auf eine so schreckliche Art in den Weg wart."

"Beantworten Sie mir noch eine einzige Frage", sagte der Prinz und stand auf. "Sind Sie in Ihrer Erzählung über Alles, was den Ritter betraf, immer aufrichtig gewesen?"

"Ich weiß nicht anders", versette ber Sicilianer.

"Sie haben ihn also wirklich für einen rechtschaffenen Mann gehalten?"

"Das hab' ich, bei Gott, bas hab' ich", antwortete Jener.

"Auch ba noch, als er Ihnen ben bewußten Ring gab?"

"Wie? — Er gab mir keinen Ring — Ich habe ja nicht gesfagt, baß er mir ben Ring gegeben."

"Gut", sagte ber Prinz, an der Glode ziehend und im Begriff, wegzugehen. "Und den Geist des Marquis von Lanon" (fragte er, indem er noch einmal zurüdtam), "den dieser Russe gestern auf den Ihrigen solgen ließ, halten Sie also für einen wahren und wirklichen Geist?"

"Ich tann ihn für nichts Anderes halten", antwortete Jener.

"Kommen Sie!" sagte ber Prinz zu uns. Der Schließer trat herein. "Bir sind fertig", sagte er zu biesem. "Sie, mein Herr" (zu bem Sicilianer sich wendenb), "sollen weiter von mir hören."

"Die Frage, gnäbigster Herr, welche Sie zulet an ben Gautier gethan haben, möchte ich an Sie selbst thun", sagte ich zu bem

Pringen, als wir wieber allein waren. "halten Sie biesen zweiten Geist für ben mahren und echten?"

"Ich? Rein, wahrhaftig, bas thue ich nicht mehr."

"Richt mehr? Alfo haben Gie es boch gethan?"

"Ich leugne nicht, daß ich mich einen Augenblid habe hinreißen laffen, Diefes Blendwert für etwas mehr zu halten."

"Und ich will ben sehen", rief ich aus, "ber sich unter biesen Umständen einer ähnlichen Bermuthung erwehren kann. Aber was für Gründe haben Sie nun, diese Meinung zurückzunehmen? Nach dem, was man uns eben von diesem Armenier erzählt hat, sollte sich der Glaube an seine Wundergewalt eher vermehrt als vermindert haben."

"Bas ein Nichtswürdiger uns von ihm erzählt hat?" siel mir der Prinz mit Ernsthaftigkeit ins Wort. "Denn hoffentlich zweiseln Sie nun nicht mehr, daß wir mit einem solchen zu thun gehabt haben?" —

"Nein", fagte ich. "Aber follte beswegen fein Beugniß - -"

"Das Zeugniß eines Nichtswürdigen — gesetzt, ich hätte auch weiter keinen Grund, es in Zweisel zu ziehen — kann gegen Wahrsheit und gesunde Bernunft nicht in Anschlag kommen. Berdient ein Mensch, der mich mehrmal betrogen, der den Betrug zu seinem Handwerk gemacht hat, in einer Sache gehört zu werden, wo die aufrichtigste Wahrheitsliebe selbst sich erst reinigen muß, um Glauben zu verdienen? Berdient ein solcher Wensch, der vielleicht nie eine Wahrheit um ihrer selbst willen gesagt hat, da Glauben, wo er als Zeuge gegen Wenschenvernunft und ewige Naturordnung auftritt? Das klingt ebenso, als wenn ich einen gebrandmarkten Bösewicht bevollmächtigen wollte, gegen die nie bestedte und nie bescholtene Unschulb zu klagen."

"Aber was für Gründe sollte er haben, einem Manne, ben er so viele Ursachen hat zu hassen, wenigstens zu fürchten, ein so glorreiches Zeugniß zu geben?"

"Benn ich biese Gründe auch nicht einsehe, soll er sie beswegen weniger haben? Beiß ich, in wessen Solbe er mich belog? Ich gestehe, daß ich das ganze Gewebe seines Betruges noch nicht ganz durchschaue; aber er hat der Sache, für die er streitet, einen sehr schlechten Dienst gethan, daß er sich mir als einen Betrüger — und vielleicht als etwas noch Schlimmeres — entlardte."

"Der Umstand mit dem Ringe scheint mir freisich etwas verdächtia."

"Er ift mehr als bas", fagte ber Bring, "er ift entscheibenb. Diefen Ring (laffen Sie mich einftweilen annehmen, daß die erzählte Begebenheit sich wirklich ereignet habe) empfing er von bem Mörder, und er mußte in bemielben Augenblick gewiß fein, bag es ber Mörber mar. Ber als ber Mörber fonnte bem Berftorbenen einen Ring abgezogen haben, ben biefer gewiß nie vom Finger ließ? Uns suchte er die ganze Erzählung hindurch zu überreben, als ob er selbst von dem Ritter getäuscht worden, und als ob er geglaubt hatte, ihn zu taufchen. Bozu biesen Binkelzug, wenn er nicht felbft bei fich fühlte, wie viel er verloren gab, wenn er fein Berftandniß mit bem Mörber einraumte? Seine ganze Erzählung ift offenbar nichts als eine Reihe von Erfindungen, um bie wenigen Bahrheiten an einander zu hangen, die er uns preiszugeben für aut fand. Und ich follte großeres Bebenten tragen, einen Richtswürdigen, den ich auf zehn Lügen ertappte, lieber auch noch ber elften zu beschuldigen, als bie Grundorbnung ber Natur unterbrechen zu laffen, die ich noch auf feinem Difflang betrat?"

"Ich kann Ihnen barauf nichts antworten", sagte ich. "Aber bie Erscheinung, die wir gestern saben, bleibt mir barum nicht weniger unbegreislich."

"Auch mir", verfette ber Bring, "ob ich gleich in Berfuchung gerathen bin, einen Schluffel bagu ausfindig gu machen."

"Wie?" fagte ich.

"Erinnern Sie sich nicht, daß die zweite Gestalt, sobald sie herein war, auf den Altar zuging, das Crucifix in die hand faßte und auf den Teppich trat?"

"So ichien mir's. 3a."

"Und das Crucifig, sagt uns der Sicilianer, war ein Conductor. Daraus sehen Sie also, daß sie eilte, sich elektrisch zu machen. Der Streich, den Lord Semmour mit dem Degen nach ihr that, konnte also nicht anders als unwirksam bleiben, weil der clektrische Schlag seinen Arm lähmte."

"Wit dem Degen hätte dies seine Richtigkeit. Aber die Rugel, die der Sicilianer auf sie abschoß, und welche wir langsam auf dem Altar rollen hörten?" "Biffen Sie auch gewiß, daß es die abgeschossene Rugel war, die wir rollen hörten? — Davon will ich gar nicht einmal reden, daß die Marionette oder der Mensch, der den Geist vorstellte, so gut umpanzert sein konnte, daß er schuß- und begensest war — Aber denken Sie doch ein Benig nach, wer es war, der die Pistolen geladen."

"Es ist wahr", sagte ich — und ein plötliches Licht ging mit auf — "Der Russe hatte sie gesaben. Aber bieses geschah vor unseren Augen; wie hatte ba ein Betrug vorgeben können?"

"Und warum hätte er nicht sollen vorgehen können? Setten Sie benn schon bamals ein Mißtrauen in diesen Menschen, daß Sie es für nöthig befunden hätten, ihn zu beobachten? Untersuchten Sie die Rugel, eh' er sie in den Lauf brachte, die edenso gut eine quecksliberne oder auch nur eine bemalte Thonkugel sein konnte? Gaben Sie Acht, od er sie auch wirklich in den Lauf der Bistole oder nicht nebendei in seine Hand sallen ließ? Was überzeugt Sie — geset, er hätte sie auch wirklich scharf geladen — daß er gerade die gesladenen in den anderen Pavillon mit hinüber nahm und nicht vielmehr ein anderes Paar unterschob, welches so leicht anging, da es Niemand einsiel, ihn zu beobachten, und wir überdies mit dem Auskleiden beschäftigt waren? Und konnte die Gestalt nicht in dem Augenblicke, da der Pulverrauch sie uns entzog, eine andere Kugel, womit sie auf den Nothsall versehen war, auf den Altar fallen lassen? Welcher von allen diesen Fällen ist der unmögliche?"

"Sie haben Recht. Aber biese treffenbe Aehnlichteit ber Gestalt mit Ihrem verstorbenen Freunde — Ich habe ihn ja auch sehr oft bei Ihnen gesehen, und in dem Geiste hab' ich ihn auf ber Stelle wieder erkannt."

"Auch ich — und ich kann nicht anders fagen, als daß die Täuschung auf's Höchste getrieben war. Wenn aber nun dieser Sicilianer nach einigen wenigen verstohlenen Bliden, die er auf meine Tabatiere warf, auch in sein Gemälbe eine slücktige Aehnlichkeit zu bringen wußte, die Sie und mich hinterging, warum nicht um so viel mehr der Russe, der während der ganzen Tasel den freien Gebrauch meiner Tabatiere hatte, der den Bortheil genoß, immer und durchaus unbeobachtet zu bleiben, und dem ich noch außerdem im Vertrauen entdeckt hatte, wer mit dem Bilbe auf der

Dose gemeint sei? — Setzen Sie hinzu — was auch ber Sicilianer anmerkte — baß bas Charakteristische bes Marquis in lauter solchen Gesichtszügen liegt, die sich auch im Groben nachahmen lassen — wo bleibt dann das Unerklärdare in dieser ganzen Erscheinung?"

"Aber ber Inhalt seiner Worte? Der Aufschluß über Ihren Freund?"

"Bie? Sagte uns benn ber Sicilianer nicht, daß er aus bem Benigen, was er mir abfragte, eine ähnliche Geschichte zusammengesett habe? Beweist bieses nicht, wie natürlich gerade auf diese Ersindung zu sallen war? Ueberdies klangen die Antworten des Geistes so oratelmäßig dunkel, daß er gar nicht Gesahr lausen konnte, auf einem Biderspruch betreten zu werden. Setzen Sie, daß die Creatur des Gauklers, die den Geist machte, Scharssinn und Besonnenheit besaß und von den Umständen nur ein Wenig unterrichtet war — wie weit hätte diese Gaukslei nicht noch geführt werden konnen?"

"Aber überlegen Sie, anabigster herr, wie weitläuftig bie Anftalten zu einem fo gusammengesetten Betrug von Seiten bes Armeniers hatten fein muffen! Bie viele Reit bagu gehört haben wurde! Bie viele Beit nur, einen menschlichen Ropf einem anderen so getreu nachzumalen, als hier vorausgesett wird! Wie viele Reit. biesen untergeschobenen Geist so gut zu unterrichten, bag man por einem groben grrthum gesichert war! Bie viele Aufmerksamkeit bie fleinen unnennbaren Rebendinge würden erforbert haben, welche entweber mithelfen, ober benen, weil fie ftoren tonnten, auf irgend eine Art boch begegnet werben mußte! Und nun erwägen Sie, baf ber Ruffe nicht über eine halbe Stunde ausblieb. Ronnte wohl in nicht mehr als einer halben Stunde Alles angeordnet werden, mas hier nur bas Unentbehrlichfte mar? — Bahrlich, gnäbigfter Berr, felbst nicht einmal ein bramatischer Schriftsteller, ber um bie unerbittlichen brei Ginheiten seines Ariftoteles verlegen mar, murbe einem Amischenact fo viel Sandlung aufgelaftet, noch feinem Barterre einen fo ftarten Glauben zugemuthet haben."

"Wie? Sie halten es also schlechterbings für unmöglich, baß in bieser kleinen halben Stunde alle biese Anstalten hatten getroffen werden können?"

"In ber That", rief ich, "für so gut als unmöglich." —





"Diefe Redensions verfiebe en neue Arbeiter er et aller he Tetsen der Beit, des Kommes um un aminima Bertungen, un en Ses gewandter finer, wie men ministerioriere dere firmente it. unuit bille feiner mellentr ebeng urwatten Creatura u ve galle Der Racht, von Siemmit vermanne unt aller delle mittete aus Carufflet, von denen fich ein Marin neres bundweite baretan ne. execule freezes ment, ton en otioer Dienen, was ablen lientanden Begunftigt, in fu menner feit a Rit at Gante pringen frinte? The company and a firm the comment of the first and a paut bulle menner Burge, Bereite une Beite einen helter auftern procitioning Animige genen wertlauffige und aufgummerigesetzt Operationen mir wenigen Mormunvanie seseinen finne? - Inti Darf eines Antenes als eine pell emagetiene linnichtenten pegen Die ewigen Gefeste ber Rame nermeitelte werden ? Sollen Ge lieber ein Bunder alaufter, als eine linnamenemenentlicher angebei ? Lieber die Anime ver Ramu ummuner als eine funttide um weniger erwichnliche Limbunging weier krape ich graden aber "

Benn die Sache nuch sie in fame kabierung nar wicht fertigt, is mulifien Sie mir med singerteben, buy is ver nien wieder Begriffe gefte.

Deinache hiere in dust. Juner und voers ungeherner" aufe ber Prinz mit ichalfinatien Demuerten. Die iewe Geur, neuer er sich, zum Benützel expisie, das nach ind nauenen um nach voers halben Sunnde, under läch ir ver Sie und sebenden anderer ver ganzen Abend und die punge Lache im voerer konnener genodente worden? Tendum Sie nach das der Sectioners vernaue ver volle Stunden zu feinem Junistungen verbrunden.

Der Santhaner, manging fem.

und mannie beweifer De mie vent, vol ber Sectiones ur dem zweisen Gespenste nicht siensa voller kinnel gesalle hans nie an dem ersten?"

Mie, gnilligier Com

- Las er micht den mannehmin helbenstielber des Virmeniers nam - furz - daß Beide mich mit einamer inner sones Leite lager 20

"Des michte filmes zu erweier ein", nie in mir nicht ge ringer Bennundenung.

"Nicht fiv felhwert, Aelen Gent nie Gie wohl meiner Nhie?

"Diese Rebensart verstehe ich nicht. Biberfpricht es allen Gefeten ber Reit, bes Raumes und ber phpfifchen Birtungen, bag ein fo gewandter Ropf, wie boch unwidersprechlich biefer Armenier ift, mit Bulfe feiner vielleicht ebenfo gewandten Creaturen in ber Bulle ber Racht, von Riemand beobachtet, mit allen Sulfemitteln ausgeruftet, von benen fich ein Mann biefes Sandwerks ohnehin niemals trennen wird, bag ein folder Menfc, bon folden Umftanben begunftigt, in fo weniger Reit fo Biel ju Stande bringen fonnte? Aft es geradezu undentbar und abgeschmackt, zu glauben, bag er mit Gulfe weniger Borte, Befehle ober Binte feinen Belferebelfern weitläuftige Auftrage geben, weitläuftige und jufammengefette Oberationen mit wenigem Bortaufwande bezeichnen konne? - Und barf etwas Unberes als eine bell eingesehene Unmöglichkeit gegen bie ewigen Gefete ber Ratur aufgeftellt werben? Bollen Gie lieber ein Bunder glauben, als eine Unwahrscheinscheinlichkeit zugeben? lieber bie Rrafte ber Ratur umfturgen, als eine fünftliche und weniger gewöhnliche Combination biefer Rrafte fich gefallen laffen?"

"Benn die Sache auch eine so fühne Folgerung nicht rechtfertigt, so muffen Sie mir boch eingestehen, daß sie weit über unsere Begriffe geht."

"Beinahe hätte ich Luft, Ihnen auch bieses abzustreiten", sagte ber Prinz mit schalkhafter Munterkeit. "Bie, lieber Graf, wenn es sich, zum Beispiel, ergäbe, daß nicht bloß während und nach dieser halben Stunde, nicht bloß in der Eile und nedenher, sondern den ganzen Abend und die ganze Nacht für diesen Armenier gearbeitet worden? Denken Sie nach, daß der Sicilianer beinahe drei volle Stunden zu seinen Zurüstungen verbrauchte."

"Der Sicilianer, gnädigfter Berr!"

"Und womit beweisen Sie mir benn, baß ber Sicilianer an bem zweiten Gespenste nicht ebenso vielen Antheil gehabt habe als an bem ersten?"

"Wie, gnädigfter Berr?"

"Daß er nicht ber vornehmste helsershelfer bes Armeniers war — turg — baß Beibe nicht mit einander unter einer Dede liegen?"

"Das möchte ichwet zu erweisen sein", rief ich mit nicht geringer Bermunberung.

"Richt fo schwer, lieber Graf, als Sie wohl meinen. Wie?

Es mare Rufall, daß fich biefe beiben Menichen in einem fo feltfamen, fo verwidelten Anschlag auf biefelbe Berfon, au berfelben Reit und an demselben Orte begegneten, daß fich unter ihren beiberseitigen Operationen eine so auffallende Harmonie, ein so durchbachtes Ginberftanbniß fanbe, baß Giner bem Anberen gleichsam in bie Banbe arbeitete? Seten Sie, er habe fich bes groberen Gautelfpiels bedient, um dem feineren eine Folie unterzulegen. Seten Sie, er habe jenes vorausgeschickt, um ben Grab von Glauben auszufinden, worauf er bei mir zu rechnen batte, um bie Rugange zu meinem Bertrauen auszuspaben, um fich burch biefen Berfuc, ber unbeschabet feines übrigen Blanes verungluden tonnte, mit feinem Subjecte zu familiarifiren. turg, um fein Anftrument bamit anguspielen. Seten Sie, er habe es gethan, um eben baburch, bag er meine Aufmertsamkeit auf einer Seite vorsätzlich aufforderte und wachsam erhielt, fie auf einer anderen, die ihm wichtiger mar, einichlummern zu lassen. Seten Sie, er habe einige Erfundigungen einzuziehen gehabt, von benen er munichte, baf fie auf Rechnung bes Tafchenspielers geschrieben murben, um ben Argwohn bon ber mabren Spur zu entfernen."

"Wie meinen Sie bas?"

"Laffen Sie uns annehmen, er habe Einen meiner Leute beftochen, um burch ihn gewiffe geheime Nachrichten - vielleicht gar Documente - zu erhalten, die zu seinem Awede bienen. Ich vermiffe meinen Jager. Bas binbert mich, ju glauben, bag ber Armenier bei ber Entweichung biefes Menfchen mit im Spiele fei? Aber ber Rufall tann es fügen, baß ich hinter biefe Schliche tomme; ein Brief tann aufgefangen werben, ein Bebienter tann plaubern. Sein ganges Unfeben icheitert, wenn ich bie Quellen feiner MIwissenheit entbede. Er schiebt also biesen Taschenspieler ein, ber biefen ober jenen Anschlag auf mich haben muß. Bon bem Dafein und ben Absichten biefes Menschen unterläßt er nicht, mir frubzeitig einen Wink zu geben. Bas ich alfo auch entbeden mag, fo wirb mein Berbacht auf Riemand anders als auf biefen Gautler fallen: und zu ben Rachforschungen, welche ibm, bem Armenier, zu Gute fommen, wird ber Sicilianer feinen Ramen geben. Diefes war bie Buppe, mit ber er mich fpielen läßt, mahrend bag er felbst, unbeobachtet und unverdächtig, mit unsichtbaren Seilen mich umwindet."

"Sehr gut! Aber wie läßt es sich mit diesen Absichten reimen daß er selbst diese Täuschung zerstören hilft und die Geheimnisse seiner Kunst profanen Augen preisgiebt? Muß er nicht fürchten, daß die entbeckte Grundlosigkeit einer bis zu einem so hohen Grad von Wahrheit getriebenen Täuschung, wie die Operation des Sicilianers doch in der That war, Ihren Glauben überhaupt schwächen und ihm also seine künstigen Pläne um ein Großes erschweren würde?"

"Bas find es für Geheimniffe, bie er mir preisgiebt? Reines von benen zuverlässig, die er Luft hat, bei mir in Ausübung zu bringen. Er hat also burch ihre Brofanation nichts verloren -Aber wie viel hat er im Gegentheil gewonnen, wenn biefer vermeintliche Triumph über Betrug und Taichenspielerei mich ficher und zuversichtlich macht, wenn es ihm baburch gelang, meine Bachfamteit nach einer entgegengesetten Richtung zu lenken, meinen noch unbestimmt umberschweifenden Arawobn auf Gegenständen zu firiren. bie von dem eigentlichen Ort bes Angriffes am Beiteften entlegen find? - Er tonnte erwarten, bag ich fruher ober fpater aus eigenem Miktrauen ober frembem Antrieb ben Schluffel zu feinen Bunbern in ber Tafchenspielerfunft auffuchen wurde. - Bas tonnte er Befferes thun, ale bag er fie felbst neben einander ftellte, daß er mir gleichfam ben Makstab bazu in bie Sand gab, und, indem er ber letteren eine fünftliche Grenze fette, meine Begriffe von ben erfteren befto mehr erhöhte ober verwirrte? Bie viele Muthmakungen bat er durch diesen Kunftgriff auf einmal abgeschnitten! wie viele Erflärungsarten im Boraus widerlegt, auf die ich in der Rolge vielleicht hatte fallen mogen!"

"So hat er wenigstens fehr gegen sich selbst gehanbelt, daß er bie Augen derer, die er täuschen wollte, schärfte und ihren Glauben an Wunderfraft durch Entlardung eines so künstlichen Betruges überhaupt schwächte. Sie selbst, gnädigster Herr, sind die beste Widerlegung seines Planes, wenn er ja einen gehabt hat."

"Er hat sich in mir vielleicht geirrt — aber er hat barum nicht weniger scharf geurtheilt. Konnte er voraussehen, daß mir gerade dasjenige im Gedächtniß bleiben würbe, welches der Schlüssel zu dem Bunder werden könnte? Lag es in seinem Plan, daß mir die Creatur, deren er sich bediente, solche Blößen geben sollte? Wissen wir, ob bieser Sicilianer seine Bollmacht nicht weit überschritten hat? — Mit dem Ringe gewiß — Und doch ist es hauptsächlich dieser einzige Umstand, der mein Mißtrauen gegen diesen Wenschen entschieden hat. Wie leicht kann ein so zugespitzter seiner Plan durch ein gröberes Organ verunskaltet werden? Sicherlich war es seine Weinung nicht, daß uns der Taschenspieler seinen Ruhm im Warktschreierton vorposaunen sollte — daß er uns jene Wärchen ausschilfeln sollte, die sich beim leichtesten Rachbenken widerlegen. So zum Beispiel — mit welcher Stirne kann dieser Betrüger vorgeben, daß sein Wunderthäter auf den Glodenschlag Zwölse in der Racht jeden Umgang mit Wenschen aussehen müsse? Haben wir ihn nicht selbst um diese Zeit in unserer Witte gesehen?"

"Das ift wahr", rief ich. "Das muß er vergeffen haben!"

"Aber es liegt im Charafter biefer Art Leute, baß fie solche Aufträge übertreiben und burch bas Zuviel Alles verschlimmern, was ein bescheibener und mäßiger Betrug vortrefslich gemacht hatte."

"Ich kann es bemungeachtet noch nicht über mich gewinnen, gnädigster Herr, diese ganze Sache für nichts mehr als ein angestelltes Spiel zu halten. Wie? Der Schrecken des Sicilianers, die Zudungen, die Ohnmacht, der ganze klägliche Zustand dieses Menschen, der uns selbst Erbarmen einflöste — Alles dieses wäre nur eine eingelernte Kolle gewesen? Zugegeben, daß sich das theatralische Gaukelspiel auch noch so weit treiben lasse, so kann die Kunst des Acteurs doch nicht über die Organe seines Lebens gebieten."

"Was das anbetrifft, Freund — Ich habe Richard den Dritten von Garrid gesehen — Und waren wir in diesem Augenblick kalt und müßig genug, um unbefangene Beobachter abzugeben? Konnten wir den Affect dieses Wenschen prüsen, da uns der unserige übermeisterte? Ueberdies ist die entscheidende Krise, auch sogar eines Betruges, für den Betrüger selbst eine so wichtige Angelegenheit, daß bei ihm die Erwartung gar leicht so gewaltsame Symptome erzeugen kann als die Ueberraschung bei dem Betrogenen. Rechnen Sie dazu noch die unvermuthete Erscheinung der Hässchen —"

"Eben biefe, gnäbigfter Herr — Gut, baß Sie mich baran erinnern — Burbe er es wohl gewagt haben, einen fo gefährlichen Plan bem Auge ber Gerechtigkeit blogzustellen? die Treue seiner Creatur auf eine fo bedenkliche Probe zu bringen? — Und zu welchem Ende?"

"Dafür lassen Sie ihn sorgen, der seine Leute kennen muß. Wissen wir, was für geheime Berbrechen ihm für die Beschwiegenheit dieses Menschen haften? — Sie haben gehört, welches Amt er in Benedig bekleidet — Und lassen Sie auch dieses Borgeben zu ben übrigen Märchen gehören — wie viel wird es ihm wohl kosten, diesem Kerl durchzuhelsen, der keinen anderen Ankläger hat als ihn?"

(Und in der That hat der Ausgang den Berdacht des Prinzen nur zu sehr gerechtfertigt. Als wir uns einige Tage darauf nach unserem Gefangenen erkundigen ließen, erhielten wir zur Antwort, daß er unsichtbar geworden sei.)

"Und zu welchem Ende, fragen Sie? Auf welchem anderen Weg als auf diesem gewaltsamen konnte er dem Sicilianer eine so unwahrscheinliche und schimpfliche Beichte absordern lassen, worauf es doch so wesentlich ankam? Wer als ein verzweiselter Mensch, der nichts mehr zu verlieren hat, wird sich entschließen können, so erniedrigende Ausschlässe über sich selbst zu geben? Unter welchen anderen Umständen hätten wir sie ihm geglaubt?"

"Alles zugegeben, gnäbigster Prinz", sagte ich endlich. "Beibe Erscheinungen sollen Gautelspiele gewesen sein; dieser Sicilianer soll uns meinethalben nur ein Märchen aufgehestet haben, das ihm sein Principal einlernen ließ; Beibe sollen zu einem Zweck, mit einander einverstanden, wirken, und aus diesem Einverständniß sollen alle jene wunderbaren Zufälle sich erklären lassen, die uns im Laufe dieser Begebenheit in Erstaunen gesetzt haben. Jene Prophezeihung auf dem Marcusplatz, das erste Wunder, welches alle übrigen eröffnet hat, bleibt nichtsdestoweniger unerklärt; und was hilft uns der Schlüssel zu allen übrigen, wenn wir an der Auslösung dieses einzigen verzweiseln?"

"Kehren Sie es vielmehr um, lieber Graf", gab mir der Prinz hierauf zur Antwort. "Sagen Sie, was beweisen alle jene Wunder, wenn ich herausbringe, daß auch nur ein einziges Taschenspiel darunter war? Jene Prophezeihung — ich bekenn' es Ihnen — geht über meine Fassungskraft. Stände sie einzeln da, hätte der Armenier seine Rolle mit ihr beschlossen, wie er sie damit eröffnete — ich gestehe Ihnen, ich weiß nicht wie weit sie mich noch hätte führen

können. In dieser niedrigen Gesellschaft ist sie mir ein klein Benig verdächtig." —

"Zugegeben, gnädigster Herr! Unbegreiflich bleibt fie aber boch, und ich forbere alle unsere Philosophen auf, mir einen Aufschluß barüber zu ertheilen."

"Sollte sie aber wirklich so unerklärbar sein?" fuhr ber Prinz sort, nachbem er sich einige Augenblicke besonnen hatte. "Ich bin weit entsernt, auf ben Namen eines Philosophen Ansprüche zu machen, und doch könnte ich mich versucht fühlen, auch zu diesem Bunder einen natürlichen Schlüssel aufzusuchen oder es lieber gar von allem Schein des Außerorbentlichen zu entkleiden."

"Benn Sie bas können, mein Prinz, bann", versetzte ich mit sehr ungläubigem Lächeln, "sollen Sie bas einzige Bunber sein, bas ich glaube."

"Und zum Beweise", suhr er fort, "wie wenig wir berechtigt sind, zu übernatürlichen Kräften unsere Zuslucht zu nehmen, will ich Ihnen zwei verschiedene Auswege zeigen, auf welchen wir diese Begebenheit, ohne der Natur Zwang anzuthun, vielleicht ergründen."

"Zwei Schlüffel auf einmal! Sie machen mich in ber That höchst neugierig."

"Sie haben mit mir die naberen Nachrichten von der Rrantheit meines verftorbenen Cousins gelesen. Es war in einem Anfall von taltem Rieber, wo ihn ein Schlagfluß todtcte. Das Außerorbentliche biefes Tobes, ich gestehe es, trieb mich an, bas Urtheil einiger Merate barüber zu vernehmen, und mas ich bei biefer Gelegenheit in Erfahrung brachte, leitet mich auf bie Spur biefes Rauberwerts. Die Rrantheit bes Berftorbenen, eine ber feltenften und fürchterlichften, bat biefes eigenthumliche Symptom, bag fie mabrend bes Rieberfroftes ben Rranten in einen tiefen, unerwedlichen Schlaf versenft, ber ihn gewöhnlich bei ber zweiten Biebertehr bes Da biefe Barornsmen in ber Barorysmus apoplektisch töbtet. ftrengften Ordnung und gur gefetten Stunde gurudtehren, fo ift ber Arat von bemfelben Augenblid an, als fich fein Urtheil über bas Beichlecht ber Rrantheit entschieden hat, auch in ben Stand gesett, bie Stunde bes Tobes anzugeben. Der britte Barorysm eines breitägigen Bechselfiebere fallt aber befanntlich in ben fünften Tag ber Krantheit - und gerade nur fo viel Beit bedarf ein Brief, um von \*\*\*, wo mein Cousin starb, nach Benedig zu gelangen. Setzen wir nun, daß unser Armenier einen wachsamen Correspondenten unter dem Gesolge des Berstorbenen besitze — daß er ein lebhastes Interesse habe, Nachrichten von dort her zu erhalten, daß er auf mich selbst Absichten habe, die ihm der Glaube an das Wunderbare und der Schein übernatürlicher Kräfte bei mir befördern hilft — so haben Sie einen natürlichen Ausschlüß über jene Wahrsagung, die Ihnen so unbegreissich däucht. Genug, Sie ersehen daraus die Wöglichseit, wie mir ein Dritter von einem Todessall Nachricht geben kann, der sich in dem Augenblick, wo er ihn meldet, vierzig Meilen weit davon ereignet."

"In ber That, Brinz, Sie verbinden hier Dinge, die, einzeln genommen, zwar sehr natürlich lauten, aber nur durch etwas, was nicht besser ist als Zauberei, in diese Berbindung gebracht werden können."

"Bie? Sie erschrecken also vor dem Wunderbaren weniger als vor dem Gesuchten, dem Ungewöhnlichen? Sobald wir dem Armenier einen wichtigen Plan, der mich entweder zum Zweck hat oder zum Mittel gebraucht, einräumen — und müssen wir das nicht, was wir auch immer von seiner Person urtheilen? — so ist nichts unnatürlich, nichts gezwungen, was ihn auf dem kürzesten Bege zu seinem Ziele sührt. Was für einen kürzeren Beg giebt es aber, sich eines Wenschen zu versichern, als das Ereditiv eines Bunderthäters? Ber widersteht einem Wanne, dem die Geister unterwürfig sind? Aber ich gebe Ihnen zu, daß meine Wuthmaßung gekünstelt ist; ich gestehe, daß sie mich selbst nicht befriedigt. Ich bestehe nicht darauf, weil ich es nicht der Wühe werth halte, einen künsstlichen und überlegten Entwurf zu Hülse zu nehmen, wo man mit dem bloßen Rusall schon ausreicht."

"Bie?" fiel ich ein, "es foll bloger Rufall - -

"Schwerlich etwas mehr!" fuhr ber Prinz fort. "Der Armenier wußte von der Gesahr meines Cousins. Er traf uns auf bem St. Marcusplage. Die Gelegenheit lud ihn ein, eine Prophezeihung zu wagen, die, wenn sie sehlschlug, bloß ein verlorenes Wort war — wenn sie eintraf, von den wichtigsten Folgen sein konnte. Der Ersolg begünstigte diesen Bersuch — und jetzt erst mochte er darauf benken, das Geschenk des Ungefährs für einen

zusammenhängenden Plan zu benuten. — Die Zeit wird dieses Geheimniß aufklären oder auch nicht aufklären — aber glauben Sie mir, Freund" (indem er seine Hand auf die meinige legte und eine sehr ernsthafte Wiene annahm), "ein Wensch, dem höhere Kräfte zu Gebote stehen, wird keines Gaukelspiels bedürsen, oder er wird es verachten."

So endigte fich eine Unterredung, Die ich barum gang bierber gefett babe, weil fie die Schwierigkeiten zeigt, Die bei bem Bringen zu besiegen waren, und weil sie, wie ich hoffe, sein Andenken von bem Bormurfe reinigen wird, daß er fich blind und unbesonnen in bie Schlinge gestürzt babe, die eine unerhörte Teufelei ihm be-Nicht Alle - fährt ber Graf von D\*\* fort - bie in bem Augenblide, wo ich biefes ichreibe, vielleicht mit Sohngelächter auf seine Schwachheit berabsehen und im stolzen Dunkel ihrer nie angefochtenen Bernunft fich für berechtigt halten, ben Stab ber Berbammung über ihn zu brechen, nicht Alle, fürchte ich, wurben Diefe erfte Brobe fo mannlich bestanden haben. Benn man ibn nunmehr auch nach diefer gludlichen Borbereitung beffenungeachtet fallen sieht: wenn man ben schwarzen Anschlag, por bessen entferntester Annaberung ibn fein guter Genius marnte, nichts. bestoweniger an ihm in Erfüllung gegangen finbet, so wird man weniger über feine Thorheit fpotten, als über bie Große bes Bubenftuds erstaunen, bem eine fo mohl vertheibigte Bernunft erlag. Beltliche Rudfichten fonnen an meinem Reugniffe feinen Untheil haben, benn er, ber es mir banten foll, ift nicht mehr. Sein ichredliches Schidfal ift geenbigt; langft bat fich feine Seele am Thron ber Wahrheit gereinigt, vor bem auch bie meinige längst steht, wenn die Welt biefes liefet; aber - man verzeihe mir bie Thrane, die bem Andenken meines theuerften Freundes unfreiwillig fällt - aber gur Steuer ber Gerechtigfeit ichreib' ich es nieber: Er war ein ebler Menich, und gewiß mar' er eine Rierbe bes Thrones geworden, ben er burch ein Berbrechen erfteigen au wollen fich bethören ließ.

ei♦iə----



## Zweites Buch.



icht lange nach biesen letsteren Begebenheiten — fährt der Graf von D\*\* zu erzählen fort — fing ich an, in dem Gemüth des Prinzen eine wichtige Beränderung zu bemerken. Bis jett nämlich hatte der Prinz jede

strengere Prüfung seines Glaubens vermieden und sich damit begnügt, die rohen und sinnlichen Religionsbegriffe, in denen er auferzogen worden, durch die bessern Ideen, die sich ihm nacher aufbrangen, zu reinigen, ohne die Fundamente seines Glaubens zu untersuchen. Religionsgegenstände überhaupt, gestand er mir mehrmals, seien ihm jederzeit wie ein bezaubertes Schloß vorgesommen, in das man nicht ohne Grauen seinen Fuß setz, und man thue weit besser, man gehe mit ehrerbietiger Resignation daran vorüber, ohne sich der Gesahr auszusehen, sich in seinen Labyrinthen zu verirren. Dennoch zog ihn ein entgegengesehter Hang unwiderstehlich zu Untersuchungen hin, die damit in Berbindung standen.

Eine bigotte, knechtische Erziehung war die Quelle dieser Furcht; diese hatte seinem zarten Gehirne Schreckbilder eingedrückt, von denen er sich während seines ganzen Lebens nie ganz losmachen konnte. Religiöse Melancholie war eine Erdkrankheit in seiner Familie; die Erziehung, welche man ihm und seinen Brüdern geben ließ, war dieser Disposition angemessen, die Menschen, denen man ihn anvertraute, aus diesem Gesichtspunkte gewählt, also entweder Schwärmer oder Heuchler. Alle Lebhaftigkeit des Knaben in einem dumpsen Geisteszwange zu erstiden, war das Schiner. VI.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

zuverlässigle Mittel, sich ber höchsten Zufriebenheit ber fürftlichen Eltern zu versichern.

Diefe ichwarze, nächtliche Geftalt batte bie gange Jugendzeit unseres Bringen; selbst aus feinen Spielen mar bie Freude per-Alle seine Borstellungen von Religion hatten etwas Kürchterliches an fich, und eben bas Grauenvolle und Derbe mar es, was sich seiner lebhaften Einbildungstraft zuerst bemächtigte und fich auch am Langsten barin erhielt. Sein Gott mar ein Schredbilb, ein ftrafenbes Befen; feine Gottesverehrung fnechtisches Rittern ober blinde, alle Rraft und Rühnheit erstidende Ergebung. Allen seinen kindischen und jugendlichen Rejoungen, benen ein berber Rorper und eine blubenbe Gefundheit um fo fraftvollere Explosionen gab, stand die Religion im Bege; mit Allem, woran fein jugendliches Berg fich hangte, lag fie im Streite: er lernte fie nie als eine Bohlthat, nur als eine Geifiel feiner Leibenschaften So entbrannte allmälig ein ftiller Groll gegen fie in feinem Bergen, welcher mit einem respectvollen Glauben und blinber Kurcht in seinem Ropf und Bergen die bizarrefte Mischung machte - einen Widerwillen gegen einen Berrn, bor bem er in gleichem Grade Abichen und Chrfurcht fühlte.

Rein Bunder, daß er die erste Gelegenheit ergriff, einem so strengen Joche zu entstiehen — aber er entsief ihm wie ein leibeigener Sclave seinem harten Herrn, der auch mitten in der Freiheit daß Gesühl seiner Ancchtschaft herumträgt. Eben darum, weil er dem Glauben seiner Jugend nicht mit ruhiger Bahl entsagt; weil er nicht gewartet hatte, dis seine reisere Bernunst sich gemächlich davon abgelöst hatte; weil er ihm als ein Flüchtling entsprungen war, auf den die Eigenthumsrechte seines Herrn immer noch sortdauern — so mußte er auch nach noch so großen Distractionen immer wieder zu ihm zurücksehren. Er war mit der Kette entsprungen, und eben darum mußte er der Raub eines ieden Betrügers werden, der sie entbeckte und zu gebrauchen verstand. Daß sich ein solcher sand, wird, wenn man es noch nicht errathen hat, der Berfolg dieser Geschichte ausweisen.

Die Geständnisse bes Sicilianers ließen in seinem Gemuth wichtigere Folgen zurud, als bieser ganze Gegenstand werth war, und der kleine Sieg, den seine Bernunft über diese schwache

Täuschung bavongetragen, hatte bie Ruversicht zu seiner Bernunft überhaupt merklich erhöht. Die Leichtigkeit, mit ber es ihm gelungen mar, biefen Betrug aufzulofen, ichien ihn felbit überraicht su baben. In feinem Ropfe batten fich Babrbeit und Arrthum noch nicht so genau von einander gesondert, daß es ihm nicht oft begegnet mare, bie Stuben ber einen mit ben Stuben bes anberen zu verwechseln: baber tam es. bak ber Schlag, ber feinen Blauben an Bunber fturate, bas gange Gebäube feines religiöfen Glaubens augleich zum Banten brachte. Es erging ihm bier wie einem unerfahrenen Menichen, ber in ber Freundschaft ober Liebe hintergangen worden, weil er ichlecht gewählt batte, und ber nun feinen Glauben an biefe Empfindungen überhaupt finten läßt, weil er bloke Rufälligfeiten für wesentliche Gigenichaften und Rennzeichen berfelben aufnimmt. Gin entlarbter Betrug machte ibm auch bie Bahrbeit verbächtig, weil er sich bie Bahrheit ungludlicherweise burch gleich ichlechte Grunde bemiefen batte.

Dieser vermeintliche Triumph gesiel ihm um so mehr, je schwerer ber Druck gewesen, wovon er ihn zu befreien schien. Bon diesem Zeitpunkt an regte sich eine Zweifelsucht in ihm, die auch das Ehrwürdigste nicht verschonte.

Es halfen mehrere Dinge gufammen, ihn in biefer Gemuthelage zu erhalten und noch mehr barin zu befestigen. Die Ginfamfeit, in ber er bisher gelebt hatte, borte jest auf und mußte einer zerftreuungsvollen Lebensart Blat machen. Sein Stand mar entbedt. Aufmertfamteiten, bie er erwidern mußte, Stifette, bie er seinem Range schuldig mar, riffen ibn unvermertt in den Wirbel ber großen Welt. Sein Stand sowohl als feine verfönlichen Gigenschaften öffneten ihm bie geistvollsten Cirtel in Benedig: balb fab er fich mit ben hellften Ropfen ber Republit, Gelehrten sowohl als Staatsmannern, in Berbindung. Dies zwang ibn, ben einformigen, engen Rreis zu erweitern, in welchen fein Beift fich bisber eingeschloffen hatte. Er fing an, die Beschränktheit feiner Begriffe mahrzunehmen und bas Bedürfnig höherer Bilbung zu fühlen. Die altmobische Form seines Geiftes, von fo vielen Borgugen fie auch fonst begleitet mar, stand mit ben gangbaren Begriffen ber Gesellichaft in einem nachtheiligen Contraft, und feine Frembbeit in ben bekanntoften Dingen feste ibn zuweilen bem Lächerlichen aus: nichts fürchtete er fo febr als bas Lächerliche. Das ungunftige Borurtheil, bas auf feinem Geburtslande haftete, ichien ihm eine Aufforberung ju fein, es in feiner Berfon ju widerlegen. Dagu tam noch bie Sonderbarteit in feinem Charafter, daß ihn jede Aufmertfamfeit verdroß, die er seinem Stande und nicht seinem versönlichen Werthe banten zu muffen glaubte. Borzüglich empfand er biefe Demuthigung in Gegenwart folder Berfonen, die burch ihren Geift glangten und burch perfonliche Berbienfte gleichsam über ihre Geburt triumphirten. In einer folden Gefellichaft fich als Bring unterschieben ju feben, war jederzeit eine tiefe Beschämung für ihn, weil er ungludlicherweise glaubte, burch biesen Ramen icon von jeder Concurreng ausgeschlossen zu fein. Alles dieses zusammen genommen überführte ibn von ber Rothwendigfeit, feinem Geift bie Bilbung ju geben, bie er bisher verabfaumt hatte, um bas Sahrfunftel ber mipigen und bentenben Belt einzuholen, hinter welchem er fo weit aurud= geblieben war.

Er wählte bazu die modernste Lectüre, der er sich mit allem bem Ernste hingab, womit er Alles, was er vornahm, zu behandeln psiegte. Aber die schlimme Hand, die dei der Bahl dieser Schriften im Spiele war, ließ ihn unglücklicherweise immer auf solche stoßen, bei denen weder seine Bernunst noch sein Herz viel gebessert waren. Und auch hier waltete sein Lieblingshang vor, der ihn immer zu Allem, was nicht begriffen werden soll, mit unwiderstehlichem Reize hinzog. Rur für dassenige, was damit in Beziehung stand, hatte er Ausmerksamkeit und Gedächtniß; seine Bernunst und sein Herz blieben leer, während sich diese Fächer seines Gehirns mit verworrenen Begriffen ansüllten. Der blendende Stil des Einen riß seine Imagination dahin, indem die Spissindigkeiten des Anderen seine Bernunst verstricken. Beiden wurde es leicht, sich einen Geist zu untersochen, der ein Raub eines Jeden war, der sich ihm mit einer gewissen Dreistigkeit ausbrang.

Eine Lectüre, die länger als ein Jahr mit Leidenschaft fortgesetzt wurde, hatte ihn beinahe mit gar keinem wohlthätigen Begriffe bereichert, wohl aber seinen Kopf mit Zweiseln angefüllt, die, wie es bei diesem consequenten Charakter unausbleiblich folgte, bald einen unglücklichen Weg zu seinem Herzen fanden. Daß ich es kurz sage — er hatte sich in dieses Labyrinth begeben als ein glaubensreicher Schwärmer, und er verließ es als Zweifler und zulett als ein ausgemachter Freigeist.

Unter ben Cirfeln, in bie man ibn ju gieben gewußt hatte, war eine gewiffe geschloffene Gefellichaft, ber Bucentauro genannt, bie unter bem außerlichen Schein einer ebeln vernünftigen Beistesfreiheit bie auglloseste Licens ber Meinungen wie ber Sitten begunftigte. Da fie unter ihren Mitgliebern viele Beiftliche gablte und fogar die Ramen einiger Carbinale an ihrer Spite trug, fo wurde ber Bring um fo leichter bewogen, fich barin einführen gu Gemiffe gefährliche Bahrheiten ber Bernunft, meinte er, lassen. tonnten nirgends beffer aufgehoben fein als in ben Sanden folder Berfonen, Die ihr Stand icon gur Magigung verpflichtete, und bie ben Bortheil hatten, auch bie Gegenpartei gebort und gepruft gu haben. Der Bring vergaß bier, bag Libertinage bes Beiftes und ber Sitten bei Bersonen bieses Standes eben barum weiter um fich greift, weil fie bier einen Rugel weniger findet und burch feinen Rimbus von Seiligfeit, ber fo oft profane Augen blenbet, zurudgeschreckt wird. Und biefes war ber Fall bei bem Bucentauro, beffen mehrefte Mitglieder burch eine verdammliche Philosophie und burch Sitten, die einer folden Führerin murbig maren, nicht ihren Stand allein, fonbern felbft bie Menicheit beidimpften.

Die Gesellschaft hatte ihre geheimen Grabe, und ich will zur Ehre bes Bringen glauben, baf man ibn bes innerften Beiligthums nie gewürdigt habe. Jeber, ber in biefe Gefellichaft eintrat, mußte, wenigstens solange er ihr lebte, seinen Rang, feine Nation, feine Religionspartei, furz, alle conventionellen Unterscheidungezeichen ablegen und fich in einen gewiffen Stand univerfeller Bleichheit begeben. Die Wahl ber Mitglieber war in ber That ftreng, weil nur Borguge bes Geiftes einen Weg bagu bahnten. Die Gesellichaft rühmte fich bes feinften Tones und bes ausgebilbetften Geschmackes, und in diesem Rufe stand fie auch wirklich in gang Benedig. Dieses sowohl als ber Schein von Gleichheit, ber barin herrschte, zog ben Bringen unwiderstehlich an. Gin geiftvoller, burch feinen Big aufgeheiterter Umgang, unterrichtenbe Unterhaltungen, bas Befte aus ber gelehrten und politischen Belt, bas bier wie in feinem Mittelpuntte zusammenfloß, verbargen ihm lange Reit bas Gefährliche biefer Berbindung. Bie ihm nach und nach ber Geift des Inftituts burch bie Maske hindurch sichtbarer wurde, oder man es auch mübe war, länger gegen ihn auf seiner Huckweg gesährlich, und salscham sowohl als Sorge für seine Sicherheit zwangen ihn, sein inneres Mißsallen zu verbergen.

Aber schon durch die bloße Bertraulichkeit mit dieser Menschenclasse und ihren Gesinnungen, wenn sie ihn auch nicht zur Rachahmung hinrissen, ging die reine, schone Einsalt seines Charakters
und die Zartheit seiner moralischen Gesühle verloren. Sein durch
so wenig gründliche Renntnisse unterstützter Berstand konnte ohne
fremde Beihülse die seinen Trugschlüssen nicht lösen, wonnit man ihn
hier verstrickt hatte, und unvermerkt hatte dieses schreckliche Corrosiv
Alles — beinahe Alles verzehrt, worauf seine Moralität ruhen sollte.
Die natürlichen Stügen seiner Glückeltigkeit gab er für Sophismen
hinweg, die ihn im entscheidenden Augenblick verließen und ihn
badurch zwangen, sich an den ersten besten willkürlichen zu halten,
die man ihm zuwarf.

Bielleicht mare es ber Sand eines Freundes gelungen, ihn noch zur rechten Reit von biefem Abgrund gurudgugieben - aber. außerbem daß ich mit bem Innern des Bucentauro erft lange nachber befannt worden bin, als bas lebel icon gefchehen mar, fo hatte mich ichon zu Anfang biefer Beriode ein bringender Borfall aus Benedia abgerufen. Auch Mylord Seymour, eine ichapbare Bekanntichaft bes Bringen, beffen talter Ropf jeder Art von Täuschung widerstand, und ber ihm unfehlbar zu einer sicheren Stube batte bienen tonnen, verließ uns ju biefer Beit, um in fein Diejenigen, in beren Sanden ich ben Baterland zurückzukehren. Bringen ließ, waren zwar redliche, aber unerfahrene und in ihrer Religion außerst beschränkte Menschen, benen es sowohl an ber Ginsicht in bas Uebel als an Ansehen bei bem Bringen fehlte. Seinen verfänglichen Sophismen wußten fie nichts als die Dachtfprüche eines blinden ungeprüften Glaubens entgegenzuseben, die ihn entweder aufbrachten ober beluftigten; er übersah fie gar zu leicht, und fein überlegener Berftand brachte biefe ichlechten Bertheibiger ber guten Sache balb zum Schweigen. Den Anderen, Die fich in ber Folge seines Bertrauens bemächtigten, war es vielmehr barum zu thun, ihn immer tiefer barein zu verfenten. 218 ich im folgenben Sabre wieber nach Benedig zurudtam - wie anders fand ich ba fcon Alles!

Der Einfluß biefer neuen Philosophie zeigte fich balb in bes Bringen Leben. Je mehr er gufchende in Benedig Glud machte und neue Freunde sich erwarb, besto mehr fing er an, bei seinen älteren Freunden zu verlieren. Mir gefiel er von Tag zu Tage weniger, auch faben wir uns feltener, und überhaubt mar er weniger zu haben. Der Strom ber großen Welt batte ihn gefaft. Die murbe feine Schwelle leer, wenn er zu Saufe mar. Lustbarteit brangte bie andere, ein Rest bas andere, eine Gludfeligfeit die andere. Er war die Schone, um welche Alles buhlt, ber König und ber Abgott aller Cirkel. So fcwer er sich in ber vorigen Stille feines beschränkten Lebens ben großen Beltlauf gebacht hatte, fo leicht fand er ihn nunmehr zu feinem Erstaunen. Es tam ihm Alles fo entgegen, Alles mar trefflich, mas von feinen Lippen tam, und wenn er schwieg, so war es ein Raub an ber Gefellicaft. Auch machte ihn biefes ihn überall verfolgende Glud. biefes allgemeine Belingen, wirklich zu etwas mehr, als er in ber That war, weil es ihm Muth und Ruversicht zu fich felbft gab. Die erhöhte Meinung, die er badurch von feinem eigenen Berth erlangte, gab ihm Glauben an die übertriebene und beinahe abgöttische Berehrung, die man seinem Geifte widerfahren ließ, die ihm ohne biefes vergrößerte und gewissermaßen gegrundete Gelbstgefühl nothwendig hatte verdachtig werden muffen. Jest aber mar diefe allgemeine Stimme nur die Befraftigung beffen, mas fein felbstaufriedener Stolz ihm im Stillen fagte - ein Tribut, ber ihm, wie er glaubte, von Rechts wegen gebührte. Unfehlbar wurde er biefer Schlinge entgangen sein, hatte man ibn zu Athem tommen laffen, hatte man ihm nur ruhige Duge gegonnt, feinen eigenen Berth mit bem Bilbe zu vergleichen, bas ihm in einem fo lieblichen Spiegel porgehalten murbe. Aber feine Erifteng mar ein fortbauernber Buftand von Trunkenheit, von schwebenbem Taumel. Je höher man ihn gestellt hatte, besto mehr hatte er zu thun, sich auf biefer Sobe zu erhalten; diese immerwährende Anspannung verzehrte ihn langfam; felbst aus seinem Schlaf war die Rube gefloben. Man hatte feine Blogen burchschaut und die Leibenschaft gut berechnet, bie man in ihm entgunbet hatte.

Balb mußten es seine reblichen Cavaliers entgelten, baß ihr herr jum großen Ropf geworben war. Ernsthafte Empfinbungen

und ehrwürdige Bahrheiten, an benen fein Berg fonft mit aller Barme gehangen, fingen nun an, Gegenstände feines Spottes zu werben. Un ben Bahrheiten ber Religion rachte er fich für ben Drud, worunter ihn Wahnbegriffe fo lange gehalten hatten; aber weil eine nicht zu verfälschende Stimme feines Bergens die Taumeleien feines Ropfes betämpfte, fo war mehr Bitterkeit als frohlicher Muth in seinem Bige. Sein Raturell fing an, sich zu ändern, Launen ftellten fich ein. Die schönfte Rierbe feines Charafters, feine Bescheibenheit, verschwand; Schmeichler hatten fein treffliches Die schonenbe Delicateffe bes Umganges, bie es Herz vergiftet. feine Cavaliers fonst gang vergessen gemacht hatte, daß er ihr Serr war, machte jest nicht felten einem gebieterischen, entscheibenben Tone Blat, der um fo empfindlicher fcmerate, weil er nicht auf ben äußerlichen Abstand ber Geburt, worüber man fich mit leichter Mühe tröftet, und den er felbst wenig achtete, sondern auf eine beleibigende Boraussekung seiner perfonlichen Erhabenheit gegründet Beil er zu Saufe boch öftere Betrachtungen Raum gab, bie ibn im Taumel ber Gefellichaft nicht hatten angeben burfen, fo faben ibn feine eigenen Leute felten anders als finfter, murrifch und ungludlich, mabrend bag er frembe Cirtel mit einer erzwungenen Froblichfeit befeelte. Dit theilnehmenbem Leiben faben wir ibn auf biefer gefährlichen Bahn hinwandeln; aber in dem Tumult, burch ben er geworfen murbe, borte er bie ichwache Stimme ber Freundichaft nicht mehr und war jest auch noch zu glücklich, um fie zu verfteben.

Schon in ben ersten Zeiten bieser Epoche sorberte mich eine wichtige Angelegenheit an den Hof meines Souveräns, die ich auch dem seurigsten Interesse der Freundschaft nicht nachsehen durfte. Sine unsichtbare Hand, die sich mir erst lange nachher entdecke, hatte Mittel gesunden, meine Angelegenheiten dort zu verwirren und Gerüchte von mir auszubreiten, die ich eilen mußte durch meine persönliche Gegenwart zu widerlegen. Der Abschied vom Prinzen ward mir schwer; aber ihm war er desto leichter. Schon seit geraumer Zeit waren die Bande erschlafft, die ihn an mich gestettet hatten. Aber sein Schickfal hatte meine ganze Theilnehmung erweckt; ich ließ mir deswegen von dem Baron von F\*\*\* versprechen, mich durch schrischen Rachrichten damit in Berbindung zu erhalten,

was er auch auf's Gewissenhafteste gehalten hat. Von jest an bin ich also auf lange Zeit kein Augenzeuge bieser Begebenheiten mehr; man erlaube mir, ben Baron von F\*\*\* an meiner Statt aufzusühren und biese Lücke durch Auszüge aus seinen Briesen zu ergänzen. Ungeachtet die Borstellungsart meines Freundes F\*\*\* nicht immer die meinige ist, so habe ich bennoch an seinen Worten nichts ändern wollen, aus denen der Leser die Wahrheit mit wenig Mühe herausssinden wird.

# Baron von 5\*\*\* an den Grafen von O\*\*. Griter Brief.

Mai 17\*\*.

Dant Ihnen, febr verehrter Freund, daß Sie mir die Erlaubniß ertheilt haben, auch abwesend ben vertrauten Umgang mit Ihnen fortzuseben, ber mabrend Ihres Sierseins meine beste Freude ausmachte. hier, bas miffen Sie, ift Riemand, gegen ben ich es magen burfte, mich über gewiffe Dinge herauszulaffen - mas Gie mir auch bagegen fagen mogen, biefes Bolf ift mir verhaßt. Seitbem ber Bring Giner bavon geworben ift, und feitbem vollends Gie uns entriffen find, bin ich mitten in biefer volfreichen Stadt verlaffen. R\*\*\* nimmt es leichter, und die Schonen in Benedig wiffen ihm bie Rrantungen vergeffen zu machen, die er zu Saufe mit mir theilen muß. Und was hatte er fich auch barüber zu gramen? Er fieht und verlangt in dem Bringen nichts als einen Berrn, ben er überall findet - aber ich! Gie wiffen, wie nahe ich bas Bohl und Weh unseres Pringen an meinem Bergen fühle, und wie fehr ich Urfache bagu habe. Sechzehn Sahre find's, bag ich um feine Berfon lebe, bag ich nur für ihn lebe. Als ein neunjähriger Anabe tam ich in seine Dienste, und seit bieser Zeit hat mich tein Schickfal bon ihm getrennt. Unter feinen Augen bin ich geworben; ein langer Umgang hat mich ihm jugebilbet; alle feine großen und tleinen Abenteuer hab' ich mit ihm bestanden. Ich lebe in feiner Bludfeligfeit. Bis auf biefes ungludliche Sahr hab' ich nur meinen Freund, meinen alteren Bruber in ihm geseben, wie in einem heiteren Sonnenschein hab' ich in seinen Augen gelebt — feine Bolte trubte mein Glud; und Alles bies foll mir nun in biefem unseligen Benedig zu Trummern geben!

Seithem Sie von uns find, bat fich Allerlei bei uns verandert. Der Bring bon \*\*b\*\*\* ift borige Boche mit einer gablreichen Suite bier angelangt und bat unserem Cirkel ein neues tumultuarisches Leben gegeben. Da er und unfer Bring fo nabe verwandt find und jest auf einem ziemlich guten guß zusammen fteben, so werben sie fich mabrend feines hiefigen Aufenthaltes, ber, wie ich bore, bis jum himmelfahrtefeste bauern foll, wenig bon einander trennen. Der Anfang ift icon bestens gemacht; feit gebn Tagen ift ber Bring faum zu Athem gefommen. Der Bring von \*\*b\*\* hat es gleich febr hoch angefangen, und bas mochte er immer, ba er sich balb wieber entfernt: aber bas Schlimme babei ift, er bat unseren Bringen bamit angeftedt, weil er sich nicht wohl bavon ausschließen konnte und bei bem besonderen Berhaltnig, bas zwischen beiben Saufern obwaltet, bem bestrittenen Range bes seinigen bier etwas ichulbig zu fein glaubte. Dazu tommt, baß in wenigen Bochen auch unfer Abschied von Benedig berannaht, wodurch er ohnebin überhoben wird, biefen außerorbentlichen Aufwand in die Lange fortzuführen.

Der Bring bon \*\*b\*\*\*, wie man fagt, ift in Geschäften bes \*\*\*Drbens hier, wobei er fich einbilbet, eine wichtige Rolle gu fpielen. Dag er von allen Befanntichaften unseres Bringen fogleich Besit genommen haben werbe, konnen Sie fich leicht einbilben. In ben Bucentauro besonders ift er mit Bomp eingeführt worden, ba es ibm feit einiger Reit beliebt bat, ben witigen Ropf und ben ftarten Beift zu fvielen, wie er fich benn auch in feinen Correspondenzen. beren er in allen Weltgegenden unterhalt, nur den Prince philosophe nennen läßt. 3ch weiß nicht, ob Sie je bas Blud gehabt haben, ihn zu feben. Gin vielversprechendes Meugere, beschäftigte Mugen, eine Miene voll Runftverftanbigfeit, viel Brunt von Lecture, viel erworbene Ratur (vergonnen Sie mir biefes Wort) und eine fürftliche Berablaffung gu Menichengefühlen, dabei eine heroifche Buberficht auf fich felbft und eine Alles nieberfprechende Beredfamteit. Ber tonnte bei fo glangenden Gigenichaften einer R. S. feine Sulbigung verfagen? Bie indeffen ber ftille, wortarme und gründliche Berth unferes Bringen neben Diefer ichreienden Bortrefflichfeit ausfommen wird, muß ber Ausgang lehren.

In unserer Einrichtung find seit ber Beit viele und große Beranderungen geschehen. Wir haben ein neues, prächtiges Saus, ber neuen Procuratie gegenüber, bezogen, weil es bem Prinzen im Mohren zu eng wurde. Unsere Suite hat sich um zwölf Röpfe vermehrt, Pagen, Mohren, Heibuden u. d. m. — Alles geht jest ins Große. Sie haben während Ihres Hierseins über Auswand geklagt — jest sollten Sie erst sehen!

Unsere inneren Berhältnisse sind noch die alten, — außer daß der Prinz, der durch Ihre Gegenwart nicht mehr in Schranken gehalten wird, womöglich noch einsilbiger und frostiger gegen uns geworden ist, und daß wir ihn jest außer dem An- und Auskleiden wenig haben. Unter dem Borwand, daß wir das Französische schlecht und das Italienische gar nicht reden, weiß er uns von seinen mehresten Gesellschaften auszuschließen, wodurch er mir für meine Person eben keine große Kränkung anthut; aber ich glaube das Wahre davon einzusehen: er schämt sich unserer — und das schmerzt mich, das haben wir nicht verdient.

Bon unferen Leuten (weil Sie boch alle Rleinigkeiten miffen wollen) bebient er fich jest faft gang allein bes Bionbello, ben er, wie Sie wiffen, nach Entweichung unferes Sagers in feine Dienfte nahm, und ber ihm jest bei biefer neuen Lebensart gang unentbehrlich geworben ift. Der Mensch tennt Alles in Benedig, und Alles weiß er zu gebrauchen. Es ift nicht anders, als wenn er taufend Augen hatte, taufend Sande in Bewegung fegen tonnte. Er bewertftellige biefes mit Sulfe ber Gonboliers, fagt er. Dem Bringen tommt er baburch ungemein zu Statten, bag er ihn vorläufig mit allen neuen Gefichtern bekannt macht, bie biefem in seinen Gesellichaften vorkommen; und die geheimen Notizen, die er giebt, hat ber Bring immer richtig befunden. Dabei fpricht und schreibt er bas Stalienische und bas Frangofische vortrefflich, moburch er fich auch bereits jum Secretar bes Bringen aufgeschwungen hat. Ginen Bug von uneigennütiger Treue muß ich Ihnen boch ergählen, ber bei einem Menichen biefes Standes in ber That felten ift. Reulich ließ ein angesehener Raufmann aus Rimini bei bem Bringen um Gebor ansuchen. Der Gegenftand mar eine fonderbare Beschwerbe über Bionbello. Der Brocurator, sein voriger Berr, ber ein wunderlicher Beiliger gewesen sein mochte, hatte mit feinen Bermandten in unverföhnlicher Feindschaft gelebt, die ihn auch, womöglich, noch überleben follte. Sein ganges ausschließenbes Bertrauen hatte Biondello, bei bem er alle Geheimniffe niederzulegen pfleate: dieser mußte ihm noch am Tobbette angeloben, sie beilig zu bewahren und zum Bortheil ber Bermandten niemals Gebrauch davon zu machen: ein ansehnliches Legat follte ihn für diese Berichwiegenheit belohnen. Als man fein Testament eröffnete und feine Bapiere burchsuchte, fanden fich große Luden und Berwirrungen, worüber Bionbello allein ben Aufschluß geben tonnte. Diefer leugnete hartnädig, bag er etwas wiffe, ließ ben Erben bas fehr beträchtliche Legat und behielt feine Gebeimniffe. Große Erbietungen wurden ihm von Seiten ber Berwandten gethan, aber alle vergeblich; endlich, um ihrem Zudringen zu entgeben, weil fie brobten, ibn rechtlich zu belangen, begab er fich bei bem Bringen in Dienfte. Un diefen mandte fich nun ber haupterbe, biefer Raufmann, und that noch größere Erbietungen, als die icon geschehen waren, wenn Biondello feinen Sinn andern wollte. Aber auch die Fürsprache bes Bringen war umsonst. Diesem gestand er zwar, daß ihm wirtlich bergleichen Geheimniffe anvertraut waren; er leugnete auch nicht, daß der Berftorbene im Sag gegen feine Familie vielleicht ju weit gegangen fei; "aber", feste er bingu, "er war mein guter herr und mein Bobithater, und im festen Bertrauen auf meine Redlichkeit ftarb er bin. Ich war ber einzige Freund, ben er auf ber Welt verließ - um fo weniger barf ich feine einzige hoffnung hintergeben." Rugleich ließ er merten, bag biefe Eröffnungen bem Andenken feines verftorbenen Serrn nicht fehr zur Ehre gereichen burften. Ift bas nicht fein gebacht und ebel? Auch konnen Sie leicht benten, bag ber Bring nicht febr barauf bebarrte, ibn in einer fo löblichen Gesinnung wantend zu machen. Diefe feltene Treue, bie er gegen seinen verftorbenen herrn bewies, bat ihm bas uneingeschränkte Bertrauen bes lebenden gewonnen.

Leben Sie glücklich, liebster Freund! Wie sehne ich mich nach bem stillen Leben zuruck, in welchem Sie uns hier fanden und wofür Sie uns so angenehm entschädigten! Ich fürchte, meine guten Beiten in Benedig sind vorbei, und Gewinn genug, wenn von dem Prinzen nicht das Nämliche wahr ist. Das Clement, worin er jetzt lebt, ist daszenige nicht, worin er in die Länge glücklich sein kann, oder eine sechzehnjährige Erfahrung müßte mich betrügen. Leben Sie wohl!

### 

18. Mai.

hatt' ich boch nicht gebacht, daß unser Aufenthalt in Benedig noch zu irgend etwas gut sein wurde! Er hat einem Menschen bas Leben gerettet; ich bin mit ihm ausgesöhnt.

Der Bring ließ fich neulich bei fpater Racht aus bem Bucentauro nach Saufe tragen; zwei Bebiente, unter benen Bionbello war, begleiteten ihn. Ich weiß nicht, wie es jugeht, bie Ganfte, bie man in ber Gile aufgerafft hatte, zerbricht, und ber Bring fieht fich genothigt, ben Reft bes Weges ju Fuße ju machen. Bionbello geht boran, ber Weg führte burch einige buntle, abgelegene Stragen, und ba es nicht weit mehr bon Tagesanbruch mar, fo brannten bie Lampen buntel ober waren ichon ausgegangen. Gine Biertelftunde mochte man gegangen fein, als Bionbello bie Entbedung machte, bag er verirrt fei. Die Nehnlichkeit ber Bruden hatte ihn getäuscht, und anstatt in St. Marcus übergusegen, befand man fich im Geftiere von Caftello. Es war in einer ber abgelegenften Gaffen, und nichts Lebendes weit und breit; man mußte umtehren, um sich in einer Sauptstraße zu orientiren. Gie find nur wenige Schritte gegangen, als nicht weit von ihnen in einer Gaffe ein Mordgeschrei erschallt. Der Bring, unbewaffnet, wie er war, reißt einem Bedienten ben Stod aus ben Sanben, und mit bem entschloffenen Muth, ben Sie an ihm fennen, nach ber Gegend gu, woher biefe Stimme erschallte. Drei fürchterliche Rerle find eben im Begriff, einen Bierten nieberauftogen, ber fich mit feinem Begleiter nur noch ichwach vertheibigt; ber Bring erscheint noch eben gu rechter Reit, um ben töbtlichen Stich zu hindern. Sein und ber Bebienten Rufen befturgt bie Mörber, die sich an einem so abgelegenen Ort auf feine Ueberrafchung verfeben hatten, daß fie nach einigen leichten Dolchstichen von ihrem Manne ablaffen und die Flucht ergreifen. Salb ohnmächtig und vom Ringen erschöpft, fintt ber Bermundete in ben Arm bes Bringen; fein Begleiter entbedt biefem, bag er ben Marchefe von Civitella, ben Reffen bes Carbinals A\*\*\*i, gerettet habe. Da ber Marchese viel Blut verlor, so machte Bionbello, so gut er tonnte, in ber Gile ben Bunbargt, und ber Bring trug Sorge, bag er nach bem Balaft feines Obeims geschafft wurde, ber am Rachsten

gelegen war, und wohin er ihn felbft begleitete. hier verließ er ihn in ber Stille und ohne fich zu erkennen gegeben zu haben.

Aber durch einen Bedienten, der Biondello erkannt hatte, ward er verrathen. Gleich den folgenden Morgen erschien der Cardinal, eine alte Bekanntschaft aus dem Bucentauro. Der Besuch dauerte eine Stunde; der Cardinal war in großer Bewegung, als sie herauskamen; Thränen standen in seinen Augen; auch der Prinz war gerührt. Noch an demselben Abend wurde bei dem Kranken ein Besuch abgestattet, von dem der Bundarzt übrigens das Beste versichert. Der Wantel, in den er gehüllt war, hatte die Stöße unssicher gemacht und ihre Stärke gebrochen. Seit diesem Borfall versstrich kein Tag, an welchem der Prinz nicht im Hause des Cardinals Besuche gegeben oder empfangen hätte, und eine starke Freundschaft sängt an, sich zwischen ihm und diesem Hause zu bilden.

Der Cardinal ift ein ehrmurdiger Sechziger, majestätisch pon Ansehn, voll Beiterkeit und frischer Gefundheit. Man halt ibn fur einen ber reichsten Bralaten im gangen Gebiete ber Republit. Sein unermegliches Bermögen foll er noch fehr jugendlich verwalten und bei einer vernünftigen Sparfamkeit keine Beltfreube verschmaben. Diefer Reffe ift fein einziger Erbe, ber aber mit feinem Obeim nicht immer im besten Bernehmen fteben foll. Go wenig ber Alte ein Feind bes Bergnugens ift, fo foll boch bie Aufführung bes Reffen auch die höchfte Tolerang erschöpfen. Seine freien Grundfate und feine zügellofe Lebensart, unglüdlicherweife burch Alles unterftütt, mas Lafter ichmuden und bie Sinnlichkeit hinreißen tann, machen ihn jum Schreden aller Bater und jum Fluch aller Chemanner: auch diefen letten Angriff foll er fich, wie man behauptet, burch eine Intrigue zugezogen haben, die er mit ber Gemablin bes \*\*ichen Gefandten angesponnen hatte; anderer ichlimmen Sandel nicht au gebenten, woraus ihn bas Ansehen und bas Gelb bes Carbinals nur mit Muhe hat retten tonnen. Diefes abgerechnet, mare Letterer ber beneibetfte Mann in gang Stalien, weil er Alles befitt, mas bas Leben munichensmurbig machen fann. Mit biefem einzigen Familienleiden nimmt bas Glud alle feine Saben gurud und vergallt ihm ben Benuß seines Bermogens burch bie immermahrenbe Furcht, feinen Erben bagu gu finden.

Alle diese Rachrichten habe ich von Biondello. In diesem

Menschen hat ber Bring einen mahren Schat erhalten. Dit jebem Tage macht er fich unentbehrlicher, mit jedem Tage entbeden wir irgend ein neues Talent an ihm. Neulich hatte sich ber Bring erbitt und konnte nicht einschlafen. Das Rachtlicht mar ausgelöscht, und fein Rlingeln tonnte ben Rammerbiener erweden, ber außer bem Saufe feinen Liebschaften nachgegangen mar. Der Bring entichließt fich alfo, felbft aufzufteben, um Ginen feiner Beute gu errufen. Er ist noch nicht weit gegangen, als ihm von ferne eine liebliche Mufit entgegenschallt. Er geht wie bezaubert bem Schall nach und findet Bionbello auf feinem Rimmer auf ber Flote blafend, seine Rameraden um ihn ber. Er will seinen Augen, seinen Ohren nicht trauen und befiehlt ihm, fortzufahren. Mit einer bewundernswürdigen Leichtigkeit ertemporirt biefer nun baffelbe schmelzenbe Abagio mit ben gludlichften Bariationen und allen Feinheiten eines Birtuofen. Der Bring, ber ein Renner ift, wie Gie miffen, behauptet, daß er fich getroft in ber beften Rapelle horen laffen durfte.

"Ich muß diesen Menschen entlassen", sagte er mir ben Morgen barauf; "ich bin unbermögenb, ihn nach Berdienst zu belohnen." Biondello, der diese Worte aufgesangen hatte, trat herzu. "Gnädigster Herr", sagte er, "wenn Sie das thun, so rauben Sie mir meine beste Belohnung."

"Du bift zu etwas Befferem bestimmt, als zu bienen", sagte mein herr. "Ich darf dir nicht vor beinem Glücke sein."

"Dringen Sie mir boch fein anderes Glud auf, gnabigfter herr, als das ich mir felbft gewählt habe."

"Und ein folches Talent zu vernachlässigen — Rein! Ich darf es nicht zugeben."

"So erlauben Sie mir, gnabigfter herr, bag ich es zuweilen in Ihrer Gegenwart übe."

Und dazu wurden auch sogleich die Anstalten getrossen. Biondello erhielt ein Zimmer zunächst am Schlasgemach seines Herrn, wo er ihn mit Musik in den Schlummer wiegen und mit Musik daraus erweden kann. Seinen Gehalt wollte der Prinz verdoppeln, welches er aber verdat mit der Erklärung, der Prinz möchte ihm erlauben, diese zugedachte Gnade als ein Kapital bei ihm zu deponiren, welches er vielleicht in kurzer Zeit nöthig haben würde zu erheben. Der Prinz erwartet nunmehr, daß er nächstens

kommen werbe, um etwas zu bitten; und was es auch sein möge, es ift ihm zum Boraus gewährt.

Leben Sie wohl, liebster Freund! Ich erwarte mit Ungebuld Nachrichten aus R\*\*\*n.

Baron von f\*\*\* an den Grafen von O\*\*.

#### Dritter Brief.

4. Junius.

Der Marchese von Civitella, ber von feinen Bunden nun gang wieder hergestellt ift, hat sich vorige Boche durch seinen Ontel, ben Cardinal, bei bem Bringen einführen laffen, und feit biefem Tage folgt er ihm wie sein Schatten. Bon biesem Marchese bat mir Biondello doch nicht die Bahrheit gesagt, wenigstens hat er fie weit übertrieben. Gin febr liebenswürdiger Menich von Ansehen und unwiderfteblich im Umgang. Es ift nicht möglich, ihm gram zu fein; ber erfte Anblid hat mich erobert. Denten Gie fich bie bezaubernofte Figur, mit Burbe und Anmuth getragen, ein Geficht voll Geift und Seele, eine offene einlabenbe Miene, einen einichmeichelnden Ton ber Stimme, die fliegenbste Beredsamfeit, bie blübendfte Jugend, mit allen Grazien ber feinften Erziehung bereinigt. Er hat gar nichts von bem geringschätigen Stolz, von ber feierlichen Steifheit, die uns an den übrigen Robili fo unerträglich fällt. Alles an ihm athmet jugendliche Frobbergigfeit, Boblwollen, Barme bes Gefühls. Seine Ausschweifungen muß man mir weit übertrieben haben; nie fah ich ein vollkommneres, schoneres Bild ber Gefundheit. Wenn er wirklich fo ichlimm ift, als mir Bionbello fagt, fo ift es eine Sirene, ber fein Menich wiberfteben tann.

Gegen mich war er gleich sehr offen. Er gestand mir mit der angenehmsten Treuherzigkeit, daß er bei seinem Onkel, dem Cardinal, nicht am Besten angeschrieben stehe und es auch wohl verdient haben möge. Er sei aber ernstlich entschlossen, sich zu bessern, und das Berdienst davon würde ganz dem Prinzen zusallen. Zugleich hoffe er, durch diesen mit seinem Onkel wieder ausgesöhnt zu werden, weil der Prinz Alles über den Cardinal vermöge. Es habe ihm bis jeht nur an einem Freunde und Führer gesehlt, und Beides hoffe er sich in dem Prinzen zu erwerben.

Der Pring bebient sich auch aller Rechte eines Führers gegen

ihn und behandelt ihn mit der Bachsamkeit und Strenge eines Mentors. Aber eben dieses Berhältniß giebt auch ihm gewisse Rechte an den Prinzen, die er sehr gut geltend zu machen weiß. Er kommt ihm nicht mehr von der Seite, er ist dei allen Partien, an denen der Prinz Theil nimmt; für den Bucentauro ist er — und das ist sein Glüd! — bis jetz nur zu jung gewesen. Ueberall, wo er sich mit dem Prinzen einfindet, entführt er diesen der Gesellschaft durch die seine Art, womit er ihn zu beschäftigen und auf sich zu ziehen weiß. Niemand, sagen sie, habe ihn bändigen können, und der Prinz verdiene eine Legende, wenn ihm dieses Riesenwert gelänge. Ich sürchte aber sehr, das Blatt möchte sich vielmehr wenden, und der Führer bei seinem Zögling in die Schule gehen, wozu sich auch bereits alle Umftände anzulassen scheienen.

Der Bring von \*\*b\*\* ift nun abgereift, und zwar zu unserem allerseitigen Bergnügen, auch meinen Herrn nicht ausgenommen. Bas ich vorausgesagt habe, liebster D\*\*, ist auch richtig eingetroffen. Bei fo entgegengesetten Charafteren, bei fo unvermeidlichen Collifionen tonnte biefes gute Bernehmen auf bie Dauer nicht bestehen. Der Bring von \*\*b\*\* war nicht lange in Benedig, fo entstand ein bebenkliches Schisma in ber fpirituellen Belt, bas unseren Bringen in Gefahr feste, bie Balfte feiner bisberigen Bewunderer zu verlieren. Wo er fich nur feben ließ, fand er biefen Rebenbuhler in feinem Wege, ber gerabe bie gehörige Dosis fleiner Lift und felbstgefälliger Gitelfeit befaß, um jeden noch fo fleinen Bortheil geltend zu machen, ben ihm ber Bring über sich gab. Beil ihm zugleich alle kleinlichen Kunftgriffe zu Gebote ftanben, beren Gebrauch bem Bringen ein ebles Selbstgefühl unterfagte, fo tonnte es nicht fehlen, bag er nicht in turger Reit bie Schwachtopfe auf seiner Seite hatte und an ber Spite einer Bartei prangte, bie feiner wurdig war. 1) Das Bernunftigste mare freilich wohl gewesen, mit einem Gegner biefer Art fich in gar teinen Betttampf einzulaffen, und einige Monate früher mare bies gewiß bie

Anm. bes Graf. v. D\*\*.

<sup>1)</sup> Das harte Urtheil, welches sich ber Baron von 3\*\*\* hier und in einigen Stellen bes ersten Briefes über einen geistreichen Prinzen erlaubt, wird Jeber, der bas Glüd hat, diesen Prinzen naher zu kennen, mit mir übertrieben finden und es bem eingenommenen Kopfe bieses jugenblichen Beurtheilers zu Gute halten

Partie gewesen, welche ber Bring ergriffen hatte. Jest aber mar er icon au weit in ben Strom geriffen, um bas Ufer fo iconell wieber erreichen au tonnen. Diese Richtigkeiten batten . wenn auch nur burch bie Umftanbe, einen gewiffen Berth bei ihm erlangt. und hatte er fie auch wirklich verachtet, fo erlaubte ihm fein Stola nicht, ihnen in einem Beitpunkte gu entfagen, wo fein Rachgeben weniger für einen freiwilligen Entschluß als für ein Geständnif feiner Nieberlage murbe gegolten haben. Das unfelige Bin- und Wieberbringen ichneibenber Reben von beiben Seiten tam bagu. und ber Geift von Rivalität, ber feine Anhänger erhitte, hatte auch ihn ergriffen. Um also seine Eroberungen zu bewahren und fich auf bem ichlüpfrigen Blate zu erhalten, ben ihm bie Meinung ber Belt angewiesen hatte, glaubte er, bie Gelegenheiten haufen au muffen, wo er glangen und verbinden fonnte, und bies fonnte nur burch einen fürftlichen Aufwand erreicht werden; baber ewige Reste und Gelage, toftbare Concerte, Prafente und hobes Spiel. Und weil sich diese seltsame Raserei bald auch ber beiberseitigen Suite und Dienerschaft mittheilte, Die, wie Gie wiffen, über ben Artitel ber Ehre noch weit wachsamer zu halten pflegt als ihre Berrichaft, fo mußte er bem guten Billen feiner Leute burch feine Freigebigfeit zu Gulfe tommen. Gine gange lange Rette von Armfeligfeiten, Alles unvermeibliche Folgen einer einzigen ziemlich verzeihlichen Schwachheit, von ber fich ber Bring in einem ungludlichen Augenblid überichleichen ließ!

Den Rebenbuhler sind wir zwar nun los; aber was er verborben hat, ist nicht so leicht wieder gut zu machen. Des Prinzen Schatulle ist erschöpst; was er durch eine weise Deconomie seit Jahren erspart hat, ist dahin; wir mussen eilen, aus Benedig zu kommen, wenn er sich nicht in Schulben stürzen soll, wovor er sich bis jeht auf das Sorgsältigste gehütet hat. Die Abreise ist auch sescholossen, sobald nur erst frische Bechsel da sind.

Möchte indeß aller dieser Auswand gemacht sein, wenn mein herr nur eine einzige Freude dabei gewonnen hätte! Aber nie war er weniger glücklich als jest! Er fühlt, daß er nicht ist, was er sonst war — er sucht sich selbst — er ist unzusrieden mit sich selbst und stürzt sich in neue Zerstreuungen, um den Folgen der, alten zu entsliehen. Eine neue Bekanntschaft solgt auf die andeer

bie ihn immer tiefer hineinreißt. Ich sehe nicht, wie bas noch werben soll. Wir muffen fort — hier ist keine andere Rettung — wir muffen fort aus Benebig.

Aber, liebster Freund, noch immer keine Beile von Ihnen! Wie muß ich bieses lange hartnäckige Schweigen mir erklären?

Baron von fees an den Grafen von O.s.

#### Bierter Brief.

12. Junius.

Haben Sie Dank, liebster Freund, für das Zeichen ihres Andenkens, das mir der junge B\*\*\*hl von Ihnen überbrachte. Aber was sprechen Sie darin von Briefen, die ich erhalten haben soll? Ich habe keinen Brief von Ihnen erhalten, nicht eine Zeile. Welchen weiten Umweg müssen die genommen haben! Künftig, liebster D\*\*, wenn Sie mich mit Briefen beehren, senden Sie solche über Trient und unter der Abresse meines Herrn.

Endlich haben wir den Schritt doch thun muffen, liebster Freund, den wir bis jest so glücklich vermieden haben. — Die Wechsel sind ausgeblieben, jest in diesem dringendsten Bedürsniß zum ersten Mal ausgeblieben, und wir waren in die Nothwendigteit geset, unsere Zuslucht zu einem Bucherer zu nehmen, weil der Prinz das Geheimniß gern etwas theurer bezahlt. Das Schlimmste an diesem unangenehmen Vorsall ist, daß er unsere Abreise verzögert.

Bei dieser Gelegenheit kam es zu einigen Erläuterungen zwischen mir und dem Prinzen. Das ganze Geschäft war durch Biondello's Hände gegangen, und der Ebräer war da, ehe ich etwas davon ahnte. Den Prinzen zu dieser Extremität gebracht zu sehen, preste mir das herz und machte alle Erinnerungen der Bergangenheit, alle Schrecken sür die Zukunft in mir lebendig, daß ich sreilich etwas grämlich und düster ausgesehen haben mochte, als der Bucherer hinaus war. Der Prinz, den der vorhergehende Austritt ohnehin sehr reizbar gemacht hatte, ging mit Unmuth im Zimmer auf und nieder, die Rollen lagen noch auf dem Tische; ich stand am Fenster und beschäftigte mich, die Scheiben in der Procuratie zu zählen; es war eine lange Stille, endlich brach er los.

"F\*\*\*!" fing er an: "Ich tann teine finsteren Gesichter um mich leiben."

Ich schwieg.

"Warum antworten Sie mir nicht? — Seh' ich nicht, daß es Ihnen das Herz abbruden will, Ihren Berdruß auszugießen? Und ich will haben, daß Sie reden. Sie dürften sonst Wunder glauben, was für weise Dinge Sie verschweigen."

"Benn ich finster bin, gnabigfter herr", sagte ich, "fo ift es nur, weil ich Sie nicht heiter febe."

"Ich weiß", fuhr er fort, "daß ich Ihnen nicht recht bin schon seit geraumer Beit — daß alle meine Schritte mißbilligt werden — daß — Was schreibt der Graf von O\*\*?"

"Der Graf von D\*\* hat mir nichts geschrieben."

"Nichts? Was wollen Sie es leugnen? Sie haben Herzensergießungen zusammen — Sie und der Graf! Ich weiß es recht gut. Aber gestehen Sie mir's immer! Ich werde mich nicht in Ihre Geheimnisse eindringen."

"Der Graf von D\*\*", sagte ich, "hat mir von brei Briefen, bie ich ihm fcbrieb, noch ben erften zu beantworten."

"Ich habe Unrecht gethan", fuhr er fort. "Richt wahr?" (eine Rolle ergreifenb) "Ich hätte bas nicht thun follen?"

"Ich febe mohl ein, daß dies nothwendig mar."

"Ich hatte mich nicht in die Rothwendigkeit feten follen?"

"Freilich! Ich hätte mich mit meinen Wünschen nie über das hinaus wagen sollen und darüber zum Greis werden, wie ich zum Mann geworden bin! Weil ich aus der traurigen Einförmigkeit meines bisherigen Lebens einmal herausgehe und herumschaue, ob sich nicht irgend anderswo eine Quelle des Genusses für mich öffnet — weil ich —"

"Benn es ein Bersuch war, gnäbigster Herr, dann hab' ich nichts mehr zu sagen — dann sind die Ersahrungen, die er Ihnen verschafft haben wird, mit noch dreimal so viel nicht zu theuer ertauft. Es that mir weh, ich gesteh' es, daß die Meinung der Belt über eine Frage, die nur für Ihr eigenes Herz gehört, die Frage, wie Sie glücklich sein sollen, zu entscheiden haben sollte."

"Bohl Ihnen, daß Gie fie verachten fonnen, die Meinung ber

West! Ich bin ihr Geschöpf, ich muß ihr Sclave sein. Was sind wir anders als Meinung? Alles an und Fürsten ist Meinung. Die Meinung ist unsere Amme und Erzieherin in der Kindheit, unsere Geschgeberin und Geliebte in männlichen Jahren, unsere Krücke im Alter. Nehmen Sie und, was wir von der Meinung haben, und der Schlechteste aus den übrigen Classen ist besser daran als wir; benn sein Schickfal hat ihm doch zu einer Philosophie verholsen, welche ihn über dieses Schickfal tröstet. Ein Fürst, der die Meinung verlacht, hebt sich selbst auf, wie der Priester, der das Dasein eines Gottes leugnet."

"Und bennoch, gnabigfter Bring -"

"Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich kann ben Kreis übersichreiten, ben meine Geburt um mich gezogen hat — aber kann ich auch alle Wahnbegriffe aus meinem Gebächtniß herausreißen, bie Erziehung und frühe Gewohnheit barein gepflanzt und hunbertausenb Schwachköpfe unter Euch immer sester und sester darin gegründet haben? Jeder will boch gern ganz sein, was er ist, und unsere Existenz ist nun einmal, glücklich scheinen. Weil wir es nicht sein können und auf Eure Weise, sollen wir es barum gar nicht sein? Wenn wir die Freude aus ihrem reinen Quell unmittelbar nicht mehr schöpfen dürsen, sollen wir uns auch nicht mit einem künstlichen Genuß hintergehen, nicht von eben der Hand, die uns beraubte, eine schwache Entschädigung empfangen dürsen?"

"Sonft fanden Sie biefe in Ihrem Bergen."

"Wenn ich sie nun nicht mehr barin sinde? — D, wie kommen wir daraus? Warum mußten Sie diese Erinnerungen in mir ausweden? — Wenn ich nun eben zu diesem Sinnentumult meine Zussucht nahm, um eine innere Stimme zu betäuben, die das Unglück meines Lebens macht — um diese grübelnde Bernunst zur Ruhe zu bringen, die wie eine schneibende Sichel in meinem Gehirn hin und her fährt und mit jeder neuen Forschung einen neuen Zweig meiner Glücksleit zerschneibet?"

"Mein bester Pring!" — Er war aufgestanden und ging im Zimmer herum in ungewöhnlicher Bewegung.

"Wenn Alles vor mir und hinter mir versinkt — die Bergangenheit im traurigen Einerlei wie ein Reich der Berkeinerung hinter mir liegt — wenn die Zukunft mir nichts bietet — wenn ich

meines Daseins ganzen Kreis im schmalen Raume der Gegenwart beschlossen sehe: wer verargt es mir, daß ich dieses magere Geschent der Zeit — den Augenblick — feurig und unersättlich wie einen Freund, den ich zum letzen Male sehe, in meine Arme schließe?"

"Gnädigfter Herr, fonft glaubten Sie an ein bleibenderes Gut —"

"D, machen Sie, daß mir das Wolkenbild halte, und ich will meine glühenden Arme darum schlagen. Was für Freude kann es mir geben, Erscheinungen zu beglüden, die morgen dahin sein werden wie ich? — Ist nicht Alles Flucht um mich herum? Alles stößt sich und drängt seinen Nachbar weg, aus dem Quell des Daseins einen Tropsen eilend zu trinken!) und lechzend davonzugehen. Jeht, in dem Augenblicke, wo ich meiner Kraft mich freue, ist schon ein werdendes Leben an meine Zerstörung angewiesen. Zeigen Sie mir Etwas, das dauert, so will ich tugendhaft sein."

"Bas hat denn die wohlthätigen Empfindungen verdrängt, die einst der Genuß und die Richtschnur Ihres Lebens waren? Saaten für die Zukunft zu pflanzen, einer hohen ewigen Ordnung zu bienen —"

"Butunft! ewige Ordnung! - Rehmen wir hinmeg, mas ber Mensch aus seiner eigenen Bruft genommen und seiner eingebilbeten Gottheit als Amed, der Ratur als Gefet untergeschoben hat - was bleibt uns bann übrig? - Bas mir borberging und mas mir folgen wird, febe ich als zwei ichwarze und undurchdringliche Deden an, bie an beiden Grenzen des menschlichen Lebens herunterhangen, und welche noch tein Lebender aufgezogen hat. Schon viele hundert Generationen stehen mit der Radel bavor und rathen, was etwa babinter fein Biele seben ihren eigenen Schatten, bie Gestalten ihrer Leibenschaft, vergrößert auf der Dede der Ruftmft fich bewegen und fahren schaubernd vor ihrem eigenen Bilbe gusammen. Dichter, Bhilosophen und Staatenstifter haben sie mit ihren Traumen bemalt, lachenber ober finfterer, wie ber himmel über ihnen trüber ober heiterer war; und von Beitem täuschte die Bersvective. Auch manche Gaukler nütten biefe allgemeine Reugier und fetten burch seltsame Bermummungen die gespannten Phantafien in Erstaunen. Gine tiefe Stille berricht binter biefer Dede; Reiner, ber einmal

<sup>1) 306. 5, 7.</sup> 

bahinter ift, antwortet hinter ihr hervor; Ales, was man hörte, war ein hohler Widerschall der Frage, als ob man in eine Gruft gerusen hätte. Hinter diese Decke müssen Alle, und mit Schaubern sassen sie eine an, ungewiß, wer wohl bahinter stehe und sie in Empfang nehmen werde; quid sit id, quod tantum morituri vident. Hereilich gab es auch Ungläubige darunter, die behaupteten, daß diese Decke die Menschen nur narre, und daß man nichts beobachtet hätte, weil auch nichts dahinter sei; aber um sie zu überweisen, schickte man sie eilig dahinter."

"Ein rascher Schluß war es immer, wenn sie teinen besseren Grund hatten, als weil sie nichts saben."

"Sehen Sie nun, lieber Freund, ich bescheibe mich gern, nicht hinter diese Dede bliden zu wollen — und das Weiseste wird doch wohl sein, mich von aller Reugier zu entwöhnen. Aber indem ich biesen unüberschreitbaren Kreis um mich ziehe und mein ganzes Sein in die Schranken der Gegenwart einschließe, wird mir dieser kleine Fled desto wichtiger, den ich schon über eiteln Eroberungsgedanken zu vernachlässigen in Gesahr war. Das, was Sie den Zwed meines Daseins nennen, geht mich jetzt nichts mehr an. Ich kann mich ihm nicht entziehen, ich kann ihm nicht nachhelsen; ich weiß aber und glaube sest, daß ich einen solchen Zwed erfüllen nuß und erfülle. Ich din einem Boten gleich, der einen versiegelten Brief an den Ort seiner Bestimmung trägt. Was er enthält, kann ihm einerlei sein — er hat nichts als sein Botenschn dabei zu verdienen."

"D, wie arm laffen Gie mich fteben!"

"Aber wohin haben wir uns verirrt?" rief jest ber Pring aus, indem er lächelnd auf den Tisch sah, wo die Rollen lagen. "Und doch nicht so sehr verirrt!" seste er hinzu — "denn vielleicht werden Sie mich jest in dieser neuen Lebensart wiedersinden. Auch ich konnte mich nicht so schnell von dem eingebildeten Reich-



<sup>1)</sup> In bem Auffat "Bom Erhabenen" (1793) sagt Schiller: "Die Beichreibung, bie uns Tacitus von bem feierlichen Aufzug ber Göttin hertha macht, wird durch das Dunkel, das er darüber verbreitet, surchtdar, erhaben. Der Wagen der Göttin verschwindet im Innersten des Waldes, und keiner von Denen, die zu diesem geheimnisvollen Dienste gebraucht werden, kommt lebend zurück. Mit Schaubern fragt man sich, was das wohl sein möge, welches dem, der es sieht, das Leben koftet, quod tantum morituri vident."

thum entwöhnen, die Stützen meiner Moralität und meiner Glücfeligkeit nicht so schnell von dem liedlichen Traume ablösen, mit welchem Alles, was dis jetzt in mir gelebt hatte, so fest verschlungen war. Ich sehnte mich nach dem Leichtsinne, der das Dasein der mehresten Menschen um mich her erträglich macht. Alles, was mich mir selbst entführte, war mir willsommen. Soll ich es Ihnen gestehen? Ich wünschte zu sinken, um diese Duelle meines Leidens auch mit der Krast dazu zu zerkören."

Sier unterbrach uns ein Beinch.

Künftig werbe ich Sie von einer Neuigkeit unterhalten, die Sie wohl schwerlich auf ein Gespräch wie das heutige erwarten bürften. Leben Sie wohl!

Baron von f\*\*\* an den Grafen von O\*\*.

#### Gunfter Brief.

1. Julius.

Da unfer Abichieb von Benebig nunmehr mit ftarten Schritten berannaht, fo follte diese Woche noch bazu angewandt werden, alles Sehenswürdige an Gemälden und Gebäuden noch nachzuholen, was man bei einem langen Aufenthalt immer verschiebt. batte man uns mit vieler Bewunderung von der Hochzeit zu Cana bes Baul Beronese gesprochen, bie auf ber Insel St. Georg in einem bortigen Benedictinerflofter zu feben ift. Erwarten Sie von mir feine Beschwibung biefes außerorbentlichen Runftwertes, bas mir im Gangen gwar einen febr überraschenben, aber nicht febr genufreichen Anblid gegeben bat. Wir hatten jo viele Stunden als Minuten gebraucht, um eine Composition von bundertundzwanzig Riguren ju umfaffen, die über breifig guß in ber Breite hat. Welches menfchliche Auge tann ein fo zusammengesettes Ganze umreichen und die gange Schonheit, die ber Runftler barin verschwendet hat, in einem Gindrud genießen! Schabe ift es inbeffen, bag ein Wert von biefem Gehalte, bas an einem öffentlichen Orte glangen und bon Jebermann genoffen werben follte, feine beffere Bestimmung hat, als eine Anzahl Monche in ihrem Refectorium zu pergnugen. Auch bie Rirche biefes Alofters verbient nicht weniger gesehen zu werben. Sie ift eine ber schönften in biefer Stadt.

Gegen Abend ließen wir uns in die Giubecca überfahren, um bort in den reizenden Garten einen schonen Abend zu verleben. Die Gesellschaft, die nicht sehr groß war, zerstreute sich bald, und mich zog Civitella, der schon den ganzen Tag über Gelegenheit gesucht hatte, mich zu sprechen, mit sich in eine Boscage.

"Sie sind der Freund des Prinzen", sing er an, "vor dem er keine Geheimnisse zu haben psiegt, wie ich von sehr guter Hand weiß. Als ich heute in sein Hotel trat, kam ein Mann heraus, dessen Gewerde mir bekannt ist — und auf des Prinzen Stirne standen Wolken, als ich zu ihm hereintrat." — Ich wolkte ihn unterbrechen. — "Sie können es nicht leugnen", suhr er sort, "ich kannte meinen Mann, ich hab' ihn sehr gut ins Auge gefaßt — und wäre es möglich? Der Prinz hätte Freunde in Benedig, Freunde, die ihm mit Blut und Leben verpsichtet sind, und sollte dahin gebracht sein, in einem dringenden Falle sich solcher Creaturen zu bedienen? Seien Sie aufrichtig, Baron! — Ist der Prinz in Berlegenheit? — Sie bemühen sich umsonst, es zu verbergen. Was ich von Ihnen nicht ersahre, ist mir bei meinem Manne gewiß, dem jedes Geheimniß seil ist."

"Berr Marchefe -"

"Berzeihen Sie! Ich muß indiscret scheinen, um nicht ein Undankbarer zu werden. Dem Prinzen dank ich Leben und, was mir weit über das Leben geht, einen vernünstigen Gebrauch des Lebens. Ich sollte den Prinzen Schritte thun sehen, die ihm kosten, die unter seiner Würde sind; es stände in meiner Wacht, sie ihm zu ersparen, und ich sollte mich leidend dabei verhalten?"

"Der Prinz ist nicht in Berlegenheit", sagte ich. "Einige Bechsel, die wir über Trient erwarteten, sind uns unvermuthet ausgeblieben. Zusällig ohne Zweisel — ober weil man in Ungewißheit wegen seiner Abreise noch eine nähere Beisung von ihm erwartete. Dies ist nun geschehen, und bis bahin —"

Er schüttelte ben Kopf. "Berkennen Sie meine Absicht nicht", sagte er. "Es kann hier nicht davon die Rede sein, meine Berbindlichkeit gegen ben Prinzen baburch zu vermindern — würden alle Reichthumer meines Onkels bazu hinreichen? Die Rede ist bavon, ihm einen einzigen unangenehmen Augenblick zu ersparen. Mein Oheim besitzt ein großes Bermögen, worüber ich so gut als

über mein Eigenthum bisphniren kann. Ein glücklicher Zusall führt mir ben einzigen möglichen Fall entgegen, daß dem Prinzen von Allem, was in meiner Gewalt steht, etwas nütlich werden kann. Ich weiß", suhr er fort, "was die Delicatesse dem Prinzen auslegt — aber sie ist auch gegenseitig — und es wäre großmüthig von dem Prinzen gehandelt, mir diese Keine Genugthuung zu gönnen, geschähe es auch nur zum Scheine — um mir die Last von Berbindlichkeit, die mich niederdrückt, weniger fühlbar zu machen."

Er ließ nicht nach, bis ich ihm versprochen hatte, mein Möglichstes babei zu thun; ich kannte ben Prinzen und hoffte barum wenig. Alle Bebingungen wollte er sich von bem Letzteren gesallen lassen, wiewohl er gestand, daß es ihn empfindlich kranken würde, wenn ihn der Prinz auf dem Fuße eines Fremden behandelte.

Wir hatten uns in der Hige des Gesprächs weit von der übrigen Gesellschaft verloren und waren eben auf dem Rückweg, als 3\*\*\* uns entgegenkam.

"Ich suche ben Pringen bei Ihnen — ift er nicht hier? —"
"Eben wollen wir zu ihm. Bir vermutheten, ihn bei ber übrigen Gesellschaft zu finden —"

"Die Gesellschaft ist beisammen, aber er ift nirgends anzutreffen. Ich weiß gar nicht, wie er uns aus ben Augen gekommen ist."

Hinner, die anstoßende Kirche zu besuchen, auf die er ihn kurz vorher sehr ausmerksam gemacht hatte. Wir machten uns sogleich auf den Weg, ihn dort auszusuchen. Schon von Weitem entbedten wir Viondello, der am Eingang der Kirche wartete. Als wir näher kamen, trat der Prinz etwas hastig aus einer Seitenthüre; sein Sesicht glühte, seine Augen suchten Biondello, den er herbeiriek. Er schien ihm etwas sehr angelegentlich zu besehlen, wobei er immer die Augen auf die Thüre richtete, die offen geblieben war. Biondello eilte schnell von ihm in die Kirche — der Prinz, ohne uns gewahr zu werden, drückte sich an uns vorbei durch die Wenge und eilte zur Gesellschaft zurück, wo er noch vor uns anlangte.

Es wurde beschlossen, in einem offenen Pavillon bieses Gartens bas Souper einzunehmen, wozu ber Marchese ohne unser Biffen ein Meines Concert veranstaltet hatte, bas ganz auserlesen war. Besonders ließ sich eine junge Sängerin dabei hören, die uns Alle

burch ibre liebliche Stimme wie burch ibre reizenbe Rigur entaudte. Auf ben Bringen ichien nichts Ginbrud zu machen: er fprach wenig und antwortete gerftreut, feine Augen waren unruhig nach ber Gegend gefehrt, woher Bionbello tommen mußte; eine große Bewegung ichien in feinem Innern borzugeben. Civitella fragte, wie ihm die Rirche gefallen batte: er mußte nichts babon au fagen. Dan fprach von einigen vorzüglichen Gemalben, die fie mertwurdig machten: er batte feine Gemalbe gefeben. Bir mertten, bag unfere Fragen ibn beläftigten, und ichwiegen. Gine Stunde verging nach ber anberen, und Bionbello tam noch immer nicht. Des Bringen Ungebuld ftieg auf's Sochfte: er bob bie Tafel frubzeitig auf und aing in einer abgelegenen Allee gang allein mit ftarten Schritten auf und nieber. Riemand begriff, mas ihm begegnet sein mochte. Ich wagte es nicht, ihn um die Urfache einer fo feltsamen Beränderung zu befragen; es ift icon lange, bag ich mir die vorigen Bertraulichkeiten nicht mehr bei ihm herausnehme. Mit besto mehr Ungebuld erwartete ich Bionbello's Burudtunft, ber mir biefes Rathiel aufflaren follte.

Es war nach zehn Uhr, als Der wiederkam. Die Nachrichten, bie er dem Prinzen mitbrachte, trugen nichts dazu bei, diesen gesprächiger zu machen. Mißmuthig trat er zur Gesellschaft, die Gondel wurde bestellt, und balb darauf suhren wir nach Hause.

Den ganzen Abend konnte ich keine Gelegenheit finden, Bionbello zu sprechen; ich mußte mich also mit meiner unbefriedigten Reugierde schlasen legen. Der Prinz hatte und frühzeitig entlassen; aber tausend Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, erhielten mich munter. Lange hört' ich ihn über meinem Schlaszimmer auf und nieder gehen; endlich überwältigte mich der Schlas. Spät nach Mitternacht erwecke mich eine Stimme — eine Hand suhr über mein Gesicht; wie ich aussah, war es der Prinz, der, ein Licht in der Hand, vor meinem Bette stand. Er könne nicht einsschlasen, sagte er und bat mich, ihm die Nacht verkürzen zu helsen. Ich wollte mich in meine Kleider wersen — er besahl mir, zu bleiben, und setze sich zu mir vor das Bett.

"Es ist mir heute etwas vorgekommen", sing er an, "bavon ber Eindruck auf meinem Gemüthe nie mehr verlöschen wird. Ich ging von Ihnen, wie Sie wissen, in die \*\*\*Rirche, worauf mich

Civitella neugierig gemacht, und bie icon von ferne meine Augen auf fich gezogen hatte. Weil weber Sie noch er mir gleich gur Sand waren, fo machte ich bie wenigen Schritte allein: Bionbello ließ ich am Gingange auf mich warten. Die Rirche mar gang leer - eine schaurigfühle Duntelheit umfing mich, als ich aus bem ichwülen, blenbenben Tageslicht hineintrat. Ich fab mich einsam in bem weiten Gewolbe, worin eine feierliche Grabftille herrichte. Ich ftellte mich in die Mitte bes Doms und überließ mich ber gangen Rulle biefes Ginbruds; allmälig traten bie großen Berhältniffe biefes majestätischen Baues meinen Augen bemertbarer hervor, ich verlor mich in ernfter, ergopenber Betrachtung. Die Abenbalode tonte über mir, ihr Ton verhallte fanft in biefem Gewolbe wie in meiner Seele. Einige Altarftude batien von Beitem meine Aufmerkamkeit erwedt: ich trat naber, fie au betrachten; unvermerkt hatte ich biefe gange Seite ber Rirche bis jum entgegenstehenden Ende burchwandert. Sier lentt man um einen Bfeiler einige Treppen hinauf in eine Rebenkapelle, worin mehrere fleine Altare und Statuen von Beiligen in Rifchen angebracht fteben. Wie ich in bie Rapelle gur Rechten bineintrete - hore ich nabe an mir ein gartes Bisbern, wie wenn Remand leife fpricht - ich wenbe mich nach bem Tone, und - zwei Schritte von mir fällt mir eine weibliche Geftalt in bie Augen - - Rein! ich tann fie nicht nachschilbern, biese Geftalt! - Schreden war meine erfte Empfindung, die aber balb bem füßeften Sinftaunen Blat machte."

"Und diese Gestalt, gnädigster Herr — wissen Sie auch gewiß, daß sie etwas Lebendiges war, etwas Birkliches, kein bloßes Gemälbe, kein Gesicht Ihrer Phantasie?"

"Hören Sie weiter — Es war eine Dame — Rein! Ich hatte bis auf biesen Augenblick bies Geschlecht nie gesehen! — Alles war buster rings herum, nur burch ein einziges Fenster siel ber untergehende Tag in die Rapelle, die Sonne war nirgends mehr als auf dieser Gestalt. Mit unaussprechlicher Anmuth — halb kniend, halb liegend — war sie vor einem Altar hingegossen — der gewagteste, lieblichste, gelungenste Umriß, einzig und unnachamlich, die schönste Linie in der Ratur. 1) Schwarz war ihr

<sup>1)</sup> Die Situation ift aus Millers "Siegmart" entsehnt. Bgl. bie Ausgabe Karlsrube 1777, II, S. 477.

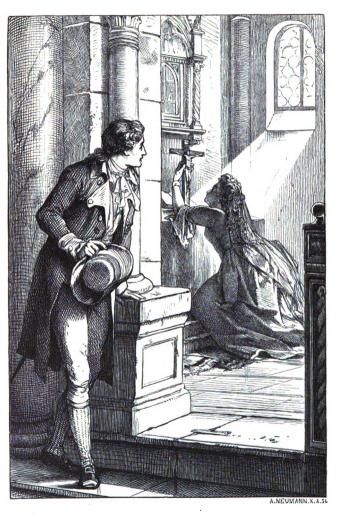



Gewand, das sich spannend um den reizendsten Leib, um die niedlichsten Arme schloß und in weiten Falten wie eine spanische Robe um sie breitete; ihr langes, lichtblondes Haar, in zwei breite Flechten geschlungen, die durch ihre Schwere losgegangen und unter dem Schleier hervorgedrungen waren, sloß in reizender Unordnung weit über, den Auden hinab — eine Hand lag an dem Crucisize, und sanst hinsinkend ruhte sie auf der anderen. Aber wo sinde ich Worte, Ihnen das himmlisch schwen Angesicht zu beschreiben, wo eine Engelseele wie auf ihrem Thronensitz die ganze Falle ihrer Reize ausdreitete? Die Abendsonne spielte darauf, und ihr luftiges Gold schien es mit einer kunstlichen Glorie zu umgeben. Können Sie sich die Madonna unseres Florentiners zurückrusen? — Hier war sie ganz, ganz die auf die unregelmäßigen Eigenheiten, die ich an jenem Vilbe so anziehend, so unwiderstehlich fand."

Mit ber Mabonna, von ber ber Bring hier fpricht, verhalt es tich fo. Rury nachdem Sie abgereift maren, lernte er einen Florentinischen Maler bier fennen, ber nach Benedig berufen worben mar, um für eine Rirche, beren ich mich nicht mehr entfinne, ein Altarblatt zu malen. Er hatte brei andere Gemalbe mitgebracht, bie er für die Galerie im Cornarischen Palafte bestimmt hatte. Die Gemalbe waren eine Madonna, eine Beloife und eine fast gang unbefleibete Benus - alle brei bon ausnehmenber Schonbeit, und bei ber höchften Berichiebenbeit am Berthe einander fo gleich, baß es beinahe unmöglich mar, fich für eines von ben breien ausichliekenb zu entscheiden. Rur ber Bring blieb nicht einen Augenblick unichluffig: man hatte fie taum vor ihm ausgestellt, als bas Madonnaftud feine gange Aufmerkfamteit an fich jog; in ben beiben übrigen wurde das Genie des Runftlers bewundert, bei biefem vergaß er ben Runftler und feine Runft, um gang im Anichauen feines Bertes zu leben. Er war ganz wunderbar bavon gerührt; er konnte sich von bem Stude taum losreigen. Der Runftler, bem man wohl ansah, daß er das Urtheil bes Bringen im Bergen befräftigte, hatte ben Eigenfinn, Die brei Stude nicht trennen zu wollen, und forberte 1500 Zechinen für alle. Die Balfte bot ihm ber Pring für biefes einzige an - ber Runftler beftand auf feiner Bedingung, und wer weiß, was noch geschen ware, wenn sich nicht ein entschlossener Räufer gefunden batte. Amei Stunden barauf maren alle brei Stude weg; wir haben sie nicht mehr gesehen. Dieses Gemalbe tam bem Brinzen jest in Exinnerung.

"Ich stand", suhr er fort, "ich stand in ihrem Anblid verloren. Sie bemerkte mich nicht, sie ließ sich durch meine Dazwischenkunst nicht stören; so ganz war sie in ihrer Andacht vertiest. Sie betete zu ihrer Gottheit, und ich betete zu ihr — Ja, ich betete sie an — Alle diese Bilber der Heiligen, diese Altäre, diese brennenden Kerzen hatten mich nicht daran erinnert; jeht zum ersten Mal ergriss mich's, als ob ich in einem Heiligthum wäre. Soll ich es Ihnen gestehen? Ich glaubte in diesem Augenblick selsensesten Den, den ihre schone Hand umfaßt hielt. Ich sa ja seine Antwort in ihren Augen. Dank ihrer reizenden Andacht! Sie machte mir ihn wirklich — ich solgte ihr nach durch alle seine Himmel.

"Sie stand auf, und jetzt erst kam ich wieder zu mir selbst. Mit schüchterner Berwirrung wich ich auf die Seite; das Geräusch, das ich machte, entdedte mich ihr. Die unvermuthete Rähe eines Mannes mußte sie überraschen, meine Dreistigkeit konnte sie beleidigen; keines von beiden war in dem Blide, womit sie mich ansah. Ruhe, unaussprechliche Ruhe war darin, und ein gütiges Lächeln spielte um ihre Wangen. Sie kam aus ihrem Himmel — und ich war das erste glückliche Geschöpf, das sich ihrem Wohlwollen andot. Sie schwebte noch auf der letzten Sprosse des betes — sie hatte die Erde noch nicht berührt.

"In einer anderen Ede der Kapelle regte es sich nun auch. Eine ältliche Dame war es, die dicht hinter mir von einem Kirchsstuhle aufstand. Ich hatte sie diezt nicht wahrgenommen. Sie war nur wenige Schritte von mir, sie hatte alle meine Bewegungen gesehen. Dies bestürzte mich — ich schlug die Augen zu Boden, und man rauschte an mir vorüber.

"Ich sah sie ben langen Kirchgang hinuntergehen. Die schöne Gestalt ist ausgerichtet — Welche liebliche Majestät! Welcher Abel im Gange! Das vorige Wesen istes nicht mehr — neue Grazien — eine ganz neue Erscheinung. Langsam gehen sie hinab. Ich solge von Beitem und schüchtern, ungewiß, ob ich es wagen soll, sie einzuholen, ob ich es nicht soll. Wird sie mir keinen Blick mehr schenken? Schenkte sie mir einen Blick, da sie an mir vorüberging und ich die Augen nicht zu ihr ausschlagen konnte? — D, wie marterte mich dieser Zweisel!

"Sie stehen stille, und ich — tann keinen Juß von der Stelle sehen. Die älkliche Dame, ihre Mutter, oder was sie ihr sonst war, bemerkt die Unordnung in den schönen Haaren und ist geschäftig, sie zu verbessern, indem sie ihr den Sonnenschirm zu halten giebt. D, wie viel Unordnung wünschte ich diesen Haaren, wie viel Ungeschicklichkeit diesen Handen!

"Die Toilette ist gemacht, und man nähert sich ber Thure. Ich beschleunige meine Schritte — Eine Hälfte ber Gestalt verschwindet — und wieder eine — nur noch der Schatten ihres zurücksiegenden Kleides — Sie ist weg — Nein, sie kommt wieder. Eine Blume entsiel ihr, sie bückt sich nieder, sie auszuheben — sie sieht noch einmal zurück und — nach mir? — Wen sonst kann ihr Auge in diesen todten Mauern suchen? Also war ich ihr kein fremdes Wesen mehr — auch mich hat sie zurückgelassen wie ihre Blume — Lieder F\*\*\*, ich schäme mich, es Ihnen zu sagen, wie kindisch ich diesen Blick auslegte, der — vielleicht nicht einmal mein war! "

Ueber das Lette glaubte ich den Prinzen beruhigen zu können. "Sonderbar!" fuhr der Prinz nach einem tiesen Stillschweigen sort, "kann man etwas nie gekannt, nie vermißt haben, und einige Augenblicke später nur in diesem Einzigen leben? Rann ein einziger Woment den Wenschen in zwei so ungleichartige Wesen zertrennen? Es wäre mir ebenso unmöglich, zu den Freuden und Wünschen des gestrigen Worgens als zu den Spielen meiner Kindheit zurücztlehren, seit ich das sah, seitdem dieses Wild hier wohnt — dieses lebendige, mächtige Gesühl in mir: Du kannst nichts mehr lieben als das, und in dieser Welt wird nichts Anderes mehr auf dich wirken!"

"Denken Sie nach, gnädigster Herr, in welcher reizbaren Stimmung Sie waren, als diese Erscheinung Sie überraschte, und wie Bieles zusammenkam, Ihre Einbildungskraft zu spannen. Aus dem hellen blendenden Tageslicht, aus dem Gewühle der Straße plöglich in diese stille Dunkelheit verset — ganz den Empfindungen hingegeben, die, wie Sie selbst gestehen, die Stille, die Majestät dieses Ortes in Ihnen rege machte — durch Betrachtung schoner Kunstwerke für Schönheit überhaupt empfänglicher gemacht — zugleich alle in und ein am Ihrer Meinung nach — und nun auf einmal

— in der Rahe — von einer Mädchengestalt überrascht, wo Sie sich keines Zeugen versahen — von einer Schönheit, wie ich Ihnen gerne zugebe, die durch eine vortheilhaste Beleuchtung, eine glückliche Stellung, einen Ausdruck begeisterter Andacht noch mehr ershoben ward — was war natürlicher, als daß Ihre entzündete Phantasie sich etwas Ibealisches, etwas überirdisch Bollommenes daraus zusammensehte?"

"Kann die Phantasie etwas geben, was sie nie empfangen hat?
— und im ganzen Gebiete meiner Darstellung ist nichts, was ich mit diesem Bilbe zusammenstellen könnte. Ganz und unverändert, wie im Augenblicke des Schauens, liegt es in meiner Erinnerung; ich habe nichts als dieses Bilb — aber Sie könnten mir eine Welt dafür bieten!"

"Gnabigfter Bring, bas ift Liebe."

"Muß es benn nothwendig ein Rame sein, unter welchem ich glücklich bin? Liebe! — Erniedrigen Sie meine Empfindung nicht mit einem Ramen, den tausend schwache Seelen mißbrauchen! Welcher Andere hat gefühlt, was ich fühle? Ein solches Wesen war noch nicht vorhanden; wie kann der Rame früher da sein als die Empfindung? Es ist ein neues, einziges Gefühl, neu entstanden mit diesem neuen, einzigen Wesen und für dieses Wesen nur mögelich! — Liebe! Bor der Liebe bin ich sicher!"

"Sie verschidten Biondello — ohne Zweifel, um die Spur Ihrer Unbekannten zu verfolgen, um Erkundigungen von ihr einzuziehen? Was für Rachrichten brachte er Ihnen zurud?"

"Bionbello hat nichts entbeckt — so viel als gar nichts. Er sanb sie noch an ber Kirchthüre. Ein bejahrter, anständig gekleibeter Mann, der eher einem hiesigen Bürger als einem Bedienten gleich sah, erschien, sie nach der Gondel zu begleiten. Sine Anzahl Armer stellte sich in Reihen, wie sie vorüberging, und verließ sie mit sehr vergnügter Miene. Bei dieser Gelegenheit, sagt Biondello, wurde eine Haud sichtbar, woran einige kostbare Steine blitzen. Mit ihrer Begleiterin sprach sie Einiges, das Biondello nicht verstand; er behauptet, es sei Griechisch gewesen. Da sie eine ziemliche Strecke nach dem Canal zu gehen hatten, so sing schon etwas Volk an, sich zu sammeln; das Außerordentliche des Anblides brachte alle Borübergehenden zum Stehen. Niemand kannte sie — Aber die Schön-

heit ist eine geborene Königin. Alles machte ihr ehrerbietig Plat. Sie ließ einen schwarzen Schleier über bas Gesicht fallen, ber bas halbe Gewand bebedte, und eilte in die Gondel. Längs dem ganzen Canal der Giudecca behielt Biondello bas Fahrzeug im Gesicht, aber es weiter zu verfolgen, hinderte ihn das Gedränge."

"Aber ben Gonbolier hat er fich boch gemertt, um biefen wenigstens wieberquertennen?"

"Den Gondolier getraut er sich aussindig zu machen; doch ist es keiner von benen, mit denen er Berkehr hat. Die Armen, die er ausfragte, konnten ihm weiter keinen Bescheid geben, als daß Signora sich schon seit einigen Wochen und immer Sonnabends hier zeige, und noch allemal ein Goldstück unter sie vertheilt habe. Es war ein holländischer Ducaten, den er eingewechselt und mir überbracht hat."

"Eine Griechin also, und von Stande, wie es scheint, von Bermögen wenigstens, und wohlthätig. Das ware für's Erste genug, gnädigster Herr — genug und fast zu viel! Aber eine Griechin und in einer katholischen Kirche!"

"Barum nicht? Sie kann ihren Glauben verlassen haben. Ueberdies — etwas Geheimnißvolles ist es immer — Warum die Woche nur einmal? Warum nur Sonnabends in dieser Kirche, wo diese gewöhnlich verlassen sein soll, wie mir Biondello sagt? — Spätestens der kommende Sonnabend muß dies entscheiden. Aber bis dahin, lieber Freund, helsen Sie mir diese Klust von Zeit übersspringen! Aber umsonst! Tage und Stunden gehen ihren gelassene Schritt, und mein Verlangen hat Flügel."

"Und wenn bieser Tag nun erscheint — was bann, gnabigfter Herr? Was foll bann geschehen?"

"Was geschehen soll? — Ich werbe sie sehen, ich werbe ihren Aufenthalt erforschen. Ich werbe ersahren, wer sie ist. — Wer sie ist? — Was kann mich bieses bekümmern? Was ich sah, machte mich glücklich; also weiß ich ja schon Alles, was mich glücklich machen kann!"

"Und unsere Abreise aus Benedig, die auf den Anfang kommenden Monats festgesett ift?"

"Konnte ich im Boraus wissen, daß Benedig noch einen solchen Schatz für mich einschließe? — Sie fragen mich aus meinem gestrigen Schiller. VI.

Leben. Ich sage Ihnen, daß ich nur von heute an bin und sein will."

Rest glaubte ich, bie Gelegenheit gefunden zu haben, bem Marchefe Bort zu halten. Ich machte bem Bringen begreiflich, baß fein langeres Bleiben in Benebig mit bem geschwächten Ruftanb feiner Caffe burchaus nicht bestehen tonne, und bag, im Fall er seinen Aufenthalt über ben zugestandenen Termin verlängerte, auch von feinem Sofe nicht febr auf Unterftugung murbe gu rechnen fein. Bei biefer Gelegenheit erfuhr ich, was mir bis jest ein Gebeimniß gewesen, daß ihm bon seiner Schwester, ber regierenben \*\*\* von \*\*\*. ausschließend bor seinen übrigen Brudern und beimlich ansehnliche Ruschuffe bezahlt werben, die sie gerne bereit fei, zu verboppeln. wenn fein hof ibn im Stiche ließe. Diefe Schwester, eine fromme Schwärmerin, wie Sie wiffen, glaubt, bie großen Ersparniffe, bie fie bei einem fehr eingeschränkten Sofe macht, nirgende beffer aufgehoben als bei einem Bruber, beffen weise Bohlthatigfeit fie tennt, und ben fie enthusiaftisch verehrt. Ich wußte gwar schon langft, baß zwischen Beiben ein fehr genaues Berhaltnig ftattfindet, auch viele Briefe gewechselt werben; aber weil sich ber bisherige Aufmand bes Bringen aus ben bekannten Quellen binlanglich bestreiten ließ, fo war ich auf bie verborgene Sulfsquelle nie gefallen. Es ift also flar, bag ber Bring Ausgaben gehabt hat, die mir ein Gebeimniß waren und es noch jest find; und wenn ich aus feinem übrigen Charatter schließen barf, so find es gewiß teine andere, als bie ihm zur Ehre gereichen. Und ich tonnte mir einbilden, ihn ergrundet zu haben? - Um fo weniger glaubte ich, nach diefer Ent= bedung anfteben zu burfen, ihm bas Anerbieten bes Marchese gu offenbaren - welches zu meiner nicht geringen Bermunderung ohne alle Schwierigfeit angenommen wurde. Er gab mir Bollmacht, biefe Sache mit bem Marchese auf bie Art, welche ich für bie befte bielt, abzuthun und bann fogleich mit bem Bucherer aufzuheben. An feine Schwester follte unverzüglich geschrieben werben.

Es war Morgen, als wir aus einander gingen. So unangenehm mir dieser Borsall aus mehr als einer Ursache ist und sein muß, so ist doch das Allerverdrießlichste daran, daß er unseren Ausenthalt in Benedig zu verlängern droht. Bon dieser ansangenden Leidenschaft erwarte ich viel mehr Gutes als Schlimmes. Sie ist

vielleicht bas traftigste Mittel, ben Prinzen von seinen metaphysischen Traumereien wieder zur ordinaren Menscheit herabzuziehen;
sie wird, hoffe ich, die gewöhnliche Krise haben und wie eine kunftliche Krankheit auch die alte mit sich hinwegnehmen.

Leben Sie wohl, liebster Freund! Ich habe Ihnen Alles bies nach frischer That hingeschrieben. Die Post geht sogleich; Sie werben biesen Brief mit bem vorhergehenden an einem Tage erhalten.

Baron von 5\*\*\* an den Grafen von O\*\*.
Sediter Brief.

20. Julius.

Dieser Civitella ift boch ber bienstfertigste Mensch von ber Welt. Der Prinz hatte mich neulich kaum verlassen, als schon ein Billet von bem Marchese erschien, worin mir die bewußte Sache auf's Dringenoste empfohlen wurde. Ich schickte ihm sogleich eine Berschreibung in des Prinzen Namen auf 6000 Zechinen; in weniger als einer halben Stunde solgte sie zurück nebst der doppelten Summe in Wechseln sowohl als baarem Gelbe. In diese Erhöhung der Summe willigte endlich auch der Prinz; die Verschreibung aber, die nur auf sechs Wochen gestellt war, mußte angenommen werden.

Dieje gange Boche ging in Erfundigungen nach ber geheimnißvollen Griechin hin. Bionbello feste alle feine Dafdinen in Bewegung; bis jest aber war Alles vergeblich. Den Gondolier machte er amar ausfindig; aus biesem mar aber nichts weiter herausaubringen, als bag er beibe Damen auf ber Infel Murano ausgesett habe, wo zwei Ganften auf fie gewartet hatten, in die fie geftiegen Er machte fie ju Englanderinnen, weil fie eine frembe Sprache gesprochen und ihn mit Gold bezahlt hatten. Auch ihren Begleiter tenne er nicht; er tomme ihm vor wie ein Spiegelfabritant aus Murano. Nun wußten wir wenigstens, bag wir fie nicht in ber Giubecca ju fuchen hatten, und baß fie aller Bahricheinlichkeit nach auf ber Infel Murano ju Saufe fei; aber bas Unglud mar, bag bie Beschreibung, welche ber Bring von ihr machte, schlechterbinge nicht bagu taugte, fie einem Dritten tenntlich gu machen. Gerade bie leibenschaftliche Aufmerksamkeit, womit er ihren Anblid gleichsam verschlang, batte ibn gehindert, fie ju feben; für Alles 32\*

bas, worauf andere Wenschen ihr Augenmerk vorzüglich würden gerichtet haben, war er ganz blind gewesen; nach seiner Schilderung war man eher versucht, sie im Ariost oder Tasso als auf einer Benetianischen Insel zu suchen. Außerdem mußte diese Rachfrage mit größter Borsicht geschehen, um kein anstößiges Aussehen zu erregen. Weil Biondello außer dem Prinzen der Einzige war, der sie durch den Schleier wenigstens gesehen hatte und also wiedererkennen konnte, so suche er womöglich an allen Orten, wo sie vermuthet werden konnte, zu gleicher Zeit zu sein; das Leben des armen Menschen war diese ganze Woche über nichts als ein beständiges Rennen durch alle Straßen von Benedig. In der griechischen Kirche besonders wurde keine Rachsochaung gespart, aber Alles mit gleich schlechtem Ersolge; und der Prinz, dessen Ungeduld mit jeder sehlgeschlagenen Erwartung stieg, mußte sich endlich doch noch auf den nächsten Sonnabend vertrösten.

Seine Unruhe mar ichredlich. Richts gerftreute ibn, nichts vermochte ihn zu feffeln. Sein ganges Befen mar in fieberifcher Bewegung, für alle Gesellichaft mar er verloren, und bas lebel wuchs in der Einsamkeit. Nun wurde er gerade nie mehr von Besuchen belagert als eben in biefer Woche. Sein naher Abschied war angefündigt; Alles brangte fich herbei. Man mußte biefe Denfchen beschäftigen, um ihre argwöhnische Aufmerksamkeit von ihm abzugieben : man mußte ibn beschäftigen, um feinen Beift gu gerftreuen. In biefem Bebrananif verfiel Civitella auf bas Spiel, und um bie Menge wenigftene zu entfernen, follte boch gespielt werben. Bugleich hoffte er, bei bem Bringen einen vorübergehenden Gefchmad an bem Spiele zu erweden, ber biefen romanhaften Schwung feiner Leibenschaft balb erftiden, und ben man immer in ber Gewalt haben murbe, ihm wieder zu benehmen. "Die Karten", fagte Civitella, "haben mich bor mancher Thorheit bewahrt, bie ich im Begriff war zu begeben, mande wieder gut gemacht, die schon begangen Die Rube, die Bernunft, um die mich ein Baar icone Augen brachten, habe ich oft am Pharotisch wiedergefunden, und nie hatten bie Beiber mehr Gewalt über mich, als wenn mir's an Gelb gebrach, um zu fpielen."

Ich lasse Babingestellt sein, inwieweit Civitella Recht hatte — aber bas Mittel, worauf wir gefallen waren, fing balb an, noch

gefährlicher zu werben als das lebel, dem es abhelfen sollte. Der Prinz, der dem Spiel nur allein durch hohes Wagen einen slüchtigen Reiz zu geben wußte, sand bald keine Grenzen mehr darin. Er war einmal aus seiner Ordnung. Alles, was er that, nahm eine leidenschaftliche Gestalt an; Alles geschah mit der ungeduldigen Heftigkeit, die jeht in ihm herrschte. Sie kennen seine Gleichgültigkeit gegen das Geld; hier wurde sie zur gänzlichen Unempfindlichkeit. Goldstück zerrannen wie Wasserropfen in seinen Händen. Er verlor sast ununterbrochen, weil er ganz und gar ohne Ausmerksamkeit spielte. Er verlor ungeheure Summen, weil er wie ein verzweiselter Spieler wagte. — Liebster O\*\*, mit Herzklopfen schreib' ich es nieder — in vier Tagen waren die zwölstausend Bechinen — und noch darüber verloren.

Machen Sie mir keine Vorwürse! Ich klage mich selbst genug an. Aber konnt' ich es hindern? Hörte mich der Prinz? Konnte ich etwas Anderes, als ihm Borstellung thun? Ich that, was in meinem Bermögen stand. Ich kann mich nicht schuldig sinden.

Auch Civitella verlor beträchtlich; ich gewann gegen sechshundert Bechinen. Das beispiellose Unglück des Prinzen machte Aussehn; um so weniger konnte er jeht das Spiel verlassen. Civitella, dem man die Freude ansieht, ihn zu verbinden, streckte ihm sogleich die nämliche Summe vor. Die Lücke ist zugestopst; aber der Prinz ist dem Marchese 24,000 Zechinen schwester! — Sind alle Fürsten so, liebster Freund? Der Prinz beträgt sich nicht anders, als wenn er dem Marchese noch eine große Ehre erwiesen hätte, und dieser — spielt seine Rolle wenigstens gut.

Civitella suchte mich damit zu beruhigen, daß gerade diese Uebertreibung, dieses außerordentsiche Unglück das kräftigste Mittel sei, den Prinzen wieder zur Bernunft zu bringen. Mit dem Gelde habe es keine Noth. Er selbst fühle diese Lücke gar nicht und stehe dem Prinzen jeden Augenblick mit noch dreimal so viel zu Diensten. Auch der Cardinal gab mir die Bersicherung, daß die Gesinnung seines Nessen aufrichtig sei, und daß er selbst bereit stehe, für ihn zu gewähren.

Das Traurigste war, daß diese ungeheuren Aufopferungen ihre Wirkung nicht einmal erreichten. Man sollte meinen, der Prinz

habe wenigstens mit Theilnehmung gespielt. Richts weniger. Seine Gedanken waren weit weg, und die Leidenschaft, die wir unterstüden wollten, schien von seinem Unglück im Spiele nur mehr Rahrung zu erhalten. Wenn ein entscheidender Streich geschen sollte und Alles sich voll Erwartung um seinen Spieltisch herumsdrängte, suchten seine Augen Biondello, um ihm die Reuigkeit, die er etwa mitbrächte, von dem Angesicht zu stehlen. Biondello brachte immer nichts — und das Blatt versor immer.

Das Geld kam übrigens in sehr bedürftige Hände. Einige Excellenza, die, wie die bose Welt ihnen nachsagt, ihr frugales Mittagsmahl in der Senatormütze selbst von dem Markte nach Hause tragen, traten als Bettler in unser Haus und verließen es als wohlhabende Leute. Civitella zeigte sie mir: "Sehen Sie", sagte er, "wie vielen armen Teuseln es zu Gute kommt, daß es einem gescheiten Kopf einsällt, nicht dei sich selbst zu sein! Aber das gesällt mir. Das ist sürftlich und königlich! Ein großer Mensch muß auch in seinen Berirrungen noch Glückliche machen und wie ein übertretender Strom die benachbarten Kelder befruchten."

Civitella benkt brav und ebel — aber ber Prinz ist ihm 24,000 Zechinen schuldig!

Der so sehnlich erwartete Sonnabend erschien endlich, und mein herr ließ fich nicht abhalten, fich gleich nach Mittag in ber \*\*\*Rirche einzusinden. Der Blat wurde in eben der Kapelle genommen, wo er feine Unbefannte das erfte Dal gefeben batte, doch fo, daß er ihr nicht jogleich in die Augen fallen konnte. Biondello batte Befehl, an der Kirchthure Bache zu fteben und bort mit bem Begleiter ber Dame Befanntichaft anzuknupfen. 3ch hatte auf mich genommen, als ein unverdächtiger Borübergebender bei der Rückfahrt in derfelben Gondel Blat au nehmen, um die Spur der Unbefannten weiter an verfolgen, wenn das llebrige miglingen follte. An bemielben Orte, wo fie fich nach bes Gondoliers Auslage bas vorige Mal batte ausieken laffen, wurden zwei Sanften gemiethet: zum Ueberfluß hieß der Bring noch den Kammerjunker von 2000 in einer beionderen Gondel nachfolgen. Der Bring felbft wollte gang ihrem Anblid leben, und wenn es anginge, fein Glud in ber Rirde verinchen. Civitella blieb gang weg, weil er bei bem Franenzimmer in Benedig in gu üblem Rufe fteht, um burch feine Ginmifdung

bie Dame nicht mißtrauisch zu machen. Sie sehen, liebster Graf, baß es an unseren Anstalten nicht lag, wenn die schöne Unbekannte uns entging.

Nie sind wohl in einer Kirche wärmere Bunsche gethan worden als in dieser, und nie wurden sie grausamer getäuscht. Bis nach Sonnenuntergang harrte der Prinz aus, von jedem Geräusche, das seiner Rapelle nahe tam, von jedem Knarren der Kirchtüre in Erwartung geseth — sieben volle Stunden — und teine Griechin. Ich sage Ihnen nichts von seiner Gemüthslage. Sie wissen, was eine sehlgeschlagene Hossung ist — und eine Hossung, von der man sieben Tage und sieben Rächte fast einzig gelebt hat.

Baron von f\*\*\* an den Grafen von O\*\*.

#### Giebenter Brief. 1)

Julins.

Die geheimnisvolle Unbekannte bes Prinzen erinnerte ben Marchese Civitella an eine romantische Erscheinung, die ihm selbst vor einiger Zeit vorgekommen war, und um den Prinzen zu zerstreuen, ließ er sich bereit sinden, sie uns mitzutheilen. Ich erzähle sie Ihnen mit seinen eigenen Worten. Aber der muntere Geist, womit er Alles, was er spricht, zu beleben weiß, geht freilich in meinem Bortrage verloren.

"Boriges Frühjahr", erzählte Civitella, "hatte ich das Unglück, ben spanischen Ambassabeur gegen mich aufzubringen, der in seinem siebenzigsten Jahr die Thorheit begangen hatte, eine achtzehnjährige Römerin für sich allein heirathen zu wollen. Seine Rache verfolgte mich, und meine Freunde riethen mir an, mich durch eine zeitige Flucht den Wirkungen derselben zu entziehen, dis mich entweder die Hand der Ratur oder eine gütliche Beilegung von diesem gefährlichen Feind befreit haben würden. Weil es mir aber doch zu schwer siel, Benedig ganz zu entsagen, so nahm ich meinen Aufenthalt in einem entsegenen Quartier von Murano, wo ich unter einem fremden Ramen ein einsames Haus bewohnte, den Tag über



<sup>1)</sup> Diefer Brief, welcher in ber ersten und zweiten Ausgabe fehlt, erschien zuerst in: "Thalia", Achtes heft, 1789, S. 84—96, unter bem Titel: "Der Absicieb. Ein Fragment aus bem zweiten Banbe bes Geistersehers", wo er mit ben Worten "Boriges Frühjahr" beginnt.

mich berborgen hielt und bie Racht meinen Freunden und bem Bergnügen lebte.

"Weine Fenster wiesen auf einen Garten, der von der Abendseite an die Ringmauer eines Alosters stieß, gegen Morgen aber wie eine kleine Halbinsel in die Laguna hineinlag. Der Garten hatte die reizendste Anlage, ward aber wenig besucht. Des Morgens, wenn mich meine Freunde verließen, hatte ich die Gewohnheit, ehe ich mich schlafen legte, noch einige Augenblicke am Fenster zuzubringen, die Sonne über dem Golf aufsteigen zu sehen und ihr dann gute Racht zu sagen. Benn Sie sich diese Lust noch nicht gemacht haben, gnädigster Prinz, so empsehle ich Ihnen diesen Standort, den ausgesuchtesten vielleicht in ganz Benedig, diese herrsliche Erscheinung zu genießen. Eine purpurne Racht liegt über der Tiese, und ein goldener Rauch verkündigt sie von sern am Saum der Laguna. Erwartungsvoll ruhen himmel und Weer. Zwei Winke, so steht sie da, ganz und vollsommen, und alle Bellen brennen — es ist ein entzülcendes Schausviel!

"Eines Worgens, als ich mich nach Gewohnheit der Lust bieses Anblides überlasse, entbede ich auf einmal, daß ich nicht der einzige Zeuge desselben bin. Ich glaube Wenschenstimmen im Garten zu vernehmen, und als ich mich nach dem Schall wende, nehme ich eine Gondel wahr, die an der Basserseite landet. Wenige Augenblide, so sehe ich Wenschen im Garten hervorkommen und mit langsamen Schritten, Spaziergehenden gleich, die Allee heraus wandeln. Ich erkenne, daß es eine Wannsperson und ein Frauenzimmer ist, die einen kleinen Reger bei sich haben. Das Frauenzimmer ist weiß gekleidet, und ein Brillant spielt an ihrem Finger; mehr läßt mich die Dämmerung noch nicht unterscheiden.

"Weine Neugier wird rege. Ganz gewiß ein Rendezvous und ein liebendes Paar — aber an diesem Ort und zu einer so ganz ungewöhnlichen Stunde! — benn kaum war es drei Uhr, und Alles lag noch in trübe Dämmerung verschleiert. Der Einfall schien mir neu und zu einem Roman die Anlage gemacht. Ich wollte das Ende erwarten.

"In ben Laubgewölben bes Gartens verlier' ich sie balb aus bem Gesicht, und es wird lange, bis sie wieder erscheinen. Gin angenehmer Gesang erfüllt unterdessen die Gegend. Er tam von dem

Gondolier, der sich auf diese Weise die Zeit in seiner Gondel verkürzte, und dem von einem Kameraden aus der Nachbarschaft geantwortet wurde. Es waren Stanzen aus dem Tasso; Zeit und Ort stimmten harmonisch dazu, und die Welodie verklang lieblich in der allgemeinen Stille.

"Wittlerweile war ber Tag angebrochen, und die Gegenstände ließen sich deutlicher erkennen. Ich suche meine Leute. Hand in Hand gehen sie jest eine breite Allee hinauf und bleiben öfters stehen; aber sie haben den Rüden gegen mich gekehrt, und ihr Weg entsernt sie von meiner Wohnung. Der Anstand ihres Ganges läßt mich auf einen vornehmen Stand und ein edler, engelschöner Wuchs auf eine ungewöhnliche Schönheit schließen. Sie sprachen wenig, wie mir schen, die Dame jedoch mehr als ihr Begleiter. An dem Schauspiel des Sonnenausganges, das sich jest eben in höchster Pracht über ihnen verbreitete, schienen sie gar keinen Antheil zu nehmen.

"Indem ich meinen Tubus herbeihole und richte, um mir diese sonderbare Erscheinung so nahe zu bringen als möglich, verschwinden sie plöglich wieder in einen Seitenweg, und eine lange Zeit vergeht, ehe ich sie wieder erblicke. Die Sonne ist nun ganz aufgegangen; sie kommen dicht unter mir vor und sehen mir gerade entgegen. — — Welche himmlische Gestalt erblicke ich! — War es das Spiel meiner Einbildung, war es die Magie der Beleuchtung? Ich glaubte, ein überirdisches Wesen zu sehen, und mein Auge sich zurück, geschlagen von dem blendenden Licht. — So viel Anmuth bei so viel Majestät! So viel Geist und Abel bei so viel blühender Jugend! — Umsonst versuch' ich, es Ihnen zu beschreiben. Ich kannte keine Schönheit vor diesem Augenblick.

"Das Interesse bes Gespräches verweilt sie in meiner Nähe, und ich habe volle Muße, mich in bem wundervollen Anblid zu verlieren. Kaum aber sind meine Blide auf ihren Begleiter gefallen, so ist selbst diese Schönheit nicht mehr im Stande, sie zurüdzurusen. Er schien mir ein Mann zu sein in seinen besten Jahren, etwas hager und von großer, edler Statur — aber von keiner Menschenstirne strahlte mir noch so viel Geist, so viel Hohes, so viel Göttliches entgegen. Ich selbst, obgleich vor aller Entbedung gesichert, vermochte es nicht, dem durchbohrenden Blid Stand zu halten, der

unter den sinsteren Augenbraunen blizewersend hervorschoß. Um seine Augen lag eine stille, rührende Traurigkeit, und ein Zug des Wohlwollens um die Lippen milderte den trüben Ernst, der das ganze Gesicht überschattete. Aber ein gewisser Schnitt des Gesichtes, der nicht europäisch war, verbunden mit einer Aleidung, die aus den verschiedensten Trachten, aber mit einem Geschmacke, den Niemand ihm nachahmen wird, kühn und glücklich gewählt war, gaben ihm eine Wiene von Sonderbarkeit, die den außerordentlichen Eindruck seines ganzen Wesens nicht wenig erhöhte. Etwas Jrres in seinem Blicke konnte einen Schwärmer vermuthen lassen; aber Geberben und äußerer Anstand verkündigten einen Wann, den die Welt ausgebildet hat."

8\*\*\*, ber, wie Sie wissen, Alles heraussagen muß, was er benkt, konnte hier nicht länger an sich halten. "Unser Armenier!" rief er aus. "Unser ganzer Armenier, Niemand anders!"

"Bas für ein Armenier, wenn man fragen darf?" fagte Civitella.

"Hat man Ihnen bie Farce noch nicht erzählt?" sagte ber Prinz. "Aber keine Unterbrechung! Ich fange an, mich für Ihren Mann zu interessiren. Fahren Sie fort in Ihrer Erzählung!"

"Etwas Unbegreisliches war in seinem Betragen. Seine Blide ruhten mit Bebeutung, mit Leibenschaft auf ihr, wenn sie wegsah, und sie fielen zu Boben, wenn sie auf die ihrigen trafen. Ist dieser Mensch von Sinnen? dachte ich. Eine Ewigkeit wollt' ich stehen und nichts Anderes betrachten.

"Das Gebusche raubte sie mir wieder. Ich wartete lange, lange, sie wieder hervorkommen zu sehen, aber vergebens. Aus einem anderen Fenster endlich entbede ich sie auf's Neue.

"Vor einem Bassin standen sie, in einer gewissen Entfernung von einander, Beide in tieses Schweigen verloren. Sie mochten schon ziemlich lange in dieser Stellung gestanden haben. Ihr offenes seelenvolles Auge ruhte sorschend auf ihm und schien jeden aufseimenden Gedanken von seiner Stirne zu nehmen. Er, als ob er nicht Muth genug in sich fühlte, es aus der ersten hand zu empfangen, suchte verstohlen ihr Bild in der spiegelnden Fluth, oder blickte starr auf den Delphin, der das Wasser in das Beden spripte. Wer weiß, wie lange dieses stumme Spiel noch gedauert haben

wurde, wenn die Dame es hatte aushalten tonnen? Mit der liebenswurdigften Holdfeligkeit ging das schone Geschöpf auf ihn zu, saste, den Arm um seinen Naden slechtend, eine seiner Hande und führte sie zum Munde. Gelassen ließ der kalte Mensch es geschehen, und ihre Liebkosung blieb unerwidert.

"Aber es war Etwas an diesem Auftritt, was mich rührte. Der Mann war es, was mich rührte. Ein heftiger Affect schien in seiner Brust zu arbeiten, eine unwiderstehliche Gewalt ihn zu ihr hinzuziehen, ein verborgener Arm ihn zurückzureißen. Still, aber schmerzhaft war dieser Ramps, und die Gesahr so schön an seiner Seite. Nein, dachte ich, er unternimmt zu viel. Er wird, er muß unterliegen.

"Auf einen heimlichen Wink von ihm verschwindet der kleine Reger. Ich erwarte nun einen Auftritt von empfindsamer Art, eine knieende Abbitte, eine mit tausend Kussen besiegelte Bersöhnung. Richts von dem Allen. Der unbegreisliche Mensch nimmt aus einem Porteseulle ein versiegeltes Packet und giebt es in die Hände der Dame. Trauer überzieht ihr Gesicht, da sie es ansieht, und eine Thräne schimmert in ihrem Auge.

"Nach einem kurzen Stillschweigen brechen sie auf. Aus einer Seitenallee tritt eine bejahrte Dame zu ihnen, die sich die ganze Beit über entsernt gehalten hatte, und die ich jett erst entdede. Langsam gehen sie hinab, beide Frauenzimmer in Gespräch mit einander, während dessen er die Gelegenheit wahrnimmt, undermerkt hinter ihnen zurückzubleiben. Unschlississ und mit starrem Blick nach ihr hingewendet, steht er und geht und steht wieder. Auf einmal ist er weg im Gebüsche.

"Born sieht man sich endlich um. Man scheint unruhig, ihn nicht mehr zu sinden, und steht stille, wie es scheint, ihn zu erwarten. Er kommt nicht. Die Blide irren ängstlich umber, die Schritte verdoppeln sich. Meine Augen helsen den ganzen Garten durchssuchen. Er bleibt aus. Er ift nirgends.

"Auf einmal hör' ich am Kanal etwas rauschen, und eine Gonbel stößt vom User. Er ist's, und mit Mühe enthalt' ich mich, es ihr zuzuschreien. Jeht also war's am Tage — Es war eine Abschiedsscene.

"Sie schien zu ahnen, mas ich wußte. Schneller, als bie

Andere ihr folgen kann, eilt sie nach dem User. In spät. Pfeilschnest fliegt die Gondel dahin, und nur ein weißes Tuch flattert noch sern in den Lüsten. Bald darauf sehe ich anch die Franenzimmer übersahren.

"Alls ich von einem furzen Schlummer erwachte, mußte ich über meine Berblendung lachen. Meine Phantafie batte biefe Begebenbeit im Traum fortgesett, und nun wurde mir anch die Bahrheit jum Tranme. Ein Madden, reigend wie eine Souri, die vor Tagesanbruch in einem abgelegenen Garten vor meinem Kenfter mit ihrem Liebhaber luftwandelt, ein Liebhaber, der von einer folden Stunde feinen befferen Gebranch au machen weiß, bies ichien mir eine Composition an fein, welche hochftens bie Bhantafie eines Traumenben wagen und entschuldigen konnte. Aber ber Traum war zu schon gewesen, um ihn nicht so oft als möglich au ernenern: und auch der Garten war mir jest lieber geworden. feitdem ihn meine Bhantafie mit fo reizenden Gestalten bevölkert batte. Einige unfreundliche Tage, die auf diesen Morgen folgten. pericenditen mich von bem Renfter, aber ber erfte beitere Abend 30g mich unwillfürlich dahin. Urtheilen Sie von meinem Erstaunen, als mir nach turgem Suchen bas weiße Gewand meiner Unbefannten entgegenschimmerte. Gie mar es felbft. Sie war wirflich. Ich hatte nicht bloß geträumt.

"Die vorige Matrone war bei ihr, die einen kleinen Knaben führte; sie selbst aber ging in sich gekehrt und seitwärts. Alle Bläte wurden besucht, die ihr noch vom vorigen Male her durch ihren Begleiter merkwürdig waren. Besonders lange verweilte sie an dem Bassin, und ihr starr hingeheftetes Auge schien das geliebte Bild vergebens zu suchen.

"Hatte mich diese hohe Schönheit das erste Mal hingerissen, so wirfte sie heute mit einer sansteren Gewalt auf mich, die nicht weniger start war. Ich hatte jett vollsommene Freiheit, das himmlische Bild zu betrachten; das Erstaunen des ersten Anblids machte unvermerkt einer süßen Empfindung Plat. Die Glorie um sie verschwindet, und ich sehe in ihr nichts mehr als das schönste aller Weiber, das meine Sinne in Gluth sett. In diesem Augenblick ist es beschlossen. Sie muß mein sein.

"Indem ich bei mir felbst überlege, ob ich hinuntergehe und

mich ihr nähere, ober eh' ich bieses wage, erst Erkundigungen von ihr einziehe, öffnet sich eine kleine Pforte an der Rlostermauer, und ein Carmelitermonch tritt aus derselben. Auf das Geräusch, das er macht, verläßt die Dame ihren Plat, und ich sehe sie mit lebhaften Schritten auf ihn zugehen. Er zieht ein Papier aus dem Busen, wornach sie begierig hascht, und eine lebhafte Freude scheint in ihr Angesicht zu sliegen.

"In eben biesem Augenblid treibt mich mein gewöhnlicher Abendbesuch von dem Fenster. Ich vermeibe es sorgfältig, weil ich keinem Anderen diese Eroberung gönne. Eine ganze Stunde muß ich in dieser peinlichen Ungeduld aushalten, bis es mir endlich gelingt, diese Ueberlästigen zu entsernen. Ich eile an mein Fenster zurud, aber verschwunden ist Alles!

"Der Garten ist ganz leer, als ich hinuntergehe. Kein Fahrzeug mehr im Kanal. Nirgends eine Spur von Wenschen. Ich weiß weder, aus welcher Gegend sie tam, noch wohin sie gegangen ist. Indem ich, die Augen aller Orten herumgewandt, vor mich hinwandle, schimmert mir von fern etwas Weißes im Sand entgegen. Wie ich hinzutrete, ist es ein Papier in Form eines Brieses geschlagen. Was konnte es Anderes sein als der Brief, den der Carmeliter ihr überbracht hatte? Glücklicher Fund! rief ich aus. Dieser Brief wird mir das ganze Geheimniß ausschließen, er wird mich zum Herrn ihres Schicksals machen.

"Der Brief war mit einer Sphing gesiegelt, ohne Ueberschrift, und in Chiffern versaßt; dies schredte mich aber nicht ab, weil ich mich auf das Dechiffriren verstehe. Ich copire ihn geschwind; benn es war zu erwarten, daß sie ihn balb vermissen und zurücktommen würde, ihn zu suchen. Fand sie ihn nicht mehr, so mußte ihr dies ein Beweis sein, daß der Garten von mehreren Menschen besucht würde, und diese Entdedung konnte sie leicht auf immer daraus verscheuchen. Was konnte meiner Hoffnung Schlimmeres begegnen?

"Bas ich vermuthet hatte, geschah. Ich war mit meiner Copie kaum zu Ende, so erschien sie wieder mit ihrer vorigen Begleiterin, Beide ängstlich suchend. Ich befestige den Brief an einem Schiefer, den ich vom Dache losmache, und lasse ihn an einen Ort herabsallen, an dem sie vorbei muß. Ihre schöne Freude, als sie ihn sindet, belohnt mich für meine Großmuth. Mit scharfem, prüsendem Blid,

als wollte sie unheilige hand baran ausspähen, die ihn berührt haben konnte, musterte sie ihn von allen Seiten; aber die zufriedene Miene, mit der sie ihn einstedte, bewies, daß sie ganz ohne Arges war. Sie ging, und ein zurüdfallender Blid ihres Auges nahm einen dankbaren Abschied von den Schutzgöttern bes Gartens, die das Beheimniß ihres Herzens so treu gehütet hatten.

"Jest eilte ich, ben Brief zu entziffern. Ich versuchte es mit mehreren Sprachen; endlich gelang es mir mit ber englischen. Sein Inhalt war mir so merkwürdig, daß ich ihn auswendig behalten habe." —

Ich werde unterbrochen. Den Schluß ein ander Mal.

Baron von f\*\*\* an den Grafen von O\*\*.

#### Achter Brief.

August.

Rein, liebster Freund. Sie thun bem guten Biondello Unrecht. Gewiß, Sie hegen einen falschen Berdacht. Ich gebe Ihnen alle Italiener preis, aber bieser ist ehrlich.

Sie sinden es sonderbar, daß ein Mensch von so glänzenden Talenten und einer so exemplarischen Aufführung sich zum Dienen herabsehe, wenn er nicht geheime Absichten dabei habe; und daraus ziehen Sie den Schluß, daß diese Absichten verdächtig sein müssen. Wie? Ift es denn so etwas Neues, daß ein Mensch von Kopf und Berdiensten sich einem Fürsten gefällig zu machen sucht, der es in der Gewalt hat, sein Glück zu machen? Ist es etwa entehrend, ihm zu dienen? Läßt Biondello nicht deutlich genug merken, daß seine Anhänglichseit an den Prinzen persönlich sei? Er hat ihm ja gestanden, daß er eine Bitte an ihn auf dem Herzen habe. Diese Bitte wird uns ohne Zweisel das ganze Geheimniß erklären. Geheime Absichten mag er immer haben; aber können diese nicht unschuldig sein?

Es befrembet Sie, daß dieser Biondello in den ersten Monaten, und das waren die, in denen Sie uns Ihre Gegenwart noch schenkten, alle die großen Talente, die er jest an den Tag kommen lasse, berborgen gehalten und durch gar nichts die Ausmerksamkeit auf sich gezogen habe. Das ist wahr; aber wo hatte er damals die Gelegenheit gehabt, sich auszuzeichnen? Der Prinz bedurfte seiner

ja noch nicht, und feine übrigen Talente mußte ber Bufall uns entbeden.

Aber er hat uns ganz kurzlich einen Beweis seiner Ergebenheit und Redlichkeit gegeben, der alle Ihre Zweisel zu Boden schlagen wird. Man beobachtet den Prinzen. Man sucht geheime Erkundigungen von seiner Lebensart, von seinen Bekanntschaften und Verhältnissen einzuziehen. Ich weiß nicht, wer diese Reugierde hat. Aber hören Sie an!

Es ift hier in St. Georg ein öffentliches Saus, wo Bionbello öfters aus- und eingeht; er mag da etwas Liebes haben, ich weiß es nicht. Bor einigen Tagen ift er auch ba; er findet eine Gefellichaft beisammen, Abvocaten und Officianten ber Regierung, luftige Bruber und alte Bekannte von fich. Man verwundert fich, man ift erfreut, ihn wieberauseben. Die alte Befanntichaft wird erneuert. Beber ergahlt feine Geschichte bis auf biefen Augenblid, Bionbello foll auch bie feinige jum Beften geben. Er thut es in wenig Worten. Man wünscht ihm Glud zu seinem neuen Stabliffement; man hat von der glanzenden Lebensart bes Bringen von \*\*\* ichon ergablen hören, von feiner Freigebigfeit gegen Leute besonbers, Die ein Bebeimniß zu bewahren wiffen; feine Berbindung mit dem Cardinal A\*\*\*i ift weltbekannt; er liebt bas Spiel u. f. w. - Bionbello ftutt - Man icherat mit ibm, baß er ben Gebeimnifvollen mache. man miffe boch, bag er ber Geschäftstrager bes Bringen bon \*\*\* sei; die beiden Abvocaten nehmen ihn in die Ditte; die Rlasche leert sich fleißig - man nöthigt ihn, zu trinken; er entschuldigt sich, weil er teinen Bein vertrage, trinkt aber boch, um fich jum Schein zu betrinken.

"Ja", sagt endlich ber eine Abvocat, "Biondello versteht sein Handwerk; aber ausgelernt hat er noch nicht, er ist nur ein Halber."

"Bas fehlt mir noch?" fragte Bionbello.

"Er versteht die Kunft", sagte der Andere, "ein Geheimniß bei sich zu behalten, aber die andere noch nicht, es mit Bortheil wieder loszuwerden."

"Sollte fich ein Räufer bagu finden?" fragte Bionbello.

"Die übrigen Gafte zogen fich hier aus bem Zimmer; er blicb têto-a-tête mit seinen beiben Leuten, bie nun mit ber Sprache herausgingen. Daß ich es turz mache, er sollte ihnen über ben

In Murano warb angehalten. Der Bring ibrang ans Ufer. Sie tam. 3ch las im Gesicht bes Pringen, baß sie's war. Anblid ließ mir teinen Zweifel übrig. Gine iconere Geftalt hab' ich nie gesehen; alle Beschreibungen bes Bringen waren unter ber Birklichkeit geblieben. Gine glübenbe Rothe übergog ihr Geficht. als fie ben Bringen ansichtig wurde. Sie hatte unfer ganges Gefprach boren muffen; fie tonnte auch nicht zweifeln, bag fie ber Gegenftand beffelben gemefen fei. Mit einem bebeutenben Blide fab fie ihre Begleiterin an, als wollte fie fagen: bas ift er! und mit Berwirrung fchlug fie ihre Augen nieder. Gin fcmales Brett warb vom Schiff an bas Ufer gelegt, über welches fie zu geben hatte. Sie ichien angftlich, es zu betreten - aber weniger, wie mir portam, weil sie auszugleiten fürchtete, als weil sie es ohne frembe Sulfe nicht tounte, und ber Bring icon ben Arm ausstrecte. ihr beigufteben. Die Roth fiegte über biefe Bebenklichfeit. nahm feine Sand an und war am Ufer. Die beftige Gemuthsbewegung, in ber ber Bring war, machte ihn unhöflich; bie andere Dame, die auf ben nämlichen Dienst wartete, vergag er - was hatte er in diesem Augenblid nicht vergessen? Ich erwick ihr endlich biefen Dienft, und bies brachte mich um bas Borfpiel einer Unterredung, die fich zwischen meinem herrn und ber Dame angefangen batte.

Er hielt noch immer ihre Hand in ber seinigen — ans Berstreuung, benke ich, und ohne daß er es selbst wußte.

"Es ift nicht bas erste Mal, Signora, baß — — baß — — " Er tonnte es nicht heraussagen.

"Ich follte mich erinnern", lispelte fie —

"In ber \*\*\*Rirche", fagte er -

"In ber \*\*\*Rirche war es", fagte fie -

"Und konnte ich mir heute vermuthen — Ihnen so nahe — " hier zog sie ihre hand leise aus ber seinigen — Er verwirrte sich augenscheinlich. Bionbello, ber indeß mit bem Bebienten gesprochen hatte, kam ihm zu halfe.

"Signor", fing er an, "bie Damen haben Sanften hierher beftellt; aber wir sinb früher zurudgekommen, als sie sich's vermutheten. Es ist hier ein Garten in der Rahe, wo Sie so lange
eintreten konnen, um dem Gebrange auszuweichen."

Der Borschlag ward angenommen, und Sie können benken, mit welcher Bereitwilligkeit von Seiten des Prinzen. Man blieb in dem Garten, bis es Abend wurde. Es gelang uns, 3\*\*\* und mir, die Matrone zu beschäftigen, daß der Prinz sich mit der jungen Dame ungestört unterhalten konnte. Daß er diese Augenblicke gut zu benußen gewußt habe, können Sie daraus abnehmen, daß er die Erlaubniß empfangen hat, sie zu besuchen. Eben jetzt, da ich Ihnen schreibe, ist er dort. Wenn er zurücksommt, werde ich mehr ersahren.

Geftern, als wir nach Hause kamen, fanden wir auch die erwarteten Wechsel von unserem Hose, aber von einem Briefe begleitet, der meinen Herrn sehr in Flammen setze. Man ruft ihn zuruck, und in einem Tone, wie er ihn gar nicht gewohnt ist. Er hat sogleich in einem ähnlichen geantwortet und wird bleiben. Die Wechsel sind eben hinreichend, um die Zinsen von dem Kapitale zu bezahlen, das er schuldig ist. Einer Antwort von seiner Schwester sehen wir mit Verlangen entgegen.

Baron von f\*\*\* an den Grafen von O\*\*. Rehnter Brief.

September.

Der Pring ift mit seinem Sofe zerfallen, alle unsere Reffourcen von baber abgeschnitten.

Die sechs Wochen, nach beren Versluß mein Herr ben Marchese bezahlen sollte, waren schon um einige Tage verstrichen, und noch keine Wechsel weber von seinem Cousin, von dem er auf's Neue und auf's Dringendste Vorschuß verlangt hatte, noch von seiner Schwester. Sie können wohl denken, daß Civitella nicht mahnte; ein desto treueres Gedächtniß aber hatte der Prinz. Gestern Mittag kam eine Antwort vom regierenden Hose.

Wir hatten turz vorher einen neuen Contract unseres Hotels wegen abgeschlossen, und der Prinz hatte sein längeres Bleiben schon öffentlich declarirt. Ohne ein Wort zu sagen, gab mir mein herr den Brief. Seine Augen funkelten, ich las den Inhalt schon auf seiner Stirne.

Können Sie sich vorstellen, lieber D\*\*? Man ist in \*\*\* von allen hiesigen Berhältnissen meines herrn unterrichtet, und die Berleumbung hat ein abscheuliches Gewebe von Lügen daraus gesponnen.

 ${\sf Digitized\ by\ } Google$ 

"Man habe miffallig bernommen", heißt es unter Anderem, "baß ber Bring feit einiger Zeit angefangen habe, seinen vorigen Charafter au verleugnen und ein Betragen anzunehmen, bas feiner bisberigen lobenswürdigen Art zu benten gang entgegengefest fei. Dan wiffe, baß er fich bem Frauenzimmer und bem Spiel auf's Ausschweifendfte ergebe, fich in Schulben fturge, Bifionars und Geifterbannern fein Dhr leibe, mit tatholifden Bralaten in verbachtigen Berhaltniffen stehe und einen Sofftaat führe, ber feinen Rang sowohl als feine Ginfünfte überichreite. Es beife fogar, bag er im Begriff ftebe. biefes bochft anstößige Betragen burch eine Apostafie gur romifchen Rirche volltommen zu machen. Um fich von ber letteren Beichulbigung zu reinigen, erwarte man von ihm eine ungefaumte Bu-Ein Banquier in Benedig, bem er ben Etat seiner Schulben übergeben folle, habe Anweisung, fogleich nach feiner Abreife feine Blaubiger ju befriedigen; benn unter biefen Umftanben finde man nicht für gut, bas Gelb in feine Sanbe ju geben."

Was für Beschulbigungen, und in welchem Tone! Ich nahm ben Brief, durchlas ihn noch einmal; ich wollte etwas darin aufsuchen, das ihn milbern könnte; ich sand nichts, es war mir ganz unbegreiflich.

3\*\*\* erinnerte mich jest an die geheime Rachfrage, die vor einiger Zeit an Biondello ergangen war. Die Zeit, der Inhalt, alle Umftände kamen überein. Wir hatten sie fälschlich dem Armenier zugeschrieben. Jest war's am Tage, von wem sie herrührte. Apostasse! — Aber wessen Interesse kann es sein, meinen Herrührte. Abostasse! ind so platt zu verleumden? Ich fürchte, es ist ein Stückhen von dem Prinzen von \*\*b\*\*, der es durchsehen will, unsern Herrn aus Benedig zu entsernen.

Dieser schwieg noch immer, die Augen starr vor sich hingeworsen. Sein Stillschweigen ängstigte mich. Ich warf mich zu
seinen Füßen. "Um Gottes willen, gnädigster Prinz", rief ich aus,
"beschließen Sie nichts Gewaltsames! Sie sollen, Sie werden die
vollständigste Genugthuung haben. Ueberlassen Sie mir diese
Sache! Senden Sie mich hin! Es ist unter Ihrer Würde, sich
gegen solche Beschuldigungen zu verantworten; aber mir erlauben
Sie, es zu thun! Der Berleumder muß genannt und dem \*\*\* die
Augen geöffnet werden."

In diefer Lage fand uns Civitella, ber fich mit Erstaunen nach

ber Ursache unserer Bestürzung erkundigte. 3\*\*\* und ich schwiegen. Der Prinz aber, der zwischen ihm und uns schon lange keinen Unterschied mehr zu machen gewohnt ist, auch noch in zu hestiger Wallung war, um in diesem Augenblick der Alugheit Gehör zu geben, besahl und, ihm den Brief mitzutheisen. Ich wollte zögern; aber der Prinz riß ihn mir aus der Hand und gab ihn selbst dem Marchese.

"Ich bin Ihr Schuldner, Herr Marchese", sing der Prinz an, nachdem dieser den Brief mit Erstaunen durchlesen hatte; "aber lassen Sie sich das keine Unruhe machen! Geben Sie mir nur noch zwanzig Tage Frist, und Sie sollen befriedigt werden."

"Gnäbigster Pring", rief Civitella heftig bewegt, "verbien' ich bieses?"

"Sie haben mich nicht erinnern wollen; ich erkenne Ihre Delicatesse und banke Ihnen. In zwanzig Tagen, wie gesagt, sollen Sie völlig befriedigt werden."

"Bas ift bas?" fragte Civitella mich voll Beftürzung. "Bie bängt bies zusammen? Ich fass' es nicht."

Wir erklärten ihm, was wir wußten. Er kam außer sich. Der Prinz, sagte er, musse auf Genugthuung bringen; die Beleibigung sei unerhört. Unterbessen beschwöre er ihn, sich seines ganzen Bermögens und Credits unumschränkt zu bedienen.

Der Marchese hatte uns verlassen und ber Brinz noch immer tein Wort gesprochen. Er ging mit starken Schritten im Zimmer auf und nieder; etwas Außerordentliches arbeitete in ihm. Endlich stand er still und murmelte vor sich zwischen den Zähnen: "Wünschen Sie sich Glüd — sagte er — um neun Uhr ist er gestorben."

Wir faben ihn erschroden an.

"Bunschen Sie sich Glüd", suhr er fort, "Glüd" — Ich soll mir Glüd wünschen — Sagte er nicht so? Was wollte er bamit sagen?"

"Wie kommen Sie jest barauf?" rief ich. "Was soll bas hier?"
"Ich habe bamals nicht verstanden, was der Mensch wollte. Jest verstehe ich ihn — O, es ist unerträglich hart, einen Herrn über sich haben!"

"Mein theuerfter Bring!"

"Der es uns fühlen laffen fann! - Ba! Es muß fuß fein!"

Er hielt wieder inne. Seine Miene erschreckte mich. Ich hatte sie nie an ihm gesehen.

"Der Elenbeste unter bem Boll", sing er wieder an, "oder ber nächste Prinz am Throne! Das ist ganz bassebe. Es giebt nur einen Unterschied unter den Menschen — Gehorchen oder Herrschen!"

Er fah noch einmal in ben Brief.

"Sie haben ben Menschen gesehen", suhr er fort, "ber sich unterstehen barf, mir bieses zu schreiben. Burben Sie ihn auf ber Straße grußen, wenn ihn bas Schickal nicht zu Ihrem Herrn gemacht hatte? Bei Gott! Es ist etwas Großes um eine Krone!"

In biesem Ton ging es weiter, und es sielen Reben, die ich keinem Brief anvertrauen darf. Aber bei dieser Gelegenheit entbeckte mir ber Prinz einen Umstand, der mich in nicht geringes Erstaunen und Schrecken sehte, und der die gefährlichsten Folgen haben kann. Ueber die Familienverhältnisse am \*\*\* Hose sind wir disher in einem großen Irrthum gewesen.

Der Prinz beantwortete den Brief auf ber Stelle, so sehr ich mich dagegensehte, und die Art, wie er es gethan hat, läßt keine gütliche Beilegung mehr hoffen.

Sie werben nun auch begierig fein, liebfter D\*\*, von ber Griechin endlich etwas Positives zu erfahren; aber eben dies ift es, worftber ich Ihnen noch immer teinen befriedigenden Aufschluß geben fann. Aus dem Bringen ift nichts herauszubringen, weil er in das Geheimniß gezogen ift und sich, wie ich vermuthe, hat verpflichten muffen, es zu bewahren. Daß fie aber bie Griechin nicht ift, fur bie wir fie hielten, ift beraus. Sie ift eine Deutsche und pon ber ebelften Abfunft. Gin gewisses Berucht, bem ich auf bie Spur gekommen bin, giebt ihr eine fehr hohe Mutter und macht fie zu ber Frucht einer ungludlichen Liebe, wovon in Europa viel gesprochen worben ift. Beimliche Rachstellungen von mächtiger Sand haben fie laut biefer Sage gezwungen, in Benedig Schut zu suchen, und eben biefe find auch bie Urfache ihrer Berborgenheit, bie es bem Bringen unmöglich gemacht bat, ihren Aufenthalt zu erforichen. Die Ehrerbietung, womit ber Bring von ihr fpricht, und gewiffe Rudfichten, Die er gegen fie beobachtet, icheinen biefer Bermuthung Rraft zu geben.

Er ift mit einer fürchterlichen Leibenschaft an sie gebunden, die mit jedem Tage wächst. In der ersten Zeit wurden die Besuche sparsam zugestanden; doch schon in der zweiten Woche verkürzte man die Trennungen, und jetzt vergeht kein Tag, wo der Prinz nicht dort wäre. Ganze Abende verschwinden, ohne daß wir ihn zu Gesicht bekommen, und ist er auch nicht in ihrer Gesellschaft, so ist sie es doch allein, was ihn beschäftigt. Sein ganzes Wesen schein verwandelt. Er geht wie ein Träumender umber, und nichts von Allem, was ihn sonst interessirt hatte, kann ihm jetzt nur eine slüchtige Ausmerksamkeit abgewinnen.

Wohin wird bas noch kommen, lieber Freund? Ich zittere für bie Bukunft. Der Bruch mit seinem Hose hat meinen Herrn in eine erniedrigende Abhängigkeit von einem einzigen Menschen, von dem Marchese Civitella, geset. Dieser ist jett Herr unserer Geseimnisse, unseres ganzen Schickals. Wird er immer so edel denken, als er sich uns jeho noch zeigt? Wird dieses gute Bernehmen auf die Dauer bestehen, und ist es wohlgethan, einem Menschen, auch dem Bortresslichsten, so viel Wichtigkeit und Macht einzuräumen?

An bie Schwefter bes Pringen ift ein neuer Brief abgegangen. Den Erfolg hoffe ich Ihnen in meinem nächsten Briefe melben zu tonnen.

## Der Graf von Oeo zur fortsetzung.

Aber dieser nächste Brief blieb aus. Drei ganze Monate vergingen, ehe ich Nachricht aus Benedig erhielt — eine Unterbrechung, beren Ursache sich in der Folge nur zu sehr aufklärte. Alle Briefe meines Freundes an mich waren zurückehalten und unterdrückt worden. Man urtheile von meiner Bestürzung, als ich endlich im December dieses Jahres solgendes Schreiben erhielt, das bloß ein glücklicher Zusall (weil Biondello, der es zu bestellen hatte, plöplich trank wurde) in meine Hände brachte.

"Sie schreiben nicht. Sie antworten nicht — Kommen Sie — o, kommen Sie auf Flügeln der Freundschaft! Unsere Hoffnung ist dahin! Lesen Sie diesen Einschluß! Alle unsere Hoffnung ist dahin! "Die Wunde des Marchese soll töbtlich sein. Der Cardinal

brutet Rache, und seine Meuchelmörber suchen ben Prinzen. Mein herr — o mein unglucklicher herr! — Ist es bahin gekommen? Unwürdiges, entsetliches Schickal! Wie Nichtswürdige mussen wir uns vor Mörbern und Räubern verbergen.

"Ich schreibe Ihnen aus bem \*\*\* Kloster, wo ber Prinz eine Zuslucht gefunden hat. Eben ruht er auf einem harten Lager neben mir und schläft — ach, ben Schlummer ber tödtlichen Erschöpfung, ber ihn nur zu neuem Gefühl seiner Leiben stärten wird. Die zehn Tage, daß sie trant war, tam tein Schlaf in seine Augen. Ich war bei der Leichenöffnung. Wan sand Spuren von Bergiftung. Heute wird man sie begraben.

"Ach, liebster D\*\*, mein Herz ist zerrissen. Ich habe einen Auftritt erlebt, ber nie aus meinem Gedächtniß verlöschen wird. Ich stand vor ihrem Sterbebette. Wie eine Heilige schied sie dahin, und ihre letzte sterbende Beredsamkeit erschöpfte sich, ihren Geliebten auf den Weg zu leiten, den sie zum Himmel wandelte. — Alle unsere Standhaftigkeit war erschüttert; der Prinz allein stand sest, und ob er gleich ihren Tod dreisach mit erlitt, so behielt er doch Stärke des Geistes genug, der frommen Schwärmerin ihre letzte Bitte zu verweigern."

In biefem lag folgenber Ginichluß:

Un den Pringen von \*\*\* von feiner Schwefter.

Die allein seligmachende Kirche, die an dem Prinzen von \*\*\*
eine so glänzende Eroberung gemacht hat, wird es ihm auch nicht an Mitteln fehlen lassen, die Lebensart fortzusepen, der sie biese Eroberung verdankt. Ich habe Thränen und Gebet für einen Berirrten, aber keine Wohlthaten mehr für einen Unwürdigen."

Benriette\*\*\*.

Ich nahm sogleich Bost, reiste Tag und Nacht, und in ber dritten Woche war ich in Benedig. Meine Gilsertigkeit nützte mir nichts mehr. Ich war gekommen, einem Unglücklichen Trost und Hülle zu bringen; ich sand einen Glücklichen, der meines schwachen Beistandes nicht mehr benöthigt war. F\*\*\* lag krank und war nicht zu sprechen, als ich anlangte; folgendes Billet überbrachte man

mir von seiner Hand. "Reisen Sie zurud, liebster D\*\*, wo Sie hergekommen sind! Der Prinz bedarf Ihrer nicht mehr, auch nicht meiner. Seine Schulben sind bezahlt, der Cardinal versöhnt, der Warchese wiederhergestellt. Erinnern Sie sich des Armeniers, der uns voriges Jahr so zu verwirren wußte? In seinen Armen sinden Sie den Prinzen, der seit sunf Tagen — die erste Wesse hörte."

Ich brängte mich nichtsbestoweniger zum Prinzen, ward aber abgewiesen. An dem Bette meines Freundes ersuhr ich endlich die unerhörte Geschichte.

Ende bes erften Theils



# Kleinere Erzählungen.

Mit Zeichnungen von W. Heine und P. Grot Johann, in Holz geschnitten von A. Brend'amour u. U.

## Der Verbrecher aus verlorener Ehre.

Eine mahre Beschichte.



n ber ganzen Geschichte ber Menschen ist fein Capitel unterrichtender für herz und Geist als die Annalen seiner Berirrungen. Bei jedem großen Berbrechen war eine verhältnißmäßig große Kraft in Bewegung. Benn sich das geheime Spiel der Begehrungstraft bei dem matteren Licht gewöhnlicher Affecte versstedt, so wird es im Zustand gewaltsamer Leiden-

schaft besto hervorspringender, kolossalischer, lauter; der seinere Menschenforscher, welcher weiß, wie viel man auf die Mechanik der gewöhnlichen Willensfreiheit eigentlich rechnen darf, und wie weit es erlaubt ist, analogisch zu schließen, wird manche Ersahrung aus diesem Gebiete in seine Seelenlehre herübertragen und für das sittliche Leben verarbeiten.

Es ist etwas so Einförmiges und boch wieber so Busammen-

gesehtes, das menschliche Herz. Eine und ebendieselbe Fertigkeit ober Begierbe kann in tausenberkei Formen und Richtungen spielen, kann tausend widersprechende Phänomene bewirken, kann in tausend Charakteren anders gemischt erscheinen, und tausend ungleiche Charaktere und Handlungen können wieder aus einerlei Reigung gesponnen sein, wenn auch der Mensch, von welchem die Rede ist, nichts weniger denn eine solche Berwandtschaft ahnt. Stünde einmal, wie für die übrigen Reiche der Ratur, auch für das Menschengeschlecht ein Linnäus auf, welcher nach Trieben und Reigungen classissischte, wie sehr würde man erstaunen, wenn man so Manchen, bessen Laster in einer engen bürgerlichen Sphäre und in der schmalen Umzäunung der Gesehe jetzt erstiden muß, mit dem Ungeheuer Borgia in einer Ordnung beisammen fände.

Bon biefer Seite betrachtet, lagt fich Manches gegen bie gewöhnliche Behandlung ber Geschichte einwenden, und hier, vermuthe ich, liegt auch bie Schwierigkeit, warum bas Stubium berfelben für bas bürgerliche Leben noch immer fo fruchtlos geblieben. Awischen ber heftigen Gemuthsbewegung bes handelnden Menichen und ber ruhigen Stimmung bes Lefers, welchem biefe Sandlung vorgelegt wird, herrscht ein so widriger Contrast, liegt ein so breiter Awischenraum, daß es bem Letteren schwer, ja unmöglich wirb, einen Rusammenhang nur zu abnen. Es bleibt eine Lude zwischen bem hiftorischen Subject und bem Lefer, die alle Möglichkeit einer Reroleichung ober Anwendung abschneibet und statt ienes beilsamen Schredens, ber die ftolge Gesundheit warnt, ein Ropficutteln ber Befrembung erwedt. Bir feben ben Ungludlichen, ber boch in eben ber Stunde, wo er die That beging, so wie in ber, wo er bafür bugt, Menich mar wie wir, für ein Geschöpf frember Gattung an, beffen Blut anders umläuft als bas unfrige, beffen Bille anderen Regeln gehorcht als ber unfrige; feine Schidfale ruhren uns wenig, benn Rührung gründet fich ja nur auf ein dunfles Bewußtfein ähnlicher Gefahr, und wir find weit entfernt, eine folche Aehnlichteit auch nur zu träumen. Die Belehrung geht mit ber Beziehung verloren, und bie Geschichte, anftatt eine Schule ber Bilbung gu fein, muß fich mit einem armfeligen Berbienfte um unfere Reugier Soll fie und mehr fein und ihren großen Endamed beanüaen. crreichen, fo muß fie nothwendig unter biefen beiben Dethoben

wählen — entweder ber Lefer muß warm werben wie ber Helb, ober ber belb wie ber Lefer erfalten.

Ich weiß, daß von den besten Geschichtschreibern neuerer Zeit und des Alterthums manche sich an die erste Methode gehalten und das herz ihres Lesers durch hinreißenden Bortrag bestochen haben. Aber diese Manier ist eine Usurpation des Schriftstellers und beseidigt die republikanische Freiheit des lesenden Publikums, dem es zukömmt, selbst zu Gericht zu sitzen; sie ist zugleich eine Berletzung der Grenzengerechtigkeit, denn diese Methode gehört ausschließend und eigenthümlich dem Redner und Dichter. Dem Geschichtschreiber bleibt nur die letzter übrig.

Der Selb muß talt werben wie ber Lefer, ober, was hier ebenfo viel fagt, wir muffen mit ihm befannt werben, eh' er handelt; wir muffen ihn feine Sandlung nicht bloß vollbringen, fonbern auch wollen feben. An feinen Gebanken liegt uns unendlich mehr als an feinen Thaten, und noch weit mehr an ben Quellen feiner Bebanken als an ben Folgen jener Thaten. Man hat bas Erbreich bes Besubs untersucht, sich bie Entstehung feines Branbes zu erflaren; warum ichentt man einer moralifden Ericheinung weniger Aufmerkfamkeit als einer physischen? Warum achtet man nicht in eben bem Grabe auf bie Beschaffenheit und Stellung ber Dinge, welche einen folden Meniden umgaben, bis ber gesammelte Runber in seinem Inwendigen Feuer fing? Den Traumer, ber bas Bunberbare liebt, reigt eben bas Seltfame und Abenteuerliche einer folchen Erscheinung; ber Freund ber Bahrheit sucht eine Mutter zu biesen verlorenen Rinbern. Er sucht fie in ber unveranberlichen Structur ber menschlichen Seele und in ben veranderlichen Bebingungen, welche fie von außen bestimmten, und in biefen beiden findet er fie gewiß. Ihn überraicht es nun nicht mehr, in bem nämlichen Beete. wo fonft überall beilfame Rrauter bluben, auch ben giftigen Schierling gebeihen ju feben, Beisheit und Thorheit, Lafter und Tugend in einer Biege beifammen gu finben.

Wenn ich auch keinen ber Bortheile hier in Anschlag bringe, welche die Seelenkunde aus einer solchen Behandlungsart der Geschichte zieht, so behält sie schon allein darum den Borzug, weil sie ben grausamen Hohn und die stolze Sicherheit ausrottet, womit gemeiniglich die ungeprüfte aufrechtstehende Tugend auf die gefallene

herunterblickt; weil sie ben sanften Geist ber Dulbung verbreitet, ohne welchen tein Flüchtling zurücklehrt, teine Ausschung bes Gesetzes mit seinem Beleibiger stattfindet, kein angestecktes Glied ber Gesellschaft von bem ganzlichen Branbe gerettet wirb.

Ob der Berbrecher, von dem ich jest sprechen werde, auch noch ein Recht gehabt hätte, an jenen Geist der Duldung zu appelliren? Ob er wirklich ohne Rettung für den Körper des Staates verloren war? — Ich will dem Ausspruch des Lesers nicht vorgreisen. Unsere Gelindigkeit fruchtet ihm nichts mehr, denn er starb durch des Henkers Hand — aber die Leichenöffnung seines Lasters unterrichtet vielleicht die Menschheit, und — es ist möglich, auch die Gerechtigkeit.

Christian Bolf mar ber Gobn eines Gastwirthes in einer ... ichen Landstadt (beren Ramen man, aus Grunden, bie fich in ber Folge auftlaren, verschweigen muß) und half feiner Mutter, benn ber Bater mar tobt, bis in sein zwanzigstes Sahr die Birthschaft beforgen. Die Birthichaft war ichlecht, und Bolf hatte mußige Schon von ber Schule ber mar er für einen lofen Buben Stunben. Erwachsene Mabchen führten Rlagen über feine Frechheit, bekannt. und bie Jungen bes Städtchens hulbigten seinem erfinberischen Die Natur hatte feinen Rorper verabfaumt. Eine Heine unicheinbare Figur, traufes haar von einer unangenehmen Schwarze. eine plattgebrudte Rafe und eine geschwollene Oberlippe, welche noch überbies burch ben Schlag eines Pferbes aus ihrer Richtung gewichen war, gaben feinem Anblid eine Bibrigfeit, welche alle Beiber pon ihm zurudicheuchte und bem Big feiner Rameraben eine reichliche Nahrung barbot.

Er wollte ertrozen, was ihm verweigert war; weil er mißsiel, setzte er sich vor, zu gefallen. Er war sinnlich und beredete sich, daß er liebe. Das Mädchen, das er wählte, mißhandelte ihn; er hatte Ursache zu fürchten, daß seine Rebenbuhler glücklicher wären; doch das Mädchen war arm. Ein Herz, das seinen Betheuerungen verschlossen blieb, öffnete sich vielleicht seinen Geschenken; aber ihn selbst brückte Mangel, und der eitle Bersuch, seine Außenseite geltend zu machen, verschlang noch das Wenige, was er durch eine schlechte Wirthschaft erwarb. Zu bequem und zu unwissen, zu stolz, auch speculation auszuhelsen, zu stolz, auch

zu weichlich, ben Herrn, ber er bisher gewesen war, mit dem Bauer zu vertauschen und seiner angebeteten Freiheit zu entsagen, sah er nur einen Ausweg vor sich — den Tausende vor ihm und nach ihm mit besserem Glücke ergrissen haben — den Ausweg, honett zu stehlen. Seine Baterstadt grenzte an eine Iandesherrliche Waldung; er wurde Wildbieb, und der Ertrag seines Raubes wanderte treusich in die Hände seiner Geliebten.

Unter ben Liebhabern Hannchens!) war Robert, ein Jägerbursche bes Försters. Frühzeitig merkte bieser ben Bortheil, ben die Freigebigkeit seines Nebenbuhlers über ihn gewonnen hatte, und mit Scheelsucht sorsche er nach den Quellen dieser Beränderung. Er zeigte sich sleißiger in der Sonne — dies war das Schild zu dem Wirthshaus — sein lauerndes Auge, von Eisersucht und Reibe geschärft, entdeckte ihm bald, woher dieses Geld sloß. Nicht lange vorher war ein strenges Edict gegen die Wischäusen erneuert worden, welches den Uebertreter zum Zuchthause verdammte. Robert war unermüdet, die geheimen Gänge seines Feindes zu beschleichen; endlich gesang es ihm auch, den Unbesonnenen über der That zu ergreisen. Wolf wurde eingezogen, und nur mit Aufopferung seines ganzen kleinen Bermögens brachte er es mühsam dahin, die zuerkannte Strase durch eine Geldbuße abzuwenden.

Robert triumphirte. Sein Nebenbuhler war aus dem Felbe geschlagen, und Hannchens Gunft für den Bettler verloren. Wolf kannte seinen Feind, und dieser Feind war der glückliche Besitzer seiner Johanne. Drückendes Gesühl des Mangels gesellte sich zu beseidigtem Stolze, Koth und Eisersucht stürmen vereinigt auf seine Empfindlichkeit ein, der Hunger treibt ihn hinaus in die weite Welt, Rache und Leidenschaft halten ihn sest. Er wird zum zweiten Mal Wilddied; aber Roberts verdoppelte Wachsamkeit überlistet ihn zum zweiten Mal wieder. Jetzt erfährt er die ganze Schärse des Gesetzs; denn er hat nichts mehr zu geben, und in wenigen Wochen wird er in das Zuchthaus der Residenz abgeliefert

Das Strafjahr war überstanden, seine Leibenschaft durch die Entsernung gewachsen, und sein Trop unter dem Gewicht des Unglückes gestiegen. Raum erlangt er die Freiheit, so eilt er nach

<sup>1)</sup> Ihr eigentlicher Rame war: Christine Miller. ("Sonnenwirthle", S. 6.) Schiller. VI. 34

seinem Geburtsort, sich seiner Johanne zu zeigen. Er erscheint: man slieht ihn. Die bringenbe Roth hat endlich seinen Hochnuth gebeugt und seine Beichlichseit überwunden — er bietet sich den Reichen des Ortes an und will für den Tagelohn dienen. Der Bauer zucht über den schwachen Zärtling die, Achsel; der derbe Anochendan seines handsesten Mitbewerders sticht ihn bei diesem sühllosen Gönner aus. Er wagt einen letzen Bersuch. Ein Amt ist noch ledig, der äußerste verlorene Posten des ehrlichen Ramens— er meldet sich zum hirten des Städtchens; aber der Bauer will seine Schweine keinem Taugenichts anvertrauen. In allen Entwürsen getäuscht, an allen Orten zurückgewiesen, wird er zum dritten Mal Wildbied, und zum dritten Mal trifft ihn das Unglück, seinem wachsamen Feind in die hände zu sallen.

Der doppelte Rüdfall hatte seine Berschuldung erschwert. Die Richter sahen in das Buch der Gesete, aber nicht einer in die Gemüthösassung des Beklagten. Das Mandat gegen die Wilddiebe bedurfte einer solennen und exemplarischen Genugthuung, und Wolf wurde verurtheilt, das Zeichen des Galgens auf den Rücken gebrannt, drei Jahre auf der Festung zu arbeiten.

Auch biefe Beriode verlief, und er ging von ber Feftung aber gang anders, als er dabin gekommen war. hier fangt eine neue Epoche in seinem Leben an; man bore ihn selbst, wie er nachber gegen feinen geiftlichen Beiftand und bor Berichte bekannt bat. "Ich betrat bie Festung", sagte er, "als ein Berirrter und verließ fie als ein Lotterbube. 3ch hatte noch etwas in ber Belt gehabt, bas mir theuer war, und mein Stolz frummte fich unter ber Schande. Wie ich auf die Reftung gebracht mar, fverrte man mich au breiundamangig Gefangenen ein, unter benen amei Mörber, und bie übrigen alle berüchtigte Diebe und Bagabunden maren. Dan verhöhnte mich. wenn ich von Gott fprach, und feste mir zu, icandliche Läfterungen gegen ben Erlofer zu fagen. Man fang mir hurenlieber vor, die ich, ein luberlicher Bube, nicht ohne Etel und Entfeten horte; aber was ich ausüben fah, emporte meine Schamhaftigfeit noch mehr. Rein Tag verging, wo nicht irgend ein schändlicher Lebenslauf wiederholt, irgend ein ichlimmer Unichlag geschmiedet Anfangs floh ich biefes Bolt und vertroch mich vor ihren Befprachen, fo gut mir's möglich mar; aber ich brauchte ein Gefchopf.

und die Barbarei meiner Wächter hatte mir auch meinen Hund abgeschlagen. Die Arbeit war hart und thrannisch, mein Körper tränklich; ich brauchte Beistand, und wenn ich's aufrichtig sagen soll, ich brauchte Bedauerung, und diese mußte ich mit dem letzten Ueberrest meines Gewissenst erkausen. So gewöhnte ich mich endlich an das Abscheulichste, und im letzten Bierteljahr hatte ich meine Lehrmeister übertroffen.

"Bon jett an lechzte ich nach bem Tag meiner Freiheit, wie ich nach Rache lechzte. Alle Wenschen hatten mich beleidigt; benn alle waren besser und glücklicher als ich. Ich betrachtete mich als ben Märthrer bes natürlichen Rechtes und als ein Schlachtopser ber Gesete. Zähneknirschend rieb ich meine Ketten, wenn die Sonne hinter meinem Festungsberg herauskam; eine weite Aussicht ist zwiesache Hölle für einen Gesangenen. Der freie Zugwind, der burch die Luftlöcher meines Thurmes pfeiste, und die Schwalbe, die sich auf dem eisernen Stab meines Gitters niederließ, schienen mich mit ihrer Freiheit zu neden und machten mir meine Gesangenschaft besto gräßlicher. Damals gelobte ich unversöhnlichen glühenden haß Allem, was dem Wenschen gleicht, und was ich gelobte, hab' ich redlich gehalten.

"Wein erster Gebanke, sobald ich mich frei sah, war meine Baterstabt. So wenig auch für meinen künftigen Unterhalt da zu hossen war, so viel versprach sich mein Hunger nach Rache. Wein Herz klopste wilder, als der Kirchthurm von Beitem aus dem Gehölze stieg. Es war nicht mehr das herzliche Wohlbehagen, wie ich's bei meiner ersten Wallsahrt empfunden hatte. — Das Audenken alles Ungemaches, aller Berfolgungen, die ich dort einst erlitten hatte, erwachte mit einem Mal aus einem schrecklichen Todesschlaf; alle Wunden bluteten wieder, alle Rarben gingen aus. Ich verdoppelte meine Schritte; benn es erquickte mich im Boraus, meine Feinde durch meinen plöylichen Andlick in Schrecken zu sehen, und ich dürstete jetzt ebenso sehr nach neuer Erniedrigung, als ich ehemals davor gezittert hatte.

"Die Gloden läuteten zur Besper, als ich mitten auf dem Markte stand. Die Gemeine wimmelte zur Kirche. Man erkannte mich schneu; Jedermann, der mir ausstieß, trat scheu zurück. Ich hatte von jeher die kleinen Kinder sehr lieb gehabt, und auch jeht 34\* übermannte mich's unwillfürlich, daß ich einem Anaben, der neben mir vorbeihüpfte, einen Groschen bot. Der Anabe sah mich einen Augenblick starr an und warf mir den Groschen ins Gesicht. Wäre mein Blut nur etwas ruhiger gewesen, so hätte ich mich erinnert, daß der Bart, den ich noch von der Festung mitbrachte, meine Gesichtszüge die zum Gräßlichen entstellte — aber mein böses Herz hatte meine Bernunft angesteckt. Thränen, wie ich sie nie geweint batte. Liesen über meine Backen.

"Der Anabe weiß nicht, wer ich bin, noch woher ich komme, sagte ich halb laut zu mir selbst, und doch meibet er mich wie ein schändliches Thier. Bin ich benn irgendwo auf der Stirn gezeichnet, ober habe ich ausgehört, einem Menschen ähnlich zu sehen, weil ich fühle, daß ich keinen mehr lieben kann? — Die Berachtung dieses Anaben schmerzte mich bitterer als dreizähriger Galiotendienst; denn ich hatte ihm Gutes gethan und konnte ihn keines persönlichen Hasse beschuldigen.

"3d feste mich auf einen Bimmerplat, ber Rirche gegenüber; was ich eigentlich wollte, weiß ich nicht; boch ich weiß noch, baß ich mit Erbitterung aufftant, als von allen meinen vorübergebenben Befannten feiner mich nur eines Grußes gewürdigt hatte, auch nicht einer. Unwillig verließ ich meinen Standort, eine Berberge aufzusuchen; als ich an ber Ede einer Gaffe umlentte, rannte ich gegen meine Johanne. "Sonnenwirth!" fdrie fie laut auf und machte eine Bewegung, mich zu umarmen. "Du wieder ba, lieber Sonnenwirth! Gott fei Dant, bag bu wiebertommft!" Sunger und Elend fprach aus ihrer Bebedung, eine fcanbliche Rrantheit aus ihrem Gefichte, ihr Anblid verfündigte bie verworfenfte Creatur, ju ber fie erniedrigt mar. Ich abnte schnell, mas hier geschehen fein möchte; einige fürstliche Dragoner, bie mir eben begegnet waren. ließen mich errathen, bag Garnison in bem Stäbtchen lag. "Solbatenbirne!" rief ich und brehte ihr lachend ben Ruden gu. Es that mir wohl, bag noch ein Gefchopf unter mir war im Rang ber Lebendigen. Ich hatte fie niemals geliebt.

"Weine Mutter war tobt. Wit meinem kleinen Hause hatten sich meine Creditoren bezahlt gemacht. Ich hatte Niemand und nichts mehr. Alle Welt floh mich wie einen Giftigen; aber ich hatte endlich verlernt, mich zu schämen. Vorher hatte ich mich dem Unblid ber Menschen entzogen, weil Berachtung mir unerträglich war. Jest brang ich mich auf und ergötzte mich, sie zu verscheuchen. Es war mir wohl, weil ich nichts mehr zu verlieren und nichts mehr zu hüten hatte. Ich brauchte teine gute Eigenschaft mehr, weil man keine mehr bei mir vermuthete.

"Die ganze Welt stand mir offen, ich hätte vielleicht in einer fremden Provinz für einen ehrlichen Mann gegolten; aber ich hatte den Muth verloren, es auch nur zu scheinen. Berzweislung und Schande hatten mir endlich diese Sinnesart ausgezwungen. Es war die letzte Ausslucht, die mir übrig war, die Spre entbehren zu lernen, weil ich an keine mehr Anspruch machen durfte. Hätten meine Eitelkeit und mein Stolz meine Erniedrigung erlebt, so hätte ich mich selber entleiben müssen.

"Bas ich nunmehr eigentlich beschlossen hatte, war mir selber noch unbekannt. Ich wollte Böses thun, so viel erinnerte ich mich noch dunkel. Ich wollte mein Schicksal verdienen. Die Gesetze, meinte ich, wären Wohlthaten für die Welt; also satte ich den Borsat, sie zu verletzen; ehemals hatte ich aus Nothwendigkeit und Leichtsinn gesündigt, jetzt that ich's aus freier Wahl zu meinem Bergnügen.

"Wein Erstes war, daß ich mein Wilbschießen fortsetzte. Die Jagd überhaupt war mir nach und nach zur Leibenschaft geworden, und außerdem mußte ich ja leben. Aber dies war es nicht allein; es kitzelte mich, das fürstliche Edict zu verhöhnen und meinem Landesherrn nach allen Kräften zu schaden. Ergriffen zu werden, besorgte ich nicht mehr; denn jetzt hatte ich eine Rugel für meinen Entdeder bereit, und das wußte ich, daß mein Schuß seinen Mann nicht sehlte. Ich erlegte alles Wild, das mir aussteiß, nur weniges machte ich auf der Grenze zu Gelde, das meiste ließ ich verwesen. Ich lebte kümmerlich, um nur den Auswand an Blei und Bulver zu bestreiten. Meine Berheerungen in der großen Jagd wurden ruchbar, aber mich drückte kein Verdacht mehr. Wein Anblick löschte ihn aus. Mein Rame war vergessen.

"Diese Lebensart trieb ich mehrere Monate. Eines Morgens hatte ich nach meiner Gewohnheit das Holz durchstrichen, die Fährte eines hirfches zu verfolgen. Bwei Stunden hatte ich mich vergeblich ermüdet, und schon fing ich an, meine Beute verloren zu

geben, als ich fie auf einmal in ichungerechter Entfernung entbede. Ich will anichlagen und abbruden - aber ploklich erichrect mich ber Anblid eines Sutes, ber wenige Schritte por mir auf ber Erbe liegt. Ich forfche genauer und erkenne ben Jager Robert, ber hinter bem biden Stamm einer Giche auf eben bas Bilb anschlägt. bem ich ben Schuf bestimmt batte. Gine tobtliche Ralte fabrt bei biefem Anblid burch meine Gebeine. Juft bas mar ber Menfch, ben ich unter allen lebenbigen Dingen am Graklichsten bakte, und biefer Mensch war in die Gewalt meiner Kugel gegeben. In diefem Augenblick bunkte mich's, als ob die ganze Belt in meinem Flintenschuß lage und ber Sag meines ganzens Lebens in die einzige Fingerspige fich zusammenbrangte, womit ich ben mörberischen Druck thun follte. Gine unfichtbare fürchterliche Sand ichwebte über mir. ber Stundenweiser meines Schickfals zeigte unwiderruflich auf biefe schwarze Minute. Der Arm zitterte mir, ba ich meiner Alinte bie schreckliche Bahl erlaubte - meine Rahne schlugen zusammen wie im Fieberfroft, und ber Obem fperrte fich erftidend in meiner Lunge. Eine Minute lang blieb ber Lauf meiner Flinte ungewiß zwischen bem Menschen und bem Birich mitten inne schwanken - eine Minute - und noch eine und wieder eine. Rache und Gemiffen rangen hartnädig und zweifelhaft; aber bie Rache gewann's, und ber Sager lag tobt am Boben. 1)

"Mein Gewehr fiel mit dem Schusse . . . . . Mörder . . . . . ftammelte ich langsam — der Wald war still wie ein Kirchhof — ich hörte deutlich, daß ich "Mörder" sagte. Als ich näher schlich, starb der Mann. Lange stand ich sprachlos vor dem Todten; ein helles Gelächter endlich machte mir Lust. "Wirst du jetzt reinen Mund halten, guter Freund!" sagte ich und trat keck hin, indem ich zugleich das Gesicht des Ermordeten auswärts kehrte. Die Augen

<sup>1)</sup> Im "Sonnenwirthle" (S. 14) wird die Geschichte seines er ften Morbes so erzählt: "In bem Ebersbacher Balbe ftand ber Sonnenwirthle sechs Tage später auf ein Stud Bilb an und sah auf ber angrenzenden Biese zwei Männer mit Mähen beschäftigt. Balb erkannte er ben Fischerbans, einen seiner Berfolger. Obgleich er nun den Müller Bach lieber sich gegenüber gesehen hätte, weil er biesen noch mehr als jenen hatte, so legte er boch die Büchse auf benselben an und streckte ihn nieber. "Du verstuchter Hund!" rief ber Getroffene, den Thater erkennend, und wantte dem Dorfe zu, wo er aber alsbalb starb."

standen ihm weit auf. Ich wurde ernsthaft und schwieg plötzlich wieder stille. Er fing mir an seltsam zu werden.

"Bis hierher hatte ich auf Rechnung meiner Schande gefrevelt; jest war etwas geschehen, wofür ich noch nicht gebüßt hatte. Eine Stunde vorher, glaube ich, hätte mich kein Mensch überredet, daß es noch etwas Schlechteres als mich unter dem Himmel gebe; jest sing ich an zu muthmaßen, daß ich vor einer Stunde wohl gar zu beneiden war.

"Gottes Gerichte siesen mir nicht ein, wohl aber eine — ich weiß nicht welche — verwirrte Erinnerung an Strang und Schwert und die Execution einer Kindermörderin, die ich als Schuljunge mit angesehen hatte. Etwas ganz besonders Schreckdares lag für mich in dem Gedanken, daß von jetzt an mein Leben verwirkt sei. Auf Mehreres besinne ich mich nicht mehr. Ich wünschte gleich daraus, daß er noch lebte. Ich that mir Gewalt an, mich lebhaft an alles Böse zu erinnern, das mir der Todte im Leben zugefügt hatte, aber sonderbar! mein Gedächtniß war wie ausgestorden. Ich konnte nichts mehr von Alledem hervorrusen, was mich vor einer Biertelstunde zum Kasen gebracht hatte. Ich begriff gar nicht, wie ich zu dieser Mordthat gekommen war.

"Noch stand ich vor der Leiche, noch immer. Das Knallen einiger Beitschen und das Geknarre von Frachtwagen, die durchs Holz suhren, brachte mich zu mir selbst. Es war kaum eine Biertelmeile abseits der Heerstraße, wo die That geschehen war. Ich mußte auf meine Sicherheit benken.

"Unwillfürlich verlor ich mich tiefer in ben Wald. Auf bem Bege fiel mir ein, daß der Entleibte sonst eine Taschenuhr besessen hätte. Ich brauchte Geld, um die Grenze zu erreichen — und boch fehlte mir der Muth, nach dem Platz umzuwenden, wo der Todte lag. Hier erschreckte mich ein Gedanke an den Teufel und eine Allgegenwart Gottes. Ich raffte meine ganze Kühnheit zusammen; entschlossen, es mit der ganzen Hölle aufzunehmen, ging ich nach der Stelle zurück. Ich sand, was ich erwartet hatte, und in einer grünen Börse noch etwas Weniges über einen Thaler an Gelde. Eben da ich Beibes zu mir stecken wollte, hielt ich plöslich ein und überlegte. Es war keine Anwandlung von Scham, auch nicht Furcht, mein Verbrechen durch Plünderung zu vergrößern —

Trop, glaube ich, war es, bag ich bie Uhr wieder von mir warf und von dem Gelbe nur die Halfte behielt. Ich wollte für einen perfonlichen Feind des Erschossenn, aber nicht für seinen Räuber gehalten sein.

"Jest stoh ich walbeinwärts. Ich wußte, daß das Holz sich vier deutsche Meilen nordwärts erstreckte und dort an die Erenzen des Landes stieß. Bis zum hohen Mittage lief ich athemlos. Die Eilsertigseit meiner Flucht hatte meine Gewissenagst zerstreut; aber sie kam schrecklicher zurück, wie meine Kräfte mehr und mehr ermatteten. Tausend gräßliche Gestalten gingen an mir vorüber und schlugen wie schneidende Messer in meine Brust. Zwischen einem Leben voll rastloser Todessucht und einer gewaltsamen Entleibung war mir jest eine schreckliche Wahl gelassen, und ich muste wählen. Ich hatte das Herz nicht, durch Selbstmord aus der Welt zu gehen, und entsehte mich vor der Aussicht, darin zu bleiben. Gestemmt zwischen die gewissen Qualen des Lebens und die ungewissen Schrecken der Ewigseit, gleich unfähig, zu leben und zu sterben, brachte ich die sechste Stunde meiner Flucht dahin, eine Stunde, vollgepreßt von Qualen, wovon noch kein lebendiger Wensch zu erzählen weiß.

"In mich gefehrt und langfam, ohne mein Biffen ben but tief ins Geficht gebrudt, als ob mich bies vor bem Auge ber leblofen Natur hatte untenntlich machen konnen, hatte ich unvermertt einen schmalen Fußsteig verfolgt, ber mich burch bas buntelste Didict führte - als ploblich eine raube befehlende Stimme por mir ber "halt!" rufte. Die Stimme war gang nabe, meine Berftreuung und ber heruntergebrudte but hatten mich verhindert, um mich herumzuschauen. Ich schlug die Augen auf und sah einen wilben Mann auf mich autommen, ber eine große knotige Reule trug. Seine Rigur ging ins Riesenmaßige - meine erfte Befturzung wenigftens hatte mich bies glauben gemacht - und bie Karbe feiner haut war von einer gelben Mulattenfdmarze, woraus bas Beifie eines ichielenben Auges bis jum Graffen hervortrat. hatte, ftatt eines Burts, ein bides Seil zweisach um einen arunen wollenen Rod geschlagen, worin ein breites Schlachtmeffer bei einer Biftole ftat. Der Ruf wurde wieberholt, und ein fraftiger Arm bielt mich fest. Der Laut eines Menschen hatte mich in Schrecken gejagt, aber ber Anblid eines Bofewichts gab mir Berg. In ber

Lage, worin ich jett war, hatte ich Ursache, vor jebem reblichen Mann, aber keine mehr, vor einem Räuber zu zittern.

"Wer ba?" fagte biefe Ericheinung.

"Deinesgleichen", war meine Antwort, "wenn du ber wirklich bift, bem du gleich siehft!"

"Dahinaus geht ber Weg nicht. Was haft bu hier zu suchen?"
"Bas haft bu hier zu fragen?" versehte ich trobig.

"Der Mann betrachtete mich zweimal vom Fuß bis zum Birbel. Es schien, als ob er meine Figur gegen die seinige und meine Antwort gegen meine Figur halten wollte — "Du sprichst brutal wie ein Bettler", sagte er endlich.

"Das mag fein. 3ch bin's noch geftern gewesen."

"Der Mann lachte. "Man follte barauf ichwören", rief er, "Du wolltest auch noch jest für nichts Besseres gelten."

"Für etwas Schlechteres alfo" — Ich wollte weiter.

"Sachte, Freund! Bas jagt bich benn fo? Bas haft bu für Beit zu verlieren?"

"Ich besann mich einen Augenblick. Ich weiß nicht, wie mir bas Wort auf die Zunge kam: "bas Leben ist kurz", sagte ich langsam, "und die Hölle währt ewig."

"Er sah mich stier an. "Ich will verdammt sein", sagte er endlich, "ober du bist irgend an einem Galgen hart vorbeigestreift."

"Das mag wohl noch tommen. Also auf Biebersehen, Kamerab!"

"Topp, Kamerad!" — schrie er, indem er eine zinnerne Flasche aus seiner Jagdtasche hervorlangte, einen träftigen Schluck daraus that und mir sie reichte. Flucht und Beängstigung hatten meine Kräfte ausgezehrt, und diesen ganzen entsetzlichen Tag war noch nichts über meine Lippen gekonmen. Schon fürchtete ich, in dieser Baldgegend zu verschmachten, wo auf drei Meilen in der Runde kein Labsal für mich zu hoffen war. Man urtheile, wie froh ich auf diese angebotene Gesundheit Bescheid that. Reue Kraft sloß mit diesem Erquicktrunk in meine Gebeine und frischer Muth in mein Herz und hossinung und Liebe zum Leben. Ich sing an zu glauben, daß ich doch wohl nicht ganz elend wäre; so viel konnte dieser willkommene Trank. Ja, ich bekenne es, mein Zustand grenzte wieder an einen glücklichen; denn endlich, nach tausend fehl-

geschlagenen hoffnungen, hatte ich eine Creatur gefunden, die mir ähnlich schien. In dem Zustande, worein ich versunken war, hätte ich mit dem höllischen Geiste Kameradschaft getrunken, um einen Bertrauten zu haben.

"Der Mann hatte sich auf's Gras hingestreckt; ich that ein Gleiches.

"Dein Trunk hat mir wohl gethan", sagte ich. "Wir muffen bekannter werden."

"Er ichlug Feuer, feine Bfeife gu gunben.

"Treibst bu bas handwert icon lange?"

"Er fah mich fest an. "Bas willft bu bamit fagen?"

"Bar bas ichon oft blutig?" Ich zog bas Meffer aus feinem Gurtel.

"Wer bift bu?" sagte er schrecklich und legte bie Pfeise von sich.

"Gin Mörber, wie bu - aber nur erft ein Anfanger."

"Der Mensch sah mich steif an und nahm seine Pfeife wieder.

"Du bift nicht hier zu haufe?" sagte er endlich.

"Drei Meilen von hier. Der Sonnenwirth in L . . . , wenn bu von mir gehort haft."

"Der Mann sprang auf wie ein Beseffener. "Der Bilbichüte Bolf?" fcrie er haftig.

"Der Rämliche."

"Billtommen, Kamerab! Willtommen!" rief er und schüttelte mir kräftig die Hände. "Das ift brav, daß ich dich endlich habe, Sonnenwirth! Jahr und Tag schon sinn' ich daraus, dich zu kriegen. Ich kenne dich recht gut. Ich weiß um Alles. Ich habe lange auf dich gerechnet."

"Auf mich gerechnet? Wozu benn?"

"Die ganze Gegend ist voll von dir. Du hast Feinde, ein Amtmann hat dich gebrückt, Wolf! Man hat dich zu Grunde gerichtet, himmelschreiend ist man mit dir umgegangen."

"Der Mann wurde hitzig — "Weil du ein paar Schweine gesichossen haft, die der Fürst auf unseren Aedern und Feldern füttert, haben sie dich Jahre lang im Zuchthaus und auf der Festung herumgezogen, haben sie dich um Haus und Wirthschaft bestohlen, haben sie dich zum Bettler gemacht. Ist es dahin gekommen, Bruder,

baß ber Mensch nicht mehr gelten soll als ein hase? Sinb wir nicht besser als bas Bieh auf bem Felbe? — und ein Kerl wie bu konnte bas bulben?

"Ronnt' ich's andern?"

"Das werben wir ja wohl seben. Aber sage mir boch, woher tommft bu benn jest, und was fuhrft bu im Schilbe?"

"Ich erzählte ihm meine ganze Geschichte. Der Mann, ohne abzuwarten, bis ich zu Ende war, sprang mit froher Ungeduld auf, und mich zog er nach. "Romm, Bruder Sonnenwirth", sagte er, "jett bift du reif, jett hab' ich bich, wo ich bich brauchte. Ich werde Ehre mit dir einlegen. Folge mir!"

"Bo willft bu mich binführen?"

"Frage nicht lange! Folge!" — Er schleppte mich mit Gewalt fort.

"Bir waren eine kleine Biertelmeile gegangen. Der Wald wurde immer abschüssiger, unwegsamer und wilder, Keiner von uns sprach ein Wort, dis mich endlich die Pfeise meines Führers aus meinen Betrachtungen ausscheite. Ich schlug die Augen auf; wir standen am schrossen Absturz eines Felsens, der sich in eine tiese Klust hinunterbückte. Eine zweite Pfeise antwortete aus dem innersten Bauche des Felsens, und eine Leiter kam, wie von sich selbst, langsam aus der Tiese gestiegen. Wein Führer kletterte zuerst hinunter, mich hieß er warten, die er wiederkäme. "Erst muß ich den Hund an Ketten legen lassen", setzte er hinzu, "du bist hier fremd, die Bestie würde dich zerreißen." Damit ging er.

"Jest stand ich allein vor dem Abgrund, und ich wußte recht gut, daß ich allein war. Die Unvorsichtigkeit meines Führers entging meiner Ausmerksamkeit nicht. Es hätte mir nur einen beherzten Entschluß gekostet, die Leiter herauszuziehen, so war ich frei, und meine Flucht war gesichert. Ich gestehe, daß ich das einsah. Ich sah in den Schlund hinab, der mich jest aufnehmen sollte; es erinnerte mich dunkel an den Abgrund der Hölle, woraus keine Erlösung mehr ist. Mir sing an vor der Laufbahn zu schadern, die ich nunmehr betreten wollte; nur eine schnelle Flucht konnte mich retten. Ich beschließe diese Flucht — schon strecke ich den Arm nach der Leiter aus — aber auf einmal donnert's in meinen Ohren, es umhallt mich wie Hohngelächter der Hölle: "Was

hat ein Mörber zu wagen?" — und mein Arm fällt gelähmt zurück. Meine Rechnung war völlig, die Zeit der Reue war dahin, mein begangener Mord lag hinter mir aufgethürmt wie ein Fels und sperrte meine Rücksehr auf ewig. Zugleich erschien auch mein Führer wieder und kündigte mir an, daß ich kommen solle. Setzt war ohnehin keine Wahl mehr. Sch kletterte hinunter.

"Bir waren wenige Schritte unter ber Felsmauer weggegangen, so erweiterte sich ber Grund, und einige Hütten wurden
sichtbar. Mitten zwischen diesen öffnete sich ein runder Rasenplat,
auf welchem sich eine Anzahl von achtzehn bis zwanzig Menschen um ein Kohlenseuer gelagert hatte. "Hier, Kameraden", sagte mein Führer und stellte mich mitten in den Kreis. "Unser Sonnenwirth! heißt ihn willsommen!"

"Sonnenwirth!" schrie Alles zugleich, und Alles suhr auf und brängte sich um mich her, Männer und Beiber. Soll ich's gestehen? Die Freude war ungeheuchelt und herzlich; Bertrauen, Achtung sogar, erschien auf jedem Gesichte; bieser drücke mir die hand, jener schüttelte mich vertraulich am Reide, der ganze Auftritt war wie das Wiedersehen eines alten Bekannten, der Einem werth ist. Meine Ankunft hatte den Schmaus unterbrochen, der eben ansangen sollte. Man setze ihn sogleich sort und nöthigte mich, den Willstomm zu trinken. Wildpret aller Art war die Mahlzeit, und die Weinstalche wanderte unermüdet von Nachbar zu Nachbar. Wohleben und Einigkeit schien die ganze Bande zu beseelen, und Alles wetteiserte, seine Freude über mich zügelloser an den Tag zu legen.

"Man hatte mich zwischen zwei Beibspersonen siten lassen, welches ber Shrenplat an der Tasel war. Ich erwartete den Auswurf ihres Geschlechts; aber wie groß war meine Berwunderung, als ich unter dieser schändlichen Rotte die schönsten weiblichen Gestalten entbeckte, die mir jemals vor Augen gekommen. Margarethe, die Aelteste und Schönste von Beiden, ließ sich Jungser nennen und konnte kaum Fünsundzwanzig sein. Sie sprach sehr frech, und ihre Geberden sagten noch mehr. Marie, die Jüngere, war verheirathet, aber einem Manne entlausen, der sie mißhandelt hatte. Sie war seiner gebildet, sah aber blaß aus und schmächtig und siel weniger ins Auge als ihre seurige Rachbarin. Beide Weider eiferten auf einander, meine Begierden zu entzünden; die

schöne Margarethe kam meiner Blobigkeit burch freche Scherze zuvor; aber bas ganze Weib war mir zuwiber, und mein Herz hatte die schüchterne Marie auf immer gefangen.

i

"Du siehst, Bruder Sonnenwirth", sing der Mann jest an, der mich hergebracht hatte, "du siehst, wie wir unter einander leben, und jeder Tag ist dem heutigen gleich. Richt wahr, Kameraden?"

"Jeber Tag wie ber hentige!" wiederholte bie ganze Banbe.

"Kannst du dich also entschließen, an unserer Lebensart Gefallen zu finden, so schlag' ein und sei unser Anführer! Bis jeht bin ich es gewesen, aber dir will ich weichen. Seid ihr's zufrieden, Kameraden?"

"Ein fröhliches Ja antwortete aus allen Rehlen.

"Mein Kopf glühte, mein Gehirn war betäubt, von Wein und Begierden siedete mein Blut. Die Welt hatte mich ausgeworsen wie einen Verpesteten — hier sand ich brüderliche Aufnahme, Wohlleben und Shre. Welche Wahl ich auch tressen wollte, so erwartete mich Tod; hier aber konnte ich wenigstens mein Leben sür einen höheren Preis verkausen. Wollust war meine wüthendste Neigung; das andere Geschlecht hatte mir dis jetzt nur Verachtung bewiesen, hier erwarteten mich Gunst und zügellose Bergnügungen. Mein Entschluß kostete mir wenig. "Ich bleibe bei euch, Kameraden", rief ich saut mit Entschlossenheit und trat mitten unter die Bande; "ich bleibe bei euch", rief ich nochmals, "wenn ihr mir meine schöne Nachbarin abtretet!" — Alle kamen überein, mein Berlangen zu bewilligen; ich war erklärter Eigenthümer einer Heters") und das Haupt einer Diebesbande."

<sup>1) &</sup>quot;Sonnenwirthle", S. 11: "Selten hatte bis jest ber Sonnenwirthle bei seinen Diebstählen einen Behülfen genommen, sondern dieselben meistens allein auf eigene Rechnung und Gesahr ausgesührt. Jest wurde es anders. Rurz vor Bfingsten 1757 traf er in dem Waschenbeurer Forst eine Gesellschaft um ein Feuer versammelt, an welchem dieselbe sich Braten von einem frisch geschlächteten Schweine zubereitete. Bald hatte man gegenseitige Bekanntichaft gemacht, und groß war die Frende auf jener Seite, den Sonnenwirthze kennen gelernt zu haben, groß bie Achtung und Zuneigung, die man ihm zolle. Die saubere Gesellschaft bestand aus einer Writter, zwei Söhnen, Welchior und Joseph, zwei Töchtern, Christine und Wargarethe, und der Magd Ratharine." S. 18: "Der Sonnenwirthse erkosch und bie Gaunerin Christine (Schettinger) zur Lebensgesährtin, nachdem sein Weib in Berhaft genommen war. So kam er denn in die Berwandtschaft der ärgsten Gaunerfamilie."



Den folgenden Theil der Geschichte übergehe ich ganz; das bloß Abscheuliche hat nichts Unterrichtendes für den Leser. Ein Unglücklicher, der dis zu dieser Tiese heruntersank, mußte sich endlich Alles erlauben, was die Menschheit emport — aber einen zweiten Mord beging er nicht mehr, wie er selbst auf der Folter bezeugte.

Der Ruf bieses Menschen verbreitete sich in Kurzem burch bie ganze Provinz. Die Landstraßen wurden unsicher, nächtliche Einbrüche beunruhigten den Bürger, der Name des Sonnenwirths wurde der Schrecken des Landvolks, die Gerechtigkeit suchte ihn auf, und eine Prämie wurde auf seinen Kopf gesetzt. Wer war so glücklich, jeden Anschlag auf seine Freiheit zu vereiteln, und verschlagen genug, den Aberglauben des wundersüchtigen Bauern zu seiner Sicherheit zu benutzen. Seine Gehülsen mußten aussprengen, er habe einen Bund mit dem Teusel gemacht und könne hezen. Der District, auf welchem er seine Rolle spielte, gehörte damals noch weniger als jetzt zu den aufgeklärten Deutschlands; man glaubte diesem Gerüchte, und seine Person war gesichert. Niemand zeigte Lust, mit dem gefährlichen Kerl anzubinden, dem der Teusel zu Diensten stünde.

Ein Jahr schon hatte er bas traurige handwerk getrieben, als es anfing, ihm unerträglich zu werben. Die Rotte, an deren Spitze er sich gestellt hatte, erfüllte seine glänzenden Erwartungen nicht. Eine versührerische Außenseite hatte ihn damals im Taumel des Weines geblendet: jetzt wurde er mit Schrecken gewahr, wie abscheulich er hintergangen worden. Hunger und Wangel traten an die Stelle des Uebersusses, womit man ihn eingewiegt hatte; sehr oft mußte er sein Leben an eine Wahlzeit wagen, die kaum hin-

<sup>1)</sup> Für ben lebenben Sonnenwirthle 100 Thaler, für seinen Ropf 50 Thaler. ("Sonnenwirthle", S. 22.)

<sup>2)</sup> Ebenbaselbst, S. 3: "Er konnte mehr als ein gewöhnlicher Renich. Schoß man Rugeln gegen ihn ab — o, die sürchtete er nicht, denn er sing sie mit der hand auf, oder er wendete sie mit derselben von sich ab und gab ihnen eine beliebige Richtung. Ram er in Gesahr, gesangen zu werden — und das war diters der Fall, — so machte er sich geschwind unsichtar, oder er verstedte sich als Fliege hinter irgend einem Gegenstande, oder verkroch sich als Maus, oder er schlächte geschwind in eine Flasche, oder er ramnte als Pubel davon, wie es ihm eben gerade am Besten schlen. Solche übernathrliche Krätte schrieb das abergläubische Bolt dem Sonnenwirthse zu, weil er sich aus manchen Berlegenheiten auf hochst merkwirdige Beise zu retten wußte."

reichte, ihn bor bem Berhungern zu ichuten. 1) Das Schattenbilb jener bruberlichen Gintracht verschwand; Reib, Argwohn und Giferlucht mutheten im Innern biefer verworfenen Bande. Gerechtigkeit hatte Demjenigen, ber ihn lebendig ausliefern murbe, Belohnung, und wenn es ein Miticulbiger mare, noch eine feierliche Begnabigung jugefagt - eine mächtige Bersuchung für ben Auswurf ber Erbe! Der Ungludliche fannte feine Gefahr. Redlichkeit Derjenigen, Die Menschen und Gott verriethen, war ein schlechtes Unterpfand seines Lebens. Sein Schlaf mar bon jest an babin; emige Tobesangft gerfraß feine Rube; bas gräßliche Gefpenft bes Argwohns raffelte hinter ibm, wo er hinfloh, veinigte ibn, wenn er machte, bettete fich neben ibm, wenn er ichlafen ging, und schreckte ihn in entsetlichen Traumen. Das verstummte Gewiffen gewann zugleich feine Sprache wieber, und bie ichlafende Ratter ber Reue wachte bei biefem allgemeinen Sturm feines Bufens auf. Sein ganger haß wandte fich jest von ber Menscheit und tehrte feine schreckliche Schneibe gegen ihn felber. Er vergab jest ber ganzen Ratur und fand Riemand als sich allein zu verfluchen.

Das Lafter hatte seinen Unterricht an dem Unglücklichen vollendet; sein natürlich guter Berstand siegte endlich über die traurige Täuschung. Jest sühlte er, wie tief er gesallen war, ruhigere Schwermuth trat an die Stelle knirschender Berzweislung. Er wünschte mit Thränen die Bergangenheit zurück; jest wußte er gewiß, daß er sie ganz anders wiederholen würde. Er sing an zu hossen, daß er noch rechtschaffen werden dürse, weil er dei sich empfand, daß er es konne. Auf dem höchsten Gipsel seiner Berschlimmerung war er dem Guten näher, als er vielleicht vor seinem ersten Fehltritt gewesen war.

Um eben biese Zeit war ber siebenjährige Krieg ausgebrochen, und bie Werbungen gingen stark. Der Unglückliche schöpfte Hoffnung von biesem Umstand und schrieb einen Brief an seinen Landesherrn, ben ich auszugsweise hier einrücke:



<sup>1) &</sup>quot;Sonnenwirthle", S. 82: "Schon feit Christinens Gesangenschaft hatte bes Sonnenwirthle's Muth bedeutend abgenommen; Zaghaftigkeit that sich dafür kund, und sein dieberiges Leben und Treiben war ihm oft gang entletbet, da er wenig gute Tage gehabt, auch von hunger, Kälte und Strapagen entsetzlich viel erslitten hatte."

"Benn Ihre fürstliche Hulb sich nicht etelt, bis zu mir herunter zu steigen, wenn Berbrecher meiner Art nicht außerhalb Ihrer Erbarmung liegen, so gönnen Sie mir Gehör, durchlauchtigster Oberherr! Ich bin Mörder und Dieb, das Geset verdammt mich zum Tode, die Gerichte suchen mich auf — und ich biete mich an, mich freiwillig zu stellen. Aber ich bringe zugleich eine seltsame Bitte vor Ihren Thron. Ich verabscheue mein Leben und fürchte den Tod nicht; aber schrecklich ist mir's, zu sterben, ohne gelebt zu haben. Ich möchte leben, um einen Theil des Bergangenen gut zu machen; ich möchte leben, um den Staat zu versöhnen, den ich beleidigt habe. Meine Hinrichtung wird ein Beispiel sein sür die Welt, aber sein Ersat meiner Thaten. Ich hasse daster und sehne mich seurig nach Rechtschaffenheit und Tugend. Ich habe Fähigseiten gezeigt, meinem Baterlande surchtbar zu werden; ich hosse, daß mir noch einige übrig geblieben sind, ihm zu nützen.

"Ich weiß, daß ich etwas Unerhörtes begehre. Mein Leben ist verwirkt, mir steht es nicht an, mit der Gerechtigkeit Unterhandlung zu pslegen. Aber ich erscheine nicht in Ketten und Banden vor Ihnen — noch bin ich frei — und meine Furcht hat den kleinsten Antheil an meiner Bitte.

"Es ist Gnade, um was ich slehe. Einen Anspruch auf Gerechtigkeit, wenn ich auch einen hätte, wage ich nicht mehr geltend zu machen. — Doch an Etwas darf ich meinen Richter erinnern. Die Zeitrechnung meiner Berbrechen sängt mit dem Urtheilspruch an, der mich auf immer um meine Ehre brachte. Wäre mir damals die Billigkeit minder versagt worden, so würde ich jetzt vielleicht keiner Gnade bedürfen.

"Lassen Sie Gnade für Recht ergehen, mein Fürst! Wenn es in Ihrer fürstlichen Macht steht, das Gesetz für mich zu erbitten, so schenken Sie mir das Leben. Es soll Ihrem Dienste von nun an gewidmet sein. Wenn Sie es können, so lassen Sie mich Ihren gnädigsten Willen aus öffentlichen Blättern vernehmen, und ich werbe mich auf Ihr fürstliches Wort in der Hauptstadt stellen. Haben Sie es anders mit mir beschlossen, so thue die Gerechtigkeit benn das Ihrige, ich muß das Meinige thun."

Diese Bittschrift blieb ohne Antwort, wie auch eine zweite und britte, worin ber Supplitant um eine Reiterstelle im Dienste bes Fürsten bat. 1) Seine Hoffnung zu einem Pardon erlosch ganzlich, er saßte also ben Entschluß, aus bem Lanbe zu sliehen, um im Dienste bes Königs von Breußen als ein braver Solbat zu sterben.

Er entwischte gludlich feiner Banbe, und trat biefe Reife an. Der Beg führte ihn burch eine kleine Landstadt, wo er übernachten Rurze Reit vorher waren burch bas ganze Land geschärftere Manbate zu ftrenger Untersuchung ber Reisenben ergangen, weil ber Lanbesherr, ein Reichsfürft, im Rriege Bartei genommen Einen folden Befehl hatte auch ber Thorschreiber biefes Stäbtchens, ber auf einer Bant vor bem Schlage fag, als ber Sonnenwirth geritten tam. Der Aufzug biefes Mannes hatte etwas Bossierliches, und zugleich etwas Schreckliches und Bilbes. Der hagere Rlepper, ben er ritt, und die burleste Bahl feiner Rleibungsftude, wobei mahricheinlich weniger fein Geschmad, als die Chronologie feiner Entwendungen zu Rathe gezogen war, contraftirte feltfam genug mit einem Geficht, worauf fo viele muthenbe Affecte, gleich ben verftummelten Leichen auf einem Bahlvlat, verbreitet lagen. Der Thorschreiber ftutte beim Anblid biefes feltfamen Banberers. Er war am Schlagbaum grau geworben, und eine vierzigjährige Amtsführung batte in ihm einen unfehlbaren Physiognomen aller Landstreicher erzogen. Der Faltenblid biefes Spurers verfehlte auch bier feinen Mann nicht. Er fperrte fogleich bas Stadtthor, und forberte bem Reiter ben Bag ab, indem er fich seines Rügels versicherte. Wolf mar auf Ralle biefer Art vorbereitet und führte auch wirklich einen Bag bei fich, ben er unlängft von einem geplünderten Kaufmann erbeutet hatte. Aber biefes einzelne Beugniß mar nicht genug, eine vierzigjährige Obfervang umzustoßen und bas Orafel am Schlagbaum zu einem Wiberruf zu bewegen. Der Thorschreiber glaubte seinen Augen mehr als diesem Papiere, und Wolf war genothigt, ihm nach bem Amthaus zu folgen.

Der Oberamtmann bes Ortes untersuchte ben Baß und erklärte ihn für richtig. Er war ein starker Anbeter ber Neuigkeit und

<sup>1) &</sup>quot;Sonnenwirthle", S. 31: Dagegen hatte er ben Blan, ben herzog Karl von Bertemberg, ber burch Mergentheim tommen sollte, persönlich um Begnabigung zu bitten; allein er wartete bort vergebens auf ben herzog, ba bieser einen anbern Weg eingeschlagen hatte.

liebte besonders, bei einer Bouteille über die Zeitung zu plaudern. Der Paß sagte ihm, daß der Besitzer geradeswegs aus den seindlichen Ländern käme, wo der Schauplat des Krieges war. Er hosste Privatnachrichten aus dem Fremden herauszuloden und schidte einen Secretär mit dem Paß zurud, ihn auf eine Flasche Wein einzuladen.

Unterbessen hält der Sonnenwirth vor dem Amthaus; das lächerliche Schauspiel hat den Janhagel des Städtchens schaurenweise um ihn her versammelt. Man murmelt sich in die Ohren, deutet wechselsweise auf das Roß und den Reiter; der Muthwille des Böbels steigt endlich dis zu einem lauten Tumult. Unglücklicherweise war das Pferd, worauf jetzt Alles mit Fingern wies, ein geraudtes; er bildet sich ein, das Pferd sei in Steckbriefen beschrieben und erkannt. Die unerwartete Gastfreundlichseit des Oberamtmanns vollendet seinen Berdacht. Jetzt hält er's für ausgemacht, daß die Betrügerei seines Passes verrathen und diese Einsladung nur die Schlinge sei, ihn sebendig und ohne Widerstung zu sangen. Böses Gewissen macht ihn zum Dummkopf; er giebt seinem Pferde die Sporen und rennt davon, ohne Antwort zu geben.

Diese plögliche Flucht ift bie Lojung gum Aufftand.

"Ein Spithube!" ruft Alles, und Alles stürzt hinter ihm her. Dem Reiter gilt es um Leben und Tod, er hat schon ben Borsprung, seine Berfolger keuchen athemlos nach, er ist seiner Rettung nahe — aber eine schwere Hand brückt unsichtbar gegen ihn; die Uhr seines Schicksals ist abgelausen, die unerbittliche Nemesis hält ihren Schuldner an. Die Gasse, der er sich anvertraute, endigt in einem Sack, er muß rückwärts gegen seine Berfolger umwenden.

Der Lärm bieser Begebenheit hat unterbessen das ganze Städtichen in Aufruhr gebracht; Hausen sammeln sich zu Hausen, alle Gassen sind gesperrt, ein Heer von Feinden kommt in Anmarsch gegen ihn her. Er zeigt eine Pistole; das Bolk weicht, er will sich mit Macht einen Weg durch's Gedränge bahnen. "Dieser Schuß", rust er, "soll dem Tollkühnen, der mich halten will" — Die Furcht gebietet eine allgemeine Pause — ein beherzter Schlosserselle endlich fällt ihm von hinten her in den Arm und saßt den Finger, womit der Rasende eben losdrücken will, und drückt ihn aus dem Gelenke. Die Pistole fällt, der wehrlose Mann wird vom

Pferbe herabgerissen und im Triumphe nach bem Amthause zurück geschleppt. 1)

"Wer seib Ihr?" fragt ber Richter mit ziemlich brutalem Ton. "Ein Mann, ber entschlossen ift, auf teine Frage zu antworten, bis man sie höslicher einrichtet."

"Wer find Gie?"

"Für was ich mich ausgab. Ich habe ganz Deutschland burchreift und die Unverschämtheit nirgends als hier zu Hause gefunden."

"Ihre schnelle Flucht macht Sie sehr verbächtig. Warum slohen Sie?"

"Beil ich's mube mar, ber Spott Ihres Bobels gu fein."

"Sie brohten, Feuer zu geben."

"Meine Piftole war nicht gelaben." Man untersuchte bas Gewehr, es war feine Rugel barin.

"Barum führen Sie beimliche Baffen bei- fich?"

"Beil ich Sachen von Werth bei mir trage, und weil man mich vor einem gewissen Sonnenwirth gewarnt hat, ber in diesen Gegenden streifen soll."

"Ihre Antworten beweisen sehr viel für Ihre Dreiftigkeit, aber nichts für Ihre gute Sache. Ich gebe Ihnen Zeit bis morgen, ob Sie mir die Bahrheit entbeden wollen."

<sup>1) &</sup>quot;Sonnenwirthle", S. 32: "Auf einem in ber Rabe von Engweihingen gelegenen Bauerhofe gebachte er fein Rachtquartier ju nehmen, und von ba aus bes anderen Tages nach Beilbronn gu reiten. Aber er tonnte fich auf bem Bege nicht gurecht: finden und tam an ein Thor ber Oberamtsftabt Baibingen, wo ibm ber Thorwächter feinen Bag abforberte. Der Räuber war bestürzt, und jener, bies be= mertenb, fiel bem Bferb in bie Bugel und fuhrte es fammt bem Reiter bor bie Oberamtei. Der Beamte fand amar ben Bag bes Sigmund hermann in Ordnung; aber bie fichtbare Beklemmung bes Reisenben mar ihm verbachtig, und er bieg biefen absteigen und ihm in bas Umteimmer folgen. Da wendet ber Sonnen= wirthle raich bas Bferb und jagt bem Engweihinger Thore gu: aber bes Dberamtmanne Schreiber mar auf einem naberen Wege borausgeeilt und batte bie Burger au Bulfe gerufen, und ein bebergter Schloffer brobte bem Flüchtling, ibm ben Sammer an ben Robf au werfen, wenn er nicht halte. Der Sonnenwirtble fpringt vom Bferbe und brudt feine Biftole bem Schloffer, ber ibn bon binten um= faßt batte, an ben Unterleib: aber ber Bahn ber Baffe mar nicht aufgezogen, und ber Berbrecher murbe mit bulfe einiger Burger gefangen genommen und ber Obrigfeit überliefert. hier ftellte er fich betrunten und log Berichiebenes bor; aber bie Durchsuchung brachte vieles Berbachtige gu Tag, überbies liegen ber Fluchtversuch und ber beabsichtigte Morb einen bebeutenben Berbrecher in ihm vermuthen, baber er mit Retten belaben in bas Blodbaus abgeführt murbe."

"Ich werbe bei meiner Aussage bleiben."

"Man führe ihn nach bem Thurm!"

"Nach bem Thurm? — herr Oberamtmann, ich hoffe, es giebt noch Gerechtigkeit in biesem Lande. Ich werbe Genugthuung forbern."

"Ich werbe sie Ihnen geben, sobald Sie gerechtfertigt find."

Den Morgen barauf überlegte ber Oberamtmann, der Fremde möchte boch wohl unschulbig sein; die befehlshaberische Sprache würde nichts über seinen Starrsinn vermögen, es wäre vielleicht besser gethan, ihm mit Anstand und Mäßigung zu begegnen. Er versammelte die Geschworenen des Ortes und ließ den Gesangenen vorführen.

"Berzeihen Sie es ber ersten Aufwallung, mein Herr, wenn ich Sie gestern etwas hart anließ."

"Sehr gern, wenn Sie mich fo faffen."

"Unfere Gesetze sind streng, und Ihre Begebenheit machte Larm. Ich tann Sie nicht freigeben, ohne meine Pflicht zu verletzen. Der Schein ist gegen Sie. Ich wünschte, Sie sagten mir etwas, wodurch er widerlegt werden könnte."

"Wenn ich nun nichts wüßte?"

"So muß ich ben Borfall an die Regierung berichten, und Sie bleiben fo lange in fester Berwahrung."

"Und bann?"

"Dann laufen Sie Gefahr, als ein Landstreicher über bie Grenze gepeitscht zu werben ober, wenn's gnäbig geht, unter bie Werber au fallen."

Er schwieg einige Minuten und schien einen heftigen Rampf zu kampfen; bann brehte er sich rasch zu bem Richter.

"Rann ich auf eine Biertelftunde mit Ihnen allein fein?"

Die Geschworenen saben sich zweibeutig an, entfernten sich aber auf einen gebietenben Wink ihres Herrn.

"Nun, was verlangen Sie?"

"Ihr gestriges Betragen, herr Oberamtmann, hatte mich nimmermehr zu einem Geständniß gebracht; benn ich trote ber Gewalt. Die Bescheidenheit, womit Sie mich heute behandeln, hat mir Bertrauen und Achtung gegen Sie gegeben. Ich glaube, daß Sie ein ebler Mann sind."

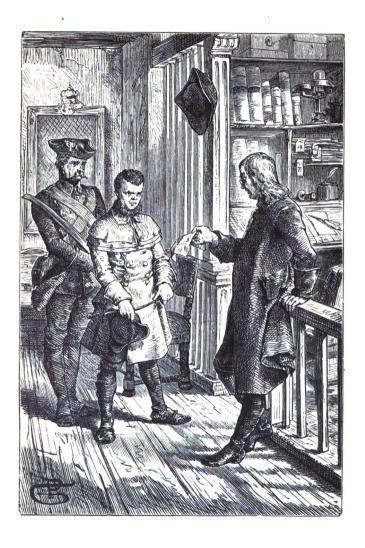



"Bas haben Gie mir zu fagen?"

"Ich sehe, daß Sie ein ebler Mann sind. Ich habe mir längst einen Mann gewünscht, wie Sie. Erlauben Sie mir Ihre rechte Hand."

"Wo will bas hinaus?"

"Dieser Kopf ist grau und ehrwürdig. Sie sind lange in der . Belt gewesen — haben der Leiden wohl viele gehabt — Nicht wahr? und sind menschlicher geworden?"

"Mein herr — Wozu foll bas?"

"Sie stehen noch einen Schritt von der Emigkeit, balb — balb brauchen Sie Barmherzigkeit bei Gott. Sie werden sie Menschen nicht versagen — Ahnen Sie nichts? Mit wem glauben Sie, daß Sie reden?"

"Was ift bas? Sie erschreden mich."

"Ahnen Sie noch nicht — Schreiben Sie es Ihrem Fürsten, wie Sie mich fanden, und daß ich selbst aus freier Wahl mein Berräther war — daß ihm Gott einmal gnädig sein werde, wie er jett mir es sein wird — Bitten Sie für mich, alter Mann, und lassen Sie dann auf Ihren Bericht eine Thräne sallen! Ich bin der Sonnenwirth." 1)



<sup>1) &</sup>quot;Sonnenwirthle", S. 33: "In der erften Racht feiner jestigen Gefangenschaft hatte er einen schweren Rampf mit sich felbst zu bestehen; das Ergebnis besselben war, daß er beschloß, sich gleich im erften Berhöre dem Richter nach Ramen und Khaten ganz zu offenbaren. Dieser war baber auf's Aeußerste überrascht, als der vorgesührte Gefangene sich vor ihm entsarvte mit den Borten: "Ich sehe vorgesührte Gefangene sich vor ihm entsarvte mit den Borten: "Ich sehe nun ichon, daß ich der Obrigkeit in die hande gefallen bin, und daß die Berleugnung meiner Person und meiner Berbrechen meine Berichuldung vor Gott und Menschen nur vergrößern würde. Ich will beshalb meine Sünden unserem herrn Gott demütziglich abbitten, den Landessürsten um eine gnädige Strase ansiehen und hiemit stei bekennen, daß ich der Jogenannte Sonnenwirthte bin."



Ein Bruchftud aus einer mahren Gefchichte.

lopfius von G\*\*\* war der Sohn eines Bürgerlichen von Stande in \*\*\*fchen Diensten, und die

Keime seines glücklichen Genies wurden durch eine liberale Erziehung frühzeitig entwicklt. Noch sehr jung, aber mit gründlichen Kenntnissen versehen, trat er in Wilitärdienste bei seinem Landesherrn, dem er als ein junger Mann von großen Berdiensten und noch größeren Hossnungen nicht lange verborgen blieb. G\*\*\* war im vollen Feuer

ber Jugend, ber Fürst war es auch; G\*\*\* war rasch, unternehmend; ber Fürst, ber es auch war, liebte solche Charattere.

Durch eine reiche Aber von Big und eine Rulle von Biffenschaft wußte G\*\*\* feinen Umgang zu befeelen, jeben Cirtel, in ben er fich mischte, burch eine immer gleiche Rovialität aufzuheitern und über Alles, mas fich ihm barbot, Reig und Leben auszugießen : und ber Fürst verstand fich barauf, Tugenden ju fchagen, bie er in einem hoben Grabe felbft befag. Alles, mas er unternahm, feine Spielereien felbft, hatten einen Anftrich von Große; Sinberniffe ichrecten ihn nicht, und fein Fehlichlag tonnte feine Beharrlichfeit befiegen. Den Werth biefer Eigenschaften erhöhte eine empfehlende Gestalt, bas volle Bilb blühender Gefundheit und herculischer Starte, burch bas berebte Spiel eines regen Geiftes befeelt; im Blid, Gang und Befen eine anericaffene natürliche Majestat, burch eine eble Beicheibenbeit gemilbert. Bar ber Bring von bem Geifte feines jungen Gefellichafters bezaubert, fo rif biefe verführerische Aufenseite feine Sinnlichfeit unwiberftehlich bin. Gleichheit bes Alters, Sarmonie ber Neigungen und ber Charaftere ftifteten in Rurgem ein Berhältniß amifchen Beiben, bas alle Starte von ber Freunbichaft und von ber leibenschaftlichen Liebe alles Feuer und alle Seftigkeit befaß. 6 \*\*\* flog bon einer Beforberung gur anderen; aber biefe außerlichen Reichen ichienen febr weit binter bem . mas er bem Surften in ber That mar, jurudjubleiben. Mit erstaunlicher Schnelligfeit blühte fein Glud empor. weil ber Schöpfer beffelben fein Anbeter. fein leidenschaftlicher Freund mar. Roch nicht zweiundzwanzig Rabr alt, fab er fich auf einer Sobe, womit die Glücklichsten fonft ihre Laufbahn beschließen. Aber fein thatiger Beift tonnte nicht lange im Schoof mußiger Gitelfeit raften, noch fich mit bem ichimmernben Befolge einer Große begnugen, ju beren grundlichem Gebrauch er fich Muth und Rrafte genug fühlte. Babrend bag ber Rürft nach bem Ringe bes Bergnugens flog, vergrub fich ber junge Gunftling unter Acten und Buchern und widmete fich mit lafttragendem Rleif ben Geschäften, beren er fich endlich fo geschickt und fo volltommen bemächtigte, baf jebe Angelegenheit, bie nur einigermaßen bon Belange war, burch feine Banbe ging. Aus einem Gefpielen feiner Bergnügen wurde er balb erfter Rath und Minifter und endlich Beherricher feines Fürften. Balb mar fein Beg mehr zu biefem, als burch ihn. Er vergab alle Aemter und Burben; alle Belohnungen murben aus feinen Banben empfangen.

9\*\*\* war in zu fruber Augend und mit zu raiden Schritten au biefer Groke emborgeftiegen, um ihrer mit Dakigung au genießen. Die Sobe, worauf er fich erblidte, machte feinen Ebraeis schwindeln; die Bescheibenheit verließ ihn, sobalb bas lette Riel feiner Buniche erftiegen war. Die bemuthebolle Untermurfigfeit, welche von ben Ersten bes Landes, von Allen, die burch Geburt, Unsehen und Glüdsgüter so weit über ihn erhoben waren, welche, von Greisen selbst, ibm, einem Runglinge, gezollt murbe, berauschte feinen Sochmuth, und bie unumidrantte Gewalt, bon ber er Befit genommen, machte balb eine gewiffe Sarte in feinem Befen fichtbar, die von jeher als Charakterzug in ihm gelegen hatte und ihm auch burch alle Abwechselungen feines Gludes geblieben ift. Reine Dienstleiftung war so mubevoll und groß, die ihm seine Freunde nicht zumuthen burften; aber feine Feinde mochten zittern; benn fo fehr er auf ber einen Seite fein Bohlwollen übertrieb, fo wenig Maß hielt er in feiner Rache. Er gebrauchte fein Unsehen weniger, sich selbst zu bereichern, als viele Glückliche zu machen, die ihm, als bem Schöpfer ihres Bobiftanbes, bulbigen follten; aber Laune, nicht Gerechtigkeit mahlte bie Subjecte. Durch ein hochfahrenbes, gebieterisches Weien entfrembete er felbft bie Bergen berjenigen von fich, die er am meiften verpflichtet hatte, indem er jugleich alle feine Rebenbuhler und beimlichen Reiber in ebenso viele unverföhnliche Reinbe verwandelte.

Unter benen, welche jeden seiner Schritte mit Augen der Eisersucht und bes Neides bewachten und in der Stille schon die Wertzeuge zu seinem Untergange zurichteten, war ein piemontesischer Graf, Joseph Martinengo'), von der Suite des Fürsten, den G\*\*\*\* selbst, als eine unschädliche und ihm ergebene Creatur, in diesen Posten eingeschoben hatte, um ihn dei den Vergnügungen seines Herrn den Platz ausfüllen zu lassen, dessen er selbst überdrüßig zu werden ansing, und den er lieber mit einer gründlicheren Veschäftigung vertauschte. Da er diesen Menschen als ein Werkseiner Hände betrachtete, das er, sobald es ihm nur einsiele, in das Richts wieder zurückwersen könnte, woraus er es gezogen, so hielt er sich desselben durch Furcht sowohl als durch Dankbarkeit ver-

<sup>1)</sup> Graf Samuel Friedrich von Montmartin, aus einer frangofifchen Emigrantensamilie.

fichert und verfiel badurch in eben ben Fehler, ben Richelieu beging, ba er Lubwig bem Dreizehnten ben jungen le Granb gum Spielzeug überließ. Aber ohne biefen Fehler mit Richelieu's Geifte verbeffern zu konnen, batte er es mit einem verichlageneren Reinde zu thun, als ber französische Minister zu befambfen gehabt batte. Anstatt fich feines guten Gludes zu überbeben und feinen Bobltbater fühlen zu laffen, baß man feiner nun entübrigt fei, mar Martinengo vielmehr auf's Sorgfältigste bemubt, ben Schein biefer Abbangigfeit zu unterhalten und fich mit verstellter Untermurfigfeit immer mehr und mehr an ben Schopfer Ru gleicher Reit aber unterließ er feines Gludes anzuschließen. nicht, die Gelegenheit, die fein Boften ihm verschaffte, öfters um ben Fürften zu fein, in ihrem gangen Umfang zu benuten und fich biesem nach und nach unentbehrlich zu machen. In furger Beit wußte er bas Gemuth feines herrn auswendig, alle Bugange gu seinem Bertrauen batte er ausgespäht und sich unvermerkt in seine Bunft eingestohlen. Alle jene Runfte, bie ein ebler Stols und eine natürliche Erhabenheit ber Seele ben Minifter verachten gelehrt hatte, wurden von dem Staliener in Anwendung gebracht, ber zu Erreichung feines Amedes auch bas niedrigste Mittel nicht verschmähte. Da ihm fehr gut bewußt mar, bag ber Mensch nirgends mehr eines Rührers und Gehülfen bebarf als auf bem Bege bes Lafters, und bag nichts zu fühneren Bertraulichkeiten berechtiat als eine Mitwiffenschaft geheimgehaltener Blogen, fo wedte er Leibenschaften bei bem Bringen, die bis jest noch in ihm geschlummert hatten, und bann brang er fich ihm felbst jum Bertrauten und Belfershelfer babei auf. Er rig ihn zu folden Ausschweifungen bin, bie die wenigsten Reugen und Mitwisser bulben, und baburch gewöhnte er ihn unvermerkt, Geheimniffe bei ihm nieberzulegen, wovon jeber Dritte ausgeschlossen war. So gelang es ihm endlich. auf die Berichlimmerung des Fürsten seinen schandlichen Glücksblan zu gründen, und eben barum, weil bas Gebeimnif ein wesentliches Mittel bazu war, so war bas Herz bes Kürsten sein, ebe sich G\*\*\* auch nur träumen ließ, baß er es mit einem Anberen theilte.

Man bürfte sich wundern, daß eine so wichtige Beränderung ber Aufmerksamkeit bes Letteren entging; aber G\*\*\* war seines eigenen Werths zu gewiß, um sich einen Mann wie Martinengo als Nebenbuhler auch nur zu benken, und dieser sich selbst zu gegenwärtig, zu sehr auf seiner Hut, um durch irgend eine Unbesonnenheit seinen Gegner aus dieser stolzen Sicherheit zu reißen. Bas Tausende vor ihm auf dem glatten Grunde der Fürstengunst straucheln gemacht hat, brachte auch G\*\*\* zum Falle — zu große Zuversicht zu sich selbst. Die geheimen Vertraulichkeiten zwischen Wartinengo und seinem Herrn beunruhigten ihn nicht. Gern gönnte er einem Aufkömmling ein Glüd, das er selbst im Herzen verachtete, und das nie das Ziel seiner Vestrebungen gewesen war. Nur weil sie allein ihm den Weg zu der höchsten Gewalt bahnen konnte, hatte die Freundschaft des Fürsten einen Reiz für ihn gehabt, und leichtsinnig ließ er die Leiter hinter sich sallen, sobald sie ihm auf die erwünschte Höhe geholsen hatte.

Martinengo war nicht ber Mann. fich mit einer fo untergeordneten Rolle zu begnügen. Mit jedem Schritte, ben er in ber Gunft feines herrn vormarts that, murben feine Buniche fühner. und fein Chrgeis fing an, nach einer gründlicheren Befriedigung gu ftreben. Die fünstliche Rolle von Unterwürfigfeit, Die er bis jest noch immer gegen seinen Bohlthater beibehalten hatte, murbe immer brudenber für ihn, je mehr bas Bachsthum feines Unfebens feinen Sochmuth wedte. Da das Betragen des Ministers gegen ihn sich nicht nach ben ichnellen Fortidritten verfeinerte, die er in ber Gunft bes Kürften machte, im Gegentheil oft sichtbar genug barauf eingerichtet ichien. feinen aufsteigenden Stols durch eine beilfame Ruderinnerung an feinen Ursprung nieberzuschlagen, fo wurde ihm biefes gezwungene und wiberfprechenbe Berhaltniß endlich fo laftig. bak er einen ernstlichen Blan entwarf, es burch ben Untergang seines Rebenbuhlers auf einmal zu endigen. Unter bem unburchbring= lichsten Schleier ber Berftellung brutete er biefen Blan gur Reife. Roch durfte er es nicht magen, sich mit feinem Rebenbubler in offenbarem Rampfe zu meffen; benn obgleich bie erfte Bluthe von G\*\*\*'s Raporiticaft babin mar, so batte sie boch zu frühzeitig angefangen und zu tiefe Burgeln im Gemuthe bes jungen Fürften geschlagen, um fo ichnell baraus verbrängt ju werben. Der fleinfte Umftanb fonnte fie in ihrer erften Starte gurudbringen; barum begriff Martinengo mohl, bag ber Streich, ben er ihm beibringen wollte, ein todtender Streich fein muffe. Bas G\*\*\* an bes Fürften Liebe

vielleicht verloren haben mochte, hatte er an seiner Ehrsurcht gewonnen; je mehr sich Letterer ben Regierungsgeschäften entzog, besto weniger konnte er des Mannes entrathen, der, selbst auf Unfosen des Landes, mit der gewissenhaftesten Ergebenheit und Treue seinen Ruten besorgte — und so theuer er ihm ehedem als Freund gewesen war, so wichtig war er ihm jett als Minister.

Bas für Mittel es eigentlich gewesen, woburch ber Staliener zu feinem Amede gelangte, ift ein Geheimniß zwischen ben Benigen geblieben, bie ber Schlag traf, und bie ihn führten. Man muthmakt, baß er bem Fürsten bie Driginalien einer heimlichen und fehr verdächtigen Correspondenz vorgelegt, welche G\*\*\* mit einem benachbarten Sofe foll unterhalten haben 1); ob echt ober unterichoben, barüber find bie Meinungen getheilt. Bie bem aber auch gemefen fein moge, fo erreichte er feine Abficht in einem fürchterlichen Grade. G\*\*\* erschien in ben Augen bes Fürsten als ber undankbarfte und ichwärzeste Berrather, beffen Berbrechen fo außer allem Ameifel gefett war, daß man ohne fernere Untersuchung fogleich gegen ihn verfahren zu burfen glaubte. Das Gange murbe unter bem tiefften Geheimniß zwifchen Martinengo und feinem herrn verhandelt, daß G\*\*\* auch nicht einmal von ferne bas Gemitter mertte, bas über seinem Saupte fich aufammengog. In biefer perberblichen Sicherheit verharrte er bis zu bem ichrectlichen Augenblid, wo er von einem Gegenstande ber allgemeinen Anbetung und bes Reibes zu einem Gegenftande ber hochften Erbarmung herunterfinten follte.

Als dieser entscheibende Tag erschienen war, besuchte G\*\*\* nach seiner Gewohnheit die Wachparade. Bom Fähnrich war er in einem Zeitraum von wenigen Jahren bis zum Rang eines Obersten hinausgerückt; und auch dieser Posten war nur ein bescheibener Rame für die Ministerwürde, die er in der That bekleibete, und die ihn über die Ersten im Lande hinaussetzte. Die Wachparade war der gewöhnliche Ort, wo sein Stolz die allgemeine Hulbigung einnahm, wo er in einer kurzen Stunde einer Größe und Herrlichkeit genoß, für die er den ganzen Tag über Lasten getragen hatte. Die Ersten vom Range nahten sich ihm hier nicht

<sup>1)</sup> Dit ben Brubern bes herzogs, und besonbers mit beffen Obeim Pringen Friedrich. Bgl. bie Ginleitung.

anders als mit ehrerbietiger Schüchternheit, und die sich seiner Bohlgewogenheit nicht ganz sicher wußten, mit Zittern. Der Fürst selbst, wenn er sich je zuweilen hier einsand, sah sich neben seinem Bezier vernachlässigt, weil es weit gesährlicher war, diesem Letteren zu mißsallen, als es Ruten brachte, jenen zum Freunde zu haben. Und eben dieser Ort, wo er sich sonst als einem Gott hatte huldigen lassen, war jett zu dem schrecklichen Schauplat seiner Erniedrigung erkoren.

Sorglos trat er in ben wohlbefannten Cirfel, ber fich, ebenfo unwiffend über bas, mas tommen follte, als er felbft, heute wie immer, ehrerbietig por ihm aufthat, feine Befehle erwartenb. Richt lange, fo ericien in Begleitung einiger Abjutanten Rartinengo, nicht mehr ber geschmeibige, tiefgebudte, lachelnde Sofling - frech und bauernftols, wie ein jum Berrn geworbener Latai, mit tropigem, festem Tritte ichreitet er ihm entgegen, und mit bebedtem Saupte fteht er vor ihm ftill, im Ramen bes Fürften feinen Degen forbernb. Dan reicht ihm biefen mit einem Blide ichweigenber Bestürzung: er stemmt bie entblokte Rlinge gegen ben Boben, fprengt fie burch einen Ruftritt entzwei und läßt bie Splitter zu G\*\*\*'s Rugen fallen. Auf biefes gegebene Signal fallen beibe Abjutanten über ihn ber, ber Gine beschäftigt, ihm bas Orbenstreug von ber Bruft ju fchneiben, ber Andere, beibe Achselbander nebft ben Aufschlägen ber Uniform abzulosen und Cordon und Rederbuich von bem Sute zu reifen. Babrend biefer gangen ichredlichen Operation, Die mit unglaublicher Schnelligfeit von Statten geht, hort man von mehr als fünfhundert Menichen, bie bicht umberfteben, nicht einen einzigen Laut, nicht einen einzigen Athemaug in ber gangen Berfammlung. Dit bleichen Gefichtern, mit flopfendem Bergen und in tobtenähnlicher Erftarrung fteht die erschrockene Menge im Rreis um ihn berum, ber in biefer fonberbaren Ausstaffirung — ein seltsamer Anblid von Lächerlichkeit und Entfegen! - einen Augenblid burchlebt, ben man ihm nur auf bem hochgericht nachempfindet. Taufend Andere an feinem Blate würde bie Gewalt bes erften Schredens finnlos zu Boben geftredt haben; fein robufter Rervenbau und feine ftarte Seele bauerten biefen fürchterlichen Buftanb aus und ließen ibn alles Gräßliche beffelben erichöpfen.

Raum ift biefe Operation geendigt, fo führt man ihn burch bie Reihen gabllofer Rufchauer bis ans außerfte Ende des Baradeplates, mo ein bebedter Bagen ihn erwartet. Gin ftummer Bint befiehlt ihm, in benselben zu fteigen; eine Escorte von Susaren begleitet ihn. Das Berucht biefes Borganges bat fich unterbeffen burch bie gange Refibeng verbreitet: alle Renfter offnen fich, alle Stragen find von Reugierigen erfüllt, Die ichreiend bem Buge folgen und unter abwechselnden Ausrufungen bes Sohnes, ber Schabenfreube und einer noch weit frantenberen Bebauerniß feinen Namen wiederholen. Endlich fieht er fich im Freien; aber ein neuer Schreden wartet hier auf ihn. Seitab von ber Beerftrake lentt ber Bagen, einen wenig befahrenen, menichenleeren Beg - ben Beg nach bem Sochgetichte, gegen welches man ihn auf einen ausbrudlichen Befehl bes Fürsten langfam beranfahrt. Sier, nachbem man ibm alle Qualen ber Tobesanast zu empfinden gegeben. lenkt. man wieber nach einer Strafe ein, die von Menschen besucht wird. In der sengenden Sonnenhite, ohne Labung, ohne menschlichen Rufpruch bringt er fieben ichredliche Stunden in biefem Bagen gu, ber enblich mit Sonnenuntergang an bem Ort feiner Bestimmung, ber Reftung ') - ftille balt. Des Bewuftfeine beraubt, in einem mittleren Ruftand zwischen Leben und Tod (ein zwölfftunbiges Fasten und ber brennende Durft hatten endlich seine Riesennatur überwältigt), sieht man ihn aus bem Bagen - und in einer icheuflichen Grube unter ber Erbe macht er wieder auf. Das Erfte, was sich, als er die Augen jum neuen Leben wieder aufschlägt, barbietet, ift eine grauenvolle Rerferwand, burch einige Mondesftrahlen matt erleuchtet, die in einer Sohe von neunzehn Rlaftern burch schmale Rigen auf ihn herunterfallen. — An feiner Seite findet er ein burftiges Brod nebft einem Baffertrug und baneben eine Schutte Strob ju feinem Lager. In biefem Buftanb verharrt er bis zum folgenben Mittag, wo endlich in ber Mitte bes Thurmes ein Laben sich aufthut und zwei Sande sichtbar werben, von welchen in einem hangenben Rorbe biefelbe Roft, bie er geftern bier gefunden, heruntergelaffen wirb. Sest, feit biefem gangen fürchterlichen Gludemechfel gum erften Mal, entriffen ibm

<sup>1)</sup> Sobentwiel.

Schmerz und Sehnsucht einige Fragen: wie er hierher tomme? und mas er verbrochen habe? Aber feine Antwort von oben; bie Sanbe verschwinden, und der Laben geht wieder zu. Ohne bas Geficht eines Menfchen zu feben, ohne auch nur eines Menfchen Stimme zu hören, ohne irgend einen Aufichlug uber biefes entfepliche Schicffal, über Runftiges und Bergangenes in gleich fürchterlichen Zweifeln, von feinem warmen Lichtstrahl erquict, von feinem gefunden Luftchen erfrifcht, aller Bulfe unerreichbar und bom allgemeinen Mitleib vergeffen, gablt er in biefem Orte ber Berbammniß vierhundertundneunzig gräßliche Tage an den fummerlichen Broben ab, bie ihm bon einer Mittagestunde gur anberen in trauriger Ginformigfeit binuntergereicht werben. Aber eine Entbedung, die er icon in ben erften Tagen feines Sierfeins macht. Er tennt biefen Ort - Er vollenbet bas Dak feines Elenbs. felbst war es, ber ihn, von einer niedrigen Rachgier getrieben, menige Mongte porber neu erbaute, um einen verbienten Officier barin verschmachten zu laffen, ber bas Unglud gehabt hatte, feinen Unwillen auf fich zu laben. Dit erfinberischer Grausamteit batte er felbit die Mittel angegeben, ben Aufenthalt in biefem Rerter grauenvoller zu machen. Er hatte vor nicht gar langer Beit in eigener Berfon eine Reife hierher gethan, ben Bau in Augenichein an nehmen und die Bollendung beffelben au beschleunigen. feine Marter auf's Aeugerste zu treiben, muß es sich fügen, bag berfelbe Officier, für ben biefer Rerter augerichtet worben, ein alter murbiger Oberfter, bem eben verftorbenen Commandanten ber Reftung im Umte nachfolgt und aus einem Schlachtopfer feiner Rache ber herr feines Schidfals wird. So floh ihn auch ber lette traurige Troft, fich felbft zu bemitleiben und bas Schidfal, fo bart es ihn auch behandelte, einer Ungerechtigfeit zu zeihen. Ru bem finnlichen Gefühl feines Elends gefellte fich noch eine wuthende Selbstverachtung und ber Schmerg, ber für ftolge Bergen ber bitterfte ift, von ber Großmuth eines Feindes abzuhängen, bem er feine gezeigt hatte.

Aber bieser rechtschaffene Mann war für eine niebere Rache zu chel. Unenblich viel kostete seinem menschenfreundlichen Herzen bie Strenge, die seine Instruction ihm gegen den Gesangenen auflegte; aber als ein alter Soldat gewöhnt, den Buchstaben seiner

Orbre mit blinder Treue zu befolgen, konnte er weiter nichts, als ihn bedauern. Ginen thätigeren Helfer fand der Unglückliche an dem Garnisonprediger der Festung, der, von dem Elend des gesangenen Mannes gerührt, wovon er nur spät und nur durch dunkle, unzusammenhängende Gerüchte Wissenschaft bekam, sogleich den sestenschaftliche faßte, etwas zu seiner Erleichterung zu thun. Dieser achtungswürdige Geistliche, dessen Namen ich ungern unterbrücke, glaubte seinem Hirtenberuse nicht besser nachkommen zu können, als wenn er ihn jest zum Besten eines unglücklichen Mannes geltend machte, dem auf keinem anderen Wege mehr zu helsen war.

Da er von dem Commandanten der Festung nicht erhalten konnte, zu dem Gesangenen gelassen zu werden, so machte er sich in eigener Person auf den Weg nach der Hauptstadt, sein Gesuch dort unmittelbar bei dem Fürsten zu betreiben. Er that einen Fußfall vor demselben und slehte seine Erbarmung für den unglücklichen Wenschen an, der ohne die Wohlthaten des Christenthums, von denen auch das ungeheuerste Verbrechen nicht ausschließen könne, hülslos verschmachte und der Verzweislung vielleicht nahe sei. Mit aller Unerschrockenheit und Würde, die das Bewußtsein erfüllter Pssicht verleiht, sorderte er einen freien Zutritt zu dem Gesangenen, der ihm als Beichtsind angehöre, und für dessen Seele er dem himmel verantwortlich sei. Die gute Sache, für die er sprach, machte ihn beredt, und den ersten Unwillen des Fürsten hatte die Zeit schon in Etwas gebrochen. Er bewilligte ihm seine Vitte, den Gesangenen mit einem geistlichen Besuch erfreuen zu dürsen.

Das erste Menschenantlit, das der unglückliche G\*\*\* nach einem Zeitraum von sechzehn Monaten erblickte, war das Gesicht seines Helsers. Den einzigen Freund, der ihm in der Welt lebte, dankte er seinem Elend; sein Wohlstand hatte ihm keinen erworben. Der Besuch des Predigers war für ihn eines Engels Erscheinung. Ich beschreibe seine Empfindungen nicht. Aber von diesem Tage an slossen seinen Thränen gelinder, weil er sich von einem menschlichen Wesen beweint sah.

Entsetzen hatte ben Geistlichen ergriffen, ba er in die Mordgrube hineintrat. Seine Augen suchten einen Menschen — und ein grauenerweckendes Scheusal troch aus einem Winkel ihm entgegen, der mehr dem Lager eines wilden Thieres als dem Wohnort eines menschlichen Geschöpfes glich. Ein blasses, tobtenähnliches Gerippe, alle Farben bes Lebens aus einem Angesicht verschwunden, in welches Gram und Berzweislung tiese Furchen gerissen hatten, Bart und Rägel durch eine so lange Bernachlässigung bis zum Scheußlichen gewachsen, vom langen Gebrauche die Aleidung halb vermodert, und aus gänzlichem Wangel der Reinigung die Lust um ihn verpestet — so sand er diesen Liebling des Glücks, und diesem Allen hatte seine eiserne Gesundheit widerstanden! Bon diesem Anblick noch außer sich gesetzt, eilte der Prediger auf der Stelle zu dem Gouverneur, um auch noch die zweite Wohlthat für den armen Unglücklichen auszuwirken, ohne welche die erste für keine zu rechnen war.

Da sich bieser abermals mit bem ausdrücklichen Buchstaben seiner Instruction entschuldigt, entschließt er sich großmüthig zu einer zweiten Reise nach der Residenz, die Gnade des Fürsten noch cinmal in Anspruch zu nehmen. Er erklärt, daß er sich, ohne die Bürde des Sacraments zu verlegen, nimmermehr entschließen könne, irgend eine heilige Handlung mit seinem Gesangenen vorzunehmen wenn ihm nicht zuvor die Aehnlichseit mit Menschen zurückgegeben würde. Auch dieses wird bewilligt, und erst von diesem Tage an lebte der Gesangene wieder.

Noch viele Jahre brachte G\*\*\* auf dieser Festung zu, aber in einem weit leidlicheren Zustand, nachdem der turze Sommer des neuen Günstlings verblüht war, und Andere an seinem Posten wechselten, welche menschlicher dachten oder doch seine Rache an ihm zu sättigen hatten. Endlich, nach einer zehnjährigen Gesangenschaft, erschien ihm der Tag der Erlösung — aber keine gerichtliche Untersuchung, keine förmliche Losssprechung. Er empfing seine Freiheit als ein Geschenk aus den händen der Gnade; zugleich ward ihm auferlegt, das Land auf ewig zu räumen.

hier verlassen mich die Rachrichten, die ich bloß aus mitndlichen Ueberlieferungen über seine Geschichte habe sammeln können, und ich sehe mich gezwungen, über einen Zeitraum von zwanzig Jahren hinwegzuschreiten. Während besselben sing G\*\*\* in fremden Kriegsbiensten von Neuem seine Lausbahn an, die ihn endlich auch dort auf eben den glänzenden Gipfel führte, wovon er in seinem Baterlande so schredlich heruntergestürzt war. Die Zeit endlich, die Freundin ber Ungludlichen, die eine langfame, aber unausbleibliche Gerechtigfeit übt. nahm enblich auch biefen Rechtshandel über fich. Die Rahre ber Leibenschaften waren bei bem Kürften porüber, und Die Menichbeit fing allgemach an, einen Werth bei ihm zu erlangen. wie feine Saare fich bleichten. Roch am Grabe erwachte in ibm eine Sehnsucht nach bem Lieblinge feiner Rugenb. Um mo moglich bem Greis bie Rrantungen zu verauten, bie er auf ben Dann gehäuft hatte. lub er ben Bertriebenen freundlich in seine Seimath aurud, nach welcher auch in G\*\*\*'s Bergen icon langit eine ftille Sehnjucht gurudgefehrt mar. Rührend mar biefes Bieberfeben. warm und täuschend ber Empfang, als hatte man sich gestern erft getrennt. Der gurft rubte mit einem nachbentenben Blid auf bem Gefichte. bas ihm fo wohlbekannt und boch wieber fo fremb mar: es war, als zählte er bie Kurchen, die er felbst barein gegraben hatte. Foridend fucte er in bes Greifes Geficht bie geliebten Ruge bes Munglings wieber sufammen; aber was er fuchte, fand er nicht mehr. Man swang fich zu einer froftigen Bertraulichkeit. - Beiber Bergen hatten Scham und Rurcht auf immer und ewig getrennt. Gin Anblid, ber ihm feine ichmere Uebereilung wieber in feine Seele rief. tonnte bem Surften nicht wohl thun: G\*\*\* tonnte ben Urbeber feines Unglude nicht mehr lieben. Doch getröftet und rubig fab er in bie Bergangenheit, wie man fich eines überftanbenen ichweren Traumes erfreut.

Richt lange, so erblicke man G\*\*\* wieder im volltommenen Besit aller seiner vorigen Bürden, und der Fürst bezwang seine innere Abneigung, um ihm für das Bergangene einen glänzenden Ersat zu geben. Aber konnte er ihm auch das Herz dazu wiedergeben, das er auf immer für den Genuß des Lebens verstümmelte? Konnte er ihm die Jahre der Hossungen wiedergeben? oder für den abgelebten Greis ein Glüd erdenken, das auch nur von Weitem den Raub ersetze, den er an dem Manne begangen hatte?

Noch neunzehn Jahre genoß G\*\*\* biesen heiteren Abend seines Lebens. Richt Schicksale, nicht bie Jahre hatten das Feuer ber Leibenschaft bei ihm aufzehren, noch die Jovialität seines Geistes ganz bewöllen können. Noch in seinem siedzigsten Jahre haschte er nach dem Schatten eines Guts, das er im zwanzigsten wirklich besessen hatte. Er starb endlich — als Besehlshaber von der

Digitized by Google

Festung \*\*\* 1), wo Staatsgesangene ausbewahrt wurden. Man wird erwarten, daß er gegen diese eine Menschlichkeit geübt, deren Werth er an sich selbst hätte schätzen lernen müssen. Aber er behandelte sie hart und launisch, und eine Auswallung des Borns gegen einen berselben stredte ihn auf den Sarg in seinem achtzigsten Jahre.



<sup>1)</sup> hohenasperg.

# Der Menschenfeind.

Ein fragment.



#### Begend in einem Dart.

### Erfte Scene.

Angelita von hutten, Bilhelmine von hutten, ihre Tante und Stiftsbame, tommen aus einem Balbogen; balb barauf Gartner Biber.



ngelika. Hier wollten wir ihn ja erwarten, liebe Tante. Sie sehen sich so lange ins Cabinet und lesen. Ich hole mir meine Blumen beim Gärtner. Unterbessen wird's neun Uhr, und er kommt. — Sie sind's

boch zufrieben?

Wilhelmine. Wie es bir Bergnügen macht, meine Liebe. (Geht nach ber Laube.)

Särtner Siber (bringt Blumen). Das Beste, was ich heute im Bermögen habe, gnäbiges Fraulein. Meine Hacinthen sind alle.

Angelika. Recht iconen Dant auch für biefes!

Biber. Aber eine Rose sollen Sie morgen haben, bie erste bom ganzen Frühling, wenn Sie mir versprechen wollen —

Angelika. Bas munichen Sie, guter Biber?

Siber. Sehen Sie, gnäbiges Fräulein, meine Aurikeln sind nun auch fort, und mein schöner Levkojenstor geht zu Ende, und der gnädige Herr haben mir wieder nicht ein Blatt angesehen. Da hab' ich voriges Jahr den großen Sumpf lassen austrocknen gegen Mitternacht und einige tausend Stück Bäume darauf gezogen. Die junge Welt treibt sich und schießt empor — es ist ein Seelenvergnügen, d'runter hinzuwandeln — Ich bin da, wie die Sonne kommt, und freue mich schon im Boraus der Herrlichkeit, wenn ich ben gnädigen Herrn einmal werde hereinsühren. Es wird Abend

- und wieber Abend - und ber herr hat fie nicht bemerkt. Seben Sie, mein Fraulein, bas ichmerzt mich, ich tann's nicht leugnen.

Angeltka. Es geschieht noch, gewiß geschieht's noch — haben Sie inbeg Gebulb, guter Biber

Siber. Der Bark tostet ihm Jahr aus Jahr ein seine baaren zweitausend Thaler, und ich werde bezahlt, wie ich's nicht verdiene — wozu nüt ich benn, wenn ich dem herrn für sein vieles Gelb nicht einmal eine fröhliche Stunde gebe? Rein, gnädiges Fraulein, ich kann nicht länger das Brod Ihres herrn Baters essen, oder er muß mich ihm beweisen lassen, daß ich ihn nicht d'rum bestehle.

Angelika. Ruhig, ruhig, lieber Mann! Das wiffen wir Alle, baß Sie bas und noch weit mehr verbienen.

Biber. Mit Ihrer Erlaubniß, mein Fräulein, davon können Sie nicht sprechen. Daß ich meine zwölf Stunden des Tages seinen Garten beschide, daß ich ihm nichts veruntreue und Ordnung unter meinen Leuten erhalte, das bezahlt mir der gnädige herr mit Geld. Aber daß ich es mit Freuden thue, weil ich es ihm thue, daß ich bes Rachts davon träume, daß es mich mit der Morgensonne heraustreibt — das, mein Fräulein, muß er mir mit seiner Zusriedenheit lohnen. Ein einziger Besuch in seinem Park thut hier mehr als alle sein Mammon — und sehen Sie mein gnädiges Fräulein — das eben war's, warum ich Sie jeht habe —

Angelika. Brechen Sie davon ab, ich bitte. Sie selbst wissen, wie oft und immer vergeblich — Ach! Sie kennen ja meinen Bater.

Siber (ihre dand fassend und mit Lebhattigkeit). Er ift noch nicht in seiner Baumschule gewesen. Bitten Sie ihn, daß er mir erlaube, ihn in seine Baumschule zu führen. Es ift nicht möglich, diesen Dank einzusammeln von der unvernünstigen Creatur, und Menschen verloren geben. Wer darf sagen, daß er an der Freude verzweiste, so lange noch Arbeiten lohnen und Hoffnungen einschlagen? —

Angelika. Ich verstehe Sie, redlicher Biber — vielleicht aber waren Sie mit Gewächsen glücklicher als mein Bater mit Menschen.

Biber (fonen und bewegt). Und er hat eine folde Tochter? (Er will mehr fagen, unierbrudt es aber und schweigt einen Augenblid.) Der gnäbige herr mögen viel ersahren haben von Menschen — ber schlecht

belohnten Erwartungen viel, ber gescheiterten Plane viel — aber (bie dand bes Frauleins mit Lebhaftigteit ergreifenb) eine Hoffnung ist ihm aufgegangen — Alles hat er nicht ersahren, was eines Mannes herz zerreißen kann — (Er entfernt fich.)

#### Zweite Scene.

Ungelita. Bilbelmine.

Wilhelmine (fieht auf und folgt ihm mit ben Augen). Gin sonberbarer Mann! Immer fallt's ihm auf's Herz, wenn biese Saite berührt wird. Es ist etwas Unbegreifliches in seinem Schickal.

Angelika (fic unruhig umfebenb). Es wird fehr fpat. Er hat fonft nie fo lange auf fich warten laffen — Rofenberg.

Wilhelmine. Er wird nicht ausbleiben. Wie angftlich wieber und ungebulbig!

Angelika. Und diesmal nicht ohne Grund, liebe Tante — Wenn es fehlschlagen sollte! Ich habe diesen Tag mit Herzensangst berannaben seben.

Wilhelmine. Erwarte nicht zu viel von biefem einzigen Tage.

Angeltka. Wenn er ihm mihsiele? — Wenn sich ihre Charaltere zurücksiehen? — Wie kann ich hossen, daß er mit ihm die erste Ausnahme machen werde? — Wenn sich ihre Charaktere zurücksiehen? — Weines Baters kränkende Bitterkeit und Rosenbergs leicht zu reizender Stolz! Jenes Trübsinn und Rosenbergs heitere, muthwillige Freude! — Unglücklicher konnte die Natur nicht spielen — und wer ist mir Bürge, daß er ihm einen zweiten Besuch nicht eben darum verweigert, weil er schon bei dem ersten Gesahr lief, ihn hochzuschäten?

Wilhelmine. Leicht möglich, meine Liebe — Doch von Allem bem fagte bir noch gestern bein Herz nichts.

Angelika. Gestern! So lang' ich nur ihn sah, nur ihn sühlte, nichts wußte als ihn! Da sprach noch das leichtsinnige, liebende Mädchen. Jest ergreift mich das Bild meines Baters, und alle meine Hoffnungen verschwinden. D, warum konnte benn dieser liebliche Traum nicht fortbauern? Warum mußte die ganze Freude meines Lebens einem einzigen schrecklichen Wurf überlassen werden?

Wilhelmine. Deine Furcht macht dich Alles vergeffen, Angelika. Bon dem Tage an, da dir Rosenderg seine Liebe bekannte, da er deinetwegen alle Bande zerriß, die ihn an seinen Hos, an die Bergnügungen der Hauptstadt gesesslet hielten, da er sich freiwillig in die traurige Einöde seiner Güter verbannte, um dir näher zu sein — seit jenem Tage hat der Gedanke an deinen Bater deine Ruhe vergistet. Warst du es nicht selbst, die an der Heimlichkeit dieses Berständnisses Anstroß nahm? Die mit unablässigen Bitten und Mahnungen so lange in ihn stürmte, die er, ungern genug, sein Bersprechen gab, sich um die Gunst deines Baters zu bewerben? Wein Bater, sagtest du, hängt nur noch durch ein einziges Band an den Menschen; die Welt hat ihn auf ewig verloren, wenn er die Entdedung macht, daß auch seine Tochter ihn hintergangen hat.

Angelika (mit reger Empfindung). Rie, nie foll er bas! -Erinnern Sie mich noch oft, liebe Tante! Ich fühle mich ftarter, entschlossener. Alle Welt hat ihn hintergangen - aber mahr foll feine Tochter fein. 3ch will feinen hoffnungen Raum geben, bie fich por meinem Bater verbergen mußten. Bin ich es feiner Gute nicht schuldig? Er gab mir ja Alles. Selbst für die Freuden des Lebens erftorben, mas hat er nicht gethan, um mir fie ju ichenten? Mir gur Luft ichuf er biefe Gegend gum Barabiefe und ließ alle Runfte wetteifern, bas Berg feiner Angelita ju entzuden und ihren Beift zu veredeln. Ich bin eine Konigin in diesem Gebiet. mich trat er das göttliche Amt ber Bohlthatigfeit ab, bas er mit blutenbem Bergen felbft niederlegte. Mir gab er bie fuge Bollmacht, bas verschämte Elend zu suchen, verhehlte Thranen zu trodnen und ber flüchtigen Armuth eine Ruflucht in biefen ftillen Bergen zu öffnen. - Und für Alles biefes, Bilbelmine, legt er mir nur bie leichte Bebingung auf, eine Belt zu entbebren, bie ibn bon fich ftieß.

Wilhelmine. Und haft bu fie nie übertreten, biefe leichte Bebingung?

Angelika. — Ich bin ihm ungehorfam geworben. Meine Buniche find über biefe Mauern geflogen — Ich bereue es, aber ich kann nicht wieder umkehren.

wilhelmine. Ge Rofenberg in biefen Balbern jagte, warft bu noch febr gludlich

Angelika. Glüdlich wie eine himmlische — aber ich kann nicht wieber umkehren.

Wilhelmine. So auf einmal hat sich Alles verändert? Auch beine sonst so traute Gespielin, biese schöne Natur, ist bieselbe nicht mehr?

Angelika. Die Natur ift die nämliche, aber mein Herz ift es nicht mehr. Ich habe Leben gekoftet, kann mich mit der todten Bilbsaule nicht mehr zufrieden geben. D, wie jeht Alles verwandelt ist um mich herum! Er hat alle Erscheinungen um mich her bestochen. Die aufsteigende Sonne ist mir jeht nur ein Stundenweiser seiner Ankunft, die fallende Fontaine murmelt mir seinen Namen, meine Blumen hauchen nur seinen Athem aus ihren Relchen. — Sehen Sie mich nicht so sinster an, liebe Tante — Ist es denn meine Schuld, daß der erste Mann, der mir außerhalb unserer Grenzsteine begegnete, gerade Rosenberg war?

Wilhelmine (gerührt fie ansehend). Liebes, unglückliches Mädschen — also auch du — ich bin unschuldig, ich hab' es nicht hintertreiben können — Klage mich nicht an, Angelika, wenn du einst beinem Schickfale nicht entstiehen wirft.

Angelika. Immer sagen Sie mir bas vor, liebe Tante. Ich verstehe Sie nicht.

wilhelmine. - Der Bart wird geöffnet.

Angeliks. Das Schnauben seiner Diana! — Er kommt. Es ist Rosenberg. (3bm entgegen.)

## Solug der dritten Scene.

Angelika. Ach, Rosenberg, was haben Sie gethan? Sie haben sehr übel gethan.

Assenberg. Das fürcht' ich nicht, meine Liebe. Es war ja Ihr Wille, daß wir mit einander bekannt werden sollten; Sie wünschten, daß ich ihn interessiren möchte.

Angelika. Bie? Und bas wollen Sie baburch erreichen, baß Sie ihn gegen sich aufbringen?

Rosenberg. Für jest durch nichts Anderes. Sie haben mir selbst erzählt, wie viele Bersuche auf seine Gemuthstrankheit schon mislungen sind. Alle jene unbestellten, seierlichen Sachwalter ber Menschheit haben ihn nur seine Ueberlegenheit fühlen lassen und sind schlecht genug gegen die verfängliche Beredsamkeit seines Kummers bestanden. Ihm mag es einerlei sein, ob wir Uebrigen an die Gerechtigkeit dieses Hasses glauben; aber nie wird er's dulben, daß wir geringschähig davon denken. Dieser Demüthigung sügt sich seine Stolz nicht. Uns zu widerlegen, war ihm freilich nicht der Rühe werth, aber in seinem Unwillen kann er sich wohl entschließen, uns zu beschämen — Es kommt zum Gespräch — das ist Alles, was wir für's Erste wünschten.

Angelika. Sie nehmen es zu leicht, lieber Rosenberg. — Sie getrauen sich, mit meinem Bater zu spielen. Bie fehr fürchte ich —

Rosenberg. Fürchten Sie nichts, meine Angelika. Ich sechte für Wahrheit und Liebe. Seine Sache ist so schlimm, als die meinige gut ist.

Wilhelmine (welche biefe gange Bett über wenig Antheil an ber Unterredung gu nehmen gelchienen bat). Sind Sie beffen wirllich fo gewiß, herr von Rosenberg?

Asfenberg (ber fich raich au ihr wendet, nach einem turgen Srill-ichmeigen ernfthaft). Ich bente, bag ich's bin, mein gnäbiges Fraulein.

Wilhelmine (fieht auf). Dann Schabe um meinen armen Bruber. Es ist ihm so schwer gefallen, ber unglückliche Mann zu werben, ber er ist, und wie ich sehe, ist es etwas so Leichtes, ihm bas Urtheil zu sprechen.

Angelika. Lassen Sie uns nicht zu voreilig richten, Rosenberg! Wir wissen so wenig von den Schickalen meines Baters.

Rosenberg. Mein ganzes Mitleib soll ihm bafür werben, liebe Angelika — aber nie meine Achtung, wenn sie ihn wirklich zum Menschenhasser machten. — Es ist ihm schwer gefallen, sagen Sie (zu ber Sittsbame), dieser unglückliche Mann zu werben — aber wollten Sie wohl die Rechtsertigung eines Wenschen übernehmen, der Dasjenige an sich vollendet, was ein schreckliches Schickfal ihm noch erlassen hat? Dem Rasenden wohl das Wort reden, der auch den einzigen Mantel noch von sich wirft, den ihm Käuber gelassen haben? — Oder wissen Sie mir einen ärmeren Mann zwischen himmel und Erde als den Menschenseind?

wilhelmine. Benn er in ber Berfinfterung feines Jammers

nach Giften greift, wo er Linberung suchte, was geht bas Sie Glücklichen an? Ich möchte ben blinben Armen nicht hart anlassen, bem ich kein Auge zu schenken habe.

Rosenberg (mit aussteigender Rothe und etwas lebhafter Stimme). Nein, bei Gott! Rein! — aber meine Seele entbrennt über den Undankbaren, der sich die Augen muthwillig zudrückt und dem Geber des Lichtes flucht — Bas kann er gelitten haben, das ihm durch den Besitz dieser Tochter nicht unendlich erstattet wird? Darf er einem Geschlechte fluchen, das er täglich, stündlich in diesem Spiegel sieht? Menschenhaß, Menschenseind! Er ist keiner. Ich will es beschwören, er ist keiner. Glauben Sie mir, Fräulein von Hutten, es giebt keinen Menschenhasser in der Natur, als wer sich allein anbetet oder sich selbst verachtet.

Angelika. Gehen Sie, Rosenberg! Ich beschwöre Sie, geben Sie! In bieser Stimmung burfen Sie sich meinem Bater nicht zeigen.

Rosenberg. Recht gut, baß Sie mich erinnern, Angelika. — Wir haben hier ein Gespräch angesangen, wobei ich immer versucht bin, allzu lebhaft Partei zu nehmen — Berzeihen Sie, meine Fräulein. — Auch möcht' ich nicht gern Gesahr laufen, vorschnell zu sein, und soch erst heute mit dem Bater meiner Angelika bekannt werden. — Bon etwas Anderem denn! — Dieses Gesicht wird so ernsthaft, und die Bangen der Tochter muß ich erst heiter sehen, wenn ich Wuth haben soll, bei dem Bater für meine Liebe zu kämpsen — Das ganze Städtchen war ja geschmückt wie an einem Festag, als ich vorbeikam. Wozu diese Anstalt?

Angeltka. Meinen Bater gu feinem Geburtstage gu begrüßen.

# Bierte Scene.

Julden, in Angelita's Dienften, gu ben Borigen.

Bulden. Der herr hat geschickt, gnäbiges Fräulein. Er will Sie vor Mittag noch sprechen. — Sie auch ba, herr von Rosenberg! Sie will er auch sprechen.

Angelika. Uns Beibe! Beibe Busammen — Rosenberg — Uns Beibe! Bas bebeutet bas?

Julatu. Bufammen? Rein, babon weiß ich nichts.

Assenberg (im Begriff wegzugeben, zu Angeitta). Ich laffe Sie vorangehen, gnäbiges Fraulein. Sanfter werb' ich ihn aus Ihren Händen empfangen.

Angelika (angalich). Sie verlaffen mich, Rofenberg — Bobin? — Sch muß Sie noch etwas Bichtiges fragen.

Usfenberg (führt fie bei Sette. Bilbelmine und Julden verlieren fich im Sintergrunde).

Inligen. Rommen Sie mit, gnabiges Fraulein, ben festlichen Aufgug ju feben.

Angelika. Das ist ein banger, fürchterlicher Morgen für uns, Rosenberg — Es gilt Trennung, ewige Trennung! — Sind Sie auch vorbereitet — gesaßt auf Alles, was geschehen kann? — Wozu sind Sie entschlossen, wenn Sie meinem Bater missallen?

Mefenberg. 3ch bin entschloffen, ihm nicht zu miffallen.

Angelika. Jest nicht biefen leichten Sinn, wenn ich Ihnen jemals theuer war, Rosenberg — Es steht nicht bei Ihnen, wie die Bürfel sallen — Bir müssen das Schlimmste erwarten wie das Erfrenlichste — Ich darf Sie nicht mehr sehen, wenn Sie unsreundlich von einander scheiden — was haben Sie beschlossen zu thun, wenn er Ihnen Achtung verweigert?

Rofenberg. Gute, Liebe! - fie ihm abzunothigen.

Angelika. O, wie wenig kennen Sie den Mann, dem Sie so zuversichtlich entgegengehen! Sie erwarten einen Menschen, den Thränen rühren, weil er weinen kann — hoffen, daß die sansten Tone Ihres herzens widerhallen werden in dem seinigen? — Ach! es ist zerrissen, dieses Saitenspiel, und wird ewig keinen Klang mehr geben. Alle Ihre Wassen können sehlen, alle Stürme auf sein herz mißlingen — Rosenberg! noch einmal! Was beschließen Sie, wenn sie alle mißlingen?

Rosenberg (rubig ihre banb fassend). Alle werden's nicht, alle gewiß nicht! Fassen Sie herz, liebe Furchtsame! Mein Entschluß ist gesaßt. Ich habe mir biesen Menschen zum Biele gemacht, habe mir vorgeset, ihn nicht auszugeben, also hab' ich ihn ja gewiß. (Sie geben ab.)

#### Fünfte Scene.

Ein Saal.

von hutten, aus einem Cabinet. Abel, fein haushofmeister, folgt ibm mit einem Rechnungsbuch.

Abel (11eft). Herrschaftlicher Borschuß an die Gemeine nach ber großen Bassersnoth vom Jahre 1784. Zweitausend neunhundert Gulben —

von Hutten (hat sich niedergeset und durchsieht einige Bapiere, die auf dem Tische liegen). Der Ader hat sich erholt; der Mensch soll nicht länger leiden als seine Felder. Streich' Er aus diesen Posten! Ich will nicht mehr daran erinnert sein.

Abel (durchsteicht mit Kopfichatteln die Rechnung). Ich muß mir's gefallen laffen — blieben also noch zu berechnen die Interessen von sechstalb Jahren —

von gutten. Intereffen! - Menfch?

Abel. hilft nichts, Ihr Gnaben. Ordnung muß sein in ben Rechnungen eines Berwalters. (Will weiter lefen.)

von Autten. Den Reft ein ander Mal. Jest ruf' Er ben Sager; ich will meine Doggen füttern.

Abel. Der Pachter vom Holzhof hätte Luft zu dem Poladen, mit dem Guer Gnaden neulich verunglückten. Man soll ihm die Mähre hingeben, meint der Reitknecht, ebe ein zweites Unheil geschebe.

von Hutten. Soll bas eble Thier barum vor bem Pfluge altern, weil es in zehn Jahren einmal falsch gegen mich war? So hab' ich es mit Keinem gehalten, der mir mit Undank lohnte. Ich werde es nie mehr reiten.

Abel (nimmt bas Rechnungsbuch und will geben).

von Hutten. Es fehlten ja neulich wichtige Empfangscheine in ber Caffe, sagt' Er mir, und ber Rentmeifter sei ausgeblieben? Abel. Ja, bas war vorigen Donnerstag.

von Hutten (fiebt auf). Das freut mich, freut mich — daß er boch endlich noch zum Schelm geworden ist, dieser Rentmeister. Er hat mir elf Jahre ohne Tadel gedient — Set Er das nieder, Abel! Erzähl' Er mir mehr davon!

Abel. Schabe um ben Mann, Ihr Gnaben! Er hatte einen

unglücklichen Sturz mit dem Pferde gethan und ist heute Worgen mit einem gebrochenen Arm hereingebracht worden. Die Quittungen fanden sich unter anderen Papieren.

von Hutten (mit Deftigteit). Und er war also fein Betrüger! — Mensch, warum hast bu mir Lugen berichtet?

Abel. Gnabiger herr, man muß immer bas Schlimmfte von feinem Rachften benten.

von gutten (nach einem bufferen Stillschweigen). Er foll aber ein Betrüger fein, und bie Quittungen foll man ihm gablen!

Abel. Das war mein Gebanke auch, Ihr Gnaben. Steckbriefe waren einmal ausgefertigt, und das Nachsehen hat mir gewaltiges Gelb gekostet. Es ist verbrießlich, daß dies Alles nun so weggeworsen ist.

von Hutten (sieht ihn lange verwundernd an). Theurer Mann! Ein wahres Reinod bist du mir — wir dürfen nie von einander.

Abel. Das wolle Gott nicht — und wenn mir gewisse Leute auch noch so große Bersprechungen —

von gutten. Gewiffe Leute! Bas?

Abel. Ja, Ihr Gnaben. Ich weiß auch nicht, warum ich länger bamit hinter bem Berge halte. Der alte Graf —

von Hutten. Regt ber fich auch wieber? Run?

Abel. Zweihundert Biftolen ließ er mir bieten und boppelten Gehalt auf Zeitlebens, wenn ich ihm feine Entelin, Fraulein Angelita, ausliefern wollte.

von Hutten (fieht ichnell auf und macht einen Bang durch das Zimmer. Rachdem er sich wieder gesetzt hat, zum Berwalter). Und dieses Gebot hat Er ausgeschlagen?

Abel. Bei meiner armen Seele, ja! Das hab' ich.

von Hutten. Zweihundert Piftolen, Mensch, und doppelten Gehalt auf Zeitlebens! — Wo benkt Er hin? hat Er das wohl erwogen?

Abel. Reiflich erwogen, Ihr Gnaben, und rundweg ausgeschlagen. Schelmerei gedeiht nicht, bei Guer Gnaden will ich leben und sterben.

von Hutten (talt und fremd). Wir taugen nicht für einander, — (Wan hört von ferne eine muntere ländliche Rusit mit vielen Renschenstimmen untermischt. Sie kommt dem Schloß immer näher.) Ich hore ba Tone, bie mir zuwider find. Folg' Er mir in ein anderes Rimmer!

Abel (in auf ben Altan getreten und kommt eine Betle barauf wieder). Das ganze Städtchen, Ihr Gnaden, kommt angezogen im Sonntagsschmud und mit Klingendem Spiel und hält unten vor dem Schloß. Der gnädige Herr, rusen sie, möchten doch auf den Altan treten und sich Ihren getreuen Unterthanen zeigen.

von Hutten. Bas wollen sie von mir? Bas haben sie angubringen?

Abel. Guer Gnaben vergeffen -

von Hutten. Bas?

Abel. Sie kommen biesmal nicht so leicht los wie im vorigen Jahre —

von Gutten (fteht ichnen auf). Beg! Beg! Ich will nichts weiter hören.

Abel. Das hab' ich schon gesagt, Ihr Gnaben — aber fie tamen aus ber Rirche, bieß es, und Gott im himmel habe sie gehort.

von Hutten. Er hört auch bas Bellen bes hundes und den falschen Schwur in der Rehle bes heuchlers und muß wissen, warum er Beides gewollt hat — (Indem das Bolt hineindringt.) O himmel! Wer hat mir das gethan? (Er will in ein Cabinet entweichen. Biele halten ihn zurud und sassen beines Kleibes.)

#### Sedfte Scene.

Die Borigen. Die Bafallen und Beamten huttens, Bürger und Sand= leute, welche Geichente tragen, junge Mabchen und Frauen, die Rinder an ber hand führen ober auf den Armen tragen. Alle einfach, aber anständig gelleibet.

Vorfteher. Kommt Alle herein, Bater, Mutter und Kinder! Fürchte fich Reines! Er wird Graubarte teine Fehlbitte thun lassen. Er wird unsere Rleinen nicht von sich stoßen.

Einige Madhen (welche fich ihm nabern). Gnabiger Herr, biefes Benige bringen Ihnen Ihre bankbaren Unterthanen, weil Sie uns Alles gaben.

Bwei andere Madhen. Diefen Krang ber Freube flechten wir Ihnen, weil Sie bas Joch ber Leibeigenschaft gerbrachen.

Ein drittes und viertes Madden. Und biefe Blumen

streuen wir Ihnen, weil Sie unsere Bilbniß jum Parabies gemacht haben.

Erftes und zweites Maden. Warum wenden Sie bas Gesicht weg, lieber, gnäbiger herr? Sehen Sie uns an. Reben Sie mit uns! Was thaten wir Ihnen, daß Sie unseren Dank so zurücktoßen? (Eine lange Bause.)

ven Hutten (ohne fle anzusehen, ben Blid auf den Boben geschlagen). Berf' Er Gelb unter sie, Berwalter — Gelb, so viel sie mögen — Schon' Er meine Casse nicht — Er sieht ja, die Leute warten auf ihren Lohn.

Ein alter Mann (ber aus ber Menge hervortritt). Das haben wir nicht verdient, gnabiger Herr. Wir find feine Lohnfnechte.

Einige Andere. Bir wollen ein fanftes Bort und einen gutigen Blid.

Ein Vierter. Wir haben Gutes von Ihrer hand empfangen, wir wollen banten bafür, benn wir find Menichen.

Mehrere. Bir find Menschen, und bas haben wir nicht verbient.

von Gutten. Berft biefen Ramen von euch und feib mir unter einem schlechteren willtommen - Es beleibigt euch, bag ich euch Gelb anbiete? Ihr feib getommen, fagt ihr, mir zu banten? - Wofür anders tonnt ihr mir benn banten als für Geld? 3ch mußte nicht, bag ich Ginem von euch etwas Befferes gegeben. Bahr ift's, eh' ich Besit von biefer Grafschaft nahm, tampftet ihr mit bem Mangel, und ein Unmenich baufte alle Laften ber Leibeigenschaft auf euch, euer Fleiß mar nicht euer; mit ungerührtem Auge faht ihr bie Saaten grunen und bie Salmen fich vergolben, und ber Bater verbot sich jebe Regung ber Freude, wenn ihm ein Sohn geboren mar. Ich gerbrach biefe Feffeln, ichentte bem Bater feinen Sohn und bem Samann feine Ernte. Der Segen ftieg berab auf eure Fluren, weil die Freiheit und die Soffnung den Bflug regierten. Jest ift Reiner unter euch fo arm, ber bes Jahrs nicht feinen Dofen folachtet; ihr legt euch in geräumigen Saufern folafen, mit ber Nothburft feid ihr abgefunden und habt noch übrig für bie Freude. (Indem er fich aufrichtet und gegen fie wendet.) Ich febe bie Gefundheit in euren Augen und ben Boblftand auf euren Rleibern. Es ift nichts mehr zu wünschen übrig. Ich hab' euch gludlich gemacht.

Ein alter Mann (aus bem Saufen). Rein, gnäbiger herr! Gelb und Gut ift Ihre geringste Bohlthat gewesen. Ihre Borfahren haben uns bem Bieh auf unseren Felbern gleich gehalten; Sie haben uns zu Denschen gemacht.

Ein Imeiter. Sie haben uns eine Rirche gebaut und unsere Jugend erziehen laffen.

Ein Dritter. Und haben uns gute Gefete und gewiffenhafte Richter gegeben.

Ein Vierter. Ihnen banken wir, daß wir menschlich leben, daß wir uns unseres Lebens freuen.

von Hutten (in Rachenken vertieft). Ja, ja — bas Erbreich war gut, und es sehlte nicht an ber milben Sonne, wenn sich ber triechende Busch nicht zum Baume aufrichtete. — Es ist meine Schuld nicht, wenn ihr da liegen bliebet, wo ich euch hinwars. ') Euer eigen Geständniß spricht euch das Urtheil. Diese Genügsamteit beweist mir, daß meine Arbeit an euch verloren ist. Hättet ihr Etwas an eurer Glückeligkeit vermißt — es hätte euch zum ersten Mal meine Achtung erworben. (Indem er sich abwendet.) Seid, was ihr sein könnt — Ich werde darum nicht weniger meinen Weg versolgen.

Einer aus der Menge. Sie gaben uns Alles, was uns gludlich machen tann. Schenken Sie uns noch Ihre Liebe!

von Antten (mit sinsterem Ernst). Wehe bir, ber bu mich erinnerst, wie oft meine Thorheit bieses Gut verschleuberte. Es ist kein Gesicht in dieser Bersammlung, das mich zum Rücksall bringen könnte. — Meine Liebe — Wärme dich an den Strahlen der Sonne, preise den Zufall, der sie über deinen Weinstod dahin sührte; aber den schwindlichten Bunsch untersage dir, dich in ihre glühende Quelle zu tauchen. Traurig für dich und sie, wenn sie von dir gewußt haben müßte, um dir zu leuchten, wenn sie, die Gilende, in ihrer himmlischen Bahn deinem Danke stillhalten müßte! Ihrer ewigen Regel gehorsam, gießt sie ihren Strahlenstrom aus — gleich unbeklimmert um die Fliege, die sich darin sonnt, und um

ĸ.

ĽŽ

.

يين

c-

::

۲

t

2

ď

ìø

ď

ď

K

ż

K

ß

Ċ

ø

<sup>1)</sup> Der Ausdruck ist aus Lessings "Rathan" (unsere Ausgabe II, S. 384, Att III, Sc. 5), wo Saladin zu Rathan sagt:

Ein Mann wie du bleibt da Richt fteben, wo der Zufall der Geburt Ihn hingeworfen.

bich, ber ihr himmlisches Licht mit seinen Laftern besubelt — Bas sollen mir biese Gaben? — Bon meiner Liebe habt ihr euer Glud nicht empfangen. Mir gebührt nichts von ber eurigen.

Der Alte. D, bas ichmerzt uns, mein theurer herr, bag wir Alles besithen sollen und nur die Freude bes Dankens entbehren.

von Autten. Weg bamit! 3ch verabschene Dant aus fo unbeiligen Sanden. Baschet erft bie Berleumbung von euren Lippen, ben Bucher von euren Kingern, die scheelsebende Difaunft aus euren Augen! Reinigt euer Berg von Tude, werft eure gleifineriichen Larven ab, laffet bie Bage bes Richters aus euren ichulbigen Sanden fallen! Bie? Glaubet ihr, daß biefes Gautelfpiel von Gintracht mir die neibische Awietracht verberge, die auch an den heilig= ften Banden eures Lebens nagt? Renne ich nicht jeden Ginzelnen aus biefer Berfammlung, die burch ihre Menge mir ehrwürdig fein will? - Ungesehen folgt euch mein Auge - Die Gerechtigkeit meines Saffes lebt bon euren Laftern. (Bu bem Alten.) Du mageft bich an, mir Ehrfurcht abzuforbern, weil bas Alter beine Schlafe bleichte, weil bie Laft eines langen Lebens beinen Raden beugt? -Defto gewiffer weiß ich nun, bag bu auch meiner hoffnung verloren bift! Dit leeren Sanben fteigft bu von bem Renith bes Lebens berunter: mas bu bei voller Manntraft verfehlteft, wirft bu an ber Rrude nicht mehr einholen. - Bar es eure Deinung, bag ber Anblid biefer ichulblofen Burmer (auf bie Rinber zeigenb) zu meinem Bergen fprechen follte? - D, fie alle werben ihren Batern gleichen : alle biefe Unichulbigen werbet ihr nach eurem Bilbe verftummeln. alle bem Awed ihres Daseins entführen - D, warum seib ihr hierher getommen? - Ich tann nicht. - Barum mußtet ihr mir biefes Geftanbnig abnöthigen? - 3ch tann nicht fanft mit euch reben. (Er geht ab.)

## Siebente Scene.

Eine abgelegene Gegend des Parts, ringsum eingeschloffen, von anziehendem, etwas schwermathigem Charafter.

von Gutten (tritt auf, mit fich felbft rebenb).

Daß ihr bieses Ramens so werth waret, als er mir heilig ift!
— Mensch! Herrliche, hohe Erscheinung! Schönster von allen Ge-

- N

iN)

K K

ng i

9

nî s

cipa

heling

on G

ıń

inde

ing to

碘

6#E

m s

aith if

wirk k

oo, ¥

IN THE

gleide

feib s

in s

mi 6

MI, ESS

banken des Schöpfers! Wie reich, wie vollendet gingst du aus seinen Händen! Welche Wohlsaute schliefen in deiner Brust, ehe deine Leisdenschaft das goldene Spiel zerstörte!

Alles um dich und über dir sucht und findet das schöne Maß der Bollendung — bu allein stehst unreif und mißgestaltet in dem untadeligen Plan. Bon keinem Auge ausgespäht, von keinem Berstande bewundert, ringt in der schweigenden Muschel die Perle, ringt der Arykall in den Tiesen der Berge nach der schönsten Gestalt. Bohin nur dein Auge blickt, der einstimmige Fleiß aller Besen, das Seheimniß der Kräfte zur Berkündigung zu bringen. Dankbar tragen alle Kinder der Natur der zusriedenen Mutter die gereisten Früchte entgegen, und wo sie gesäet hat, sindet sie eine Ernte — du allein, ihr liebster, ihr beschenktester Sohn, bleibst aus — nur was sie dir gab, sindet sie nicht wieder, erkennt sie in seiner entstellten Schönheit nicht mehr.

Sei vollsommen! Zahllose Harmonien schlummern in dir, auf bein Geheiß zu erwachen — Rufe sie heraus durch beine Bortresslichkeit! Fehlte je der schöne Lichtstrahl in beinem Auge, wenn die Freude dein Herz durchglühte, oder die Anmuth auf beinen Wangen, wenn die Milbe durch beinen Busen sloß? Rannst du es dulben, daß das Gemeine, Bergängliche in dir das Eble, das Unsterbliche beschäme?

Dich zu beglücken, ist ber Kranz, um ben alle Wesen buhlen, wornach alle Schönheit ringt — beine wilde Begierbe strebt diesem gütigen Willen entgegen, gewaltsam verkehrst du die wohlthätigen Zwede der Natur — Fülle des Lebens hat die Freundliche um dich her gebreitet, und Tod nöthigst du ihr ab. Dein Haß schärste das friedliche Eisen zum Schwerte; mit Verbrechen und Flüchen belastet deine Habsucht das schuldlose Gold; an deiner unmäßigen Lippe wird das Leben des Weinstodes zum Giste. Unwillig dient das Volltommene deinen Lastern; aber deine Laster steden es nicht an. Rein bewahrt sich das mißbrauchte Wertzeug in deinem unreinen Dienste. Seine Bestimmung kannst du ihm rauben, aber nie den Gehorsam, womit es ihr dienet. Sei menschlich, oder sei Bardar — mit gleich kunstreichem Schlage wird das solgsame Herz deinen Haß und deine Sanstmuth begleiten.

Lehre mich beine Genügsamkeit, beinen ruhigen Gleichmuth,

Natur — Treu, wie du, habe ich an der Schönheit gehangen, von bir lag mich lernen, bie verfehlte Luft des Beglüdens verfchmergen! Aber bamit ich ben garten Billen bewahre, bamit ich ben freudigen Muth nicht verliere - lag mich beine gludliche Blindheit mit bir theilen! Berbirg mir in beinem ftillen Frieden die Belt, die mein Birten empfangt! Burbe ber Mond feine ftrahlenbe Scheibe fullen, wenn er ben Morber fabe, beffen Bfad fie beleuchten foll? - Ru bir flüchte ich diefes liebenbe Berg - Tritt gwifchen meine Menfchlichkeit und ben Menschen! - Sier, wo mir feine raube Sand nicht begegnet, wo die feinbselige Bahrheit meinen entzüdenden Traum nicht verscheucht, abgeschieden von dem Geschlechte, lag mich bie bei= lige Bflicht meines Daseins in die Sand meiner großen Mutter. an die ewige Schönheit, entrichten! (Sich umicauend.) Rubige Bflanzenwelt, in beiner tunftreichen Stille vernehme ich bas Banbeln ber Gottheit; beine verbienftlofe Trefflichfeit tragt meinen forschenben Beift hinauf zu bem höchften Berftanbe; aus beinem ruhigen Spiegel ftrahlt mir fein göttliches Bilb. Der Menich mublt mir Bolten in ben filberklaren Strom - wo ber Menfch manbelt, verschwindet mir ber Schopfer. (Er will auffteben. Angelita fteht vor ibm.)

### Acte Scene.

#### bon hutten. Angelita.

Angeltka (tritt fondetern gurad). Es war Ihr Befehl, mein Bater — Aber wenn ich Ihre Ginsamteit ftore —

von Hutten (ber fie eine Bett lang ftillschweigend mit ben Augen mißt, mit sanftem Borwurf). Du haft nicht gut an mir gehandelt, Angelifa.

Angelika (betroffen). Dein Bater -

von Hutten. Du wußteft um biefen Ueberfall — Gefteb' es - bu felbft haft ihn veranlaßt.

Angelika. 3ch barf nicht nein fagen, mein Bater.

von Hutten. Sie find traurig von mir gegangen. Reiner hat mich verstanden. Sieh, bu hast nicht gut gehandelt.

Angelika. Meine Absichten verbienen Bergeihung.

von Hutten. Du haft um diese Menschen geweint. Leugne es nur nicht! Dein Herz schlägt für sie. Ich burchschaue bich. Du migbilligst meinen Rummer.

Angelika. 3ch verehre ihn, aber mit Thranen.

von Hutten. Diese Thränen sind verdächtig — Angelika — bu wankst zwischen ber Welt und beinem Bater — bu mußt Partei nehmen, meine Tochter, wo keine Bereinigung zu hoffen ist — Einem von Beiben mußt bu ganz entsagen ober ganz gehören — Sei aufrichtig! Du mißbilligst meinen Kummer?

Angelika. 3ch glaube, baß er gerecht ift.

von Hutten. Glaubst du? Glaubst du wirklich? — Hore, Angelika! — Ich werbe beine Aufrichtigkeit jest auf eine entsicheidende Probe sepen — du wankft, und ich habe keine Tochter mehr — Sete dich zu mir!

Angelika. Diefer feierliche Ernft -

von Hutten. Ich habe dich rufen lassen. Ich wollte eine Bitte an dich thun. Doch ich besinne mich. Sie kann ein Jahr lang noch ruhen.

Angelika. Gine Bitte an Ihre Tochter, und Sie ftehen an, sie zu nennen?

von Hutten. Der heutige Tag hat mir eine ernstere Stimmung gegeben. Ich bin heute fünszig Jahre alt. Schwere Schickfale haben mein Leben beschleunigt; es könnte geschehen, daß ich eines Morgens unverhofft ausbliebe, und ohne zuvor — (Er fieht auf.) Ja, wenn du weinen mußt, so hast du keine Zeit, mich zu hören.

Angelika. D, halten Sie ein, mein Bater — Richt biefe Sprache — fie verwundet mein Berg.

von Antten. Ich möchte nicht, daß es mich überraschte, ehe wir mit einander in Richtigkeit sind — Ja, ich fühle es, ich hange noch an der Welt — Der Bettler scheidet ebenso schwer von seiner Armuth als der König von seiner Herrlichkeit — Du bist Alles, was ich zurücklasse. (Stulschweigen.)

Kummervoll ruhen meine letten Blide auf dir — Ich gehe und lasse dich zwischen zwei Abgründen stehen. Du wirst weinen, meine Tochter, oder du wirst beweinenswürdig sein — Bis jetzt gelang mir's, diese schwerzliche Wahl dir zu verbergen. Mit heiterem Blide siehst du in das Leben, und die Welt liegt lachend vor dir.

Angeltka. D, möchte fich biefes Auge erheitern, mein Bater! — Ja, biefe Belt ift fcon.

von Hutten. Ein Wiberschein beiner eigenen schönen Seele, Angelika — Auch ich bin nicht ganz ohne glückliche Stunden — Diesen lieblichen Anblick wird sie fortsahren, dir zu geben, so lange du dich hütest, den Schleier auszuheben, der dir die Wirklichsteit verdirgt, so lange du Menschen entbehren wirst und dich mit beinem eigenen Herzen begnügen.

Angelika. Ober basjenige finbe, mein Bater, bas bem meinigen harmonisch begegnet.

Von Hutten (ichneu und ernft). Du wirst es nie sinden — — Aber hüte dich vor dem unglücklichen Bahn, es gefunden zu haben. (Nach einem Sitüschweigen, wobet er in Gedanken versoren saß.) Unsere Seele, Angelika, erschaft sich zuweilen große, bezaubernde Bilder, Bilder aus schöneren Welten, in ebleren Formen gegossen. In sern nachahmenden Zügen erreicht sie zuweilen die spielende Natur, und es gelingt ihr, das überraschte herz mit dem erfüllten Ideale zu täuschen. — Das war deines Baters Schickal, Angelika. Ost sah ich diese Lichtgestalt meines Gehirns von einem Menschenangesicht mir entgegenstrahlen; freudetrunken streckte ich die Arme darnach aus, aber das Dunstbild zersloß bei meiner Umhalsung.

Angelika. Doch, mein Bater -

von Hutten (unterbricht fie). Die Welt kann dir nichts darbieten, was sie von dir nicht empfinge. Freue dich deines Bilbes in dem spiegelnden Wasser, aber stürze dich nicht hinab, es zu umsassen; in seinen Wellen ergreift dich der Tod. Liebe nennen sie diesen schmeichelnden Wahnsinn. Hüte dich, an dieses Blendwerk zu glauben, das uns die Dichter so lieblich malen! Das Geschöhpf, das du andetest, bist du selbst; was dir antwortet, ist dein eigenes Echo aus einer Todtengruft, und schrecklich allein bleibst du stehen.

Angelika. Ich hoffe, es giebt noch Menfchen, mein Bater, bie — von benen — —

von Hutten (aufmertsam). Du hoffest es? Hoffest! — (Er sieht auf. Nachdem er einige Schritte auf. und niedergegangen.) Ja, meine Tochter — bas erinnert mich, warum ich dich jest habe rusen lassen. (Indem er vor ihr stehen bleibt und sie forichend betrachtet.) Du bist schneller gewesen als ich, meine Tochter — Ich verwundere mich — ich erschrede über meine sorglose Sicherheit — So nahe war ich der Gesahr, die ganze Arbeit meines Lebens zu verlieren!

Angeltka. Mein Bater! Ich verstehe nicht, was Sie meinen. von Hutten. Das Gespräch kommt nicht zu frühe — Du bist neunzehn Jahr alt, du kannst Rechenschaft von mir sorbern. Ich habe dich herausgerissen aus der Welt, der du angehörst; ich habe in dieses stille Thal dich geslüchtet. Dir selbst ein Geheimniß, wuchsest du hier auf. Du weißt nicht, welche Bestimmung dich erwartet. Es ist Zeit, daß du dich kennen lernest. Du mußt Licht über dich haben.

Angelika. Sie machen mich unruhig, mein Bater -

von Gutten. Deine Bestimmung ift nicht, in biesem stillen Thal zu verblühen — Du wirst mich hier begraben, und bann gehörst bu ber Welt an, für die ich bich schmudte.

Angelika. Mein Bater, in die Belt wollen Gie mich ftogen, wo Gie fo ungludlich waren?

von Hutten. Glüdlicher wirst bu sie betreten. (Rach einem Stillschweigen.) Auch wenn es anders wäre, meine Tochter — Deine Jugend ist ihr schuldig, was mein frühzeitiges Alter ihr nicht mehr entrichten kann. Meiner Führung bedarsst du nicht mehr. Mein Amt ist geendigt. In verschlossener Werktätte reiste die Bildsäule still unter dem Meißel des Künstlers heran; die vollendete muß von einem erhabeneren Gestelle strahlen.

Angelika. Rie, nie, mein Bater, geben Gie mich ans Ihrer bilbenben Sanb!

von gutten. Einen einzigen Bunsch behielt ich noch zurud. Bugleich mit dir wuchs er groß in meinem Herzen, mit jedem neuen Reize, der sich auf diesen Bangen verklärte, mit jeder schönen Blüthe dieses Geistes, mit jedem höheren Klange dieses Busens sprach er lauter in meinem Herzen — Dieser Bunsch, meine Tochter — reiche mir beine Hand!

Angelika. Sprechen Sie ihn aus! Meine Seele eilt ihm entgegen.

von Hutten. — Angelika! Du bift eines vermögenden Mannes Tochter. Dafür hält mich die Welt; aber meinen ganzen Reichsthum kennt Niemand. Mein Tod wird dir einen Schatz offenbaren, den deine Wohlthätigkeit nicht erschöpfen kann — Du kannst den Unersättlichsten überraschen.

Angelika. Go tief, mein Bater, laffen Gie mich finten!

von Autten. — Du bift ein schönes Mädchen, Angelika. Laß beinen Bater dir gestehen, was du keinem anderen Manne zu danken haben soust. Deine Mutter war die Schönste ihres Geschlechts — Du bist ihr geschontes veredeltes Bild. Männer werden dich sehen, und die Leidenschaft wird sie zu beinen Füßen sühren. Wer diese Hand davon trägt —

Angeltka. Ift bas meines Baters Stimme? — D, ich hore es. Sie haben mich aus Ihrem herzen verstoßen.

von Hutten (mit Bohlgefallen bei ihrem Anblid verweilenb). Diefe schönc Gestalt belebt eine schönere Seele — Ich benke mir die Liebe in diese friedliche Brust — Welche Ernte blüht hier der Liebe — D, dem Edesten ift hier der schönste Lohn ausgehoben.

Angelika (tief bewegt, fintt an ihm nieder und verbirgt ihr Geficht in feinen Sanben).

von Hutten. Mehr bes Glüdes tann ein Mann aus eines Beibes hand nicht empfangen! — Beißt du, daß du mir Alles dies schuldig bist? Ich habe Schütze gesammelt für deine Bohlthätigkeit, deine Schönheit hab' ich gehütet, dein herz hab' ich bewacht, deines Geistes Güte hab' ich entfaltet. Eine Bitte gewähre mir für dies Alles — in diese einzige Bitte sasse dies zusammen, was du mir schuldig bist — wirst du sie mir verweigern?

Angelika. O mein Bater! Barum biefen weiten Beg jum Bergen Shrer Angelika?

von gutten. Du besitzeft Alles, was einen Mann gludlich machen kann. (Er batt bier tune und mitt fie fcarf mit ben Augen.) Dache nie einen Mann gludlich!

Angelika (verblaßt, folagt bie Augen nieber).

von Autten. Du schweigst? — biese Angst — bieses Zittern — Angelika!

Angelika. Ach, mein Bater -

von Gutten (sanfter). Deine hand, meine Tochter — Bersprich mir — Gelobe mir — Was ift bas? Warum gittert biese hand? Bersprich mir, nie einem Mann biese hand zu geben!

Angelika (in fichtbarer Berwirrung). Rie, mein Bater — als mit Ihrem Beifall.

von Hutten. Auch wenn ich nicht mehr bin — Schwöre mir, nie einem Mann biese hand zu geben!

Angelika (tampfend, mit bebenber Stimme). Rie — niemals, wenn nicht — wenn Sie nicht felbst bieses Bersprechens mich entlaffen!

und Autten. Also niemals. (Er tast ihre hand 108. Rach einem langen Stulschweigen.) Sieh diese welken hände! Diese Furchen, die der Gram auf meine Bangen grub! Ein Greis steht vor dir, der sich zum Rande des Grabes hinunterneigt, und ich din noch ist den Jahren der Kraft und der Mannheit! — Das thaten die Menschen — Das ganze Geschlecht ist mein Mörder — Angelika — Begleite den Sohn meines Mörders nicht zum Mtar! Laß meinen blutigen Gram nicht in ein Gaukelspiel enden! Diese Blume, gewartet von meinem Kummer, mit meinen Thränen bethaut, darf von der Freude Hand nicht gebrochen werden. Die erste Thräne, die du der Liebe weinst, vermischt dich wieder mit diesem niederen Geschlechte — die Hand, die du einem Mann am Altare reichst, schreibt meinen Ramen an die Schandsäuse der Thoren.

Angelika. Richt weiter, mein Bater! Jest nicht weiter! Bergonnen Sic, baß ich - (Sie will geben, hutten halt fie gurud.)

von Hutten. Ich bin kein harter Bater gegen bich, meine Tochter. Liebt ich bich weniger, ich würde bich einem Manne in die Arme führen. Auch trag ich keinen Haß gegen die Menschen. Der thut mir Unrecht, der mich einen Menschenhasser nenut. Ich habe Ehrsurcht vor der menschlichen Natur — nur die Wenschen kann ich nicht mehr lieben. Halte mich nicht für den gemeinen Thoren, der die Ebeln entgelten läßt, was die Unedeln gegen ihn verbrachen! Was ich von den Unedeln litt, ist vergessen. Wein herz blutet von den Bunden, die ihm die Besten und Edelsten geschlagen.

Angeltka. Deffnen Sie es ben Beften und Ebelften — Sie werben beilenben Balfam in biese Bunben gießen. Brechen Sie bieses geheimnifvolle Schweigen!

von Hutten (nach einigem Stillschweigen). Könnt ich dir die Geschichte meiner Mißhandlungen erzählen, Angelika! — Ich kann es nicht. Ich will dir die fröhliche Sicherheit, das sühe Bertrauen auf dich selbst nicht entreißen — Ich will den Haß nicht in diesen friedlichen Busen sühren. Berwahren möcht ich dich gegen die Menschen, aber nicht erbittern. Weine treue Er-

zählung würde das Bohlwollen auslöschen in beiner Bruft, und erhalten möchte ich diese heilige Flamme. Ehe sich eine neue und schönere Schöpfung von selbst hier gebildet hat, möchte ich die wirkliche Belt nicht von beinem Herzen reißen. (Bause. Angelika neigt sich über ibn mit thränenden Augen.)

Ich gonne bir ben lachenben Anblid bes Lebens, ben feligen Glauben an bie Menschen, bie bich jest noch gleich holben Erscheinungen umsvielen; er war beilfam, er war nothwendig, ben gottlichsten ber Triebe in beinem Bergen gu entfalten. Ich bewundere bie weise Sorgfalt ber Ratur. Gine gefällige Belt legt fich um unseren jugendlichen Geift, und ber auffeimende Trieb ber Liebe findet, was er ergreife. An biefer hinfälligen Stute fpinnt fich ber garte Schöfling hinauf und umschlingt bie nachbarliche Belt mit taufend üppigen Aweigen. Aber foll er, ein toniglicher Stamm, in stolzer Schönheit zum himmel machfen - o, bann muffen biefe Nebenzweige ersterben, und ber lebendige Trieb, gurudgebrangt in fich felbft, in gerader Richtung über fich ftreben. Still und fanft fängt die erstarrte Seele jest an, den verirrten Trieb von der wirtlichen Welt abzurufen und bem göttlichen Ibealc, bas fich in ihrem Innern verklärt, entgegenzutragen. Dann bebarf unfer feliger Beift jener Sulfe ber Rindheit nicht mehr, und bie gereinigte Gluth ber Begeisterung lobert fort an einem inneren unsterblichen Runder.

Angelika. Ach, mein Bater! Wie viel fehlt mir zu bem Bilbe, das Sie mir vorhalten! — Auf biesem erhabenen Fluge kann Ihre Tochter Sie nicht begleiten. Lassen Sie mich das liebliche Phantom verfolgen, bis es von selbst von mir Abschied nimmt. Wie soll ich — wie kann ich außer mir hassen, was Sie mich in mir selbst lieben lehrten! Was Sie selbst in Ihrer Angelika lieben?

von Antten (mit einiger Empfindlichteit). Die Einsamkeit hat dich mir verdorben, Angelika. — Unter Menschen muß ich dich sühren, damit du sie zu achten verlernest. Du sollst ihm nachjagen, beinem liedlichen Phantom — du sollst dieses Götterbild beiner Einbildung in der Rähe beschauen. — Wohl mir, daß ich nichts dabei wage — Ich habe dir einen Maßstad in dieser Brust mitzgegeben, den sie nicht aushalten werden. (Wit killem Entzkäden sie betrachtend.) D, noch eine schöne Freude blüht mir auf, und die lange Sehnsucht naht sich ihrer Ersüllung. — Wie sie siaunen

werben, bon nie embfundenen Gefühlen entalüben werben, wenn ich den vollendeten Engel in ihre Mitte ftelle - Sch habe fie -Ra, ich habe sie gewiß - ihre Besten und Gbelften will ich in biefer golbenen Schlinge verftriden - Angelita! (Er nabt fic ihr mit feterlichem Ernfte und lagt feine band auf ihr haupt nieberfinten.) Gei ein boberes Beien unter biefem gefunkenen Geschlechte! - Streue Segen um bich wie eine beglückenbe Gottheit! - Uebe Thaten aus, die bas Licht nie beleuchtet hat! - Spiele mit ben Tugenben, bie ben Selbenmuth bes Selben, Die bie Beisbeit bes Beiseften ericopfen! Mit ber unwiberstehlichen Schonheit bewaffnet, wieberhole du vor ihren Augen das Leben, das ich in ihrer Mitte unerkannt lebte, und burch beine Unmuth triumphire meine berurtheilte Tugend. Milber straple burch beine weibliche Geele ihr verzehrender Glang, und ihr blobes Auge öffne fich endlich ihren fiegenben Strahlen! Bis hierher führe fie - bis fie ben gangen himmel feben, ber an biesem Bergen bereitet liegt, bis fie nach biefem unaussprechlichen Glud ihre glübenben Buniche ausbreiten - und jest fliebe in beine Glorie binauf - in schwindlichter Ferne feben fie über fich bie himmlische Ericheinung! ewig unerreichbar ihrem Berlangen, wie ber Orion unserem sterblichen Arm in bes Aethers beiligen Felbern. — Rum Schattenbilbe wurden fie mir, ba ich nach Befen burftete; in Schatten gerfließe bu ihnen wieder! - Go stelle ich bich hinaus in die Menschheit -Du weißt, wer bu bift - 3ch habe bich meiner Rache erzogen.



# Inhaltsverzeichniß.

| Einleitung:                       |          |      |      |      |     |      | Eeite |
|-----------------------------------|----------|------|------|------|-----|------|-------|
| Geschichte bes breißigjähriger    | ı Kriege | ß .  |      |      |     | ٠    | Ш     |
| Der Beifterfeher                  |          |      |      |      |     |      | XVIII |
| Rleinere Erzählungen              |          |      |      |      |     |      | XXVII |
| Der Menschenfeind                 |          |      |      |      |     |      |       |
| parameters.                       |          |      |      |      |     |      |       |
| Gefchichte bes breißigjährigen Ri | rieges   |      |      |      |     |      | . 1   |
| Der Geifterfeber. Aus ben Der     | noires t | es E | rafe | n bo | n £ | )*** | •     |
| Erfter Theil                      |          |      |      |      |     |      | . 405 |
| Kleinere Erzählungen:             |          |      |      |      |     |      |       |
| Der Berbrecher aus verlorener     | Ehre.    | Gine | wah  | re E | efd | icht | e 525 |
| Spiel bes Schicksals. Ein         | Bruchstü | đ au | s ei | ner  | wa  | hrei | n     |
| Geschichte                        |          |      |      |      |     |      | . 550 |
| Der Menschenfeind. Gin Fragm      | ent .    |      |      |      |     |      | . 563 |

